

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# Geschichte Desterreichs

vom Ausgange

des Wiener October=Aufstandes 1848.

Von

Iof. Alex. Thr. v. Helfert.

#### IV.

Der ungarische Winter-Feldzug und die octronirte Verfassung. December 1848 bis März 1849.

Zweiter Theil.

Prag.

F. Tempsty.

1886.

Leipzig.

S. Frentag.

B. E.

Der

# ungarische Winter-Feldzug

und

# die octronirte Verfassung.

December 1848 bis März 1849.

Von

Jos. Alex. Shr. v. Helfert.

3meiter Theil.

Prag.

F. Tempsty.

1886.

Leipzig.

G. Frehtag.



Alle Rechte vom Verfaffer vorbehalten.



Drud von Abolf Solahaufen in Bien, t. f. hof- unb Universitäts-Buchbruder.

Tür die Bearbeitung des vorliegenden Bandes haben einige Quellen, aus denen mir bei den früheren so ausgiebig zu schöpfen vergönnt war, zu meinem großen Bedauern ihre Dienste ganz oder theilweise versagt. Insbesondere brechen die so reichhaltigen Janotycki'schen Sammelwerke, "Archiv" und "Tagebuch", mit bem 5. Januar 1849, also gerade mit jenem Zeitpunkte ab, von welchem die Erzählung des vorliegenden Bandes anhebt, während ich leiber der ungarischen Sprache nicht mächtig bin, um die in derselben geschriebenen Handschriften oder Druckwerke einsehen zu können. Ich würde mich daher in dieser Hinsicht geradezu auf dem Trockenen gesehen haben, wenn nicht meinem an ihn gerichteten Ansuchen Professor Dr. Heinrich Schwicker in Budapest mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit entsprochen und das große Opfer an Zeit und Mühe gebracht hatte, die für meinen Zweck wünschenswerthen Partien aus dem "Közlöny", Horvath's "Unabhängigkeitskrieg" 2c. auszuziehen und Deutsche zu übertragen, wofür ihm hiermit in bester und verbindlichster Beise der Dank ausgesprochen sein möge.

Auch sonft haben, gleichwie bei den früheren Bänden, meine mancherlei Anfragen, Bitten um Aufklärung und Auß-

funft durchwegs das freundlichste Entgegenkommen, mitunter in sehr eingehender und umfassender Weist gefunden. Ich nenne hier insbesondere den 1884 verstorbenen G. d. C. Grafen Bigot de St. Quentin, Se. Excellenz F3M. i. d. A. Grafen von Hunn, die Herren: Militair-Commandant in Kaschau FML. Victor Freiherr von Ramberg, k. k. Major i. d. A. Andreas Graf v. Thurheim, Dr. Fr. Ladislaus Rieger und k. k. Obrift in der Reserve Anton Beduggi. Die Sieben= bürgen betreffenden Abschnitte hatte mein seither einem un= erwarteten Leiden erlegener Freund Hofrath Eugen Freiherr von Friedenfels die besondere Güte prüfend durchzusehen, und es darf mir wohl zu einiger Befriedigung gereichen daß es überwiegend nur nebenfächliche Einzelnheiten waren, an welche dieser bewährte Kenner seiner heimatlichen Zustände Perfonlichkeiten und Ereignisse erganzende ober berichtigende Hand anzulegen für nöthig fand.

Von maßgebender Seite wurde mir zu meiner großen Dankesverpslichtung gestattet die Acten der k. k. Ministerien des Aeußern und des Innern zu benützen. Letztere weisen zwar in ihrem heutigen Bestande empsindliche Lücken auf, enthalten aber in dem was noch vorhanden und beisammen ist viel werthvolles. Von Depeschen und Gesandtschaftsberichten haben mir diesmal besonders die von und nach St. Petersburg, dann Frankfurt und den k. k. Gesandtschaften bei den deutschen Königreichen beste Dienste geleistet.

Im Punkte der Orthographie war es mein Bestreben jeder Sprache ihr Recht widerfahren zu lassen, und hatte ich

mich auch hierbei freundlichster Nachhilfe zu erfreuen, namentlich für die ungarischen Worte, deren richtigstellende Durch= sicht die Herren Beamten des kais. Staats-Archivs Professor Dr. Arpad v. Karolyi und Arpad Györy von Nadudkow so gütig waren zu besorgen. Dessenungeachtet dürfte es mir ein und das anderemal zugestoßen sein ein a, o, o ftehen zu lassen wo ein a, 6, 6 geboten ist oder umgekehrt, einmal Thurocz, Honth, Solth zu schreiben, das anderemal nach der neuern Orthographie Turdcz, Hont, Solt u. dgl. Ein mahres Rreuz hatte ich, trop mancher Unterftützung des Freiherrn v. Friedenfels, mit den romanischen Orts= und Versonen= namen. Gegen die ungarische Benennung und Schreibweise wird man von diefer Seite nicht ohne Grund Verwahrung ein= legen, während ihre eigene noch manche Schwankungen zeigt, abgesehen davon daß die romanische Nomenclatur über ge= wiffe Kreise hinaus wenig bekannt und außer aller Uebung ift. Bezüglich der verschiedenen flavischen Sprachzweige glaubte ich mich auf meine eigenen Kenntnisse verlassen zu dürfen, und wenn es mir hierbei, ungeachtet meines eifrigsten Bemühens, hin und wieder zugestoßen sein sollte in einem böhmischen Namen w statt v, oder in einem polnischen v statt des hier noch bedeutend vorherrschenden w zu gebrauchen, in einem südslavischen & statt & oder umgekehrt zu setzen, so wolle man darum nicht zu scharf mit mir ins Gericht gehen. Den Namen des polnisch=ungarischen Feldherrn findet man in der Ueberschrift S. 127 "Debinski" geschrieben, wie es die regelrechte polnische Orthographie erheischt; erst nachderhand

bin ich belehrt worden daß sich der General und seine Familie selbst "Dembinski" zu schreiben pflegten, woran ich mich dann sofort im Texte gehalten habe. Aus einem ähnlichen Grunde habe ich das familien=übliche "Esterházy" statt des orthographisch richtigeren "Eszterházy" angewendet.

Im allgemeinen möchte freundlichst erwogen werden daß die Aufgabe sich, was Eigennamen und deren Schreibung betrifft, in zehn Sprachen zurechtzusinden wohl große Schwierig= keiten mit sich bringt. Anderseits ist darin zugleich ein Wider= schein jener Mannigfaltigkeit in der Einheit zu erblicken die ja ein unterscheidendes Merkmal des österreichischen Staatsganzen überhaupt ist. Die österreichische Sonne würde mit gleicher Freundlichkeit und Wärme den böhmischen Jule und polnischen Szule wie den ungarischen Salez bescheinen, wenn sie auch nicht einen gemeinsamen Vater hätten, den alten ehrlichen beutschen Schulz.

Bezüglich der Anmerkungen habe ich den schon in meinem letzten Bande betretenen Weg weiter verfolgt: alle einfachen Berufungen unmittelbar unter den Text zu setzen, nähere Ausführungen, kritische und polemische Excurse dagegen in den Anhang zu verweisen.

3m Berchtolbsgadner Freihof zu Klosterneuburg am 1. October 1885.

# Überficht des Inhalts.

#### I. Die "Grundrechte" bes ofterreichifden Bolfes.

- 1. Der Conftitutions-Ausschuß.
  - Brandenburg und Kremfier S. 1. Die im Reichstage nicht vertretenen Länder S. 4. Souverainetät des öfterreichischen Reichstages? S. 6. Der Dreier- und der Fünser-Ausschuß S. 8. Der erste Entwurf der "Grundrechte" S. 11. Bor der zweiten Lesung der "Grundrechte" S. 14. Der s. g. Helsert'sche Abänderungs-Borschlag S. 16.
- 2. "Alle Staatsgewalten gehen vom Bolle aus".

Erklärung des Grafen Stadion über den §. 1 der "Grundrechte" S. 18. — Wildner von Maithstein S. 20. — Aufregung in den Clubs S. 21. — Allianz zwischen der Rechten und der Linken S. 23. — Dringlichkeits-Antrag Pinkas S. 25. — Abolf Fischhof S. 28. — 196 Stimmen gegen 99 S. 30.

- 3. Debatte über ben §. 1.
  - Smolka. Raubh. Rieger S. 31. Pitteri. Hein. Schuselka. Breftel S. 34. Lasser. Ullepitsch. Smreker S. 36. Löhner. Brauner. Selinger S. 38. Rieger S. 39. Abstimmung über ben §. 1 S. 43. Justiz-Minister Bach S. 44.
- 4. Wiener Buftanbe und Stimmungen.

Allmälige Hebung der Geschäfte S. 46. — Bälle. Theater. Kaffeehäuser S. 48. — Garnison S. 50. — Ein Club "böswilliger Buben" S. 51. — "Die Ungarn kommen" S. 53. — Fremden-Polizei S. 54. — Journalistik S. 54. — Berbot der Ost-Deutschen Bost S. 56.

- 5. Rremfierer Banblungen nach bem 8. Januar S. 57.
  - Club des "linken Centrum" S. 59. Aenderungen im Personalstand der Abgeordneten S. 60. Abtheilungen und Ausschüße S. 62. Der "zweite Theil" des Berfassungswerkes S. 63. Mikovec. Abschied Doblhoff's. Griechische Dreikinigskeier S. 65.

6. Berathung ber §§. 2-12 6, 67.

Borrosch. Klauby. Hein S. 68. — Helsert. Szabel. Schuselka. Selinger. Lasser S. 70. — Abschaffung des Adels S. 72. — Antrag Zhyszewski S. 73. — Dunin-Borkowski. Selinger. Joseph Neumann S. 75. — Antwort der italienischen Armee S. 77. — Keine Todesstrase für politische Berbrechen S. 80. — Machalski. Fischhof. Bitteri S. 83. — Unverletzlichkeit des Hausrechtes S. 85. — Brauner. Hein. Jonak S. 87. — "Jusqu'à quand les souffrira-t-on?" S. 88. — Hanaken-Banderien S. 89.

7. Die Religions- und Rirchenfrage S. 91.

"Matholiken" S. 93. — Emancipation ber Juben? S. 95. — Deutsch-Katholiken S. 96. — Gewissensfreiheit S. 98. — Freiheit bes Bekenntnisses und ber Uebung S. 100. — Religions-Gesellschaften S. 103. — Der christliche Staat S. 104. — Staatskirche S. 105. — Die Throler und die Glaubenseinheit ihres Landes S. 106.

8. Die Religions- und Rirchenfrage. Fortfetung.

Der Reichstag und die Bischöfe S. 109. — Szäbel: "Und Sie wollen die Hierarchie emancipiren?" S. 111. — Halter. Brestel S. 112. — Wiesenauer. Kubler S. 114. — Trennung von Staat und Kirche S. 116. — Aushebung der Klöster; Einziehung der Kirchengüter S. 118. — Demokratisirung der Kirche; Emancipation der Kirche S. 119. — Dr. Johann Haßlwanter S. 123.

#### II. Benryf Dembinsfi.

9. Gorgei's Bug in ben Begirt ber Bergftabte G. 127.

Stellung Ottinger's in Szolnof und Schlif's in Kaschau S. 129. — Wintermärsche S. 130. — SM. Götz und das slovakische Frei-Corps S. 131. — Gerücht von einem Anmarsch Görgei's gegen die March S. 134. — Gesecht bei Nyarasd S. 136. — Görgei's Rückzug gegen Schemnit S. 137. — Fürst Colloredo zur Verstärkung Csorich' S. 139. — Gesecht bei Turček S. 140. — Thauwetter S. 141. — Gesecht bei Steinbach S. 142. — Anmarsch Csorich' gegen Schemnit S. 144. — Kämpse bei Windsschaft S. 146. — Guyon räumt Schemnit S. 149. — Görgei bei Hodric zurückgeschlagen S. 150.

10. An ber obern und mittlern Theiß S. 153.

Klapka in Miskolcz S. 154. — GM. Ottinger aus Szolnok herausgebrängt S. 157. — Schwierige Stimmung in Pest S. 158. — Einberufung der Division Esorich in die Hauptstädte S. 160. — Ausbruch Schlik's aus Kaschau S. 161. — Schlacht bei Tarczal und Gefechte bei Kisfalu und Keresztúr S. 163. — FML. Schulzig stößt zu Schlik S. 170.

11. Gintreffen Dembinsti's bei ber ungarifchen Armee.

Herkunft und Borleben S. 171. — Anknüpfungen mit Ladislaus Teleki in Paris S. 181. — Erste Zusammenkunft mit Kossuth S. 182. — Gefecht bei Czegléb S. 184. — Perczel scheibet vom Commando S. 186. — Ungarisches Reserve-Corps in Tisza-Füreb S. 188. — Erste Schwierigkeiten Dembinski's S. 189.

12. Uebergabe ber Feftung Leopolbftabt.

Aufstand in Gran S. 191. — Einmarsch der Brigaden Wyß und Colloredo in Pest S. 193. — Aufstellung der Kaiserlichen zwischen Pest und Szolnok S. 194. — Unternehmung Schlis's gegen Tokaj S. 196. — Im Bezirk der Bergstädte S. 199. — Cernirung von Komorn S. 200. — "Die Garnison von Leopoldskabt empfiehlt sich der Gnade Sr. Majestät" S. 202. — Ausfälle aus Komorn S. 204.

13. Erfturmung bes Branisto-Baffes.

Berftärfung bes slovatischen Freicorps S. 205. — Uebergang Görgei's iber die Stalfa S. 207. — Sammlung des Corps Görgei in Neusohl S. 209. — "Ein Dutzend obscurer slovatischer Agitatoren" S. 211. — Warsch- und Lagerleben S. 212. — Görgei und Kofsuth S. 214. — Jos. Aug. Baper S. 215. — Warsch in die Zips S. 216. — Ueberfall von Neuborf (Igso) S. 219. — GM. Dehm aus Kaschau zur Verstärfung Kiesewetter's S. 221. — Görgei in Leutschau S. 222. — "Branyiskoi gyözelem" S. 223. — Rückzug der Kaiserlichen nach Eperies S. 227.

14. Rleinere Rriegevorfälle.

Göt und Jablonowski im Bezirk ber Bergstädte S. 228. — Besetzung der Arva durch die Kaiserlichen S. 230. — Einberufung der Brigade Neustädter zur Haupt-Armee S. 232. — Engere Umschließung von Komorn S. 234. — Gefangennahme des k. k. Hauptmanns Grafen Erbach S. 236.

15. Görgei und Rlapta gegen Schlik.

Dembiasti's Feldzugsplan S. 238. — Schlit in Kaschau und Speries S. 240. — Gesecht bei Hidas-Rémethi S. 242. — Kaschau von den Kaiserlichen geräumt S. 244. — Schlit und Klapta bei Endiczte S. 246. — Görgei und Klapta in Kaschau S. 247. — Gegenseitige Borwürfe S. 248.

16. Shlif's Ausweichemarich gegen Rima-Szombath S. 249.

FMR. Kamberg in ber Zips S. 251. — Marsch ber Kaiserlichen über ben Agteleser Berg S. 253. — Uebersall von Szen S. 254. — Gesecht bei Tornalja S. 256. — Fühlung Schlit's mit ber t. t. Haupt-Armee S. 257. — Ein neuer Abschnitt bes Winter-Feldzuges S. 260.

### III. Bem's Anmarich gegen Hermannstadt.

17. Urban's Rückzug in bie Bukowina.

Bem in Klausenburg S. 262. — Bistrit und Naszob von den Ungarn besetzt S. 264. — Jenseits der goldenen Bistrit S. 266. — Im Südosten von Siedenbürgen S. 268. — Brigade Wardener S. 269. — Das Unglück von Nagy-Enged S. 270. — Berwüstung von Alsc-Jára S. 273. — Belagerungsstand in Galizien und Krakau S. 274. — "Imperator"Kobylica S. 276. — Eduard Bach und Baron Geringer S. 278.

18. Schlacht bei Bermannftabt.

Bem in Maros-Balarhely S. 279. — Treffen bei Szölefalda S. 281. — Schrecken in Hermannstadt S. 285. — Deputation ber Officiere bei FML Puchner S. 286. — Bem in Groß-Scheuern S. 288. — Bem's Anmarsch gegen Buchner S. 290.

- Kampf am Reißbach S. 292. Rückzug Bem's gegen Stolzenburg S. 294.
- Beothy in Rlausenburg S. 297. Aufruf Buchner's an die Szekler S. 298.
- 19. Auf bem ferbischen Rriegeschauplate.

An der untern Donau und Theiß S. 299. — Jelacić in Peft S. 302. — Armee-Corps des Grafen Habit S. 304. — Knićanin in Groß-Becskeret S. 307. — Kämpfe und Blutgerichte an der untern Theiß S. 308. — Graf Rugent in Fünftirchen S. 310. — Erstürmung der Unter- und Oberstadt Essegg durch GM. Trebersburg S. 311. — Einnahme und Berlust von Alt-Arad durch die Kaiserlichen S. 314. — Rajačić, Kukavina und Windisch-Gräß S. 317. — Serbisch-ungarische Kämpfe in Szegedin S. 319. — Berwüstung von Szöreg S. 321. — Peterwardein. Zombor. Ó-Palánka S. 322. — Uebergabe der Festung Esseg S. 323.

20. Raifer Ricolaus und bie öfterreichische Revolution G. 325.

Das Bersprechen von Münchengrätz S. 326. — General Lesid in St. Petersburg S. 328. — Fürst Lieven in Wien S. 331. — Andeutungen russischer Kriegshilfe S. 332. — Kronstädter Deputationen bei Lübers S. 334. — Anknüpfungen Puchner's und Hammerstein's S. 335. — Ministerial-Bescheid an Buchner S. 339.

21. Ginmarich ber Ruffen in Giebenbürgen.

Mislungener Angriff Buchner's auf Stolzenburg S. 340. — Puchner in GroßScheuern 343. — Kriegsrath in Hermannstadt S. 344. — Einmarsch Engelhardt's
in Kronstadt S. 346. — Interpellation Löhner's S. 347. — Rechtsertigung der Sachsen
S. 349. — Erkärung des Cabinets von St. Petersburg S. 350. — Kämpse um
Elisabethstadt S. 352. — Ausbruch Puchner's gegen Salzburg (Vizakna) S. 354. —
Kamps um die Stadt S. 356. — Niederlage Bem's S. 359. — Angriff der Szeller
auf Kronstadt S. 360. — Einmarsch Stariatyn's in Hermannstadt S. 362. — Mislungener Uebersall von Mühlbach durch die Kaiserlichen S. 363. — Bem von Mühlbach gegen Broos S. 367.

22. Rampf um bie Strel-Brude bei Bisti.

FMA. Malfovstý und Obrist Urban S. 368. — Handstreich Urban's gegen Marosenh S. 370. — Déva von den Kaiserlichen, dann von den Ungarn besett S. 373. — Treffen dei Broos S. 375. — Berzögerung Kallianh's S. 378. — Lage von Piski an der Strel S. 379. — Mauthhaus und Brücke von den Kaiserlichen erstürmt S. 380. — Bem erscheint auf dem Kampsplatze S. 382. — Die Kaiserlichen auf das rechte User zurückgedrängt S. 384. — Neue Borrückung der Kaiserlichen S. 386. — Rückzug der Ungarn gegen Sz.-András S. 388. — Beiderseitige Berluste S. 390.

# IV. Im großen Haupt-Quartier.

23. Physiognomie ber beiben Sauptftabte an ber Donau.

Belagerungsstand in Ofen und Best S. 392. — Tobtenseier für den Grasen Lamberg S. 394. — Böser Geist in gewissen Bevölkerungskreisen, Strasurtheile, hinrichtungen S. 395. — Scharse Maßregeln gegen die Juden S. 399. — hirtenbrief des ungarischen Episcopats S. 400.

24. Db ber Ronigeburg ju Dfen.

Charakteristik des bisherigen Feldzugs S. 402. — FMA. Puchner und Feldkriegs-Secretär Glanz S. 405. — Graf Lato Wrbna S. 407. — Jela cić und Zeisberg S. 408. — Gegenseitige Misverständnisse S. 410. — Unzulänglichkeit der bisherigen Streitkräfte S. 412. — Bevorstehende Auslosung der Kriegspflichtigen S. 415.

25. Organisatorifde Berfügungen G. 416.

Provisorische königliche Commissäre S. 417. — Graf Moriz Almásh und Ladislaus v. Szögyénhi S. 418. — FML Rempen und die Presburger Abresse S. 420. — Reorganistrung Ungarns: Gutachten Kübed's und Ansicht Stadion's S. 421. — Denkschrift Pázmándh's und Dessewschler S. 423. — Schwarzenberg und Windsschle-Grätzüber die ungarische Aristokratie S. 424. — Die Sachwalter für "Ungarns gutes Recht" S. 426. — Alt-Conservative und Fortschritter S. 428. — Reichs-Winisterium und Reichs-Parlament S. 430. — "Presse" und "Loph". Wildner v. Maithstein S. 432.

26. "Regnum unius linguae inbecille est" S. 433.

Wiebererwachen bes magharischen Uebermuths S. 434. — Almash und Lentulaj S. 437. — Beschwerben ber Presburger Deutschen und ber Slovaken S. 439. — Abtrennungsgelüste von Ungarn S. 440. — Programm der Kroaten S. 442. — Dalmatien und Bosnien S. 444. — Die ungarischen und die stebenblirger Romanen S. 446.

27. Die serbische Woiwobschaft.

Nationale Bertrauensmänner bes Ministeriums S. 449. — Territorialer Umfang ber Woiwobschaft S. 450. — Central-Berwaltung und Oberster Gerichtshof S. 453. — Antagonismus ber Temesvarer Militair-Behörben S. 455. — Borstellungen bes Batriarchen S. 457. — Bertrauens-Adresse nach Kremster S. 459.

28. Die Geftaltungefrage bes Reiches.

Centralismus und Förberalismus S. 460. — Der Feldmarschall und das Wiener Ministerium S. 462. — Genesis der octropirten Bersassung S. 464. — v. Brud's Sendung nach Ofen S. 466. — Ministerkrifis S. 469. — Das lombarbisch-venetianische Königreich S. 471. — Die Grafen Pachta und Montecuccoli S. 472. — Geplante Einberusung von Bertrauensmännern nach Wien S. 474.

29. Debreczin und Grogwardein.

Der "Regierungs-Präsibent" S. 476. — Regierung und Reichstag auf dem Sprunge S. 478. — Anträge Kossuch's und Nháry's in der Sitzung vom 13. Januar S. 479. — Ernst Kisz. Mészáros. Baron Stein S. 482. — Raiserliche Officiere in der Gesangenschaft S. 484. — Die Kriegsgefangenenfrage im ungarischen Reichstage S. 486. — Die ungarische Armee S. 487. — Heeresbedürsnisse und Finanzen S. 491. — Kundschafterwesen S. 492. — Gesellschaftliches und politisches Leben S. 494. — "Gesandschaften" S. 496. — Souveraine Alluren Kossuth's S. 499. — Bestrebungen der "Friedenspartei" S. 501.

#### Rärtchen.

|                                                                        |  | 6   | Sente       |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------|
| Schemnit und Umgegend (zu den Kämpfen bei Bindschacht und Hobric)      |  | . : | 142         |
| Putnot und SzPeter (zum Ausweichemarich Schlit's)                      |  | . : | <b>252</b>  |
| Zwischen der kleinen und großen Kockel (zu dem Treffen bei Szölefalva) |  | . : | <b>2</b> 80 |
| Hermannstadt, Stolzenburg, Salzburg (Vizakna)                          |  |     | 288         |
| Broos, Pisti, Déva, Bajda-Hunyad                                       |  |     | 374         |

### Der geneigte Leser wolle berichtigen:

Seite 139, Zeile 19 von oben, statt Hohenzollern" 141, " 10 " unten, " Kreß" 143, " 8 " oben, " "
(Das Chevauxlegers-Regiment Nr. 2 wurde nach dem Tode des Prinzen Friedr. Karl von HohenzollernHechingen, † 13. Dec. 1847, dem Erzherzog Karl (Ludwig) verliehen.)

Seite 485, Zeile 17 von oben, statt Schefer lies: "Schäfer".

## Die Grundrechte des öfterreichischen Volkes.

1.

Seit dem Brandenburger Ereigniffe vom 5. December 1848 hatte man begonnen die Möglichkeit eines ähnlichen Borganges in Defterreich in Ermägung zu ziehen, und es waren von allem Anfang nicht wenige gewesen und wurden ihrer im Singang der Wochen und Monate immer mehr die fich in dieser Einbildung gefielen. Hatte es boch, als der Rremfierer Reichstag am 20. anseinanderging, nicht an Solchen gefehlt die da meinten daß die Abgeordneten zum längsten beisammen gewesen und daß Weihnachten, längstens Neujahr, die Auflöfung des Reichstages zugleich mit einer octropirten Charte, die längst vorbereitet sei, bringen werde. 1) Auch waren Muthmaßungen solcher Art begreiflich genug. Die freifinnigen Beftimmungen ber preußischen Berfaffung die man mit einem Schlage erhalten, mahrend fich ein Ende ber Berathungen bes dortigen Parlaments nicht hatte absehen laffen, lenkten unwillkurlich den Blick auf unsern conftituirenden Reichstag, und die noch immer in deffen Bureaux herumwandelnden Entwürfe des Conftitutions-Ausschuffes deren geschäftsordnungemäßige Durcharbeitung fich in das endlose hinauszuspinnen drohte. "Vive la charte pourvu qu'elle soit bonne!" Die preußische Octropis rung hatte die Erwartungen übertroffen welche die Berliner an die Wahrscheinlichkeit eines folchen Ereignisses geknüpft: warum sollte nicht bei uns bas gleiche eintreten? Der Reichstag, sprachen jene bie es mit ihm am beften meinten, habe jest seine lette Probe zu beftehen; von ihm werde es abhängen ob die zu vollendende Constitution das Werk der Vertreter bes Bolkes fein werde ober nicht. Sollte er durch die vielen Lockungen des öffentlichen Lebens, wie sie in der Geftalt von Interpellationen Form-

Belfert, Gefdichte Defterreiche. IV. 2.

fragen u. dgl. erscheinen, sich von seiner Bahn ablenken lassen, so könnte die Regierung versucht werden ihm eine kleine Lehre in der Poslitik zu geben, nämlich rascher zu denken und rascher zu handeln als er selbst. 2)

Die Wiener Belagerungspreffe, die damit den Gewaltigen des Tages zu Gefallen zu reden glaubte, nahm das Thema in allen Tonarten durch. jest mit garter Anspielung, dann wieder mit derbster Offenheit. "Wir ersparen auf diese Art", hieß es in einem vom 9. December datirten Artifel, "monatlich die so bedeutende Summe von 76.800 fl. für die herren Deputirten, die andern namhaften Ausgaben des hohen Reichstages gar nicht mitgerechnet, und wir kommen überdies viel früher in die ftaatliche Ordnung, mas uns im Wege des hohen Reichstages fo fcnell nicht begegnen wird"\*). Ein Wiener Correspondent des Olmüzer Regierungs-Bournals meinte geradezu, der Reichstag thate am beften, wenn er felbst den Raifer bate ihn aufzulosen und Defterreich eine Berfaffung zu geben wie Er fie für gut fande.3) Dagegen erschien nun freilich in demfelben Blatte ein Beschwichtigungs-Artikel - gezeichnet St., daber einige so naiv maren ben Grafen Stadion dahinter zu vermuthen! der aber durch die Art wie er den aufgetauchten Befürchtungen und angeregten Erwartungen entgegentrat dieselben eber bestärfte als zerstreute. Amischen Brandenburg und Kremfier, hieß es darin, bestehe ichon der Unterschied daß hier der Reichstag zu Stande gekommen sei, dort die National-Bersammlung nicht. Nur einen Fall gebe es wo ein Bruch mit dem Reichstage unvermeidlich eintreten wurde: wenn die constituirende Berfammlung "nicht in der Krone den Schwerpunkt unseres staatlichen Lebens erkennen und die flägliche Phantasmagorie der schrankenlosen Bolks-Souverainetät" neuerdings auffrischen wollte. "Das hört fich nun wohl im ersten Augenblicke recht tröftlich an", ließ fich hierüber bas Conftitutionelle Blatt aus Böhmen schreiben; "aber wenn man den Honigseim der oben schwimmt hinwegnimmt, fo bleibt der bittere Trank jurud. Die Anerkennung eines ,conftituirenden' Reichstages und bann . wieder der Spott über den "Bopang' der "Bolks-Souverainetät' laffen fich nicht leicht vereinigen. Wohl hat man durch Beisetung des Epithetons ichrankenlos' glauben machen wollen der Schlag fei nur gegen bas Uebermaß

<sup>\*)</sup> Desterreichischer Courier Nr. 290: "Aufforderung an das Ministerium und Antwort nach Kremfier"; unterzeichnet Dr. M.

ber Bolfs-Souverainetät geführt; aber mir tennen die Art und Beise: die kleine Schanze des Beiwortes wird nach und nach beseitigt und das nacte Sauptwort tommt an die Reihe. Wer wird entscheiden wie weit die Souverainetät des Reichstages gehe? Wie viel kann er constituiren und was darf er nicht in feinen Wirkungsfreis gieben ohne Gefahr au laufen aufgelöft zu werden ?"\*) Seitens diefer Bertheidiger des Reichstages und grundfätlichen Gegner jeder Octropirung - und babin gehörten alle Brager Blätter, beutiche und flavische, Die einzige "Wage" vielleicht ausgenommen — verkannte man zwar nicht die parlamentarischen Mängel und Schwächen; allein den größern Theil der Schuld schob man doch der Regierung und mehr noch der freiheitsfeindlichen Bartei die das Dis nifterium begunftige zu. Werde nicht doppeltes Spiel getrieben, indem man von der einen Seite dem Reichstag Autorität und Vertrauen zu gewinnen suche, von der andern fich befleige die Bunftlinge der Bor-Octoberzeit mit allem Schmut zu bewerfen? Man brauche ben Reichstag und doch wolle man teinen felbftandigen Reichstag. Man benütze bie Bolfsbertreter und fete doch die Genoffenschaft herab. Man ignorire das Parlament in den wichtigften Staatsangelegenheiten und laffe es bei fleinlichen Affairen in breite Debatten ausschweifen. "Man vergeudet die Zeit mit Grundrechten und Conftitutiones-Entwürfen die doch in den nächften Bochen verworfen werden mugen, mahrend das Gemeindegeset, jurudgezogen ehe es herausgegeben worden, felbft die Schnarchenden aufrütteln foute." \*\*)

Als der Kremsierer Reichstag nach Neujahr 1849 wieder zusammentrat, sah er sich mit vollem Ernst hart vor die Lösung der Aufgabe
gestellt die sein eigentlicher, streng genommen sein einziger Beruf war:
die Berathung und Schlußfassung über die künftige Constitution. Wenn
er sich in Wien Wochen hindurch mit dem Rublich'schen Antrage über
die Entlastung des bäuerlichen Grundeigenthums und Hörigkeitsverhältnisses abgemüht hatte, so mochte man das billig als Vorausnahme eines nicht
unwichtigen Bestandtheiles des Verfassungswerkes gelten lassen; aber was
seine Mühen anderer Art betraf, die Interpellationen über laufende Fragen
und Ereignisse, die sinanziellen Angelegenheiten, das Eingreisen in admini-

<sup>\*)</sup> Conft. Bl. a. Böhmen Rr. 147 II. Beil. Prag 19. December; ber St.-Artifel bes "Defterr. Corresp." batirte vom 15.

<sup>\*\*)</sup> Wiener Correspondenz - d vom 27. December; Conft. Bl. a. Böhmen Rr. 166.

ftrative Berfügungen, von der October-Thätigkeit gang abgesehen, so maren jene nicht im Unrecht die da von allem Anfang die Frage aufwarfen, ob wohl all das in den Bereich der Wirksamkeit eines "constituirenden" Reichstages falle. Allein geschehen mar es einmal, und wieber mochte es zur Erklärung und zugleich Entschuldigung dienen daß die Berfammlung, nachdem sie ihre Geschäftsordnung berathen batte und so lang ihr Conftitutions-Ausschuß mit seinen Entwürfen nicht fertig mar, eigentlich nichts zu thun hatte. Auch mar es zum Theil die Regierung felbst die, um fich besonders bei Credit-Forderungen den Ruden zu beden, das Sinubergreifen des verfassunggebenden Reichstages in die Befugnisse eines verfaffungemäßig bereite geordneten Bertretungeforpere mit verschuldet hatte. Run aber war der Constitutions-Ausschuß mit einem Theile des Berfassungswerkes zu Ende, der Entwurf der Grundrechte lag vor, und damit trat die dringende Mahnung an die Bersammlung beran, fich fortan mit Abweisung jeder anderweitigen zeitraubenden Thätigkeit einzig und ausichliegend mit dem Werte zu befaffen für deffen Bollendung fie berufen worden war. Seitens bes Minifteriums fah man, nach bem glücklichen Ablauf der December-Sigungen\*), dem Wiederbeginn derselben mit den beften Hoffnungen entgegen; mindestens sprach fich Fürst Felix dem Bochgebietenden in Ofen gegenüber, der nicht abließ auf unverzügliche Beimschidung der Abgeordneten zu dringen, in biefem Sinne aus: "Unfer Reichstag ift fehr gahm geworden. Jeder Sieg, jeder Fortschritt in Ungarn erweitert feinen politischen Horizont und bringt feine gesetzgeberische Befähigung zu größerer Reife." \*\*)

Allein da zeigten sich nun gleich zwei Schwierigkeiten eigener Art. Die künftige Berfassung! Aber für welches Gebiet? So lang der Reichstag in Wien getagt hatte war darüber kein Zweisel gewesen. Der ungarische Dualismus hatte in ungeschwächter, von der diesseitigen Resierung selbst anerkannter Kraft dagestanden, während es bezüglich des lombardisch-venezianischen Königreiches bis in den August hinein gar sehr in Frage blieb ob man auf dasselbe als einen Theil des österreichischen Länderbestandes zählen könne; es verstand sich also damals von selbst daß die in Wien zu berathende Versassung nur eine "für die im Reichstage vertretenen Länder" sein könne. Das war nun mittlerweile anders



<sup>\*)</sup> Bb. III S. 417 - 425.

<sup>\*\*)</sup> Olmüz 5. Januar Nr. 107.

geworden. Das lombardisch-venezianische Gebiet mar zurückerobert und ftand, den Lagunenfleck Benedig ausgenommen beffen Fall nur als eine Frage der Zeit gelten konnte, wieder im unbeftrittenen Befit der kaiferlichen Macht. Aber auch dem gefährlichen Unabhängigkeitstreiben jenseits der Leitha mar ein Ende gemacht, der kaiferliche Oberfeldherr mar als Sieger in die Hauptstädte des Landes eingezogen, und auch hier schien es nur eine Frage ber Zeit, wann bas Königreich und beffen Nebenländer in voller Ausdehnung unter die Botmäßigkeit ihres rechtmäßigen herrn gurudgebracht fein murben. Schon maren für diefen Sall nicht blos in dem Brogramme des Ministeriums vom 27. November und in dem Antritts-Manifeste des jungen Raisers vom 2. December bedeutsame Winke gefallen: "alle Lander und Stamme ber Monarchie zu einem großen Staatsförper zu vereinigen"; auch die Batrioten aller öfterreichischen Länder, viele der St. Stephans-Arone nicht ausgenommen, drängten mit lautem ermunternden Zuruf in diefer Richtung vorwärts. Bas follte es aber bann in Rremfier mit einer Berfaffung "für bie im Reichstag bertretenen Länder?"

Doch von der andern Seite: durften die Auserwählten der nichtungarischen gander die fünftige Berfaffung der ungarischen in den Bereich ihrer Berathung und Schluffassung ziehen? Dazu hatten fie feinen Beruf und feine Bollmacht. Oder follten fie ihr Werk bezüglich der erftern ordnungemäßig zu Ende führen, die Ausbehnung besselben auf die letteren der Krone anheimstellen? Das war dann ein verfaffungewidriger Zwitter, und zugleich eine gefährliche Berlockung für die Regierung, ja ein aus bem Schofe der Boltsvertreter felbft ausgegangener Bint für diefelbe, bie Octropirung einer Charte lieber gleich für den ganzen Umfang der Monarchie in die hand zu nehmen. Ober endlich, follte man warten bis auch Abgeordnete der im constituirenden Reichstag bisher nicht vertretenen Gebiete herbeitamen, wie ja Berfuche und Bunfche folder Berbeiziehung theils von der Regierung gemacht, theils von den Ländern und Boltern felbft, den Proaten, den Serben der Woiwobichaft, den fiebenburger Sachsen und Romanen ausgesprochen murben? Diese lettere Austunft wurde in der That von den verschiedenften Seiten angeklungen, indem man entweder an den Reichstag felbst die Aufforderung richtete fich aufzulösen oder doch bis dahin zu vertagen 4), oder vom Ministerium erwartete es werde dem Monarchen diesen Borgang rathen, bis durch die vollftändige Bezwingung Ungarns die Möglichkeit geboten fei die Bertreter

aller Länder des Raiserstaates an der Granze des bisher zweigetheilten Reiches, etwa in Presburg, gemeinschaftlich tagen zu lassen.

Bon nicht geringerer Bedeutung mar eine Schwierigkeit anderer Art. Wieder mar es ein Unterschied der heißen Wiener Zeit und der fühleren Witterung auf bem Boben ber Sana, ber fich in ärgerlicher Beise geltend machte. Damals mar alles "souverain" gewesen: das Bolk mar souverain, der Reichstag mar souverain, jeder einzelne Mann aus dem Bolfe und jeder einzelne Bertreter desfelben mar fouverain - bezweifeln ließ es fich allenfalls vom Monarchen. Bar bas erft ein Staunen, bann eine Unruge, gulegt laute Entruftung auf ben Banten ber Linken. mar bas ein Zettern und Wettern in den Spalten aller radicalen Journale, als der Juftig-Minifter des Cabinets Doblhoff aus Anlag der Abstimmung über die Grundentlastung es magte die Rammer daran zu erinnern dag der Beschlug, um jum Gefete ju werden, der taiferlichen Sanction bedürfe! So war es benn auch geschehen, und das tiefgreifende Werk des Abgeordnetenhauses trat als Allerhöchstes Batent in die Deffentlichkeit: "Wir Ferdinand I. .c. haben über Antrag Unferes Ministerrathes in Uebereinstimmung mit dem constituirenden Reichstage beschloffen, und verordnen wie folgt." Es tam der October-Aufftand. Doch gerade in diefer milden Zeit empfanden bie in Wien thatfachlich berrichenden Gewalten dringender wie je das Bedürfnis, fich nach Demjenigen umzufeben auf welchen bingewiesen zu haben dem Minifter Bach ein paar Bochen früher so fehr verübelt worden war. Gine Deputation nach Olmuz folgte auf die andere, vom Reichstag, vom Gemeinderath, von der Nationalgarde. Was wollten die "Souveraine" dort wo ein alternder hinfälliger Mann in tiefer Bekummernis weilte? Und doch, wie wurde nach jedem Borte gelauscht das Er zu den Bertretern der Rational-Bersamm= lung oder der Commune Wien gesprochen! Wie eifrig wurde jede Bhrafe herumgetragen die einer Billigung deffen mas in der Reichshauptftadt vorging ähnlich fah! Und als nun gar die kaiferliche Genehmigung eines Reichstagsbeschluffes erfolgte, wie suchte man daraus, ahnlich wie in Ungarn aus den zwei Allerhöchsten Sandichreiben vom 17. October an den Rriegs-Minister Meszaros\*), zu eigenem Rut und Frommen Capital zu schlagen! Doch all das konnte den kläglichen Zusammensturz bes auf trügerischen Grund aufgeführten Bauwerkes nicht aufhalten, und trot

<sup>\*)</sup> Bb. IV. S. 279 Anm. 227)

Borstellungen und Berwahrungen folgten die "Souveraine" des Wiener Reichstages dem nicht mit ihrer "Uebereinstimmung" ergangenen Gebote, das sie zur Fortsetzung ihrer berathenden Thätigkeit auf mährischen Boden beschied!

Eines der vorgeschrittenften Mitglieder der Wiener Reichstags-Linken bat in einer allerdings erst später erschienenen Schrift die Anschauung, welche in diesen Reihen über die Stellung der conftituirenden Bersammlung herrschte, in flare Worte gefaßt. Aus ihrer Ratur, meinte er, ergab fich die Folgerung, "wenn es auch nicht ausgesprochen war, daß die Monarchie einstweilen nur Provisorium sei über deren Fortbestand die Rammer ju entscheiden habe, und dag das vom Bolke in der Conftitution anertannt werdende Raiferthum nicht mehr als Selbstzweck dem Bolke gegenüberzutreten berechtigt fei. Mit dem "Bongottesgnadenthum" hatte es ein Ende. Ja durch diese Anficht murde die Eristenz des alten Raiserthums in Frage gestellt und das Bolk war berechtigt seinen Monarchen nach Belieben zu entlaffen". Allein, wenn das "alte Raiferthum", fo lang es durch die zu entwerfende Berfaffung nicht in Gnaden bestätigt mar, in der Luft ichwebte, mas mar es dann mit der kaiferlichen Sanction vom 7. September? mit den aus dem Schofe diefer felben Linken mit ihren spartanischen Anschauungen veranftalteten Suldigunge= und Bitt= gängen nach Olmüz? Wann und wie im Laufe des Revolutions-Jahres hatte die Majeftat des Thrones die ihr angeftammte Machthoheit zurudgelegt? Wann und mit welchem Acte hatte fie die unbedingte und unabbangige Souverginetat des Bolles und der Bertreter desfelben zugeftanden? Der Reichstag mar ein conftituirender, ja! Aber für fich allein? Und von sich selbst aus? Der Monarch hatte ihn bewilligt und seine Minister hatten ihn einberufen! Ober follte zugegeben werden daß der 15. Mai der die Conftituante gur Folge gehabt, den Grund feiner Berechtigung in sich selbst getragen? Dag die im constituirenden Reichstag geschaffene Bertretung Selbstichöpfung des souverainen Bolkes mar? Dann hatten ja die Andern Recht die da meinten und fagten: Der Sat dag alle Bewalten vom Bolke ausgehen ift entweder blofe Theorie, und dann gehört er nicht in die Berfaffungsurkunde, sondern in das Lehrbuch wo er vertheibigt und beftritten werden mag; oder er hat praktische Bedeutung, und dann ift er die Revolution in Permanenz. Gingen alle Gewalten vom Bolke aus, dann mar es nur folgerichtig jene des Landesfürsten von dort herzuleiten und abhängig zu machen: das Bolk hat es gegeben, das

Bolk hat es genommen, gepriesen sei ber Name des Bolkes! Dann gats es keinen Aufruhr, keine Empörung; denn kann der Eigen- und Allein = berechtigte gegen sich selbst aufstehen? Dann gab es nur einen Wechsel des Bolkswillens dem sich alles auf den neuen Wegen fügen muß, wie es sich demselben auf den früheren Wegen hatte fügen müßen!

Man follte meinen nach allem was feither vorgefallen, mas mit nachdrücklichster Mahnung an das Thor des Reichstags geklopft, was sich in unverkenn- und unabweisbarer Weise als Macht im Staate außerhalb feines Saalfriedens geltend gemacht hatte, wurden feine Auserwählten im Constitutions-Ausschuffe Ginfict und Tact, ja Anftandegefühl genug gewonnen haben, einen Sat nicht länger aufrechtzuhalten beffen praktische Tragweite fich nun und nimmer eine Regierung gefallen laffen konnte die, ungleich der vorigen, nicht gewillt war einen nebelhaften "Weltgeift" Politik machen zu laffen 5). Oder kam es ihnen, mit ausbrücklichem Berzicht auf alle werkschädlichen Folgerungen, blos auf die Anerkennung des Grundfates, jener Lehrmeinung an, die sie sich in den Tagen ihrer Triumphe über ihre Machtvollkommenheit, über das Wesen und des Urgrundes derselben gebildet hatten? Ja waren sie etwa bereit noch weiter zu gehen: den von ihnen einft fo hoch gehaltenen Sat blos für den Eingang in das nun ernftlich aufzunehmende Berfaffungswerf paradiren, fodann aber, ben geanderten Berhältniffen und jest maggebenden Factoren Rechnung tragend, in weiterem Berlaufe fallen zu laffen?

Mochten sie es sein! Aber wer selbst auf diesen Ausweg nicht einsgehen wollte, wer auf die grundsätzliche Frage ein umschweifloses Ja oder Nein verlangte, war das Ministerium Schwarzenberg-Stadion.

In der Reichstagssitzung vom 31. Juli 1848 war nach einer langen ziemlich verwirrten und zeitweise sehr erhitzten Debatte die Niedersetzung eines Ausschusses beschlossen worden der "den Entwurf der Constitution zu bearbeiten", also eben jene große und umfassende Angelegenheit vorzubereiten habe, welche das eigentliche Wesen und die bezeichnende Aufgabe des constituirenden d. i. verfassunggebenden Reichstages bildete. Die Zusammensetzung dieses Ausschusses sollte derart erfolgen "daß hiezu die Abgeordneten der einzelnen zehn Gouvernements aus sich je drei Witglieder, daher zusammen dreißig wählen" (Geschäfts.D. §. ursprünglich 34, letzte Redaction 36). In der nächstfolgenden Sitzung vom 1. August konnte das Ergebnis der vorgenommenen Wahlen verkündet werden: Nieders

gefterreich Fischhof - Bioland - Goldmart; Ober-Defterreich Alons jischer — Lasser — Bacano; Galizien Jachimowicz — Ziemiakkowski — Smolka; Böhmen Palacký — Pinkas — Rieger; Mähren und Schlesien Bein - Cajetan Maper - Feifalit; Steiermart Mitlofitich - Rraing -- Cavalcabo; Allyrien Rautschitsch -- Scholl -- Ambrosch; Ruftenland Bobbi — Madonizza — Goriup; Tyrol Turco — Pfretschner — Rat; die Wahl für Dalmatien tam erst einige Tage später zustande: Filippi - Betranović - Blenković. Als in der Kremfierer Zeit Fischer als Statthalter nach Ober-Defterreich abging, wurde Halter an beffen Stelle gewählt; auch Turco für Balfch-Throl wurde nachmals durch Brato, Kautschitsch für Krain durch Fluck ersett. Der Constitutions-Ausschuß wählte aus feiner Mitte Feifalit zum Borftand, Rautschitich zum Borftand-Stellvertreter, Laffer jum Schriftführer, Goldmark jum Schriftführer-Stellvertreter. In der Rremfierer Zeit finden wir zwei Borftand-Stellvertreter, nämlich Rautschitsch und Balacty, dagegen teinen Schriftführer-Stellvertreter, sondern Laffer allein ale Schriftführer. Die Wahl bes Berichterstatters wurde aufgeschoben 6).

Es war nämlich vorerft die Frage zu lösen in welcher Weise man fich an die Arbeit wagen wolle, und da bot fich als Auskunft eine Theis lung derfelben. Außer der eigentlichen Berfaffung im großen, also der constitutionalen Ordnung und Ginrichtung des Reiches, der Länder, der Bemeinden, maren es die f. g. Grundrechte auf deren Fortsetzung es, wie man meinte, in erster Linie ankam. Man war damals nämlich bes vertrauensseligen Meinens, man brauche die Freiheit in ihren verschiedenen Ausstrahlungen nur in die rechte Formel zu fassen, und man halte sie schon; man habe die angebornen Menschenrechte und die Befugnisse des Staatsbürgers ale solchen blos in Gesetzes-Baragraphe zu bringen, und es seien dieselben für alle Zeiten und Wechselfälle gefichert. Bon jenseits des Canals hatten nach Frankreich, wo man auf die Grundfate von 1789 die größten Stude hielt, bei wiederholten Anlaffen Rufe herüber getont, es fei ein Unterschied zwischen ber Freiheit auf bem Bapier die man auf dem Continent, und von der in Fleisch und Blut übergegangenen wie man fie in England befite; aus der letteren fliefe die erftere von felbft ohne erft einer Formulirung zu bedürfen, mahrend da wo die Freiheit nicht im Bolte eingelebt ift ein beschriebenes Blatt nie Eingriffe der Gewalt von oben und ungesetliches Ausschreiten von unten hintanhalten werde; das haus des Ginzelnen fei in England nicht darum eine fefte Burg weil es

die Magna Charta so bestimmt, soudern weil es der Geist der Nation in sich aufgenommen, mahrend in Frankreich jedwede Regierung oder Rammer-Majorität, welche die Rraft bagu in fich gefühlt, nie Bedenken getragen habe in einzelnen Fällen das Sausrecht für ihre 3mede zu verlegen. Doch in dem phantafievollen Raufche, in welchen der jo plötlich und unerwartet hereingebrochene politische Umschwung die Gemüther auf dem mittel-europäischen Gestlande versett hatte, murden Stimmen folder Art überhört und ein viel höherer Werth darauf gelegt das von der ersten französischen Revolution gegebene Beispiel der "Declarirung der Menschenrechte" nachzuahmen, als vor allem die richtigen Grundlagen für einen verfaffungemäßigen Staatebau zu ichaffen. Go fpielten benn im Jahre 1848 in allen der politischen Freiheit neugewonnenen Sändern die "Grundrechte" eine hervorragende Rolle. Die Grundrechte maren es fast allenthalben zuerft mit beren Abfassung man sich beschäftigte, wie ja auch das Frankfurter Parlament feine "Grundrechte des deutschen Bolkes" nach zweimaliger Berathung zu einer Zeit festgestellt hatte, wo rudfichtlich der Gesammt-Berfaffung noch über hauptpunkte, wie z. B. die Oberhauptsfrage, die Meinungen so weit als möglich auseinandergingen.

Es ergab fich also von felbst daß man in Wien den Conftitutions-Ausschuß in zwei Abtheilungen schied, deren eine fich mit der Entwerfung der Grundrechte, die andere mit jener der eigentlichen Berfassung zu befaffen hatte. Für die erfte diefer beiden Aufgaben murde ein Dreier= Ausschuß gewählt, Bein - Rieger - Bioland, deffen Ausarbeitung von dem Constitutions-Ausschuffe berathen werden sollte, ehe selbe an den Reichstag fame. Die zweite Aufgabe wurde einem Funfer-Ausschuß anvertraut, Palacký - Smolka - Goldmark - Cajetan Mayer - Gobbi, der in ähnlicher Beise vorzugeben hatte. Der Dreier-Ausschuß hatte, so wie man die Sache damale auffagte, ein leichtes Spiel. Grundrechte gab es allüberall und ihre Angriffspunkte waren immer dieselben: personliche burgerliche und Gemiffens-Freiheit, Breffe, Bereine und Berfammlungen, Schwurgerichte zc.; in Defterreich fam nur die Nationalität dazu bie in ethnographisch ungemischten Staaten etwas selbstverständliches mar. das übrige brauchte man die erfte beste der neuesten Paragraphirungen bergunehmen und fich nur Absat für Absat zu fragen ob man noch weiter gehen oder aber einen kleinen Dampfer aufseten folle. Natürlich konnte in der sommerlichen Atmosphäre von Wien von letterem feine Rede fein. im Gegentheil: "Freier als in Texas" war die Parole. Das war ein

einfacher Wegweiser, und die Oreier-Commission war binnen wenig Wochen mit ihrer Aufgabe fertig. Zur Charakterisirung dieses allerersten Ent-wurses — er ist, so viel mir bekannt, nicht in Oruck gelegt worden; ich benütze eine getreue Abschrift — sei es erlaubt ein paar Proben heraus-zuheben:

§. 1. Alle Menschen sind frei geboren, alle haben gleiche angeborne und unveräußerliche Rechte, deren wichtigste sind: Selbsterhaltung, persönliche Freiheit, Unbescholtenheit und Försberung des geistigen und materiellen Wohles. Die Unverletzlichkeit der gleichen angebornen Rechte Anderer ist die natürliche und die einzig nothwendige Beschränkung dieser Rechte.

§. 3. Der Inbegriff aller einzelnen Staatsbürger ift das Bolk. Die Herrschaft des erkennbaren Bolkswillens ift ein ansgeborenes unveräußerliches Recht des Bolkes. Die Regierung besteht nur durch die Autorität desselben und zu seinem Wohle.

8. 5. Der Staatsbürger kann sein Leben durch keine Ge-

fegübertretung verwirken.

§. 10. Die österreichischen Staatsbürger haben das Recht sich, ohne vorläufige Anzeige an eine Behörde, friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Bolksversammlungen unter freiem Himmel dürsen nur in Fällen dringender Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit untersagt werden. Zu Versammlungen unter Waffen ist der Befehl des Nationalgarde-Commando erforderlich.

§. 14. Jeder Mensch hat ein unverletzliches Recht Gott nach seiner Einsicht und seinem frei gewählten Bekenntnisse zu verehren, so weit dieses dem gleichen Recht Anderer, der öffent- lichen Sittlichkeit und dem Staatszwecke überhaupt nicht ent-

gegensteht.

§. 15. Keiner menschlichen Macht steht es zu Vorschriften in Gewissenstagen zu geben, und jede Religions-Gesellschaft ist nach den Gesetzen die für das Afsociations-Recht überhaupt bestehen zu behandeln. Die Religions-Verschiedenheit kann keinen

Unterschied in staateburgerlichen Rechten begrunden.

§. 20. Das Recht auf Wahrung der Nationalität übershaupt und der National-Sprache insbesondere ist unverletzlich und durch den Staat verbürgt. Jeder hat das Recht in seiner Sprache, wenn diese eine landesübliche ist, sein Anliegen bei seiner zuständigen Behörde vorzutragen und in derselben gerichtet zu werden. Die näheren Bestimmungen über das diessalls einzushaltende Benehmen der Organe der Staatsgewalt werden durch besondere Gesetze normirt. Bei der Einrichtung der Schulen und höheren Lehranstalten sollen die Landessprachen gleich gerechte Berückstigung sinden.

§. 24. Das Borrecht der Erstgeburt oder des Mannessftammes bei der Erbfolge wird aufgehoben. Alle Bestimmungen wodurch der Bestig gewisser Güter an bestimmte Familien geknüpft

wird, haben aufzuhören und beren Einführung ist für alle Zukunft untersagt. Familien-Fideicommisse werden freies Eigenthum in der Hand desjenigen der am Tage der Kundmachung dieses

Grundgesetes fich im Befite berselben befindet.

§. 29. Das Heer wird auf die Berfassung beeidigt und kann zur Unterdrückung innerer Unruhen nur auf Requisition der Civil- Behörden und nur in den gesetzlich bestimmten Fällen und Formen verwendet werden. Außer dem Kriege sowie außer dem Dienste haben die bürgerlichen Gesetz auch für das Heer volle Geltung.

§. 31. Alle wehrhaften Männer die nicht im activen Mislitair-Dienste stehen haben in der Regel ein gleiches Recht und eine gleiche Pflicht in der Nationalgarde zu dienen. Jedermann der nach diesem Gesetze von dem Dienste in der Nationalgarde nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, hat das Recht Waffen zu

tragen.

Dieser erfte Entwurf erfuhr bei der Gesammtberathung im Conftitutions-Ausschuffe unwesentliche Aenderungen. Säufig murde blos die Stylifirung geandert und manches Burichenhafte der ursprünglichen Fassung in eine Form gebracht die sich mehr dem Geschäftston und der Befetessprache näherte. Go fielen, um bei den angeführten Beispielen ju bleiben, im §. 1 die Worte "find frei geboren" weg und lautete der zweite Sat: "Die Ausübung diefer Rechte findet nur in den gleichen Rechten jedes andern ihre natürliche und nothwendige Beschränkung." §. 3 erhielt eine gang neue Formulirung : "Die Gesammtheit ber Staatsbürger ift das Bolf, alle Staatsgewalten gehen vom Bolfe aus und werden auf die in der Constitution festgesette Beise ausgeübt." Als §. 4 wurde die "öfterreichische Staatsburgerschaft" eingeschoben, die im Dreier-Entwurf den letten §. 32 gebildet hatte. §. 5 des Dreier-Entwurfes wurde in der Fassung: "Die Todesstrafe ift abgeschafft" das zweite Alinea bes von den Strafen überhaupt handelnden §. 8. Die beiden erften Beftimmungen über das Berfammlungerecht, §. 10, nun §. 13, blieben unverandert, die dritte aber fiel und trat an deren Stelle ber Sat: "Rein bewaffnetes Corps darf über politische Fragen berathen ober Beichlüffe faffen." Bon §. 14 blieb der hauptfat und fiel der Beifat ("foweit" bis "entgegensteht"), vom g. 15 fiel die erfte und blieb nur die zweite Balfte bes erften Sates ("jede" bis "behandeln"), und murde mit jenem in einen Baragraph zusammengezogen; wogegen bas lette Alinea von der "Religions-Verschiedenheit" einen Baragraph (17) für sich bildete. §. 20, jest 21, lautete fürzer und beffer:

Jeder Bolksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität überhaupt und seiner Sprache insbesondere. Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule Amt und öffentlichem Leben wird vom Staate gewährleistet.

§. 24, jetzt 23, begann mit der Textirung: "Das Eigenthum darf weder durch das Lehensverhältnis noch durch das Institut des Familien» Fideicommisses beschränkt sein"; das letzte Alinea ersuhr nur stylistische Aenderungen. Sbenso die §§. 28 bis 31. jetzt 27 bis 30.

In der Reichstags-Sigung vom 3. October hatte der Borftand bes Constitutions-Ausschusses angezeigt daß der Entwurf der Grundrechte druckfertig vorliege und auch die Uebersetungen desfelben in die verichiebenen Landessprachen, die flovenische ausgenommen, vollendet seien; Feifalik hatte an das Baus die Bitte um beschleunigte Inangriffnahme der Berathung derselben geknüpft und es war, nachdem ein von Vorrosch gestellter, von Breftel unterftütter, von Doliak, Belfert, Reuwall u. a. betampfter Antrag auf unmittelbares Eingehen in die Bollberathung gefallen mar 7), die Berathung des Entwurfs in den neun Abtheilungen des Haufes, die nur durch unaufschiebbare anderweitige Beschäfte zeitweilig unterbrochen werden follte, beschloffen worden. Das hatte nun, nachdem drei Tage später der October-Aufftand ausgebrochen mar, erft in Rremfier wieder aufgenommen werden konnen, wo gleich in der zweiten Situng, 27. November unter bem Brafibium Smolta's beffen Stelle im Conftitutions-Ausschusse für diese Zeit Oplewski vertrat, die nöthigen Einleitungen getroffen worden waren. Die Geschäftsbehandlung mar nun diese, daß der Constitutions-Ausschuß neun seiner Mitglieder bestimmte welche als Referenten die Ansichten des Ausschuffes bei der Berathuna in den Abtheilungen des Haufes zu vertreten hatten. Am 11. De= cember 1848 war der Entwurf in sieben Abtheilungen durchberathen, am Tage barauf waren auch die zwei letten mit ihrer Arbeit zu Ende, am 19. war über die in ihrem Schofe beantragten Aenderungen oder Bufate im Conftitutions-Ausschuffe verhandelt und abgeftimmt, die Schluß-Redaction mit einer genauen Zusammenstellung der Majoritäts= und Minoritäts: Bota vorgenommen, waren Hein und Rieger zu Berichterftattern im Sause bestimmt worden und am 21. December, in der letzten Situng por Eintritt ber Weihnachts-Ferien, hatte burch Bein die erfte Lefung stattfinden können, worauf die Frage, ob eine zweite Lefung erfolgen folle, vom Hause "mit überwiegender Majorität" bejaht worden war.

Bor dieser zweiten Lefung stand man nun nach Wieberaufnahme ber Sitzungen am 3. Januar 1849. Der Entwurf, wie er nun mit allen Minoritäts-Boten dem Sause vorlag, die dritte Bandlung welche die "Grundrechte" erfahren hatten, unterschied fich von dem erften Entwurfe des Dreier-Ausschuffes und von dem October-Entwurf des Conftitutions-Entwurfes in manchen Studen nicht unwesentlich. So maren, um ben früher herausgehobenen Beispielen treu zu bleiben, die "angebornen und unveräußerlichen Menschenrechte" von der Majorität, ohne Zweifel megen bes rein doctrinaren Befens biefer Beftimmung, gang gefallen; bagegen wurde der Sat: "Alle Staatsgewalten gehen vom Bolte aus", im October-Entwurf &. 3, jest ale &. 1 an die Spite gestellt. Die Abschaffung der Todesftrafe, §. 8 jest §. 6 zweites Alinea, mar auf "politische Berbrechen" beschränkt. Bolkeversammlungen unter freiem Simmel, §. 13 jett §. 11, waren "vorläufig der Sicherheitsbehörde anzuzeigen," welche dieselben jedoch, wie im Dreier-Entwurfe, "nur in Fallen dringender Gefahr" follte untersagen durfen. Die §g. 15 16 17, jest 13 bis 16, hatten nicht unbedeutende Umftellungen und ftpliftische Aenderungen erfahren. "die Berhältniffe zwischen Kirche und Staat, namentlich die Bedingungen unter welchen Rlöfter und geiftliche Orden fortzubefteben ober aufzuhören haben" waren der Regelung "durch besondere Gefete" vorbehalten. Die Beftimmungen über die Nationalität §. 21 waren durch den Sat: "Alle Bolksftamme des Reiches find gleichberechtigt" eingeleitet. 3m §. 23 mar das lette Alinea, die Berwandlung der Familien-Fideicommiffe in freies Eigenthum des augenblicklichen Befigere berfelben gefallen, ebenfo in den Beftimmungen über das heerwefen die Befugnis des allgemeinen Baffentragens.

Als biese und andere Aenderungen bekannt wurden, erregten sie in den Kreisen der Radicalen einen wahren Sturm der Entrüstung. Besonders die Wiener Exulanten in Leipzig geriethen darüber außer Rand und Band. "Mit dieser freiwilligen Ueberarbeitung", rief Sigmund Engsländer, "hat sich die Versammlung im erzbischösslichen Palast ihre Gradschrift versaßt; sie hat damit kundgegeben daß ihre Anschauung von den Menschenrechten sich nach dem Barometer richte und in einer Decembers Witterung kühler ausfalle als im September. Durch diese freiwillige Aensberung hat der Reichstag sich als unfähig erklärt die Rechte der Destersreicher zu schätzen, und indem er der Regierung damit zuruft: er sei froh wenn er nur diesen Entwurf durchbringe, gibt er derselben die Macht

auch diesen abgekurzten Entwurf noch mehr zu verkurzen. Er hat damit gezeigt daß er nicht einmal den Muth habe in den Rampf zu geben, sondern sich im vorhinein ergebe. Der Reichstag hat uns bewiesen daß wir von ihm gar nichts zu hoffen haben." Allein, habe man fich darüber ju wundern? Eine Reichsversammlung "die ihre Entruftung über die Berbrechen gegen Wien gar nicht ausbrückt, die den Mord Blum's nur eine Tactlofigkeit zu nennen wagt und nach folden Borgangen nichts anderes zu thun weiß als furchtsame Abressen zu schreiben, ein Reichstag ber sich unter Bauern ichicken läßt um bort fern von den Ginflüffen bes Lebens zu berathen, konnte nur auf diese Beise handeln! Wären die Bölker Defterreiche jest nicht gefnebelt, fie mußten biefen veranderten Entwurf gerreißen und ihren Bertretern gurufen: Unfere Rechte find nur gewaltsam unterdrückt worden, aber fie find diefelben geblieben". Doch felbft abgesehen von den Beränderungen welche der ursprüngliche Entwurf erlitten, "ift diese Broclamirung der Grundrechte ein frevelhafter Sohn den die Bersammlung ben Bölkern Defterreichs zugefügt, eine lächerliche Romobie die auf Roften des Boltes ausgeübt wird. In demfelben Augenblicke in welchem in Wien alle Menschenrechte mit Fugen getreten werden und die schändlichfte Willfürherrschaft sich befestigt, proclamirt der Reichstag in Aremfier, der nichts gegen diese Meteleien zu unternehmen vermag, die Grundrechte der Defterreicher! Dem Reichstag in Kremfier ift es nur um ein Stück Bapier zu thun, er will ein Capitel ber Berfaffung niedergeschrieben haben; es fümmert ihn aber nicht wie es in der Wirklichkeit zugehe." \*)

Ganz anders, wie man sich benken kann, lauteten die Stimmen der Gegenseite, die vor allem an dem an die Spitze der Grundrechte in deren jüngkter Redaction gestellten Sate Anstoß und Aergernis nahm. Wie lasse sich die Behauptung: "Alle Staatsgewalten gehen vom Bolke aus" mit dem Bestande einer Erd-Monarchie vereinigen? Folge das aus dem Besgriffe eines "constituirenden Reichstages"? Ein constituirender Reichstag auf solcher Basis sei nur in der Republik ein gesetzmäßiger, in der Monarchie wäre er ein revolutionärer; denn in dieser könne nur von Theilung der Gewalten und daher, was die Zustandebringung der Berfassung betrifft, nur von Bereinbarung zwischen der Krone und der Volksvertretung die

<sup>\*) &</sup>quot;Biener Boten" I S. 52 — 54: "Die Grundrechte und ber öfterreichische Reichstag."

Rede sein. Der Gesellschafts-Bertrag Roussean's, der jenem Satzur Grundlage diene und ans welchem er hervorgegangen, habe die Erfahrungen der Geschichte und die Lehren einer gesunden Theorie gegen sich. Jene längst widerlegte und wegen der darans abzuleitenden unterwühlenden Schlußfolgerungen verworsene Anschauung aus der Zeit der französischen Encytlopädisten wieder hervorholen, sei nicht Fortschritt sondern Rückschritt. "Die liberalen Redner von Kremsier stehen außer der Gedanken-Atmosphäre unserer Tage, sie lagern viele Tagereisen weit hinter unserer Zeit. Sich mit ihnen verständlich zu machen sinden Ränner, welche jene ältere Durchgangs-Beriode längst als überwunden hinter sich ließen, schwerlich noch ein idioma commune." So seien auch die andern aus der Berathung des Constitutions-Ausschusses hervorgegangenen Bestimmungen nur für einen Staat in der Idee, nicht für die thatsächlichen Zustände und Berhältnisse der öfterreichischen Länder geschassen und böten keine Bürgschaft sie in's wirkliche Leben eintreten zu sehen »).

Das Ministerium aber war mittlerweile von Worten zur That übergegangen. Es hatte die Sigungepaufe benütt den Entwurf der Grundrechte einer eingehenden Brufung ju unterziehen und die Ergebniffe derselben in einen "Abanderungs-Borichlag zu dem Conftitutions-Entwurfe der Grundrechte" zusammenzufaffen, den es mit dem Ramen "des Abgeordneten Belfert" bei Biederaufnahme der Berathungen unter die Boltsvertreter vertheilen ließ. In Bahrheit hatte Belfert keinen, oder doch nur geringen Theil daran; er hatte fich, junger Chemann und Bater in spe, einen turzen Weihnachtsurlaub nach Brag erbeten, und das meifte war mabrend diefer feiner Abmefenbeit ohne fein Mitthun in Bien que standegekommen. Er war also bei seiner Rudfunft nach Premfier von diesem Schritte ebenso überrascht als die andern Reichstags-Abgeordneten, und nicht überall auf das angenehmfte, da viele der von den Ministern vereinbarten Baragraphe seinen eigenen Anschauungen nicht entfprachen. Allein bei ber Solidaritat, welche die Mitglieder ber neuen Regierung einander zugesagt hatten, war er trot vielseitiger Angriffe Die er selbst von wohlwollender Seite aus diesem Anlasse erfuhr ) weit entfernt nach außen bin feiner Berftimmung Ausbrud zu geben; im Schone des Ministerrathes aber bedung er sich aus, von der Tribune blos für jene Formulirungen einzustehen mit benen er nach eigener Ueberzeugung einverstanden sei. Das murde ihm bereitwilligft zugeftanden. Diefer f. g. Belfert'iche Abanderunge-Borfchlag unterschied fich nun von

allen drei Commissions-Entwürfen gar fehr. Einmal mar alles ausgeichieden mas als blofe Schulmeinung Gegenftand eines akademischen Für und Wider fein konnte. "Das Ministerium murbe es", wie Stadion nachmale fagte, "weder in feinem Berufe noch in feiner Stellung finden fich an einer rein theoretischen Discussion in einem Augenblicke zu betheiligen wo es sich um Thaten handelt und die Bolker Defterreichs sehn= füchtig den Früchten diefer Berathungen, dem Inslebentreten der Berfaffung entgegenharren." Bon praktischen Bestimmungen wurde die Abschaffung des Abels fallen gelaffen und ber Satz: "Reine Auszeichnung ift bererblich" geftrichen. Ruckfichtlich der "Freiheit der Person", §. 4 des December-Entwurfes, murde bie Berhaftung nicht auf Befehl einer "richterlichen" Behörde beschränkt, sondern auch eine "polizeiliche" Berhaftung zugelaffen und die Frift zur Anzeige an bas Strafgericht von 24 auf 48 Stunden ausgedehnt. Nicht blos die Abschaffung der Todesftrafe, sondern auch jene der öffentlichen Arbeiten, der körperlichen Buchtis gung zc. wurden übergangen und auf das Strafgefet verwiesen. Die Durchsuchung der Wohnung, welche der December-Entwurf auf die "Berfolgung auf frischer That" beschränkte, wurde auf Fälle ausgedehnt "in welchen das Besetz gemiffen Beamten ausnahmsweise auch ohne richterlichen Befehl dieselbe gestattet". Bezüglich des Petitions, des Affociationsund des Bereins-Rechtes blieb es in der hauptsache bei den Bestimmungen bes December-Entwurfes, es wurde jedoch überall "die Ausübung des Rechtes" an eine vorausgehende Regelung durch das Gefet geknüpft. In ben Baragraphen über Religion und Rirche fiel der Sat : "Die Religions-Berschiedenheit ift fein burgerliches Chehindernis." Ein besonderes Gewicht hatte nicht blos der Dreier= sondern auch der October= und December= Entwurf auf die Definirung der freien Presse gelegt, und der lettere biefelbe fogar genauer und umftandlicher als feine beiden Borganger beftimmt:

"Dieses Recht darf unter keinen Umständen und in keiner Beise, namentlich weder durch Censur noch durch Concessionen, weder durch Sicherheitsleiftungen noch durch Staatsauflagen, weder durch Beschränkungen des Buchdrucks und Buchhandels, noch endlich durch Postverbote und ungleichmäßigen Postsatz, oder durch andere gewerbliche oder sonstige Hemmungen des freien Berkehrs beschränkt suspendirt oder aufgehoben werden".

Ein Minoritäts-Votum im Ausschuffe, darunter Hein Feifalik Lasser Mayer, hatte gelautet: "Die Presse darf in keinem Falle unter Censur Pelsert, Geschichte Desterreichs. IV. 2.

gestellt oder suspendirt werden"; im ministerialen Entwurf hieß es noch einfacher: "Die Presse darf in keinem Falle unter Censur gestellt werden." Die Errichtung von Lehen und Familien-Fideicommissen wurde blos für künftighin ausgeschlossen, die Bestimmung rücksichtlich der schon bestehenden der Gesetzgebung vorbehalten. In den Paragraphen über die bewaffnete Macht verblieb zwar die "Bürgerwehr", allein von einer Bereidung auf die Berfassung war keine Rede. Die Militair-Gesetze und Gerichte wurden nicht blos auf Dienst und Krieg beschränkt, und die beiden strammen Bestimmungen: "Die bewaffnete Macht ist wesentlich gehorchend — Kein bewaffnetes Corps darf berathen" ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.

2.

Unter ben Saten die im minifterialen Entwurfe völlig geftrichen waren befand fich gleich der erfte: "Alle Staatsgewalten geben vom Bolfe aus." Nicht genug damit, es verlautete mit großer Beftimmtheit, bas Ministerium wolle die Annahme oder Bermerfung diefes Sates au einer Eriftenge Frage machen. Bu einer Eriftenge Trage des Cabinets? Das glaubte in und außer dem Sause fein Mensch. Also zu einer der Rammern? Das schien so wenig unwahrscheinlich daß in den Clubs, die nicht vorschnell mit dem Ministerium brechen, aber eben so wenig die Souverais netät in deren Abglang fie fich feit nabezu einem halben Jahre gefonnt hatten auf das erste Wölkchen hin über Bord werfen wollten, ber Beichluf gefagt murde, ben gefahrbringenden Sat von der Spite ber Grundrechte wegzuschieben und deffen Unterbringung an irgend einer andern Stelle ber Berfaffungs-Urkunde zu versuchen. Mislang der Bersuch, b. b. fand man es in zweiter Linie gerathen ben Sat lieber gang zu unterdrücken, so war der Rückzug wenn nicht gedeckt, doch mindestens bemantelt. Es fragte fich nur ob fich die Regierung einen folden Winkelzug werde gefallen laffen.

Die erste Sitzung nach den Parlamentsferien fand am 3. Januar 1849 statt wo mehr laufende Geschäfte zur Erledigung kamen, darunter die sehr interessante Frage über den Kammersitz der Stadt Tarnow, die

nach Stadion's Andeutung verneint wurde. Die zweite Lesung der Grundrechte, diesmal durch Rieger, fand erft am folgenden Tage ftatt und unmittelbar darauf eröffnete der Prafident die General-Debatte mit der Mittheilung daß gegen die Grundrechte Wildner, für dieselben Borrofch Sabel Rlaudy eingeschrieben seien. Strobach wollte eben dem Erftgenannten bas Wort ertheilen, als fich Graf Stadion von der Ministerbank erhob - anwesend außer ihm Bach Cordon Kraus Thinnfeld -, die Rednerbuhne bestieg und unter höchst gespannter Aufmerksamkeit des Hauses eine Erklärung vortrug, dem Inhalte nach fo wichtig, in der Form fo würdig, in ber Sprache fo gutreffend, daß ich mir es nur mit großem Bedauern versage fie vollinhaltlich herzuseten. Sei der Sat von dem Ursprunge ber öffentlichen Bewalt, hieß es darin, ein rein theoretischer, fo fei er nicht geeignet bort einen Plat zu finden wo es fich barum handle bie Berfassung für beftimmte staatliche Berhaltniffe festzustellen. Solle aber diese Doctrin an die Spite der öfterreichischen Grundrechte gestellt werden, so muße sich das Ministerium gegen ein Princip verwahren das den thatfachlichen und rechtlichen Berhaltniffen unferes Staates nicht entfpreche und durch den blofen Berfuch dasfelbe ins öffentliche Leben einzuführen die Quelle beklagenswerther Frrungen und folgenschwerer Unordnungen geworden sei. "Unter dem Banner dieser Theorie wurden die Gesete verlett, ben Bollzuges-Organen offener Widerstand entgegengesett, unter ihrem Banner murben die Begriffe ber Menge verwirrt, die Stragen zum Schauplage milber Ausschweifungen gemacht, murbe bas Blut bes edlen Grafen Latour vergoffen." Es bestehe tein Bedurfnis "meisen praktischen Gesetzen durch allgemeine verführerische Lehrsätze Eingang und Beliebtheit zu verschaffen". Es fei innerhalb einer seit Jahrhunderten anerkannten Monarchie unzulässig "den Ursprung berselben neu festzustellen und das Beftebende von einer neuen Beftätigung abhangig machen ju wollen." Mit der Gewährung Kaiser Ferdinand I. vom Marz v. 3. sei Defterreich eingetreten in die Reihe constitutioneller Staaten, aber die monarchische Staatsform weder aufgehoben worden noch einen Augenblid außer Wirksamkeit getreten; die Unantaftbarkeit des monarchischen Princips fei auch in allen fpateren faiferlichen Erlaffen feftgehalten worden, namentlich bei ber Berwilligung vom 16. Mai daß die Berfaffungs-Urfunde bom 25. April der Berathung der Bolfsvertreter unterzogen werden solle. "Das Ministerium wird fich der Thatigkeit des hohen Reichstages, diese Conftituirung auf einer den geanderten Berhaltniffen

angemeffenen Grundlage zu einem gedeihlichen Ziele zu führen, bereitwillig anschließen, weil es von der Ueberzeugung durchdrungen ift daß durch offene gegenseitige Berftandigung das Berfassungewert am ichnellften und fichersten zu dem erwünschten Abschlusse geführt werde. Allein es muß auch erklären dag dies nur unter ber Boraussetzung und Berwahrung stattfinden kann daß das monarchisch-constitutionelle Brincip nicht verlett, das Recht der Krone von diefer hoben Bersammlung nicht in Frage gestellt werde. Gine folche Sendung lag nicht in ber Berechtigung ber Wähler und das Bolf in seinem Rechtsgefühle hat fie nie in dieser Beise aufgefaßt. Die verfaffungsmäßige Theilung der Gewalten ruht wesentlich auf der Beilighaltung der wechselseitigen Granzen, und wie wir uns zu einem Uebergriffe nicht herbeilaffen wollen, so werden wir es ftets für unsere Pflicht halten Uebergriffen von der andern Seite mit Entschiedenheit zu begegnen." Der Minifter schied von der Tribune, Leine Sand hatte fich gerührt, aber auch tein Zeichen von Disfallen fich berausgewagt, man hatte eine Nadel auf den Boden fallen boren, alles war auf's tieffte ergriffen von dem folgenschweren Ernft beffen mas man jo eben vernommen, als der Brafident, wie den Zwischenfall als abgethan hinnehmend, den "Abgeordneten Wildner" zum zweitenmal aufforderte das Wort zu ergreifen.

Janag Wildner Ritter von Daithstein, vielbeschäftigter Wiener Abvocat. Berfasser des ungarischen Wechselrechtes das Fachmanner dem öfterreichischen voranftellten, juriftischer Schriftsteller und Berausgeber ber vielberbreiteten Zeitschrift "Der Jurift", hatte fich nicht gleicher Lorbeeren auf bem parlamentarischen Schauplate zu erfreuen. Ich weiß nicht wie es gekommen ist, aber er hatte sich überraschend schnell - er war eines ber jüngft eingetretenen Mitglieder, ftatt bes nach dem October gefchiebenen Fürnkrang für Rrems - jur komifchen Figur bes Reichstages emporgearbeitet. Es kam bald so weit daß gelacht wurde, er mochte sagen was er wollte. Meift war wohl der Inhalt dessen was er vorbrachte barnach. So diesmal wo er "gegen" die Grundrechte sprach. Nichts von jenen ernften Erwägungen aus denen der Werth folder Aufftellungen überhaupt in Zweifel gezogen werden tann; nein, er focht den Entwurf an: erstens weil er nicht öfterreichisch sei b. h. weil nicht überall "Defterreicher" ftatt blos "Staatsburger" im allgemeinen ftand; zweitens weil er darin Logik Syftematik und Bollftanbigkeit vermigte. Wo feien "die Rechte auf die Integrität des Rörpers", denen der Bolizei-Staat burch

bas Berbot der Turnanstalten zuwidergehandelt? Wo sinde sich eine Bestimmung über das "Recht auf Unverletzlichkeit des gegebenen Wortes" das allen Berträgen zugrunde liege? Wo sei von "Abschaffung der Leibseigenschaft und Berpönung jeder Sclaverei" die Rede? Was die Anordnung betreffe so seien die "angebornen" und die "erworbenen" Rechte durcheinander gemischt und es komme ihm vor als seien die Grundrechte in ein Sieb geworsen, durcheinandergeschüttelt und so niedergelegt worden wie sie herausgesallen. Er beantrage darum daß seine Auseinandersetzung an den Constitutions-Ausschuß geleitet und demselben "zur weitern Besrichterstattung" zugewiesen werde.

Das Lachen und stellenweise Zischen, welches die Rede des ehrenwerthen Abgeordneten für Arems unterbrach, konnte den nachhaltigen Eindruck nicht verwischen welchen die ministeriale Erklärung im Hause zurückgelassen hatte, und es war allen aus der Seele gesprochen als Szabel, an welchen Borrosch den Bortritt abgetreten, die Rednerbühne mit den Worten betrat: was man kurz zuvor aus dem Munde des Herrn Ministers vernommen, sei so überaus wichtig daß eine Fortsetzung der Berhandlung über die Grundrechte "ganz unmöglich" sei, ehe sich die Absgeordneten mit dem vollen Inhalte dessen was man ihnen gesagt hins länglich bekannt gemacht hätten; er beautrage daher daß die im Zuge befindliche Berhandlung ausgesetzt, die Erklärung des Ministeriums in Druck gelegt, ungesäumt unter die Kammermitglieder vertheilt und die nächste Sitzung auf den 8. Januar anberaumt werde.

Der Antrag wurde so zahlreich unterftügt daß ihn der Präfident "für angenommen" ansah, worauf er die Sitzung, nachdem noch eine innere geschäftliche Angelegenheit ausgetragen worden, für aufgehoben erklärte.

Es folgten nun Tage voll unruhiger, zum Theil stürmischer Bewegung. Denn nun erst wurde man der vollen Tragweite dessen inne
was die Regierung den Abgeordneten zur Erwägung anheimgegeben hatte.
Es galt wie eine Heraussorderung, wie ein Handschuh der ihnen hingeworsen worden. Die Radicalen überkam eine mit Scham und Buth
gepaarte Berwunderung, wie man nur das Unerhörte ruhig habe hinnehmen, nicht gleich vom Fleck weg laut und entschieden Einsprache habe
einlegen können 10). Aber kaum minder heftig war die Erbitterung im
slavischen Elub. Die Mitglieder der Rechten hatten sich seit dem Weilen
auf mährischem Boden als die Stütze des Ministeriums, wo nicht das

Minifterium als ihre Schöpfung angesehen. Ihrer Botschaft nach Olmig während der October-Tage, so sagten fie fich, hatte der Reichstag die Fortdauer seines Daseins zu danken; mit ihnen als Rückhalt war eine Regierung, wenn nicht aus ihrem Schofe, doch in ihrem Sinne zustande gekommen. Auch maren fie, das könne das Ministerium miffen, über den §. 1 des December-Entwurfes nicht im unklaren; fie maren entschloffen ihn zu beseitigen, es mar nur noch die Frage gemesen in welcher Weise dies zu geschehen habe. Wozu also dies eben so unvorbereitete als schroffe Auftreten des Ministeriums? Warum habe es nicht Männer ihrer Partei vorerft ins Bertrauen gezogen? Ram es der Regierung darauf an, aller Welt zu zeigen daß fie fich von dem Ginfluffe der Rechten frei zu halten miffe? Run denn, fo fei fie barauf gefaft daf die Rechte ihrerfeite bas Band zerreiße das fie bisher an das Ministerium geknüpft! Biele sprachen in der erften befinnungelofen Aufregung davon den Reichstag in Maffe zu verlaffen und das Wagnis der Prager Juni-Tage ein zweitesmal zu versuchen 11). Aber auch in den Reihen des Centrums gab es Leidenschaft und Amiesvalt. Denn die politischen Begriffe maren zu jener Zeit noch fo wenig aeklart, die Schen nur um alles in der Welt nicht als "schwarzgelb", als .. reactionar", ja auch nur als zu wenig freisinnig zu gelten, war noch fo arok und vielverbreitet, daß felbft von den Beamten die da gabireich fagen nicht wenige ftutig wurden und fich topfschüttelnd fragten mas denn nun werden folle. "Defterreichs Berfaffung, wenn es noch eine erhält, wird eine eigenthumliche sein, nicht octropirt und nicht selbst-constituirt, fondern eine die das Minifterium Stadion von der Reichsversammlung hat machen laffen; benn fortan gibt es nur eines von beiben: eingehen in bie minifteriale Leitung des Bolkswillens oder fich auflösen." \*)

Das Ministerium seinerseits hatte durchaus nicht die Absicht mit der Kammer-Majorität zu brechen und war nichts weniger als geneigt die Dinge auf die Spize zu treiben. Noch für den Abend des 4. bat Stadion einstußreiche Mitglieder des slavischen und des Centrum-Clubs zu sich, um in vertraulicher Besprechung einen Borgang zu vereinbaren wie der Entwurf des Constitutions-Ausschusses mit dem Abänderungs-Antrag Helsert zu vereinbaren wäre. Die böhmischen Abgeordneten sehnten alle ab; aber auch von den Berusenen des Centrums trugen nicht wenige Bedenken sich bei der herrschenden Stimmung im Salon des Ministers

<sup>\*)</sup> A. A. Zig. Nr. 9 vom 9. S. 125, \* Kremfier 4. Januar.



zu zeigen, und es kam nichts rechtes zustande. Da übrigens, wie früher erwähnt, dem Unterstaats-Secretär für den Unterricht das Zugeständnis gemacht war daß er über die einzelnen Baragraphe nur nach eigener Auswahl sprechen sollte, von den Ministern selbst aber keiner in der Lage war Absatz für Absatz ihres Abänderungs-Antrages hinzuhalten und zu vertheibigen, so war derselbe eigentlich zurückgezogen, oder allenfalls als Richtsschnur für solche Redner hingestellt die den ernsten Willen hatten die Abssichten der Regierung zu unterstützen.

Die Hauptfrage blieb für den Augenblick, wie man über die Schwierigfeit des §. 1 hinauszukommen habe. Die Mehrheit des Centrums mar entschloffen ihn um jeden Preis zu werfen. Sollte das nicht angehen, fo sollte er mit Hinweglaffung des erften und einiger stylistischer Berbefferung des zweiten Sates lauten: "Die Staatsgewalten durfen nur auf die in der Conftitution festgesette Weise ausgeübt werden"; aber auch in dieser Form muße der Paragraph aus den Grundrechten entfernt und dort untergebracht werben wo von der Theilung und Begränzung der Staatsgewalten die Rede sein werde. Mit dem Centrum gingen die Ruthenen und einige der subflavischen Abgeordneten. Bon den übrigen Mitgliedern des flavischen Clubs maren zwar die meisten noch vor ein paar Tagen derfelben Meinung; ja fie waren es im Grunde noch, weil fie fich überzeugt hielten daß am Ende nichts übrig bleibe als in der Sache nachzugeben. Ja einige wollten daß schon jest dem Ministerium die Geneigtbeit ben angefochtenen Sat fallen ju laffen eröffnet werbe, bafern dieses seinerseits verspreche gegen keinen andern Baragraph in vorgreifender Beise aufzutreten. Allein die heftigeren verwarfen diesen Borschlag. Bubor wollten fie an ber Regierung, die ihnen einen fo bofen Streich gefpielt, ihren Muth gefühlt haben, und um derfelben einen rechten Schrecken einzujagen murbe ein Bundnis mit ber beutschen Linken geplant. Boll Staunens erzählte man fich am 5. und 6. Januar die Sache fei allen Ernftes im Buge; Röhner, der flavenfeindliche Röhner, habe feine Bereitwilligkeit erklart fich im flavischen Club einzufinden; umgekehrt Rieger wolle in der Mitte derjenigen erscheinen denen bisher seine heftigsten Ungriffe gegolten und die fich ihm mit ben icharfften Waffen geftellt hatten. Am 7. war kein Zweifel mehr. Zwischen dem flavischen Club und jenem ber Linken hatten gegenseitige Beschickungen stattgefunden, Bertrauensmanner von beiden Seiten maren zusammengetreten, eine Ginigung über ben Borgang der bei der bevorftebenden Sitzung eingehalten werden follte

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

war erzielt worden. Konnte bei so mächtigem Bunde der Sieg zweifelhaft sein? Und wenn der Sieg errungen, blieb dem Ministerium, wollte es nicht alle constitutionelle Correctheit verläugnen, etwas anderes übrig als zurückzutreten oder mindestens denjenigen aus seiner Mitte scheiden zu lassen der das Unheil angerichtet hatte? Denn, so hörte man einige sprechen, Stadion habe jene Erklärung eingebracht ohne sich mit den andern Ministern verständigt zu haben, der Minister-Präsident habe sein unverhohlenes Missalen darüber zu erkennen gegeben.\*)

Der Tag der Entscheidung ruckte heran. Die Aufregung mar unbefcreiblich. Sie ging weit über die Kremfierer Kreise hinaus, fie bewegte fich in der mannigfachsten Beife zwischen Furcht und Hoffnung ob es zu einer Krise kommen werde ober nicht. Es fehlte nicht an solchen die einen eclatanten Bruch wünschten und zwar aus verschiedenen Anschauungen: die Ginen weil dann das Ministerium, statt des halben Berkes über welches der bestehende Reichstag nie hinauskommen konne, freie Sand betomme für bas gange Defterreich umfaffende Magregeln anzubahnen; die Andern damit auf diese Art "dem Minifterium die Scheinftute bes Reichstages entzogen und bem Bolfe die Augen geöffnet wurden"; die dritten endlich, und dahin gehörten viele Abgeordnete felbst, weil sie dann vor aller Welt als "zu freifinnig" fallen würden, anftatt im ungleichen Rampfe gefinnungslofer Nachgiebigkeit und ohnmächtigen Widerstrebens gegen ein seines Zieles und seiner Rraft vollbewustes Ministerium langfam dahinzusterben. Mit großer Besorgnis blidte man in der Beschäfts- und Handelswelt dem Ausgange des unerwartet heraufbeschwornen Streites "Die Nachrichten aus Ungarn, die verstärkte hoffnung auf Ruhe und Frieden, die Grundpfeiler des Credits, der Induftrie und des Handels verliehen dem Horizonte bereits die Farbe einer heitern Morgenröthe", fo ließ fich "Lloyd" aus Trieft ichreiben, "als plöglich wie eine brobende Gemitterwolke die Nachricht von der ungunftigen Stimmung der Reichsversammlung bezüglich der Ministerial-Erklärung über den §. 1 der Grundrechte die Gemuther in tiefe Befturzung versette. Man fieht die Existenz des Ministeriums das sich durch seine Worte und Thaten volles Bertrauen erwarb, oder bes Reichstages deffen heilbringende Wirksamkeit nunmehr eine Wahrheit werden sollte, in Frage gestellt und sowohl auf der einen als der andern Seite erscheint ein bedauerlicher Berluft unver-

<sup>\*)</sup> A. A. 3tg. Nr. 11 vom 11. S. 158, # Kremfier 7. Januar.

meiblich" <sup>12</sup>). Fürst Felix Schwarzenberg, der am 7. früh seinen jungen Neffen aus den eroberten ungarischen Hauptstädten empfangen hatte\*), war viels leicht der einzige Mann der dem Kremsierer Ereignisse mit voller Ruhe entgegenblickte, während alles um ihn, bei Hose, in den Kreisen der alten Diplomatie, der österreichischen wie der fremdländischen, eine erwartungsvolle Ungeduld verrieth, hier Besorgnis um die Entschließung der Misnister zeigte, dort Unmuth über die unbegreisliche Schwenkung der Rechten, die man seit dem October als "gutgesinnt" zu betrachten gewohnt war, an den Tag legte.

Endlich mar er ba, der allseits mit gleicher Spannung, obwohl in ber vielartigften Gemuthoftimmung erwartete Tag. Lang bor Beginn der Situng maren die Buhörerräume, die Journalistenloge überfüllt. Bon den Ministern maren mit Ausnahme Schwarzenberg's alle auf ihrem Blat. Den Bräfidenten-Sit hatte Strobach inne. Es erfolgte die Borlesung des Protocolls der letten Sitzung, die Erledigung von allerhand Urlaubsgesuchen u. dgl.; zulett eine briefliche Mittheilung Uchath's über den plötlichen Tod des Abgeordneten Karl Herzig — er war bei dem Brand eines feiner Fabrite-Bebäude von herabfturgenden Balten erschlagen worden -, was mit allgemeinem und aufrichtigen Bedauern zur Kenntnis genommen wurde und auf Antrag des Grafen Gleispach durch ein feierliches Todtenamt begangen werden sollte. Man ruckte der bevorstehenden Berhandlung näher, ale der Schriftführer Ullepitsch eine ichriftliche Erklärung Johann Faschant's vortrug, welcher aus biesem Anlag, weil er "keine Theilung irgend einer Gewalt in zwei Theile" fenne und "in Entscheidung dieser Frage weder Sieger noch Befiegter" sein wolle, sein Mandat für Neutitschein in Mähren niederlegte. Nut erhob sich Strobach: "Es ift mir ein mit 178 Unterschriften versebener Dringlichkeits-Antrag überreicht worden. Ich habe mich diesem Antrage im Intereffe der Aufrechthaltung der freien Debatte angeschloffen" (großer Beifall) "und kann daher bei der Berhandlung über diesen Gegenftand nach den Beftimmungen unseres Reglements das Präsidium nicht führen." Indem er den erften Vice-Prafidenten Baron Doblhoff ersuchte fur diese Beit feine Stelle einzunehmen, verließ er feinen Sit und nahm in den Banken ber Abgeordneten Plat.

<sup>\*)</sup>\_Bb. IV S. 429.

Der Dringlichkeits-Antrag, den jest Doblhoff vorlas, lautete wie folgt:

Die hohe Reichsversammlung erklärt, sie erkenne mit Bebauern in der durch das Ministerium am 4. Januar 1849 vor Beginn der Debatte über den §. 1 des Entwurss der Grundzrechte abgegebenen Erklärung, in Folge deren die Darlegung selbst der lohalsten Gesinnung bei Abstimmung über diesen Paragraph nicht als freier unbehinderter Entschluß, sondern nur mehr als der Ausdruck einer aufgedrungenen Meinung erscheinen muß, eine sowohl nach dem Inhalte als auch nach Fassung und Motivirung dieser Erklärung der Würde freier Bolksvertreter unangemessen und mit der dem constituirenden Reichstage durch die kaiserlichen Maniseste vom 16. Mai und 6. Juni 1848 eingeräumten Stellung unvereinbare Beirrung der freien Weisnungsäußerung.

Unterschrieben war die Erklärung von sämmtlichen Mitgliedern der Linken und des slavischen Clubs\*). Auch der Name des ersten Bice- Präsidenten der Kammer würde sich unter anderen Umständen in dieser Reihe befunden haben; allein Doblhoff war, wie wir wissen\*), designirter Gesandter im Haag und als solcher hatten Klugheit und Anstandes ihm verwehrt an einer gegen das Ministerium gerichteten Demonstration theilzunehmen. Als erster von den Unterzeichnern erschien Pinkas, und dieser war es den der Borsitzende aufforderte den eingebrachten Dringlichseits-Antrag zu begründen.

Dr. Abolf Maria Pinkas, angesehener Advocat und in einer durchaus günstigen Lebensstellung, hatte bis zum März 1848, wie alle Welt in Prag wußte, fleißig in Kuranda's "Grenzboten" geschrieben und dabei die böhmischen "Blastenci" oft unbarmherzig mitgenommen; seit dem folgenreichen Abend im St. Wenzelsbade war er einer der Ihren und als solcher für den III. Bezirk der Stadt Prag in den Reichstag gewählt worden. Er war ein ebenso kenntniskreicher als geistwoller Mann, von den angenehmsten Umgangssormen wenn er es darauf anlegte zu gewinnen; er konnte aber, wo dies nicht der Fall war, stark unangenehm werden. Festigkeit in seinen politischen Anschauungen ließ sich ihm nicht nachrühmen, wobei eine scharfe satyrische Ader, deren Pulsschlägen er gern nachgab, mit in Anschlag zu bringen war. Diesmal hatte er sich die Aufgabe gestellt dem Ministerium, das ihm Respect einssößte und



<sup>\*)</sup> Die Namen finden fich in ben officiellen in Folio gedruckten Protocollen.

<sup>\*\*)</sup> Bd. III S. 411, IV S. 180 f.

mit welchem er es nicht gerathen fand fich zu überwerfen, einen Sieb au versetzen ohne daß es aussehen sollte wie ein hieb. "Meine herren, mit Beklommenheit betrete ich diese Tribune", so begann er, "einen Ort der bisher der freieste in der öfterreichischen Monarchie mar"; jest aber sei durch den ministerialen Schritt "die Freiheit des Gedaukens, die Freiheit der Aeugerung, ja felbst die Freiheit des Beschluffes dieses conftituirenden Reichstages" bedroht, nein: vernichtet; "fie liegt eingefargt vor mir, und mir wurde die traurige Mission zutheil dieser Freiheit die Grabrede zu halten." Beileibe wolle er dem Minifterium nicht das Recht abftreiten bas Wort zu ergreifen, wann immer es bies für nothwendig halte: "nein, meine Herren, nicht daß bas Ministerium gesprochen hat, sondern wie es gesprochen hat, ift ber Gegenftand meiner Beschwerbe; benn es ift ein Manifest, ein Drobbrief, ein pormärgliches Hof-Decret das wir vor uns haben" (Großer Beifall). "Ich muß offen gefteben, meine Renntniffe in der diplomatischen Hermeneutit reichen nicht aus um die ministeriale Erklärung mit bem neuen öfterreichischen Staatsrecht in Ginflang zu bringen" (Bravo). "Diefes Staaterecht, ich erkenne es an, es ruht auf der Basis, auf der unverrudbaren Basis der erblich constitutionellen Monarchie" (Bravo); "aber ich frage, meine Herren, hat dieses hohe Haus jemals diese Bafis nicht anerkannt?" Er erinnerte an die reichstäglichen Borgange im verfloffenen Jahr, an ben Auguft, an ben September, an ben 2. December: "Warum zweifelt man alfo an unserer Lopalität? Warum verbächtigt man une in biefer ministerialen Erklärung vor den gemeinsamen Bölkern Defterreiche?" (Beifall.) "Ueber Theorien debattiren heifit noch nicht die Krone antasten." Redner erging sich hierauf in einer Auseinandersetung warum der vielbesprochene Sat zum Ausgang der Grundrechte habe genommen werden mugen, wobei er in allerhand Spitfindigkeiten und Runfteleien gerieth; tam immer wieder darauf gurud durch die Ministerial-Erklärung sei es den Abgeordneten "förmlich unmöglich gemacht aus eigenem Entschluß lohal zu sein" (großer Beifall); hielt seinen Genoffen das Schreckbild vor wenn fich "biefer Modus zum Parlaments-Gebrauche ausbilden" follte und "vor jedem Paragraph die Beimsuchung einer folch minifterialen Erklärung" bevorftunde, wo man dann ftatt des conftituirenden Reichstages eine fleißige Uebung im Dictando-Schreiben hatte; versicherte bas Ministerium, sein Antrag solle gewiß kein Mistrauens-Botum fein, "es ift nur ein Antrag zur Ehre dieser Rammer", und sprach die Hoffnung aus die Rammer werbe sich

für diese Shre "wie Sin Mann" erheben. "Meine Herren ich kenne die Folgen", rief er zum Schluße mit Pathos aus, "ich schrecke vor ihnen nicht zurück. Für die Shre, meine Herren, setze ich mein Leben ein!" (Beifall.) "Mag die Existenz dieser Kammer verloren sein, ist doch ihre Shre gerettet." (Stürmischer anhaltender Beifall.)

Rach einer fürzern Zwischenrede Hein's, der den Antrag, der als "ein indirectes Zeugnis" ericheine als ob die Abgeordneten im Stande waren fich "von irgend einer Ministerial-Erflarung beeinflußen zu laffen", als eine Ungeschicklichkeit darstellte und darum den Uebergang zur Tages: ordnung beantragte (Ch! oh!), bestieg Fischhof die Tribune um der Rammer "eine kurze Revue der politischen Thatiakeit unseres Ministeriums" aufzutischen. Das Ministerium habe das Ruder des Staates mit der Rufage ergriffen "an die Spite der liberglen Bewegung treten zu mollen Einige Zweifler bemerkten wohl es fei etwas gefährlich wenn fich Dis nifter an die Spite der Bewegung ftellen; benn auf der Spite zu fteben erzeugt leicht Schwanken und schwankende Minister neigen fich selten auf die Seite bes Bolkes. Aber folche Zweifler, meine Berren, find Bubler Demagogen und verdienen zu Bulber und Blei begnadigt zu werben." Er wies auf die Biener Journale einer gewiffen Farbe, den "Bufchauer". die "Geißel", "Schild und Schwert" die, wie er zweideutig beifügte, "unter bem Schute der Behörden ericheinen". Er tam auf das Bemeindegeset von dem man fich soviel versprochen und das alle Erwartungen getäuscht habe, was er mit der ironischen Bemerkung entschuldigte: eigentlich brauche man in Defterreich fein Gemeindegesetz, denn ein Gemeindegesetz sei im Grunde doch nur ale Schutz gegen die Willfur schlechter Beamten von nothen, bei uns gebe es aber keine schlechte Beamte. Er kritifirte furz das provisorische Recrutirungs-Befet und die ministerialen Berfügungen in Breffachen, die nur hätten zeigen sollen daß das Ministerium die Rammer entbehrlich finde, mahrend es fich bei dem Achtzig-Millionen Anlehen gezeigt habe daß es dieselbe doch nicht so ganz entbehrlich finde. Er fprach über das "Reujahrs-Angebinde" der minifterialen Grundrechte, "fehr bequeme Brundrechte, so bequem daß der Despotismus sechsspannig darin fahren und umkehren konnte ohne an irgend einen Baragraphen derfelben anzustoßen, Grundrechte mit denen Metternich und Sedlnick als verantwortliche Minister, ohne ihre Principien aufzugeben, unangefochten regieren konnten". Endlich langte er bei der minifterialen Erflarung an. "Ja meine Berren, man hat früher durch Brobelaften bie

Tragfraft der Geduld dieser Rammer versucht, und als man fie ftark genug glaubte, belaftete man fie mit diefer centnerschweren Erklärung. Aber meine Herren, da brach unsere Geduld". Wolle das Ministerium die Rammer verantwortlich machen für den Mord Latour's? "Die Reaction, meine herren, macht es mit dem Morde Latour's wie die Frauen mit dem Mofchus: wie diefe mit einem Stäubchen desfelben die gange Bafche, so parfumirt die Reaction mit dieser einzigen Miffethat des Bolkes alle Handlungen besselben." Aber so unrichtig die ministeriale Erklärung in ihren Motiven sei, eines habe fie bewirkt : fie habe Einigfeit gepredigt, ber Raum sei geschwunden ber die Rechte von der Linken getrennt, es gebe feine Cechen feine Deutschen, feine Bolen feine Staliener mehr, sondern nur Bertreter der öfterreichischen Bolker. "Lang, nur allzulang haben wir uns um die goldene Schale der Freiheit, um die Nationalität gezankt, und barüber ging une ber Rern, die Freiheit felbst verloren! Aber ich hoffe daß, belehrt durch alle die Runftgriffe welche eine perfide Politik benützt um Nationalitäten von einander zu trennen, wir unsere Borurtheile vergeffen, une von nun an brüderlich die Bande jum Schutze der Freiheit reichen werden! Das Ministerium mag die Rammern auflösen, aber so lang wir auf unseren Platen find, werden wir es nicht bulden daß unsere Unabhängigkeit, unsere Ehre gekränkt werde, die eins ift mit der Unabhängigkeit, mit der Chre der Bolker Defterreichs die une bieber gefendet". . .

Binkas' Rede, obwohl durchaus gegen das Ministerium gerichtet, war gleichwohl mit einer gewissen Eleganz vorgebracht; er hatte stellenweise, worauf er sich trefslich verstand, einen Ton von Bonhomie, von gekränktem biedermännischen Selbstgefühl angeschlagen und dazwischen Ausdrücke dynastischer Treue und Ehrerbietung eingeslochten daß man ihm selbst auf den curulischen Stühlen nicht ernstlich gram sein konnte. Dagegen hatte Fischhof mit seinem Bortrage, vereinzelte Bravos von den Bänken der Linken ausgenommen 13), nur ungünstige Eindrücke hinterlassen; wiederholt von einzelnen Abgeordneten "zur Sache" gerusen und einmal vom Bice-Prässidenten ernstlich daran gemahnt, zog er immer wieder Dinge in die Debatte die mit dem Gegenstande um den es sich handelte nichts zu thun hatten, sondern ihm nur zum Anlaß dienten die Regierung zu höhnen. Ja, das war es worauf es ihm ganz eigentlich ankam, und das war es was jenen, die um die näheren Borgänge wußten, seine Haltung an jenem Tage um so widerlicher machte. Denn es war sein erstes Austreten nach seinem Scheiden aus

einem Ministerium, welchem bleibend anzugehören er bis noch vor wenigen Wochen Lust-bezeigt hatte\*) und welchem er, kaum daß er demselben den Rücken gekehrt. Absichten unterschob von denen er miffen mußte daß es fie nicht hegte. Während deshalb Bintas' Worte felbst von Seiten folcher Männer Anerkennung fanden die nicht feiner Bartei angehörten, wie von Gredler ber in ichlagender Beise das "unnatürliche" Bundnis der Rechten und Linken und die vorgeschütten Befürchtungen wegen Ginschüchterung, Beschränkung der Redefreiheit zc. auf ihr nichts zurückführte, murde Fischhof von seiner eigenen Seite verläugnet, da Schuselka als General-Redner sich ausdrücklich dagegen verwahrte, als ob "Aeukerungen und Abschweifungen" einzelner Redner "als Ausbruck ber Bartei zu gelten haben", da es vielmehr ihm und "vielen Mitaliedern der Linken" nicht beigefallen sei "in die Gesammt-Politik und Richtung dieses Ministeriums im vorhinein Mistrauen zu setzen", und Binkas, der als Antragfteller bas letzte Wort hatte, im eigenen und im Namen seiner politischen Freunde es offen aussprach, er muße es "tief bedauern daß der herr Abgeordnete, der unmittelbar nach mir das Wort genommen, die lopale Richtung meines Antrages ganz verkehrt hat"14). Nachdem noch Stadion gegen "die Unterstellung, als hätte durch unsere Erklärung vom 4. der freien Weinungsäußerung beirrend in den Weg getreten werden wollen und konnen", Einsprache erhoben hatte, wurde jur Abstimmung geschritten beren Ergebnis nicht zweifellos sein konnte da ja schon die Mitunterzeichner bes Antrages die Mehrheit bilbeten. Es kamen aber als die Rugelung vorgenommen wurde noch einige dazu, jo dag der Antrag Bintas', der nach feiner und Schufelta's wiederholter Berficherung tein Mistrauens-Botum gegen das Ministerium sein sollte, aber nach Gredler's richtiger Bemerfung thatfachlich eines war, folieglich mit 196 Stimmen gegen 99 durchging.

Das hatte man benn boch nicht erwartet. "Der aus ber unnatürslichen Berbindung hervorgegangene Antrag ist angenommen", schrieb der Kremsierer Berichterstatter der "Presse" unmittelbar nach dem Ereignis. "Ich bin noch zu aufgeregt um über den muthmaßlichen Erfolg dieses Ereignisses ein Urtheil zu fällen. Aus der Geschichte anderer Parlamente aber habe ich mir einen Widerwillen gegen Coalitionen angeeignet. Sie sind unfruchtbar im schaffen, ihre Siege sind rein zerstörend, da die

<sup>\*)</sup> Bb. III S. 402.

Berbindung ihrer Natur nach den Tag der Schlacht nicht überdauern kann 415).

Am Abend des 8. war in Olmuz Thee bei der Erzherzogin Sophie, wo das Kremfierer Ereignis fast den alleinigen Gesprächsftoff lieferte. Zumeist war es die haltung der Rechten die bisher als "gutdenkend" gegolten und die man heute Band in Sand mit der Linken gesehen. Es waren höhere Militairs in dem Kreise, die unwillig mit dem Sabel raffelten: "Es wird nichts helfen als nach Kremfier zu marfcbiren und den Reichstag auseinander zu sprengen." Das Morgenblatt des Wiener "Llopd" vom 9. brachte mit gesperrter Schrift: "8 Uhr abende. So eben gelangt auf außerordentlichem Wege und aus zuverläffiger Quelle bie Nachricht an uns, daß der Antrag des Dr. Pinkas vom Reichstage angenommen worden fei. Der Entschluß des Ministeriums ift uns noch nicht bekannt worden." Die Ungewißheit der Lage, welche in den letten Worten ihren Ausdruck fand, wirkte auch auf die Wiener Borfe wo die Courfe zu weichen begannen. Rur vereinzelte Rofenrothseher zeigten fich mit bem Ausgang gufrieden weil es, wie fie meinten, noch ärger hatte ausfallen konnen: "Die brobenden Wolken find ohne einzuschlagen über uns binmeagegangen."

3.

Die Stimmung der Sieger in Kremfier war nicht wie nach einem Siege. Besonders in den Reihen der Rechten trat schnelle Ernüchterung ein. Wan ahnte was man bei der Regierung, zugleich aber in der öffentslichen Meinung verscherzt. Wan erkannte es als ein gefährliches Spiel in das man sich ohne rechte Ueberlegung eingelassen und strebte darnach sich so rasch als möglich aus der unerquicklichen Lage herauszuziehen.

Das zeigte sich als nun die sachliche Berathung der Grundrechte an die Reihe kam. Dieselbe begann noch in derselben Sitzung mit der durch Stadion's Erklärung am 4. unterbrochenen Fortsetzung der allgemeinen Debatte. Denn obwohl Wildner, der einzige Redner gegen die Grundrechte als Ganzes, seinen Antrag auf Rückleitung des Entwurfes an den Constitutions-Ausschuß zurückgezogen hatte, also eigentlich die Berhandlung in diefer Richtung gegenstandslos geworden war, ließen fich bie für die Grundrechte eingeschriebenen Redner das Wort nicht nehmen das sie einmal gegen den Abgeordneten für Krems zu richten sich vorgenommen hatten. In der That ift es kaum je einem Mitgliede der Rammer so schlecht ergangen als bem unglückseligen Wilbner. Smolka mit Ernst und Burbe, Rlaudy mit Bathos, Rieger mit Big und Spott schienen eine Wette eingegangen zu haben wer den Aermsten unbarmherziger hernehmen und zausen würde. Wildner habe an dem Entwurfe fein gutes Saar gelaffen, fo daß man glauben konnte bas Elaborat fei nichts als sieben Octav-Blätter verdorbenen Druckpapiers. Systematik sei in einem Lehrbuche unerläglich; aber in einem Gefete fei es ohne Belang ob ein Baragraph hier ober dort ftehe, wenn nur das Wefen erzielt fei. Bas die gerügte Lückenhaftigkeit betreffe, so laffe fich doch nicht alles in ein Gesetz aufnehmen mas nach der Theorie von diesem oder jenem Rechtslehrer unter die Rechte die dem Körper und die dem Geifte zukommen eingereiht werde. Oder folle etwa in den öfterreichischen Grundrechten enthalten fein bas Recht, wenn man fich eine Berfühlung zugezogen, ein ruffisches Dampfbad zu nehmen? oder unter benen des Beiftes das Recht, wenn man in gedrückter Stimmung ift, eine Luftreise zu unternehmen? Dr. Wildner hatte, wie wir uns erinnern, an dem Entwurfe gerügt daß ihm das öfterreichische Gepräge mangle. Sätte es alfo, meinte Smolka, etwa heißen sollen: "Das Bolf ist die Gesammtheit aller Desterreicher?!" Dazu tomme dag unter "Defterreicher" oft die Bewohner von Niederund Ober-Desterreich verstanden werden. "Wenn wir den Bölkern freie Institutionen geben, ihnen ihre nationale Selbständigkeit, ihren historischen Entwicklungsgang laffen, fo haben wir fur ein ftartes und machtiges Defterreich mehr geforgt als wenn wir bei jedem Baragraphen den Ausbrud ,Defterreicher' gebrauchen." Bedes ber öfterreichischen Bolfer, bemerkte Rlaudy, habe feine eigene Bergangenheit und Geschichte; greife man an diese so werbe man tein Defterreich aufbauen. "Wenn Sie, meine Berren, dem Böhmen, wenn Sie dem Bolen und Staliener gebieten wollen er solle verläugnen daß er Böhme, Bole, Staliener und als solcher erft Defterreicher fei, dann arbeiten Sie barauf bin die Erinnerungen ju vernichten die jedem Rinde in der Familie theuer und heilig find, die einem Bolfe theuer und beilig fein mugen, wenn es ftart, wenn es fraftig fein foll, fo fraftig bag es fich und feine Freiheit zu fchuten vermag." Rieger zog die Sache in's lächerliche. Sollen etwa die Grundrechte gebieten,

jedermann der eine zeitlang auf österreichsischem Boden lebt, müße sich vor allem das Bewustsein eines Oesterreichers anschaffen? Oder jeder, der hier geboren wird, müße in einen Lethestrom getaucht werden damit er vergesse daß seine tausendjährige Seschichte älter ist als die des Kaisersthums Oesterreich? Oder jeder müße gleich nach der Geburt, damit er später nicht abhanden komme, wie ein Mauthschranken schwarz und gelb angestrichen werden? "Wenn ich zu weit gehe", rief der Redner als über diese etwas unzarten Scherze eine Unruhe in der Kammer entstand, "so trägt der ehrenwerthe Abgeordnete welchem ich erwidere die Schuld daran: denn auch er hat seine Argumentation mit Salz und Senf gemischt, und es war gerade nicht von dem feinsten französischen Senf, es war eben nur ein Kremser."

Die Special-Debatte über die Brundrechte hub in der folgenden Situng bom 9. Januar an. Bei bem erften Baragraphen hatten fich fünfzehn Redner für, die doppelte Angahl dagegen einschreiben laffen. Wenn schon dieses Zahlenverhältnis bemerkenswerth mar, so mußte es noch mehr auffallen daß fich unter den gegen den Baragraph Eingeschriebenen auch solche fanden die, wie Brauner Demel Machalski Oberal, am Tage zuvor den Antrag Binkas unterschrieben und für benfelben gestimmt hatten. Es tamen von jeder Seite fünf zum Wort, weil am zweiten Tage, 10. Sanuar, Schluß der Debatte beschloßen wurde. Es war lettere mitunter recht ermudend, da das intereffanteste im Grunde bei ber Berhandlung bes Binkas'schen Dringlichkeitsantrages vorweggenommen mar. Auch verfaumte, wie damals, keiner der für den Paragraph Sprechenden sich ausbrudlich bagegen zu verwahren als ob mit bem Sate irgendwie die Monarchie angegriffen werden wolle. "Ich spreche für den §. 1 weil ich für die Monarchie spreche", rief Szabel; "die Monarchie ift unentbehrlich, aber fie muß auf der Grundlage des Gesammtwillens ruhen. Die Pietät ber Tradition muß in die Bietät der Liebe jum felbstgeschaffenen Werke übergeben. Der Thron der seine Rraft, seine Rechte vom Bolke empfängt, wurzelt auch tief im Bolke; ein solcher Thron wird durch alle Stürme ber Zeit, und folde, gefteben wir es une offen, find in Ausficht, durch die Liebe der Bölker getragen werden." Aehnliche Erklärungen gaben Breftel und Löhner. Die Annahme bes §. 1, meinte Borrofch, involvire kineswegs eine Gefährdung bes monarchischen Princips, sondern sei die sicherste Bürgschaft besselben; er und viele seiner Gesinnungsgenoffen welche die Schule der Vergangenheit mitgemacht, hatten fich die Freiheit

nie anders denken können als garantirt durch die Krone. Was die Grunde betraf welche die Redner für die Sache felbst vorbrachten, fo liefen diese in letter Linie auf die Rouffeau'sche Bertrags-Theorie hinaus. "Date Caesari quae Caesaris et popolo quae sunt populi", schrie der Triestiner Bitteri, ber Bolksnarr ber Rammer, ber bas golbene Zeitalter, wo die Menschen frei wie die Bögel in der Luft und die Fische im Baffer herumgeirrt, dadurch charakterifirte, es habe damals blos goldene Ducaten gegeben, "teine Banknoten wie heute", und damit jog er einen Pack Papiergeld aus feiner Tasche und wies es der in schallendes Gelächter ausbrechenden Bersammlung bin. Der Grundsat des S. 1 sei tein Theorem, führte Borrosch aus; "er ist da in die Bruft eines jeden gegraben und praftisch gerechtfertigt durch die bon Gott une gegebene Bernunft." Der Menfc habe von feinem Schöpfer freie Selbstbestimmung erhalten, ber Mensch sei der Souverain dieser Erde, die Anerkennung, die praktische Durchführung diefer freien Selbstbestimmung fei es mas den Rechtsstaat vom Bolizeiftaat unterscheibe. Wer das gottliche Recht der Fürsten ber theibige, der vertheibige den blinden Gehorsam der Unterthanen, den Despotismus mit einem Bolke von Knechten. Rur ein Despot wie Ludwig XIV. habe fagen können: "L'état c'est moi", ein edler Fürst werde sich nie für etwas anderes halten als für den erften Diener des Staates. Richt bas Bolf fei um bes Fürsten, der Fürst sei um des Bolfes willen da "Der oberfte Grundfat des Rechtsftaates verlangt dag die Freiheit ber Berson, die Selbstbestimmung geachtet werde; ebenso muß jene Einheit die aus der Bielheit der einzelnen Freien entsteht und die man Boll nennt geachtet, mugen dem Bolte die gleichen primitiven Rechte zuerkannt werden wie jedem Gingelnen"; und weil bem fo, konne ber Staat nur als Ergebnis der freien Selbstbestimmung Aller aufgefaßt werden, all entstanden durch die freiwillige Widmung und Unterordnung der besten Rrafte und Guter für ben gemeinsamen 3med, und darum fei es und bleibe es mahr für immerdar daß alle Bewalten im Staate vom Bolt ausgehen (Bein). Wodurch werde die Macht der Krone aufrecht erhalten als durch das Bolt? Und laffe fich dem Willen und der freien Gelbst bestimmung der Bölker gegenüber ein unveräußerliches, ein emiges, ein unmittelbar göttliches Herrscherrecht behaupten? "Wir Defterreicher haben einen durch den Willen des Bolkes entthronten Monarchen herumziehen auf öfterreichischem Boden fterben feben, mahrend die Sohne feines Rad folgere, des durch den Willen des Bolkes auf den Thron erhobenen Königs

in der habsburgischen Kaiserburg zu Wien als ächte Königssöhne aufgenommen und durch kaiserliche Feste geehrt wurden" (Schuselka). Was
unsere besonderen Verhältnisse betreffe, so sei es allerdings der Kaiser
gewesen der seine Macht mit dem Volke durch freie Entschließung getheilt,
und damit sei die durch den S. 1 nicht zu erschütternde Grundlage für
unsern Versassungsbau gegeben. "Wir haben unsere Schranken, wir haben
sie, und man braucht uns nicht daran zu erinnern; denn wir, die wir
von dem Monarchen durch ein Manisest zusammenberusen worden sind,
wir haben durch den blosen Zusammentritt in Folge dieser Einberusung
die monarchische Form anerkannt. Diese monarchische Form ist für uns
Pflicht, der Inhalt derselben ist für uns keine: wir haben sie zu bestimmen" (Löhner).

Die Auffaffung ber einzelnen Rebner von diefer Seite mar allerdings eine verschiedene und streifte, wie die hinweisung auf den frangofischen Dhnastien-Bechsel zeigte, mitunter auf ein gefährliches Gebiet. So meinte Bein, ber Monarch habe ben Bolfern Defterreichs das freie Selbstbestimmungsrecht nicht gegeben, er habe ihnen nur zurudgegeben mas von allem Anfang das ihre war. Freilich vermahrte er sich gleich wieder: die Rechte der Krone feien dabei unverlett geblieben, nie hatten die Bolter Defterreichs nach diefen gegriffen; eben darum könne "das Princip der ursprünglichen Volksgewalt mit dem hiftorischen Principe der Entstehung der Regierungsgewalt sehr wohl in Ginklang gebracht werben." Ein eigenthumliches Argument ad captandam benevolentiam manbte Breftel an: "Meine Berren", fagte er, "man hat diesem Sate vielfach die Ereignisse des 6. October, die ich so gut wie jeder andere misbilligt habe, in die Schuhe geschoben; aber diese Ereignisse maren meiner Meinung nach nichts anderes als eben die Misachtung des Sages der im S. 1 unseres Entwurfes liegt. Die Ereigniffe des 6. October find weder mit Wiffen noch mit Willen des Bolkes, id est seiner gesetzlichen Bertreter geschehen, da die große Mehrjahl, ja ich fann fagen die ganze Bahl ber Bolfsvertreter diese Ereigniffe vollkommen misbilligt hat." Sei hiermit die Unschädlichkeit des Grundsates des §. 1 ermiesen, so sei es anderseits unerläglich benselben an die Spite der Berfaffungeurkunde ju ftellen. Denn diese Berfaffung fei kein Gnadengeschenk, sondern ein Recht, "und daher muß die Grundquelle jedes Rechtes zuerst genannt werden, und das ist für jeden Menschen der fieht die Maffe der Menfchen d. h. die gebildete an der Spite der Bolter stehende Majorität der Bölker" (Schuselka). Immer wieder kamen sie

barauf zurud, es sei Pflicht bes Reichstags auf bem Grundsatze bes g. 1 zu bestehen, sonft höre jener auf ein constituirender zu fein.

Wie die Redner für den §. 1 fich sammt und sonders dagegen verwahrten als folle und wolle damit das monarchische Brincip im Raiferftaate in geringften angetaftet werden, so ichickten jene gegen ben §. 1 regelmäßig die Berwahrung voraus: man möge ja nicht meinen ihre Auffasfung datire feit dem 4. Januar; im Gegentheil hatten fie fich, wie aus den Protocollen zu ersehen sei, schon vor der ministerialen Erflarung, mitunter bor Monaten einschreiben laffen. Ihr Angriff war in erfter Linie gegen das Hauptbollmert ihrer Gegner, die Bertrags=Theorie gerichtet, die, wie Laffer treffend nachwies, nicht blos "antiquirt und mit ber vorgeschrittenen miffenschaftlichen Forschung unvereinbar" fei, sondern gewiffermaffen fich felbst gerichtet habe indem fie "zu den sonderbarften und widersprechenosten, dabei juribisch unhaltbaren Suppositionen und Fictionen" habe greifen und, "unfähig ausdruckliche Willens-Acte ober Berträge nachzuweisen", das bequeme "Auskunftsmittel von ftillschweigenden Willensäußerungen" in Anwendung bringen mugen. "Ich mache dabei auf die große Gefährlichkeit aufmerkfam die in einer folden Theorie liegen wurde; benn wenn man das blofe Schweigen, das Dulben als ftillschweigende Anerkennung und Ginwilligung ansehen mußte, so wurde man damit einen Sat aufstellen der gerade von der Despotie und Thrannei am furcht barften ausgebeutet werden konnte." Den Sat "Alles für das Bolf", führte Laffer weiter aus, erkenne er bereitwillig an, aber diefer fei mit jenem "Alles aus dem Bolf" mit nichten eins und basfelbe; 3weck und Ursprung seien nicht gleich, sonft mußte man von der Erziehung, die ja nur um der Rinder willen stattfinde, gleichfalls sagen sie gehe von den Rindern aus. Die Bertrags-Theorie stelle überdies das Bestehen des Staates "nicht als etwas fittlich nothwendiges, sondern als etwas von einem Willens-Acte, also von der Willfur abhängiges" bin, die gange Staatsgewalt erscheine dadurch als etwas prefares: "fie dauert eben nur so lang als der Wille fortdauert der fie ins Leben rief"; denn mas für eine Garantie für die Stabilität des Thrones konne aus einer Lehre abgeleitet werden "die, der theoretischen Formel entkleidet, nichts anderes fagen wurde als: Unfer Wille hat es gegeben, unfer Wille kann es wieder nehmen". Und mas sei der Souverain bei dieser Theorie? "Ein Mandatar dem das Mandat beliebig widerrufen, ein Berwahrer dem fein Depofitum jederzeit aufgekundigt werden kann." Anftatt daber für den Bau

unserer Berfaffung nach einem Theorem ju greifen, das von den Ginen vertheidigt, von den Andern angegriffen und verworfen wird, meinte Ullepitich, bleibe man auf dem Rechtsboden; denn "diefer ift nicht eine aus einem doctrinaren Sate abgeleitete ideale Bafis, fondern ein Thatfachliches; diefer Rechtsboden ift unfer Jahrhunderte altes Defterreich in welchem die zwei wesentlichen Factoren jedes Staatsverbandes, nämlich Regierung und Regierte, thatfachlich und thatfraftig vorhanden find". An diesem thatsachlichen Bestand, an diesem thatsachlichen Berhaltniffe hatten auch die jungften Greigniffe nie und nirgende gerüttelt. Der Trager der fouverainen Gewalt in Defterreich habe durch die März-Berwilligungen, burch die Mai- und Juni-Manifeste aus eigener Machtvollkommenheit die Grundlagen der Conftitution geschaffen, aber tein Staats-Act liege vor "worin ein Riederlegen der Herrschaft von Seite des Raifers mit dem Borbehalte ausgesprochen mare feiner Zeit von uns wieder auf den Thron gefett zu werden" (Laffer). Gben fo wenig laffe fich von einem gleichen Berhaltnis zwischen dem Monarchen und dem Bolfe bezüglich der Staatsgewalten reden; denn der erftere habe nur einen Theil der gefet gebenden Gewalt in die Sande der Bolfevertreter als der Organe des gesetlich ausgeprägten Gesammtwillens gelegt; die Quelle der gesetzgebenden Gewalt sei darum hinfort der Monarch und das Bolk; die ausübende Gewalt aber sei nie an das Bolk übergangen, und so laffe sich schon aus diesem Grunde nicht sagen, daß alle Staatsgewalten beim Bolke seien, von diesem ausgehen. Das beweise auch die haltung der österreichischen Bölker, habe es selbst mahrend der Revolution bewiesen. "Nie und nirgends hat die öfterreichische Revolution die Zurückgabe aller Bewalt an das Bolf verlangt; ja im Gegentheile, als die öfterreichischen Bölker zum Selbstbewuftsein, zur Erkenntnis gekommen, als ihr Wort und ihr Wille entfeffelt mar, da beftätigten fie durch taufend Beweise das historische Recht des Habsburg-Lothringen'ichen Thrones" (Smreker). Lasse sich in dieser Hinsicht auf die zahlreichen Huldigungs-Deputationen und Abressen sowohl an den frühern als an den jetzigen Raifer weisen, jo habe der Reichstag als der Ausdruck des öffentlichen Bolkswillens feinerseits nie eine andere Saltung eingehalten als die der Anerkennung ber souverainen Majestät des Thrones; Beweis die Adressen und Deputationen nach Innebruck, Beweis die Suldigung bes Gesammtreichstages bei der Wiederkehr des Raifers in feine Residenz, Beweis die Einholung der Allerhöchsten Sanction für die Auflösung des Unterthänigkeitsverbandes

und die Grundentlastung; ja "mitten in den October-Ereignissen, die jetzt und mit Recht von allen Seiten des Hauses desavouirt und versdammt werden, haben wir jedes Gelüste nach einer provisorischen Resgierung zurückgewiesen, haben wir die fortwährenden Bemühungen gesehen für jede executive Maßregel den Beitritt des Ministeriums zu erlangen und das Princip der Erblichseit des Thrones mit den Bolksrechten im Sinklang zu erhalten" (Lasser). Was übrigens den Begriff und die Aufsgabe eines constituirenden Reichstages betresse, unterschied Smreker, so sei das ein anderes bei Bölkern wo ein Thron noch nicht errichtet, und bei solchen wo der monarchische Thron bestehend und besetzt ist: in ersterem Falle liege es in der Natur der Sache daß die Abgeordneten des Volkes über alle Staatsgewalten nach Gutdünken verfügen, nicht aber im zweiten wo es nur auf eine Vereindarung der Repräsentanten mit der Krone ankommen könne um dem Versassungswerke das ächte Gespräge des Volkswillens auszudrücken.

Löhner mar für den &. 1 eingeschrieben und hat doch bas schönfte weil tieffte Wort gegen benfelben gesprochen ba er, als Mann ber Naturmiffenschaften, die Mahnung hinrief: "Es ift nicht rathsam, und die Erfahrung aller Zeiten lehrt es, das Nachdenken jedes Ginzelnen tann es zeigen, es ift nicht rathfam zu tief an der Wurzel zu graben von welcher aus ber Staat fich in taufend Zweigen emporarbeitet; ber Stamm, Die reiche Krone ift da, die Wurzel bleibt am beften geheimnisvoll bedect in dem Dunkel der Traditionen aus alter Zeit, in der Anerkennung lang verklungener geschichtlicher Daten. Wie jene wunderbare Giche der norbischen Mythologie beruht auf jenem Berborgensein der tiefften Fragen die Dauer des Staates, weil die Einigkeit, das Bertrauen zwischen den Beherrschten und bem Beherrscher am ficherften da bleibt, wo fie nicht gezwungen find so genau miteinander die Fragen abzuwägen wie viel ift bein, wie viel ift mein, an dem was wir gemeinschaftlich besitzen, befitzen follen." Wie um das Gleichgewicht herzustellen war Brauner gegen ben §. 1 eingeschrieben und sprach im Grunde für denselben: der Grundsat bag alle Bewalten vom Bolte ausgehen fei "eine ewige über ben Sternen beschloffene, auf dem gangen Erdenrunde giltige und unläugbare Wahrheit . . . " Wie man an diefer überschwänglichen Phrase erfieht, war Brauner ber Begeifterung nicht unfähig; aber auch bann fprach er ruhig, binreißen ließ er sich nie. Er hatte eine etwas schwerfällige Art des Bortrages und seine Aussprache bes Deutschen verrieth den Slaven, fo bag

man glauben konnte bas feinen Mutterlauten frembe Idiom mache ihm Schwierigkeiten. Das mar aber nicht der Fall; er sprach das Böhmische eben fo langfam und bedächtig, aber flar im Bedanten, gebiegen und törnig in der Wiedergabe desfelben; tein Sat floß in den andern, jeder für fich wurde wie ein Quaderftein hingeschoben und, wie die Bauleute fagen, "berfett" 16). Brauner mar, wie gesagt, für den Sat, aber er widerrieth die Aufnahme desselben in die Berfassungeurkunde aus Rudfichten der Rlugheit; denn er fei nicht "gemeinverständlich". Das bewies er auf eine ganz eigenthumliche Art, wie er überhaupt in seiner Auffassung und Argumentation, in seinen Bilbern und Bergleichen immer original war. "Bie fehr diefer Grundfat misdeutbar ift", fagte er, "dafür haben wir ben eclatantesten Beweis in ber Erklärung des Ministeriums vom 4. 3anuar, wo der Tod des Grafen Latour daraus hergeleitet murde." Die von ihm nicht ausgesprochene, aber felbstverftandliche Schluffolgerung mar eine a majori ad minus: "wenn das am grünen Holze" 2c. Auf Rückfichten der Alugheit, nur in anderer Beise, wies auch Lasser hin, indem er davon abrieth "wegen einer für die wirklichen Bolkerechte gar nicht so wesentlichen Theorie die Sache selbst auf die Spite zu treiben", wahrend Selinger es eine "Undankbarkeit" gegen zwei Raifer nannte, die fich "eines Theiles ihrer Machtvollkommenheit" zu Gunften ihrer Bölker begeben - "und nun follen wir hintreten und im Angefichte der ganzen Belt verkunden: die Beherrscher von Defterreich nehmen ihre erhabene Stellung nur ein insofern der Bille des Bolfes damit einverftanden!"

Das lette Wort hatte der Berichterstatter des Constitutions-Aussschußes, und in der That wenn Beredsamkeit, zündende schlagfertige geistsvolle, den hart angegriffenen und eifrig vertheidigten Sat halten konnte, so war es die gewaltige, nahezu zweistündige Rede Ladislaus Rieger's. In der vorausgegangenen nun schon zwei Sitzungen ausstüllenden Debatte war von beiden Seiten schier erschöpft was sich für und wider vorbringen ließ; und doch gewann alles unter der Behandlung Rieger's einen neuen Anstrich, neues Leben und Interesse. Rieger war neben Löhner wohl die erste oratorische Kraft des constituirenden Reichstags. Er unterschied sich aber von Löhner, der hinreißend ergreisend packend sprach wenn er, selbst hingerissen ergriffen gepackt von den Sindrücken der augenblicklichen Lage, von seinem Platze aus dem Stegreise sprach, während seine vorbereiteten Reden von der Tribüne, wenn auch voll tieser Gedanken und geistiger Blize, keinen Sindruck als den der Langenweile hervorriesen;

eben von der heutigen Rede, aus welcher wir eine fo ichone Brobe brachten, mußten die Stenographen anmerken, "der verehrliche Redner habe ftellenweise mit so gedämpfter Stimme gesprochen daß er ben Buborern nicht verständlich murde" 17). Rieger mar beibes: er mußte sowohl aus bem Stegreif ale mit vorbereiteter Rebe ju feffeln und - ju verleten; benn auch im lettern Fache mar er ftark. Gigentlich ausgearbeitet, ins kleinfte und einzelne vorbedacht, waren wohl Rieger's Reden nie: es war immer viel dem Augenblicke vorbehalten, wo ihn dann sein Temperament hinrif und er mitunter Dinge sagte welche ber Sache bie er vertheibigte nur ichadeten. Rieger ftand bamale im breifigften Lebensjahre, eine ichone mannliche Erscheinung, ein ebenso wohllautendes als volltöniges Organ. Er war in den Jahren zuvor von den Brager Aerzten halb aufgegeben und nach Italien geschickt worden, von wo er erst nach Ausbruch der achtundvierziger Ereigniffe zurudgekehrt mar: jest, im Reichstage, war an seiner fast redenhaften Erscheinung und noch mehr an seinen träftigen bis in die entferntesten Enden des Saales vernehmbaren Stimmmitteln nicht das geringste von dem ehemaligen Poitrinaire zu erkennen. 18)

Auch Rieger, wie alle Redner seiner Seite, unterließ nicht die Berwahrung daß der Conftitutions-Ausschuß "weit entfernt" gewesen sei "den Boden zu verkennen auf dem wir fteben"; er habe mit dem Sate nichts anderes hinftellen wollen als die Wahrheit "daß die Staatsgewalten in ihrem Ursprunge vom Bolke ausgehen; damit ift also nicht gesagt daß fie gegenwärtig noch bem Bolke allein zukommen". Wollte man alles nur auf die eine Souverainetät der erblichen Fürstengewalt zuruckführen, fo fei flar "daß der Reichstag, der fein eigenes sondern nur ein bom Fürsten belegirtes Recht ausübt, nichts mehr und weniger ift als ein Staatsrath ber fo lang fungirt als es eben bem Monarchen gefällig ift. Es ift. meine herren, nach dieser Anficht bes Ministeriums, der Staat nichts anderes als ein Familien-Erbgut mit den Bölkern als fundus instructus, die der lette Besiter, wie etwa ein russischer Magnat sein Gut mit fo und so viel tausend ,dusi', verkauft verpfandet oder auch verschenkt, je nachdem es ihm beliebt". Und was habe benn, wenn die Anficht der Regierung die richtige mare, "die Berantwortlichkeit des Ministeriums gegen das Bolf" zu bedeuten? "Hat das Minifterium die ganze Executiv-Gewalt nur bom Monarchen erhalten, bann ift es ja eine Anmagung bon jeder gesetgebenden Körperschaft es zur Berantwortung ziehen zu wollen." Die Regierung weise darauf hin daß das Bolk selbst fich nicht einmal

die Statuirung biefes Princips verlange; doch wer fei wohl berufen au bezeugen was das Bolk wolle: das Ministerium oder die frei gewählten Bertrauensmänner des Bolkes? Wenn die Gegner des g. 1 auf die gefährlichen Folgen eines Misbrauches hinweifen, fo muße er fragen, wo es denn etwas gebe wovon nicht Misbrauch gemacht werden konne? "Meine Herren, mit diesem Sate beweise ich Ihnen daß Sie die Speisen nach Art der Türken mit den Sanden zum Munde führen follen; denn das Meffer ift ein gefährliches Inftrument das dem Misbrauch ausgesetzt ift. 3ch beweise Ihnen dag Sie, um klug au fein, in diesem Saale nicht beigen durfen; benn das Feuer ift ein gefährliches Element das But und Menschen verzehrt und auch Sie hier verzehren konnte. Sat nicht der Absolutismus mit dem Sate von Bahrung vor möglichem Misbrauch den Bölkern Jahrhunderte lang all ihre Rechte vorbehalten? Die Breffreiheit, das Affociations-Recht, das Recht der Theilnahme an der Gesetzgebung?" Rieger ging nun auf die verschiedenen von den Rednern der Gegenseite vorgebrachten Grunde ein, wo ihm besonders der vom göttlichen Ursprung der Staatsgewalt, den Selinger in das Treffen geführt hatte, Anlag zu einer Reihe frivoler und beleidigender Entgegnungen bot. Der Lehrsat, daß alle Gewalten von Gott ausgehen, gehöre in einen Katechismus für Kinder, nicht in das Glaubensbekenntnis eines gereiften Staatsmannes. Anderseits sei mit diesem Lehrsate jede Beränderung in der Staatsverfassung, jeder Wechsel in der Thronfolge ein Auflehnen gegen den Willen Gottes, und doch nenne fich jeder Agnat, der an die Stelle eines früheren z. B. wegen absoluter Unfähigkeit icheibenden Fürsten tritt, wieder "von Gottes Gnaden". Wenn Cromwell einen tüchtigen Sohn gehabt hatte, wenn es ihm gelungen ware eine Opnaftie zu begründen, so säßen seine Nachkommen jetzt ruhig auf dem Throne von England, wurden fich "von Gottes Gnaden" nennen und von der ganzen Welt für legitim gehalten werden. "Sie sehen, meine Herren, daß es Gott selbst mit der Aufrechthaltung der Souverainetät und Legitimität nicht so genau nimmt: er läßt jeden legitim und souverain sein ber den Willen seines Boltes für sich hat oder die Macht. Wenn es Roffuth gelungen wäre die Suprematie der magharischen Race über die andern Bolksftämme Ungarns durchzuseten, würden wir vielleicht jett schon von einem Ludwig ,von Gottes Gnaden' aus dem Hause Roffuth hören, und meine Herren, daß dem nicht so ist wurde mahrlich nicht gehindert durch die gottentstammte Souverainetat des Hauses Sabsburg; es wurde

gehindert einzig und allein durch den Willen des Gesammtvolkes von Desterreich; es wurde gehindert durch uns, die wir Gelb dazu bewilligt, die wir unsere Manner bergegeben haben, die Opnastie auf dem Throne von Ungarn zu erhalten" . . . Die Linke bewies mehr Tact als ber Redner, deffen ebenso seichte als maglos unkluge Aeugerungen fie mit einem Stillschweigen anhörte bas ihn, ben an "Beifall", "anhaltenben Beifall", "fturmifden Beifall" verwöhnten Redner, belehren tonnte daß er einen Fehlgriff schlimmster Art gemacht habe. Er war auch balb wieder in ruhigerem Fahrwaffer und suchte feinen Sat aus der Beschicht zu beweisen, erinnerte an die alten Deutschen die ihren Erwählten auf ihren Schildern erhoben, an die alten Slaven die ihn mit lautem Buruf auf den Fürftenfit begleitet, an den Bergogftuhl auf dem Rarntnerifden Rollfelbe und ben Schlag ben ber Bauer bem feine Berrichaft antretenben Fürsten versetzte; an das nie pozvalam im alten Ronigreiche Bolen, w man ..mit der Souverainetat des Bolles sogar einen Luxus getrieben hat"; an das Wahlrecht in Ungarn und Bohmen für den Fall des Aussterbens bes regierenden Hauses. Er tam bann noch einmal zu bem "von Gottes Gnaden", das nur im Aberglauben, nicht aber in der Bernunft feinen Sit habe; denn das Erbrecht laffe fich nicht einmal im natürlichen Brivatrecht nachweisen, geschweige benn im öffentlichen Bernunftrecht; gebacht unter bem erschütternden Beifall ber Rechten und ber Linken ber Bort "des gegenwärtigen Ministers Bach": das Ministerium anerkenne bit Majeftat des Boltes auf gleicher Stufe mit der Majeftat des Thrones, die sich übel mit der ministerialen Erklärung vom 4. Januar vertrügen, nach welcher "bie 38,000.000 öfterreichischer Staatsburger fein anderes Recht haben follten, als die Brofamen aufzulefen welche von der reich besetzten Tafel der Erb-Souverainetat herabfallen wurden". Theil von Rieger's Rede, die natürlich hier nur in wenig Strichen gezeichnet werden kann, war dem Drohgespenft der Auflösung gewidmet, an bas er nicht glauben wolle: "Ich fage es frank und frei heraus, es wart dies ein Treubruch deffen ich die Krone nicht fähig halte." Wenn & aber bennoch geschähe so werde man fich nicht angstlich an biefe Site klammern, man werde sie mit dem frohen Bewustsein verlaffen seine Bflicht gethan, "ben Rechten, ber Souverainetat bes Bolfes nichts bergeben zu haben. Was kann uns, meine Herren, nach der Auflösung ärgeres geschehen als daß wir eine illiberale Berfaffung bekommen, eint 'ner geheim octropirten! Wir werden es nicht diffentlich octr

thun wie jener Rleinmüthige, der aus bloser Furcht erschossen zu werden sich selbst entleibte. Sollen wir eine illiberale, eine Berfassung bekommen die mit unsern Ueberzeugungen nicht übereinstimmt, dann mag es ohne uns geschehen; dann mögen die Krone und das Ministerium den Bölkern Desterreichs gegenüber die Berantwortung tragen. Wir wollen uns nicht mit fremden Federn schmücken und ebenso wenig zu einem fremden Mach-werk unsere Namen hergeben. Aber ich wiederhole es, ich glaube nicht daß dieser Reichstag aufgelöst werde. Das Haus Habsburg hat in stürmischen Zeiten sich aufrecht erhalten, es hat vieles verloren, aber ein Gut hat es sich bewahrt: es ist der Ruf der Ehrlichseit, diesen wird und darf es auch jetzt nicht beslecken. Aber die Krone ist auch klug, sie weiß es sehr wohl, sie würde dadurch das Bertrauen der Bölker verscherzen, jener Bölker die hier nicht vertreten sind in noch weit höherem Grade als derjenigen die uns hieher geschickt haben." . . .

Groß und anhaltend, stürmisch und fast von allen Seiten des Hauses war der Beifall, der den kühnen und feurigen, wenn auch nicht überall ganz seinen und bedachtsamen Redner zu seinem Sitze begleitete. Doch welches war die Wirkung, welches der Erfolg?

Es waren von verschiedenen Mitgliedern der Kammer Abänderungsanträge eingebracht worden, von den einen zur Rettung, von den anderen zur Beseitigung des verhängnisvollen Baragraphen. Der Präsident erklärte, den Antrag des Abgeordneten für Adelsberg als den weitestgehenden zuerst zur Abstimmung bringen zu wollen, womit die Kammer einverstanden war. Der Antrag Ullepitsch lautete:

Der §. 1 des Entwurfes der Grundrechte sei als nicht hieher gehörig wegzulassen, und mit der Textirung der Bestimmungen über die Theilung und Ausübung der Staatssgewalten der mit dem Entwurfe der übrigen Theile der Constitution betraute Ausschuß zu beauftragen.

Es war das also eine vollständige Ablehnung des §. 1, weil nicht gesagt war, der Sat: "Alle Staatsgewalten gehen vom Bolke aus" habe im zweiten Theile der Berfassungsurkunde seinen Platz zu finden. Gleichs wohl hatte, wie gesagt, gegen die Fragestellung Strobach's niemand von der Linken etwas einzuwenden. Abstimmung durch Namensaufruf, wie sonst bei wichtigeren Angelegenheiten, wurde nicht verlangt; die Kugelung, von einer Seite beantragt, fand keinen Beisall, und so blieb es beim einfachen Aufstehen und Sitzenbleiben. Das Centrum erhob sich

wie ein Mann, der größere Theil der Rechten, die am 8. sämmtlich den Antrag Pinkas unterzeichnet und heute dem Redner von ihrer Seite Beifall geklatscht hatte, desgleichen; der Präsident constatirte die Mehrheit für den Antrag Ullepitsch, und abermals erfolgte keine Einsprache, noch wurde Gegenprobe verlangt, das Ergebnis wurde schweigend hinsgenommen. Das Centrum jubelte nicht, die Linke ärgerte sich nicht, die Rechte verwunderte sich nicht. Es war als ob es sich von selbst versstanden, als ob man es vorausgesehen hätte, und als ob Rieger und dessen Ansichtgenossen nur ein letzesmal ihr Herz hätten ausschütten, frisch von ihrer schwarzgalligen Leber wegreden wollen, ehe sie mit gesichlossenen Augen den EurtiussSprung wagten dem sie doch nicht aussweichen könnten 19). . .

Aber nach einer andern Seite bin hatten die Abstimmung und die vorausgegangenen Berhandlungen über den §. 1 schwere Folgen, nämlich nach außen bin, sowohl bei der Regierung als weithin im Bublicum. Mit der erftern hatte es der conftituirende Reichstag ein für allemal verscherzt. Das Ministerium hatte durch Einbringung des Helfert'schen Berbefferungs-Antrages neuerdings feinen Billen bekundet Sand in Sand mit der felbstgemählten Bolksvertretung zu gehen, die fünftige Berfaffung als ein Werk der "Bereinbarung" zwischen Krone und Reichstag hervorgehen zu laffen. Das war nun vorbei, und nicht die Bertreter der Krone sondern jene des Bolkes maren es von deren Seite das Anbot zurudgewiesen worden. Die offene und durchaus lopale Erklärung der Regierung, daß fie einen Grundfat wie den im g. 1 ausgesprochenen anzuerkennen und der Sanction des Monarchen vorzulegen nicht in der Lage fei, mar ichnöde abgelehnt, ale eine moralische Breffion, ale ein unerlaubter Eingriff in die freie und unabhangige Selbstbeftimmung bes constituirenden Reichstags bezeichnet und verurtheilt worden. Un Diefer bezeichnenden Thatsache hatte die nachherige Abstimmung am 10. nichts ändern können. In der Sigung vom 11. ergriff Minifter Bach bas Wort, um gegen die feine Bergangenheit betreffende Stelle in Rieger's Rede "eine persönliche Bemerkung zu machen", was er mit gewohnter Geschicklichkeit that, indem er sich gegen das Berausgreifen einzelner "improvifirter" Aeugerungen verwahrte und "nach der Gesammtheit seiner Sandlungen und der Grundfage die in ihnen ausgeprägt find" beurtheilt zu werden verlangte, und ergriff diese Belegenheit um ber Bersammlung gegenüber zu conftatiren: "Ihre geftrige Abstimmung,

ungeachtet ber vorausgegangenen Rede des herrn Berichterftatters, welche nicht unter dem Gindruce ber Ginichuchterung gehalten murbe. hat mit imposanter Majoritat bas Princip welches bas Ministerium in feiner Erklärung vom 4. Januar aussprach bestätigt." Allein dadurch war ja nur umsomehr die Thatsache erwiesen dag die Rammer, selbst in Dingen wo ihre Mehrheit der Sache nach mit der Regierung einverftanden war, an der Form Anftog nahm in welcher ihr diefelbe von jener Seite geboten worden 20). Was war es nun mit diefer Form? War es nicht ehrlicher, mar es nicht zwedentsprechender, mar es nicht eine Zeitersparnis, wenn die Regierung von vornherein erklärte wie weit fie ju geben entschloffen fei, ale wenn sie, ohne fich um den Lauf und die Ergebniffe ber Berhandlungen zu fümmern, die Abgeordneten fortarbeiten ließ, um dann erft, nachdem man Monate verloren, das Beto der Krone einzulegen und den Reichstag sein Werk gang ober ju einem großen Theile von neuem beginnen zu laffen? Allein hatte die Kammer mit ihrem Botum vom 8. nicht nachdrücklich erklärt, ein zweitesmal durfe man ihr etwas wie die ministeriale Erklärung vom 4. nicht mehr bieten? Satte nicht Binkas, wenn derlei regelmäßig geschähe, die Thatigkeit seitens der Kammer ein "Dictandoschreiben" genannt? Hatte nicht Rieger-ausgerufen: "Haben wir unsere Mandate bekommen um ministeriale Ordonnanzen zu copiren? Würden wir dies thun, fo möchte unsere Burde nicht viel höher ftehen als die eines Büttels beim löblichen Magiftrat, welcher die Befcluge die der geftrenge Rath in geheimer Sigung gefaßt hat dem Bolte proclamirt!"

Nicht minder hatte es der Reichstag durch seine Haltung vom 8. zum 10. Januar bei der überlegenden Mehrheit der Bevölkerung versschüttet. Also darum, sagte man sich, dieser Lärm, dieses Ausbrausen, dieser Auswand von beredsamer Zeitverschwendung, um das Gewebe, das man an einem Tage mit scheinbarem Eiser und Berständnis gesponnen, am dritten wieder auszutrennen? 21) "Und was ist es mit der Zeit? Sollen die Bölker Oesterreichs geduldig warten bis unser Penelope-Reichstag mit seiner Arbeit fertig wird, auf die Gesahr hin daß sie indes in ihrer politischen Blöße erfrieren? Ihre Bertreter sigen seit Juli v. J. beisammen und sind jetzt beim ersten Paragraph des ersten Theiles des Bersassungsentwurses angelangt; mit dem zweiten Theile des Entwurses ist noch nicht einmal der Ausschuß in seinem eigenen Schoße fertig!" Am 21. December 1848 hatte Feisalik erklären müßen, die Arbeiten am

Bolizei und hieken die Tanggesellichaft auseinandergeben \*). Als Saphir, bem fein "Humorift" nicht genug abwarf, in altgewohnter Beife eine "humoristische Borlesung" geben wollte, versagte der Civil- und Militair-Bouverneur die Erlaubnis dazu. In den Schauspielhäusern nahm alles seinen regelmäßigen Sang; doch das Bublicum hatte kein rechtes Zutrauen zu dem mas fie brachten, es munkelte von Berboten und Censurstrichen. Bom Repertoire des Kärntnerthor-Theaters, hieß es, seien "die Hugenotten" mit ursprünglichem Titel und Text, von jenem des Burgtheaters "Tell" und "Camont", sowie das "boch vormärzliche" Bauernfeld'iche Lustspiel "Großjährig" abgesetzt worden; letteres murde aber wirklich am 12. Januar aufgeführt. Anderes wieder mundete dem Publicum nicht; ein neues Stud, das am 10. Februar in der Josephstadt gegeben murbe, "Der Reichstag in der Geifterwelt", rief durch übel angebrachte Anspielungen ein folches Aergernis im Buschauerfreise hervor dag es nicht zu Ende gespielt werden konnte. Rur zwei neue Erscheinungen in der Sofburg, beide fehr duftern Charakters, machten in diefer Zeit Auffeben: Hebbel's "Maria Magdalena" — auch von diesem Stude hatte im Bublicum berlautet, es durfe nicht gegeben werden \*\*) - und desfelben Dichters "Judith". Die "Judith" wurde am letzten Januar gegeben mit des Dichters Frau in der Titelrolle und Ludwig Löwe als Holophernes. beides überwältigende Darftellungen, fturmisch beklatscht vom Publicum, das den Dichter wiederholt hervorrief\*\*\*). Im allgemeinen war Ernst das jetige Geprage des Wiener Lebens, mindeftens des öffentlichen. Waren doch selbst die Drehorgeln, die man sonst in allen Theilen der Borstädte fpielen hörte, wo fich bann raich bie Genfter öffneten um zu horchen und bem Stelzfuß von Spielmann feinen Obolus zuzuwerfen, jest wie verftummt! Man hatte noch die Ohren voll von Generalmärschen Sturmgeläute und Ranonaden, und ichien nicht empfänglich für eine italienische Arie ober einen Walzer von Lanner ober Bater Strauf. In den Raffeehäusern sah es verdrieklich und langweilig aus. Wo waren sie hingerathen die lärmenden Billardspieler mit den mallenden haaren? Ihre Calabrefer hatte ber Trödler, ihre Loden ber Haarkunftler, ihre Waffen bas Zeughaus oder — das Leihhaus. Sie waren zerstreut nach allen Weltgegenden,

<sup>\*)</sup> Rolisch Wiener Boten I. S. 252.

<sup>\*\*)</sup> Reil's Leuchtthurm 1849 Rr. 4 S. 76.

<sup>\*\*\*)</sup> S. über diese erste Aufführung A. A. Ztg. 1849 Rr. 42 S. 636: A Wien 3. Februar.

nicht wenige in die Fremde verweht. Wo ehebem an Zeitungstischen gelarmt und gestritten worden, da las jeder still für sich bin, weil sich einer bor bem andern fürchtete, wenn er nicht mit zu den Herrschenden gehörte oder einer von denen war denen Welben noch immer nicht icharf genug ine Zeug ging.

Der äußere Anblick von Wien war, nachdem die Bivouacs auf den Blaten und in gemiffen Straken aufgehört hatten, so ziemlich der frühere. Rur die Bafteien mit ihren Ballisaden und ihren auf die Stadt und gegen die Vorstädte hinstarrenden Ranonenläufen hatten ein martialisches Aussehen. Bom Stephans-Thurm wehte eine riefige kaiserliche Fahne. Eines Tages war fie vom Sturm in hundert Geten gerzauft, worüber bie Boshaften Schlechte Wite riffen. Unten ftanden Saufen bon Leuten und blickten zu dem vierectigen Rahmen hinauf, der unversehrt geblieben war, aber fast keinen Inhalt mehr hatte. "Schadet nichts", schmunzelte ein alter Officier, "bas fcwarz-golbene Zeug tann man fliden; fo lang nur der eiserne Rahmen hält wird's doch heißen: Austria Erit In Orbe Ultima." Die Patrouissen benen man zeitweise begegnete waren gegen Ende des Jahres fogar verftärkt worden, mit Bor- und Rachhut wie vor dem Feinde, Eclaireurs mit gespanntem Sahn voraus. Die Saupttruppe hielt oft plotlich auf einem größeren Plate und fandte von dort Schleich-Batrouillen nach verschiedenen Richtungen aus, vorzüglich in die engeren Gaffen. Reiterei murbe in den ausgedehnteren Vorftabten und vor der Linie verwendet. Als ein mit vielen hundert Unterschriften bedectes Schriftstud nach Olmuz gelangte, worin um Aufhebung diefer icharfen Magregeln sowie des noch maltenden Rriegsgesetes gebeten murbe, fam vom Ministerium der Bescheid zurud, der Regierung seien Rundgebungen in entgegengesetter Richtung zugekommen. Die Bittsteller waren entruftet über diese "schnöde" Antwort. Allein in der That, wenn jene, die fich mit ihrer Ungufriedenheit über folche Anftalten einer vorfichtigen Strenge herauswagten, nach hunderten gahlten, fo maren ber anderen, die der Regierung ihre Buftimmung barüber ausdrudten, in die Taufende. "Die Militair-Gerichte möchten fie aufgehoben wiffen? Ja, daß der Teufel wieder losgeht!" 22) Die "Gutgefinnten" meinten durch die Ereigniffe des letten Jahres die Ueberzeugung gewonnen zu haben daß das Bolf nicht reif sei zum Genuße politischer Freiheit, daß es im Raum gehalten werden muße durch ftrengfte Bandhabung der Befete, gelenkt werden muße durch eine einsichtsvolle und fraftige Regierung. Digitized by 4Google Eine Vertrauens-Abresse an das Gesammt-Ministerium, die am 10. Januar dem FML. Welden überreicht wurde, trug mehr als 18000 Unterschriften\*). Bon der Ausbedung des Belagerungszustandes durste man
ihnen nicht sprechen, und wenn es Leichtblütige gab die von einem Zeitabschnitt zum andern mit dieser Nachricht überrascht zu werden hofsten,
zu Weihnachten, zu Neujahr, so fühlten sich jene erst sicher als ihnen
aus dem Munde eines der Minister der Bescheid wurde: "So lang der
Krieg in Ungarn dauert, kann man der Armee nicht im Rücken einen
Feind aussommen lassen." Es gab übrigens unter den Ministern selbst
einen und den andern, die immer wieder auf die Aushebung des
Belagerungszustandes zurückamen, nicht als ob die Maßregel unmittelbar erfolgen, aber doch daß sie in nahe Aussicht genommen werden
und die dahin von der militairischen Strenge stusenweise nachgelassen
werden solle.

\* \*

Die Besatzung von Wien, einer taum erft ben Wirren eines umfaffenden Aufstandes entriffenen Stadt, war nach dem Abmariche des Feldmarichalls nicht fehr bedeutend, und ihr Stand fcmolg im Laufe bes Binter-Feldzuges durch die häufigen Entsendungen, womit Belden die Unternehmungen jenseits ber Leitha unterftutte, zeitweise unter bie Salfte herab23). Wie der Civil- und Militair-Gouverneur mit der Zeit zu einer gewiffen volksthumlichen Beliebtheit gediehen mar, fo hatte man, fehr vereinzelte Fälle von Reibungen ausgenommen, über die Truppen und beren Führer nicht zu klagen. Die Freunde des verfassungsmäßigen Lebens konnten zwar nicht umbin dies soldatische Regiment als eine Ausnahme von der Regel zu beklagen, fie täuschten sich aber nicht über die Unausweichlichkeit des selben für die erste Zeit und empfanden den dadurch geschaffenen Zustand im Bergleiche zu ber vorausgegangenen muhlerischen Wirthschaft als eine Wohlthat 24). Nicht blos daß von Einzelnen immer wieder Beispiele freundlicher Bethätigung gegen die Barnison, gegen die Armee im Felde, gegen die Berwundeten zu vernehmen waren, wofür die Tag für Tag in der "Wiener Zeitung" erscheinende Rubrit "Batriotische Gaben" Zeugnis ablegte 25); auch ganze Stadttheile bekundeten folche Gefinnungen, wie die

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Antwort bes Ministeriums vom 12., von allen Ministern unterzeichnet, j. Br. 3tg. Nr. 21 S. 264.

Gemeinde Sechshaus, die um eine Compagnie Kroaten als permanente Cinquartirung ansuchte.

Das alles war nun keineswegs im Geschmacke ber radicalen Glemente der Bevölkerung. Die Führer der Revolution waren allerdings fort ober fagen in festem Gemahrsam, aber die Masse der kleinen Leute, Die fich von ihnen in das aufftandische Treiben hatten hineinziehen laffen, war geblieben. Manche von diesen waren wohl bekehrt, hatten die Sache die einen so traurigen Ausgang genommen übersatt, und suchten Wiederaufnahme ihres früheren Gewerbes. Aber bei anderen tochte es nur um so heißer, was fich dann, weil eben die Leitung fehlte, in vereinzelten Buthausbrüchen Luft machte. Dahin gehörten die tückischen Schüffe die auf einzelne arme Teufel von Soldaten fielen und mehr als einmal idwere Berletung, Abnahme von Gliedmaken, felbst den Tod zur Folge hatten. Selbst am hellen Tage geschahen derlei Angriffe, wie am 9. 3anuar zwei aus dem f. g. rothen Hause auf vorübergehende Soldaten und einer auf den Wachpoften beim t. t. Betten-Magazin, alle drei glücklicherweise ohne zu treffen. Das Gebäude wurde umstellt und untersucht; man fand 27 Stud fcharfe Batronen, aber keine Baffe, und ebenso wenig ließen sich, obwohl mehrere Leute als verdächtig eingezogen wurden, die Thater ausfindig machen 26). Das unbeimliche Treiben wurde genährt durch allerband Redereien von neuen Anschlägen wider die berrichenden Gewalten. So sollte jemand in der Neujahrsnacht nächst der f. g. Bierhalle bor der Fünfhauser Linie drei Buriche belauscht haben, die fich über die Ermordung mehrerer hochgestellten Bersonen verabredeten; ein Geräusch das der Horcher durch eine unwillfürliche Bewegung gemacht habe ihn verrathen, worauf er von den Taugenichtsen mit Dolchen angefallen, aber auf fein Gefdrei durch herbeieilende Leute aus ihren Banden befreit worden fei. Der furchtsame Aberwitz mancher Leute sah am hellen Tage Befenfter. Eines Tages gewahrte man am Graben einen Mann ber nur einen "Strupfen" an den Beinkleidern hatte; fogleich galt dies den Schwarzfebern als ein Erkennungszeichen für gleichgefinnte Berichworene. Dann horte man von einem "Rächer- und Mörder-Club", einer Anzahl besonders verwegener Rerle, die sich verschworen hatten für jeden der Justig verfallenen Civiliften einen vom Militair als Opfer bluten zu laffen; ichon feien mehrere Officiere dieser geheimen Behme zum Opfer gefallen, unter andern einer an der Spite seiner Batrouille in einer einsamen Borftadt= straße. Ein anderer Geheimbund, von welchem viel unter den Leuten

gefabelt wurde, hatte die Bertreibung der Garnison und die "Befreim der Stadt" zum Ziele. Diefe Berschwörung habe es zunächst auf Bafteien abgesehen, die fie überfallen wollten um fich bann auf Die A nonen zu fturgen, diefe zu vernageln ober über die Bruftung hinabzumerfd die Ballisaden auszureigen. Wirklich sei es - so murde weiter erzähl — in einer finftern Nacht einem Rubel "Rappelbuben" gelungen an einen einsam postirten Artilleristen beranzuschleichen, der aber foglei die Wache alarmirt habe, worauf einige der Jungen eingefangen worde bie andern entwischt seien 27). Der Stadt-Gouverneur nahm biese G rüchte von dem "Befteben eines Club boswilliger Buben" jum Anla einer Rundmachung, worin er "den beffer gefinnten Theil des Bublicums über die Borfichtsmagregeln belehrte die für den Fall einer Ruheftörun angeordnet feien: drei Alarmichuffe murben die gesammte Garnifon an ihre angewiesenen Blate bringen; auf alle, die fich nächtlicher Weile de Befestigungewerken naberten, follte icharf gefeuert werden ; die ben Schaun zuliegenden Häufer mußten Einlaß begehrenden Truppen jederzeit geöffne werden, 27. December \*).

Gegen Ende des Sahres erstattete Welden dem Feldmarichall eine ausführlichen Bericht. Für den Augenblick sei zwar von ernftlicher Be forgnis eines Aufftandes feine Rede; boch leugnen laffe fich nicht ba revolutionare Bewegungen in Wien, falls irgend eine Wendung in be Ereigniffen Aussicht auf Erfolg verspräche, "feinen unfruchtbaren Bod finden dürften". Denn wenn ber Sturm des letten Octobers die eigent lichen Chefe und Leiter der Bewegunge-Bartei gerftreut habe, seien fa alle Mitglieder der demofratischen Bereine gurudgeblieben, die nebft eine großen Angahl in Wien feghafter Ungarn die ftebenden Gegner und et flärten Feinde der gegenwärtigen Regierung bildeten und beren Erbitterung burch den für fie ungunftigen Ausgang des October-Aufftandes nur ge fteigert worden fei: "wir treten höchft mahrscheinlich in das Stadium ber Berschwörungen ein". Bon ber andern Seite mache bie Partei ber f. g. Butgefinnten nicht weniger zu ichaffen. "Es herricht hier durchgebends ein folder Mangel an politischer Bildung und ein solder Ueberfluß von Tactlosigkeit, daß felbst die besten Freunde der Regierung ihr oft gerade de ichaden wo fie ihr zu nuten meinen. Statt auf Berfchmelzung ber Parteien hinzuwirken, der einzige Weg der bei biesen heterogenen Interessen gum

<sup>\*)</sup> S. auch Welben Episoben S. 64.



Leile führen kann, wird durch Spott Hohn und durch das offenbare inchtbegreifen der Zeit die Sache wieder neuerdings auf die Spize getrieben. Inden facht ein Theil der niederen Beamten fast durchgehends sich durch sehn und Impertinenz für jene Verletzungen zu rächen die sie in den fillosen October-Tagen zu erdulden hatten; ein anderer geht in die Aufungung selbst ein, denn es ist eben diese Classe die verdorbenste."

Ernstliches, mas zur Erfüllung der Drohung Welden's vom 27. Deimmber führen tonnte, geschah nun wohl nicht; dagegen fehlte es nicht Ma Recfereien aller Art. Balb verlangten angeheiterte Buriche im Gaftntufe "zum grünen Thor" in Neu-Lerchenfeld das "Fuchslied", "das hitutiche Baterland"; die Muficanten, um fich aus der Rlemme zu ziehen, macten ihre Inftrumente zusammen und ftahlen fich fort. Bald murben in der Borftadt Sumbendorf Anstalten zu einer "Ratenmufit" gemacht Me man einem Bäcker oder Fleischhauer bringen wollte; das Orchefter-Berfonale mar fchon an Ort und Stelle, als ftarke Batrouillen erfchienen und den Plat fäuberten. Dann tamen allerhand verdächtige Abzeichen um Borichein. Bei Frauenzimmern in den Borftabten, bei Leuten der itederen Claffen zeigte fich die rothe Farbe in den verschiedenften Beelalten; man gewahrte Sahnenfedern an ben f. g. beutschen Suten, die th diefer Ropfbedeckung gar nicht paften und worin die Furchtsamen alshald das Erkennungszeichen eines neuen verbrecherischen Bundes erblickten. In öffentlichen Orten maren die aufreizenoften Reden zu hören. Gines Abende muften aus biefem Grunde zwei Berfonen aus dem Schaufpielhause mahrend der Borftellung hinausgeführt werden. Wer fich in irgend einer Borftadtkneipe verlor oder in einen Bolkshaufen mifchte, vernahm mitunter Meugerungen, daß er in unwillfürlicher Bewegung feine Sand nach der Gurgel führte. Dabei spielten überall "die Ungarn" ihre Rolle; jungarisches Gelb follte ausgetheilt worden fein um einen Rramall hervorgurufen, der bald da bald dort angesagt mar, aber in Wirklichkeit nie und nirgends ausbrach 28). Wie im October murde die Parole "die Ungarn tommen" ausgegeben, fo oft fich im drübigen Feldzuge irgend ein Wechselfall ereignete. Anfange schauten die Unversöhnlichen allerdinge etwas verdust barein. Ale an den Straffeneden die Nachricht von dem Ginmarfc ber Raiserlichen in Ofen und Best zu lefen war, konnte man unter ben Umftebenden lautes Geschimpf auf die Feigheit der Ungarn hören: "Wie haben wir Wiener ihnen nur fo auffigen konnen!" Wenn fich jest Roffuth gezeigt hatte, die Leute wurden über ihn mit Wuth hergefallen fein.

Doch bald gewannen die Recken ihren Muth wieder. Trot der amtlichen Bulletine, die von den Bewegungen der faiferlichen Truppen Runde gaben, tauchten fortwährend Gerüchte von erlittenen Schlappen auf; die Siegesnachrichten aus Ungarn, hieß es, feien leere Erfindungen "ber Schwarggelben". Eines Tages murde verbreitet, die Raiferlichen hatten an einem Bunfte weichen muken, man wufte nur nicht recht wo und wer; erst war es "ber Simunid", hernach "ber Dahlen", julett "ber Jelacie". Man erzählte fich die haarstraubendsten Dinge von den Kriegsvorbereitungen und Mordwerkzeugen des Feindes, von den vergifteten Rugeln der Honveds und den Drahtfanapeitschen mit vergifteten Widerhaten der Coitos, von den falschen Banknoten die Roffuth in unglaublicher Menge fabriciren laffe um Defterreich zu ruiniren. Dber im Gegentheile, man spiegelte Leicht= gläubigen vor wie gut sie es haben murden wenn der Roffuth fiegte: bas Pfund Rindfleisch murde um 6 fr. zu haben, das Brod noch einmal so groß sein; dabei malten sie ihnen die Herrlichkeit der vergangenen Tage aus, erinnerten an die Benuffe der früheren Ungebundenheit. "Dag derlei Gerüchte", hieß es in Belben's 16. Armee-Bulletin, "bon boswilligen Leuten ausgestreut werden ift weniger zu wundern, als daß fie bei beffer gefinnt sein Wollenden Glauben finden"; 17. Januar.

Es war nicht ganz ohne Grund, wenn die Behörden diese fortwährenden Umtriebe zu einem großen Theile fremden Einflüssen zuschrieben,
wodurch die Eingebornen "irregeleitet und zu Handlungen verführt" würden
"die man früher dem getreuen, dem gemüthlichen Wiener kaum hätte zutrauen können". Es erging daher an alle Ausländer und "nach Wien
nicht zuständige Individuen", die sich nicht volkommen über ihre vorwurfsfreie Haltung sowie die Nothwendigkeit ihres Ausenthaltes ausweisen
könnten, die scharfe Mahnung sich unweigerlich von Wien zu entfernen,
widrigens man gegen sie "ohne alle Rücksichksnahme die strengste Behandlung einleiten würde". Auch sollte kein nicht-österreichischer Handwerksbursche in Wien geduldet werden, "er müßte denn von einem Meister einen
besondern Ruf in die Arbeit erhalten haben" <sup>29</sup>).

Zu dem, was mit der tollen Zeit geschwunden war, gehörte die Ueberfülle von Journalen; von mehr als zweihundert Blättern und Blättchen, wovon allerdings vier Fünftel wahrer Schund, waren kaum an die dreißig geblieben, und über diese wachte jetzt "das Auge des Gesetzes". Allein wer offenen Freimuth höher als Unflath und Zügellosigkeit setzte,

hatte über keine Anebelung der Preffe zu klagen. Die Sprache welche die noch bestehenden Blätter führten war mitunter von einer Ungebundenheit. wovon fich unter dem Walten des Belagerungszustandes kaum mehr verlangen und erwarten ließ. Spotter meinten freilich, die Wiener Journale zeigten die Schuchternheit eines Mädchens das viel auf dem Berzen hat, fich aber bor der ftrengen Gouvernante fürchtet offen zu reden. In Wahrbeit aber scheuten sich weder "Preffe" noch "Lond" oder "Allg. Defterr. Big.", wo es der Anlag gab, Opposition zu machen, allerdings inner den Gränzen des Anstandes, mas doch mohl nur in der Ordnung mar und immer hatte geschehen follen. Bon ausländischen Blättern waren nur die "Leuchtkugeln", die "Befer-Zeitung" und Rolifch' "Wiener Boten" verboten, welche lettere allerdings einen Ton anschlugen, gegen welchen felbst jener der weiland Bafner'ichen "Constitution" sanft genannt werden fonnte 30); ju Anfang des Jahres wurde den Wiener Buchhandlungen eine Schrift zur Unterfertigung vorgelegt, laut der fie fich verpflichteten dieses giftige und aufreizende Blatt nicht zu verbreiten. Singegen fand die "Rölnische Zeitung" fein Bindernis, obwohl fie es in ihren öfterreichischen, vorzüglich Wiener Artikeln weder an Bosheiten noch allerhand Entstellungen fehlen ließ und namentlich von Anebelung der Wiener Preffe in einer Weise sprach, als ob bergleichen unter ähnlichen Umständen sonft nirgends erlebt worden wäre 31).

Auffallen mußte aber ein Erlag, den das hauptblatt der "Wiener Zeitung" vom 15. December brachte. Derfelbe verurtheilte die Richtung, die ein Theil der conservativen Wiener Tagespresse, insbesondere die Journale "Schild und Schwert", die "Geißel", das "Monarchisch-constitutionelle Defterreich" eingeschlagen hatten und "beren Wirkung auf die öffentliche Meinung nicht minder nachtheilig fein" muße "als die frühere Zügellosigkeit der radicalen Presse"; es ergingen darum "eindringliche Mahnungen an die Redactionen der verschiedenen Tagesblätter", und wurde denselben, falls fie in diesem Tone fortfahren wurden, mit der "unmittelbaren Unterdrückung des betreffenden Blattes" gedroht. In der Hat war die Rüge nicht ganz unverdient. Allein anderseits war nicht pu übersehen, mas die Blätter dieser Farbe, die es in der wildesten Zeit an Muth der Ueberzeugung und des Wortes nicht hatten fehlen laffen, damals hatten erdulden müßen, und daß ihnen jest, wenn man die Juden= bete ausnahm in der es Quirin Endlich den Andern zuvorthat, gewiß nur die loyalften Gefinnungen, das Bestreben das öffentliche Wefen von

Doch bald gewannen die Recken ihren Muth wieder. Trot der amtlichen Bulletine, die von den Bewegungen der faiferlichen Truppen Runde gaben. tauchten fortwährend Berüchte von erlittenen Schlappen auf; die Sieges nachrichten aus Ungarn, hieß es, feien leere Erfindungen "ber Schwarzgelben". Gines Tages wurde verbreitet, die Raiserlichen hatten an einem Bunkte weichen mußen, man wußte nur nicht recht wo und wer; erft war es "der Simunio", hernach "der Dahlen", zulett "der Jelacio". Man erzählte sich die haarstraubendsten Dinge von den Kriegevorbereitungen und Mordwerkzeugen des Feindes, von den vergifteten Rugeln der Honveds und den Drahtfangpeitschen mit vergifteten Widerhaten der Coitos, von ben falschen Banknoten die Roffuth in unglaublicher Menge fabriciren laffe um Desterreich zu ruiniren. Der im Gegentheile, man spiegelte Leichtgläubigen vor wie gut fie es haben wurden wenn der Roffuth fiegte: das Pfund Rindfleisch wurde um 6 kr. zu haben, das Brod noch einmal so groß sein; dabei malten fie ihnen die herrlichkeit der vergangenen Tage aus, erinnerten an die Benuffe der früheren Ungebundenheit. "Dag derlei Gerüchte", hieß es in Welben's 16. Armee-Bulletin, "von boswilligen Leuten ausgestreut werden ift weniger zu wundern, als daß fie bei beffer gefinnt sein Wollenden Glauben finden"; 17. Januar.

Es war nicht ganz ohne Grund, wenn die Behörden diese fortwährenden Umtriebe zu einem großen Theile fremden Einflüssen zuschrieben,
wodurch die Eingebornen "irregeleitet und zu Handlungen verführt" würden
"die man früher dem getreuen, dem gemüthlichen Wiener kaum hätte zutrauen können". Es erging daher an alle Ausländer und "nach Wien
nicht zuständige Individuen", die sich nicht vollkommen über ihre vorwurfsseie Haltung sowie die Nothwendigkeit ihres Ausenthaltes ausweisen
könnten, die scharfe Mahnung sich unweigerlich von Wien zu entfernen,
widrigens man gegen sie "ohne alle Rücksichtsnahme die strengste Behandlung einleiten würde". Auch sollte kein nicht-österreichischer Handwerksbursche in Wien geduldet werden, "er müßte denn von einem Meister einen
besondern Ruf in die Arbeit erhalten haben" <sup>29</sup>).

Zu dem, was mit der tollen Zeit geschwunden war, gehörte die Ueberfülle von Journalen; von mehr als zweihundert Blättern und Blättchen, wovon allerdings vier Fünftel wahrer Schund, waren kaum an die dreißig geblieben, und über diese wachte jetzt "das Auge des Gesetzes". Allein wer offenen Freimuth höher als Unflath und Zügellosigkeit setzte,

hatte über keine Anebelung der Presse zu klagen. Die Sprache welche die noch bestehenden Blätter führten mar mitunter von einer Ungebundenheit. wovon fich unter dem Balten des Belagerungszustandes kaum mehr verlangen und erwarten ließ. Spotter meinten freilich, die Wiener Journale zeigten die Schuchternheit eines Madchens das viel auf dem Bergen hat. fich aber bor ber ftrengen Gouvernante fürchtet offen zu reben. In Wahrheit aber scheuten fich weder "Breffe" noch "Lloyd" oder "Allg. Defterr. 3tg.", wo es ber Anlag gab, Opposition zu machen, allerbinge inner ben Granzen des Anftandes, mas doch wohl nur in der Ordnung mar und immer hatte geschehen follen. Bon ausländischen Blattern maren nur die "Leuchtkugeln", die "Befer-Beitung" und Rolifch' "Wiener Boten" verboten, welche lettere allerdings einen Ton anschlugen, gegen welchen selbst jener der weiland Bafner'schen "Conftitution" sanft genannt werden fonnte 30); ju Anfang des Jahres murde den Wiener Buchhandlungen eine Schrift zur Unterfertigung vorgelegt, laut der fie fich verpflichteten biefes giftige und aufreizende Blatt nicht zu verbreiten. Singegen fand die "Rölnische Zeitung" fein Sindernis, obwohl fie es in ihren öfterreichischen, vorzüglich Wiener Artikeln weder an Bosheiten noch allerhand Entstellungen fehlen ließ und namentlich von Anebelung der Wiener Breffe in einer Beise sprach, als ob bergleichen unter ahnlichen Umftanden sonft nirgende erlebt worden mare 31).

Auffallen mußte aber ein Erlag, den das hauptblatt der "Wiener Beitung" bom 15. December brachte. Derfelbe verurtheilte die Richtung, die ein Theil der conservativen Wiener Tagespresse, insbesondere die Journale "Schild und Schwert", die "Geißel", das "Monarchisch-conftitutionelle Defterreich" eingeschlagen hatten und "deren Wirkung auf die öffentliche Meinung nicht minder nachtheilig sein" muße "ale die frühere Bügellofigkeit der radicalen Preffe"; es ergingen darum "eindringliche Mahnungen an die Redactionen der verschiedenen Tagesblätter", und wurde benfelben, falle fie in biefem Tone fortfahren wurden, mit ber "unmittelbaren Unterdrückung des betreffenden Blattes" gedroht. In der That war die Ruge nicht gang unverdient. Allein anderseits war nicht ju übersehen, mas die Blätter dieser Farbe, die es in der wildesten Zeit an Muth der Ueberzeugung und des Wortes nicht hatten fehlen laffen, damals hatten erdulden mußen, und daß ihnen jetzt, wenn man die Judenhete ausnahm in der es Quirin Endlich den Andern zuvorthat, gewiß nur die lohalften Gefinnungen, das Beftreben das öffentliche Befen von

allen gefährlichen Elementen zu reinigen, jene heftigkeit ber Sprache eins gaben \*).

Bald follte aber auch die f. g. liberale Preffe von einem scharfen Schlage getroffen werden. Denn am 11. Januar wurde bas Wiener Bublicum von der Nachricht überrascht, die "Oft-deutsche Boft" fei nicht blos mit Beschlag belegt sondern geradezu verboten worden. Es war dies "auf Befehl des hohen Minifterrathes" aus Anlag eines Artikels üben "bas Ereignis in Rremfier" gefchehen, ber, wie es in ber Rundmachung hieß, "wegen seines aufreizenden und revolutionären Inhaltes felbft in gewöhnlichen Zeiten nicht hatte geduldet werden konnen". Die Wiener Raffeehaus-Bolitiker geriethen über biefe Magregel außer Rand und Band, und riffen fich nebstbei um die Numer die, wo fie noch aufzutreiben mar, mit schwerem Gelde bezahlt murbe. Es fei dies, fagten fie, ..ein politischer Misgriff", wodurch "felbst die auftandigfte journaliftische Opposition mit dem Bann belegt werde". Wolle man etwa auch bas Rremfierer "Reichstags-Blatt" und die Berhandlungsberichte "nach der ftenographischen Aufnahme" von den Linien Wiens zurudweisen? Und boch habe noch fein oppositionelles Blatt in Wien so geschrieben, wie der Abgeordnete Rieger in der Rremfierer Sigung vom 10. gesprochen! 32)

Letteres war nun ganz unrichtig. Weder Rieger noch sonst ein Redner ber Kammer, sei es in Wien oder in Kremsier, hatte sich etwas dergleichen zu sagen erlaubt, was das Organ Kuranda's, dessen sonstige ernste und anständige Haltung mit Recht gerühmt wurde, diesmals in seine Spalten ausgenommen. Der §. 1, hieß es in dem Artikel, sei "nicht zufällig, nicht aus reiner doctrinairer Liebhaberei, sondern mit tieser Bewustheit an die Spize der Grundrechte gestellt" worden; denn "vor dem Rechte der Revolution gilt kein anderes Recht"; diese kenne kein "von Gottes Gnaden", sondern nur ein "von Bolkes Gnaden"; die Revolution "kennt kein gestern, sondern nur ein heute: will die Revolution die Republik, so ist die Republik" 2c. 33). Mit Staunen mußte man sich fragen, ob selbst in den heißesten Monaten des vorigen Jahres der "Freimüthige" Mahler's, Häsner's "Constitution", der "Radicale" Becher's sich je eine so maßelose Frechheit der Sprache, eine so unumwundene Bloslegung der letzten Hintergedanken ihrer anarchischen Bestrebungen herausgenommen habe.

<sup>\*)</sup> Näheres hierüber f. meine "Wiener Journalistit im Jahre 1848" (Wien, Mang 1877) S. 260-266.



Auch sah die Verlagshandlung ein, daß unter solchen Umständen nichts übrig bleibe als zum Kreuz zu triechen. Karl Gerold reiste nach Olmüz um eine Rücknahme des Berbotes zu erwirken, die jedoch erst nach länsgeren Berhandlungen und nur unter der ausdrücklichen Bedingung ersfolgte, daß der Name Kuranda's in dem Blatte nicht genannt sein dürse, sondern die Berlags-Firma die unmittelbare Berantwortung übernehme. Erst gegen Ende des Monates, Montag den 29. Januar, erschien die "Ost-deutsche Bost" wieder.

Der Artikel der "Oft-deutschen Post" lieferte, nebenbei gesagt, den sprechendsten Beweis, daß das Ministerium mit seiner Auffassung des §. 1, und der höchst gefährlichen Folgerungen die daraus abzuleiten seien, durchaus im Rechte war.

5.

Wir haben uns bei den Berhandlungen über den §. 1 aus doppeltem Grunde länger aufgehalten: einerseits um ein Bild des Berathungsganges im Rremfierer Reichstagsfaale ju geben und einige der bedeutenderen Berfonlichkeiten etwas heraustreten zu laffen; dann aber megen ber folgenschweren Bedeutung jenes parlamentarischen Borganges, der eine selbst äußerlich wahrnehmbare Aenderung in der Physiognomie der Versammlung zur unmittelbaren Folge hatte. In den Sitzungen des 4., dann vom 8. bis 11. Januar mar das Ministerium fast vollzählig erschienen, jener vom 9. und 10. hatte der Minister-Brafident in Berson beigewohnt. Das wurde nun anders. Schon am 12. war die Ministerbank leer, den Sigungen vom 16. und 17. wohnten nur Stadion und Thinnfeld bei, am 19. und 20. wieder niemand; am 23. erschienen Stadion, Rraus, Thinnfeld, am 24. Rraus, am 25. Stadion allein, am 26. Fürft Felir Schwarzenberg, deffen Erscheinen jedesmal ein gewiffes respectvolles Aufsehen erregte. Bon da an war die Regierung entweder blos durch Thinnfeld vertreten oder es erfchien gar niemand, fo daß es balb nichts ungewöhnliches wurde, wenn sich Abgeordnete auf den unbesetzten Ministerpläten niederließen um etwa bequemer einen Brief ichreiben ju können. Die Interpellationen wurden fast regelmäßig den leeren Ministersiten vorgetragen. Sie wurden

im constituirenden Reichstag nicht vom Interpellanten frei vorgetragen, fondern von einem der Schriftführer in geschäftsmäßigem Tone abgelesen, was fie begreiflicherweise um den größten Theil ihrer Birfung brachte. Erft in ber Situng vom 17. wurde auf Antrag Szabel's beschloffen, daß Interpellationen "nach bem Beifte ber Beichaftsordnung und bes §. 97 daselbst" von dem Abgeordneten selbst verlesen werden durften. Der Abgeordnete für Olmuz machte felbst von diefer Neuerung fogleich Gebrauch, indem er eine an den Minister-Brafidenten gerichtete Intervellation vorlas. "wie noch feine wichtigere diesem hoben Sause vorgekommen ift"; fie betraf die Unterdrückung der "Oft-deutschen Bost". Es war auch fast nur um der Beantwortung von Interpellationen willen, daß fich an den dafür bestimmten Tagen einer oder mehrere der Minister im Saale einfanden. Diesen Zweck hatte das Erscheinen Schwarzenberg's am 26., wobei unter andern die Interpellation Szabel's vom 17. an die Reihe fam. Der Minifter-Brafident ichob diefelbe, ohne auf den Inhalt des beanständeten Artikels einzugehen, durch die hinweisung auf den Ausnahmeguftand Wiene und die foldem Buftande entsprechenden Befugniffe bes Civil- und Militair-Gouverneurs, "deren Statthaftigkeit niemand, der da weiß was Belagerungszustand ift, im Ernst beftreiten wird", einfach beiseite. Sowohl der Interpellant als die Linke nahmen diese Abfertigung mit lautloser Resignation bin 34).

An den eigentlichen Berhandlungen betheiligten fich die Minister nicht mehr, weder einzeln noch als Rörperschaft. Rie wieder erlaubten fie fich in die Debatte einzugreifen; durch teine ihrer Erklärungen murden die Abgeordneten weiter in ihren Berhandlungen gestört, fein ministerialer Berfuch, ihre Meinunges, ihre Redefreiheit "einzuschüchtern", murde mehr gemacht. "Das Ministerium hat sich die Lection gemerkt die wir ihm gegeben", konnten fich die Sieger vom 8. Januar fagen. Es war ihnen aber nicht gang behaglich zu Muthe, ba fie fo fprachen. Diese haufige Leere auf den Ministerbanken murde ihnen nachgerade unbeimlich, und fie wurden es vielleicht gar nicht ungern gesehen haben, wenn es ben Mitaliebern ber Regierung gefallen hatte wieder einmal eine Bombe unter sie zu werfen, weil ihnen das als Beweis gelten konnte dag man von jener Seite bas Spiel nicht aufgegeben habe. "Unfere Unterhaltung in Rremfier ift ziemlich einformig", erzählte ein Deputirter einem Wiener Freunde; "bes Morgens fprechen wir regelmäßig gegeneinander unsere Bermuthung aus daß man die Rammer auflösen wird, und bes Abends,

nachdem wir wieder eine Sitzung hinter dem Rücken haben, fangen wir an an die Auflösung des Cabinets zu glauben. So geht es seit Wochen Tag für Tag, nur daß wir der Abwechslung halber zuweilen des Worgens von der Sterbestunde des Winisteriums und am Abend von dem bevorsstehenden Ende der Kammer sprechen"\*).

Eine weitere Folge, die bas Ereignis vom 8. Januar ichon in ben nachsten Tagen nach fich jog, mar eine Spaltung bes bis dahin fest geeinigten Centrums. In der Club-Sigung des 13. erklärten nicht meniger als vierzehn Mitglieder ihren Austritt, darunter Szabel, Turco, Hein, Schmitt, Baccano, Halter, und mas die Zuruckbleibenden am empfindlichften traf: ber einstige Alters-Prafibent bes Reichstages, ber allgemein geachtete Fabricant Beiß aus Burbenthal in Schlesien, und der kluge geschäftsgewandte und vielkundige Schriftführer des Reichstages, Dr. Wiser aus Ling. Bas fie eigentlich zum Austritt und zur Bilbung eines Clubs "des linken Centrume" bewogen, ift nicht recht klar geworden. An der Spite ihres Brogramme \*\*) ftand die Erklärung daß fie "das Brogramm bes politischen Central-Clubs in seinen wesentlichen Grundsätzen" ihrer Gefinnung "entsprechend" fanden und "ju beffen Berwirklichung in freifinnigfter Richtung mitzuwirken bereit" feien, wie fie benn gleich bem Central-Club die nationale Gleichberechtigung "mit Berbannung jeder Suprematie" nachdrucklich hervorhoben. Gin ftarkeres Gewicht legten fie auf die "bemokratischen Inftitutionen", in benen fie "die Garantie für ben dauernden Beftand des Thrones und der Rechte des Bolles" erblickten, und näherten fich dadurch der bohmischen Rechten, die ihrerseits in der Auffaffung der Grundrechte mit der Linken fast Band in Sand ging. Thatsache mar daß das Programm des linken Centrums großen Anhang fand, so daß der neue Club ichon nach wenig Tagen dreißig Mitglieder gahlte, mas den Central-Club bedeutend schwächte.

Im übrigen trug ber Reichstag in Kremfier, die ländliche Einrahmung hier, die großstädtische Atmosphäre dort abgerechnet, wesentlich denselben Charakter wie in Wien. Seine Zusammensetzung war sich gleich geblieben, obwohl eine Anzahl Mitglieder ausgeschieden war, neue deren Stelle eingenommen hatten 35). Noch immer machten die verschiedenen

<sup>\*)</sup> A. A. 3tg. Nr. 27, S. 404: # Wien, 23. Januar.

<sup>\*\*)</sup> Preffe 1849 Rr. 17, vom 20. Januar. Bergl. mit meinem Bb. III S. 314 f.

"Grundwirthe", Wirthschaftsbefiger", "Realitäten-Besiter" einen ftart hervortretenden Bestandtheil der Bersammlung aus, wenn auch bie und da die Neuwahl ftatt eines Bauern einen Bertreter ber gebilbeteren Claffen hineingebracht hatte. Der einzige Todesfall ber ben Reichstag betroffen\*) hatte felben eines allgemein geachteten und beliebten, obwohl in den Berhandlungen nicht besonders hervortretenden Mitgliedes beraubt. Ausgeschieden oder, wie die mildere Formel lautete, "für ausgetreten angesehen" wurden: ber Großhändler Abraham Halpern für Stanislau nach wiederholt eingebrachten und von der Kammer abgeschlagenen Urlaubsgesuchen "wegen Krankheit"; Lucian Robylica gleichfalls wegen dauernden Ausbleibens, zugleich mit Rücksicht auf deffen aufrührerisches Treiben in der Bukowina; endlich Androvich für Ragusa, dem es nun einmal bei den Fleischtöpfen in Wien beffer gefiel als bei der minder leckern Roft der Kremfierer Restaurationen\*\*). Etwas ähnliches schien es mit Rudlich werden zu wollen, gegen den fich die Anzeichen bevorftehender strafgerichtlicher Untersuchung mehrten, und der sich beim Reichstags-Borstande frank melden ließ, 12. Januar. Infolge anderweitiger Beftimmung hatten 2006 Fischer und Baron Doblhoff \*\*\*), dann Dr. Borg für Imft und Dr. Gobbi für Trieft ihre Mandate zurudlegen mugen, jener zum Archivsund Registraturs-Director beim Throler Gubernium, dieser jum Ober-Medicinal-Rath in Wien ernannt.

Laut §. 8 ber Geschäftsordnung sollte sich jeder Abgeordnete, der ein Staatsamt erhielt oder in seiner Beamteneigenschaft eine Beförderung ersuhr, einer Wiederwahl unterziehen †). Das war namentlich bei Stadion, Bach, Thinnfeld und Helfert als Gliedern des neuen Ministeriums und bei dem zum Prager Appellations-Rath ernannten Strodach der Fall. Auch interpellirte nach Wiederzusammentritt des Reichstages Löhner das Präsidium, inwiesern dies geschehen sei, indem der betreffende Paragraph die dritte Lesung hinter sich habe und somit in volle Wirkssamkeit getreten sei. Graf Stadion erhob sich, um die principielle Frage von dem zu unterscheiden was die einzelnen Mitglieder des Ministeriums für ihre Person zu thun gesonnen sein; letztere sein übereingekommen sich in der verlangten Weise zu verhalten, "weil es im constitutionellen

<sup>\*)</sup> S. oben S. 25.

<sup>\*\*)</sup> Bb. III. Anm. 428.

<sup>\*\*\*)</sup> Bb. III S. 409, 411, 451 f.

<sup>†)</sup> Bergl. Bb. III S. 321 f.

Staate fo Sitte ift", aber nicht megen bes §. 8 ber Beschäftsordnung, beffen in die Berfaffung binübergreifender Inhalt der Sanction der Krone bedürfe um verbindliche Kraft zu erlangen. In der That hatte es Stadion fowie feinerseits Strobach auf eine Biedermahl ankommen laffen, die beiderfeits zu ihren Gunften ausfiel; die andern zögerten, weil fie ihrer Sache nicht gewiß maren. Dem Unterftaats-Secretar Belfert, bem die Tachauer wegen seiner Haltung in ber Entschädigungefrage grollten, hatte Rarl Herzig in Reichenberg Blat machen wollen; deffen plötlicher Tod hatte ihn an der Ausführung gehindert. Theodor Hornbostel war an des Berftorbenen Stelle berufen worden, eine Wahl die in jeder Binficht eine gluckliche zu nennen war. Auch andern von den neu eintretenden Mitgliedern ging ein vortheilhafter Ruf voraus; fo dem Professor Roubek aus Brag (für Bifet), dem Dr. Ferdinand Stamm für Lobofit, dem Linger Areishauptmann Areil für Freiftabt (Ober-Defterreich), dem Salzburger Confistorial-Secretar Dr. Halter, dem Dr. Belcel von Sternstein für Rrafau, den Grafen Albert und Moriz Dehm für Neu-Bydzow und Jungbunglau u. a. Gin ausnehmend ichneidiger Rampe erwuchs bem Centrum an Dr. Joseph Neumann, und mit wohlthuender Freude wurde von Allen die ihn näher kannten der wiedergemählte Graf Borislam Bamojeti\*) begrüßt. Die nicht fehr gahlreichen Juden der Rammer erfuhren einen Zuwache aus bem II. Stadtbezirk Krakau, und fogleich murbe vom Rabiner Baer Meifels ein Bonmot herumgetragen; auf die Frage eines Ministeriellen, warum er sich die Linke ermählt, habe er geantwortet: "Wir Juden haben teine Rechte."

Biebergewählt wurde auch Pillersdorff, aber nicht in seinem frühern Wahlbezirke Wien, sondern in Bruck a. d. L. Neugewählt wurde Baron Kübeck, der letzte Hofkammer-Bräsident, und zwar in zwei Wahlbezirken: Stadt Wien II. statt Doblhoff's und in Bruck a. d. M. statt Sterle's; er nahm die Wiener Wahl an, wodurch der steierische Sitz zum zweitenmal erledigt wurde. Mit allem Grund wurde die Doppelwahl Kübeck's als ein günstiges Wahrzeichen, als eine Wendung der allgemeinen Stimmung zum Bessern angesehen; seine zahlreichen Berehrer erblickten in ihm den künstigen Finanz-Minister und erwarteten mit Ungeduld seinen Eintritt in die Kammer. Auch Allerhöchsten Ortes hatte man, da Kraus in politischer Linie nicht ganz zu passen und in seinem Fache den ernsten Schwierigkeiten der

<sup>\*)</sup> Bb. III S. 312.

Lage nicht völlig gewachsen schien, an Kübeck gedacht und schon im December v. J. Berhandlungen mit ihm angeknüpft; allein die haute finance erhob Bedenken, und diese durste, wie der Minister-Präsident meinte, die Regierung in der jetzigen Lage sich nicht zum Feinden machen. Doch wurde Kübeck in den großen Finanzfragen von der Regierung ins Bertrauen gezogen und schien jedenfalls für einen hohen Posten bereit geshalten zu werden 36). Auch Pillersdorff war Finanz-Minister in spe, aber nur bei der Linken, der seine etwas sonderbaren Joeen das sinanzielle Gleichgewicht im Staatshaushalte herzustellen als Evangelium galten; bei allen andern Parteien hatte er es, durch die Ersahrungen die man während seines Ministeriums gemacht und letzthin durch die Rolle die er im October gespielt, gründlich verdorben 37).

Die Thätigkeit des Kremsierer Reichstages vertheilte fich, wie iu Wien, auf die neun Abtheilungen, auf die für bestimmte 3mede jusammengefetten Ausschuffe und auf die öffentlichen Situngen. Bon Ausschuffen tamen zu den früheren in der Rremfierer Zeit zwei hinzu: fur Schule und Unterricht auf den Antrag Oberal's und Brazaf's am 12., und "zur beschleunigten Ausarbeitung eines Gemeindegesetz-Entwurfes" auf den Antrag Schuselka's mit Bufaten von Zimmer und Wieznicky am 26. Januar; ein Ausschuß für religiofe und firchliche Angelegenheiten, von P. Sidon vorgeschlagen, wurde auf Havelka's Gegenvorftellung nicht beliebt, 9./10. Februar. Es gab daher für den einzelnen Abgeordneten immerhin zu thun; jene die in mehrere Ausschüße gewählt waren wußten oft nicht wie fie allen Unforderungen genügen follten 38). Allein mas mar es mit diefer Arbeit? Es war, um ein Bilb Jean Baul's zu gebrauchen, wie mit ben Wichtelmännlein die in der Grube sich so ausnehmend viel zu thun machen, mit unermudlichem Gifer fich bin- und berbewegen, Arme und Beine regen, Lasten heben und schleppen, Rarren schieben und ziehen, aber mit alledem nichts zuftande bringen, indeß der ftill am "Ort" liegende Bergmann ein Stud nugbaren Minerals nach bem andern heraushämmert und zu Tage fördert. Also stand es mit der Thatigkeit der Abgeordneten im Reichstag im Bergleich zu jener ber Manner der Regierung; also erschien es bem Bublicum, das fein hoffnungevolles Bertrauen immer mehr jenen ab- und diesen zuwandte. Ja die Bersammlung felbft begann biese Bahrnehmung zu beschleichen, und man griff zu den verschiedensten Auskunften, die aber an der Hauptsache nichts andern konnten 39). Der Grund des Uebels lag darin daß ber constituirende Reichstag feine Stellung verkannte,

und das nach zwei Seiten bin. Die parlamentarische Bersammlung war die erfte ihrer Art in unserem Baterlande, fie hatte ihre Schule durch= jumachen, ihre Erfahrungen zu sammeln, was fie, wenn die Frist bazu gegeben war, rudweise zur gehörigen Reife bringen konnte. Allein diese Frift mar damals eben nicht gegeben, die Zeitverhältniffe brangten, die Ungebuld der Bolfer nach faft jahrelangem Sangen und Bangen ließ fich nicht länger zügeln, und darum hatte ber Reichstag fich mit vollem Bewuftsein und Vertrauen an ein thatkräftiges von der Zuversicht der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung getragenes Ministerium, ohne das er ja doch nicht einen Schritt ins praktische Leben machen konnte, anschließen sollen, statt mit kindischer Gifersuchtelei eine unantaftbare Unabhangigkeit und Selbständigkeit behaupten ju wollen, die er ja doch nicht befaß, nicht besitzen konnte. Das zweite und ungleich wichtigere aber mar, daß der Reichstag über dem vielen anderweitigen, womit er fich in den abgelaufenen feche Monaten feines Beftandes zu thun gemacht, feine eigents liche Aufgabe ju lau betrieben hatte, mit welcher er, wie ihm jest nur ju empfindlich klar wurde, gar ju fehr im Rückstande mar. Hatte er doch taum seine Geschäftsordnung zu Ende gebracht die, im Juli 1848 begonnen, jest erft, Mitte Januar 1849, in gedrucktem Buchlein unter die Abgeordneten vertheilt wurde! Die Grundrechte waren nun allerdings auch schon fertig und lagen zur Bollberathung vor; doch das war, wie Rieger offen bekannte, die leichtere Aufgabe, weil man dafür Borbilber aus anderen conftitutionellen Staaten in Fulle hatte. Die schwierigere Sache mar, mas man den "zweiten Theil" der zu entwerfenden Conftis tutions-Urfunde nannte, und wie ftand es mit diefem?

Allerdings waren die Schwierigkeiten dieser Aufgabe in einem Staate von so vielgliedriger Beschaffenheit wie Oesterreich, für den man nicht Muster von anderwärts haben konnte, nicht zu verkennen. Galt es doch in erster Linie, die beiden einander diametral entgegenstehenden Principe der Centralisation und "Föderation" gegen einander auszugleichen, die rechte Witte zwischen ihnen zu sinden! 40) Bon dem Fünser-Comité, das mit der Ausarbeitung des "zweiten Theiles" betraut war, zählten Palacky und Smolka zu den Föderalisten, Goldmark Gobbi und Cajetan Maher zu den Centralisten. Palacky war es anheimgestellt worden den ersten Entwurf auszuarbeiten. Palacky Grundanschauung war: dem Centrum nur das für die Einheit und Machtentsaltung des Reiches nothwendige zu überlassen, das übrige den Ländern zuzuweisen, die aus ihren Landtagen

Ausschuffe fur das Reichs-Barlament zu entfenden hatten. Das Reich blieb in gander oder gandergruppen getheilt: Ober- und Rieder-Defterreich mit Salzburg; Die gander ber bobmifchen Krone: Galigien mit Krafau und Butowina x., an beren Spite je ein Landes-Minister mit einem verantwortlichen Rathe für Bermaltung gandes Fingnzen Juftig Cultus Unterricht Landes-Cultur und Communication fieben follte; fie waren den Reiche Ministern nicht unters sondern neben-geordnet und bilbeten mit diesen den oberften Rath der Krone . . . Balacty's Entwurf hatte im Sunfer-Ausichufe feinen Anflang gefunden, und jo war es jedem ber übrigen nabegelegt worden einen andern guftande zu bringen. Smolfa, der nich als Pole fur ein einheitliches Defterreich von haus aus nicht erwärmen konnte, und Goldmark als Radicaler nur im verneinen ftart, icheinen von Anfang darauf verzichtet zu haben das Rathfel der öfterreid: ben Staatebildung ju lofen; dagegen batten nich Maber und Gobii an die Arbeit gemacht und Entwürfe ausgearbeitet, die aber begreiflicher weise mit den Been Balacti's nicht das entierntefte gemein hatten. Man beite alfe jest beri Borlagen. Gollte man einen berausbeben und gut Grundinge ber Beruthungen nehmen? Das bieg die beiden andern von vornderein verwerfen, und dazu fonnte man fich nicht entichließen. Obt follte man eine Berichmeigung, einen Ausgleich zwifden dem verschiebenen Meen verlachen, allenfalls in der Gefielt von Minormats-Boten ju ben won der Migrerat beiebten Texte? Das war mobi bei den Grundrechten, Die füt in einzeine genan abgegrungte Bormurfe, Perfereibeit, Bereinfe recht u. dai priegen, angegennen, das ging aber bei der eigentliche Berfaffung richt, wo ju über die Dauptanlage und Angedaung felbst die Menningen weiert auseinenderaugen.

Darüber waren die October Tige, war die Vertugung des Neichtungs gehommen, nach dersen Siederzusummentriet der Sonfituationskank ihmis der deme Ligmaire alle vier Sochen neu wählte, sich von neuen danse confituuren mitzen, Sode November. Die Hamptanigarbe war aber nur die Schuiß-Redaction der Schudendere geweden, sir dass mann mit den "meinen Theil" nicht um einen Schutz weiner war als mann damit bis Sode September in Sien gehommen. Auch im 21. December hatte, wie Schuiselle imeenselliet, der Borinand des Sonfituurungs-Anskalusses kint undere Anskalusse geben kinnen nist es lägen bereits mehrere Suchwist dem Meinern Anskalusse vor, die nanmehr in diesem engern Kreise würden bernehen werden, worruf "jodaid vis möglich dem großen Anskalusse in

Entwurf oder, falls man sich nicht einigen sollte, mehrere Entwürfe zur Berathung vorgelegt werden" sollten. Dieses letztere trat aber erst gegen Mitte Januar ein, nachdem der Fünser-Ausschuß, zumeist auf Betreiben Binkas', übereingekommen war den Maher'schen Entwurf als Grundlage anzunehmen und demselben die Borschläge Palacky's nach Art von Misnoritäts-Boten unterzutheilen. In der Sigung vom 16. Januar machte Feisalik hievon ohne Nennung von Namen und Einzelheiten dem Reichstage Mittheilung, und von da an befand sich der Constitutions-Ausschuß sozusagen in Permanenz 41); denn man wollte, bevor noch die Bollberathung der Grundrechte zu Ende war, mit dem Entwurse des "zweiten Theiles" im Ausschuße fertig sein, um selben dann sogleich vor den Reichstag bringen zu können.

Einige Tage früher, 12. Januar, hatte der Birthschaftsbesitzer Karl Krause aus Trumau (Nieder-Desterreich) den Antrag gestellt: "Alle Ber-handlungen der Provinzial-Landtage sind sogleich einzustellen, bis über deren Fortbestand vom hohen Reichstage verfügt worden ist, und alle von den Provinzial-Ständen seit 13. März 1848 gefaßten Beschlüße gessetzender Natur sind der Revision des hohen Reichstages zu unterziehen." Der Antragsteller hatte verlangt, das Ministerium sei "mit dem Bollzuge dieser Anordnungen zu beauftragen"; der Präsident Strobach meinte jedoch, der Antrag falle zunächst in den Wirkungskreis des Constitutions-Ausschlüßes, womit sich Krause einverstanden erklärte\*). Bon allen Landtagen tagte zur Zeit nur noch der mährische zu Brünn.

Um das außer-reichstagliche Leben in Kremsier nicht unberührt zu lassen, so spann sich dieses mit einer Einförmigkeit fort in welche nur etwa das Eintressen dieses oder jenes Ministers, vor allem des Fürsten Schwarzenberg, oder die Erscheinung irgend eines auffallenden Fremden einen kleinen Wechsel brachte. Letzteres traf bei einem jungen hochgewachsenen Šerežaner zu, der sich in dem berüchtigten rothen Mantel, mit Dolch und Pistolen im Gürtel, zeigte und auch so als Zuhörer im Reichstagssaale erschien, wo er nächst den böhmischen Abgeordneten Platz nahm. Doch zu dem martialischen Aussehen bildete die Brille auf der Nase einen seltsamen Gegensatz, wie auch seine zartere Gesichtsfarbe und sein reiches blondes Haar ihm mehr etwas studentenhaftes verlieh. Auch ging man

<sup>\*)</sup> Sten. Aufn. IV S. 386. Belfert, Gefchichte Defterreiche. IV. 2.

barin nicht irre; denn es war der Prager Schöngeist und böhmische Schriftsteller Ferdinand Bretislav Mikovec, der sich an dem Juni-Aufstand betheiligt, darnach das Weite gesucht und sich unter die Fahnen Knicanin's eingereiht hatte; er glaubte jetzt die Zeit gekommen, wo er unbehelligt in seine Heimat zurücklehren könne\*).

Mitte Rannar ichied Doblhoff aus dem Kreise seiner Reichstagsgenoffen. Er veranftaltete am 14. abende in den Räumen der Schlok-Restauration ein Abschiedsmal, zu welchem er die hervorragenderen Witglieder aller Barteien des Hauses einlud; Leopold Reumann und Goldmark, Balacky und Schufelka fagen wohlgemuth neben einander, "und über die Einhaltung parlamentarischer Formen wachte mit gemüthlichster Antorität und fortwährender hinweisung auf die Libations-Ordnung der gefeierte Brafident Strobach". Ale es zu den Toaften fam hielt zuerst der Festgeber einen wohlwollenden Speech, welchem unter andern Rieger antwortete, der fich nicht enthalten konnte einen Seitenblick auf die Tage von Wien zu werfen die ihm im Bergleich zu dem gegenwärtigen Regimente im rofigsten Lichte erschienen. Das war vielleicht der einzige Miston in dem fonft durchaus heitern und freundlichen Gelage, und auch dieser war bald verklungen, als nun Binkas den Deutschen ein Soch brachte und Fischhof den "Bater Palacký" leben ließ. Die durch den Wein erhipten Gemuther verloren fich zulet in die hohe Politik, Donau jusqu'à la mer und dans la mer sollte Desterreich gewonnen werden, worauf fich der muntere Gredler erhob um, wenn man fcon im Erobern fei, "Konftantinopel auch noch" mitzunehmen. Wohl vielen mochte auf dem Beimwege von der frohen Gafterei der Gedanke tommen, daß man doch diesen Beift schon gestimmten Einklangs in die Berhandlungen des Reichstages bringen konnte; "die vortheilhaften Folgen davon maren wohlfeil erkauft, und wenn alle Champagner-Borrathe der Welt dabei erschöpft mürden"\*\*).

Auf den 18. Januar fiel nach griechischem Ritus das heilige Dreis königs-Fest, und so wenig zahlreich die demselben angehörigen Abgeordneten waren, der Reichstag hielt ihnen zu dank Ferien. Nach einem feierslichen Gottesbienste in der St. Mauritius-Kirche, in deren Käumen die ungewohnten Klänge der altslavischen Kirchensprache ertönten, bewegte

<sup>\*\*)</sup> Presse Nr. 14 v. 17. Januar S. 3.



<sup>\*)</sup> A. A. Zig. Beil. ju Dir. 49 v. 18. Februar S. 751.

sich der Zug der Andächtigen unter dem Ehrengeleite der Nationalgarde in den Park, wo das lebendige Wasser der March wohl zum erstenmal nach fast tausend Jahren die orientalische Weihe empfing. Auch das war eine Feier der Einmüthigkeit, an welcher zahlreiche Abgeordnete aus den verschiedensten Lagern sich betheiligten. Nach geendeter Ceremonie drängten sich viele aus dem Volke mit Gefäßen herbei, um dieselben mit dem Wasser zu füllen das es durch einen seierlichen ihm bisher uns bekannten Ritus heiligen gesehen.

6.

Nachdem der §. 1 des Ausschuß-Entwurfes gefallen, war es der §. 2, der von der österreichischen Staatsbürgerschaft und dem Begriffe des Volkes handelte, womit die eigentliche Berathung der Grundrechte anhub 42). Wir werden uns dabei im allgemeinen nicht viel aushalten. Da es zu jener Zeit Grundrechte in allen neu entworsenen Versassungen, Reden und Gegenreden darüber in allen Parlamenten gab, die Vorwürse aber, hinssichtlich deren man Bestimmungen zu treffen für nöthig fand, gleichfalls überall dieselben waren, so lag es im Lauf der Dinge daß pro und contra im Wesen überall dasselbe gesagt wurde, und daß es etwa nur die Form, die Eigenthümlichkeit oder Absonderlichkeit der vorgebrachten Gründe war, was hie und da der Sache neue Seiten abzugewinnen vers mochte.

Auf dem Gebiete auf dem man sich jetzt bewegte hatten die Redner der Linken das ungleich leichtere Spiel. Es war eine Jagd, ein Wettrennen ohne Hindernisse, wobei einer den andern im Freisinn zu überbieten suchte. Das war ein Tummelplatz für alte Enchklopädiker à la Borrosch und unserfahrene Doctrinairs à la Klaudh. "Ich hatte", demonstrirte jener in der Debatte über den §. 3, "in einer frühern Zeit keinen höhern Wunsch gehabt als geadelt zu werden, aber nur um meinen Bürgerstolz zeigen und die Auszeichnung ausschlagen zu können!" Er würde es für eine Sünde ansehen seine Enkel — "denn für die Söhne hätte ich schon gesorgt" — jenen nachztheiligen Erziehungseinstüssen preiszugeben, "die in dem Maße sich mehren je höher der Unterschied ist welcher die Großen trennt von dem Bolke,

von welchem nicht zuerst der Ausdruck "gemein" erfunden wurde". Darum habe er eine ebenso hohe Achtung vor solchen Adeligen die ihr Abelthum so zu sagen von sich abgeschält haben, wie er für hochherzige Fürsten "eine hundertmal größere Achtung" habe als für einen Philosophen; "denn es bedarf der größten moralischen Kraft sich zu erheben über die Nachtheile einer vornehmen Erziehung". Im Interesse des Abels selber wünscher abser "daß er allmälig aussterbe"; man solle ihn nicht abschaffen, nur keine neuen Adelsbezeichnungen sollten verliehen werden.

Dr. Rlaudy, oder wie er fich bamals ichrieb Claudi, hatte kaum fünf Luftren hinter fich; ein bildhübscher junger Dann, mit Augen die in ber Nahe brennbarer Stoffe gefährlich werden konnten und die er, wenn er iprach, nach allen Seiten auszuschicken mußte, auch über ben Saal hinmeg nach den Galerien, mo ein allerliebstes Frauchen seine andachtige Buhörerin abgab. Sie war die Tochter eines berühmten Generals, dem ihr Gatte — so erzählte man sich — seit dem Umschwung der Dinge fein haus verboten hatte; mas follte auch der Bolksmann und Commandant der Prager Juriften-Cohorte mit dem Ariftofraten und Anführer "verthierter Soldlinge"? "Frei" und "Freiheit", "die freien Bertreter der freien Bolfer Defterreiche" und ahnliche Phrasen spielten in teines Abgeordneten Rede eine größere Rolle, fehrten fo häufig in allen Formen und Wendungen wieder, als in denen Rlaudy's. Er konnte stundenlang dies Thema variiren ohne in der Sache weiter zu kommen; baber seine Reden, so fliekend sein Bortrag, so gewählt seine Sprace, fo flar und wohlklingend fein Organ war, mit der Zeit ermudeten. Bie Borrofch' vielseitiges Wiffen in letter Linie aus bem Brodhaus'ichen Conversations-Legifon geschöpft zu sein schien, so zählte Rlaudy zu den dantbarften Jungern des Rotted-Belder'ichen Staats-Lexifons. Es mar fein Evangelium und sein Brevier; er hatte ein heft bavon - es erschien damals in blagroth brochirten Lieferungen — immer bei fich, um, mabrend andere sprachen, fleißig darin zu lefen. Nach dem was er darin in dem Artikel "Abel" fand konnte er nicht anders als dieser Institution gram sein. "Weine Berren", rief er aus, "glauben Gie dag die Bolter jene gahllofen Schmahungen, jene Erniedrigungen vergeffen haben, wie fogar bas Befet vorschreibt daß der adelige Berbrecher ausgestrichen werde aus der Lifte der Bevorzugten, um einzutreten in die Reihen ehrfamer Burger? Glauben Sie daß das Bolf vergeffen hat jenen Paragraph in unferem Gefet buche, der da fagt daß das uneheliche Kind einer abeligen Mutter ausgestoßen werde in die Reihe der Bürgerlichen? Glauben Sie daß das Bolk vergessen hat, wie seine Brüder schwer athmeten unter dem Drucke des Tornisters, wie sie mit Bunden bedeckt in Reih und Glied standen, während der kaum den Knabenschuhen entwachsene Abelige vor sie hintrat und diese alten ergrauten Männer besehligte? Glauben Sie daß das Bolk vergessen hat, wie seine Brüder sich mühsam in dem Bureauskratismus hinauswinden mußten um Taglöhner zu werden, indeß der Bevorzugte den Ruhm und den Bortheil der Arbeit für sich in Anspruch nahm, das schlechte an seinen Taglöhner zurückgab? Meine Herren, haben Sie es nicht erst in der letzten Zeit gesehen daß man Massen urtheilen verkündigte welche Bürgerliche betrasen, aber ein einziges Urtheil das einen Bevorzugten tras geheim zu halten wußte?"\*)

Dennoch murbe diesmal ber Abgeordnete für Ruttenberg in seinen privilegienfeindlichen Ausfällen durch einen andern Redner des Hauses überboten, durch den hochstämmigen berbknochigen breitschulterigen Sierafomefi mit der roben Stentor-Stimme, zugleich den unermudlichsten Intervellanten und Antragsteller ber Rammer. In ber Wiener Zeit hatte er oft mit einer Anmelbung in einer Sitzung nicht genug; mit brei, vier ruckte er nacheinander hervor, und aus allen war, geradezu ober zwischen ben Zeilen, die Frage herauszulesen ob denn "der Abgeordnete Stadion" noch immer Gouverneur von Galizien fei? In Kremfier hatte der erlauchte Graf perfonlich Rube. Bu interpelliren wie lang "der Abgeordnete Stadion" Minifter des Innern bleiben werde, das ichien bem galizischen Stlachcic doch nicht recht am Orte; aber mit Interpellationen, die fich auf Galizien und die dortigen Beamtenzustände bezogen, trat er auch in Kremfier von Zeit zu Zeit wieder auf. Um auf feine Rede vom 17. Januar zurückzukommen, fo häufte er wider das Inftitut des Abels "vom römischen Patricier bis zu den Baronen des Mittelalters, von den venetianischen Robili bis auf unsere Zeiten" eine folde Fluth von Unklagen und Beschuldigungen daß Bein, boch felbft ber Freifinnigften einer, fich nicht enthalten konnte zu erwidern: "Wenn alles unbedingt richtig anzunehmen ware mas der Abgeordnete für Sofolumfa porgebracht, dann, meine Herren, mußten wir nicht blos den Abel, wir mußten auch alle Bersonen abschaffen die abeligen Ramens find; denn nicht die Titel fondern die Trager des Titels find nach seinen

<sup>\*)</sup> Bb. III S. 43 Anm. 23).

Argumenten gefährlich; und ich bedaure", fügte er zur großen Beluftigung bes Hauses bei, "daß er selbst zu dieser Classe gehört deren Abschaffung er so eifrig beantragt hat".

Gegenüber den Wortführern rudfichtslofer Freiheit und Gleichheit hatten die Bertheidiger des besonnenen Fortschrittes eine schwierige Aufgabe; fie hatten "das Unbegränzte zu begränzen, das Schrankenlofe in die Schranken ber Möglichkeit zu verweisen" und mußten fich dafür von den Andern als Reactionare, als Freiheitsfeinde denunciren laffen 43). der Zeit wo man in Kremfier, wie fich ein Brager Bigblatt ausdruckte, von dem Abel fo viel "Aufhebens" machte, beschäftigte das Bublicum nichts in höherem Grade, als daß Radecky jum Bergog von Cuftogga, Windifch-Gras jum Bergog von Friedland erhoben werden folle, und lag in Wiener Burgerfreisen eine Abreffe gur Unterschrift auf, beren Schlußbitte dahin ging, die Krone wolle der vom Reichstage beabsichtigten Aufhebung des Abels die Sanction verweigern14). Selbst Borrofc hatte das Geftandnis nicht unterbrucken konnen dag unfer Bolt "nicht fo demotratisch" gefinnt sei um fich die Beseitigung des Adels zu verlangen: "nein, es ftect noch ein folder Servilismus in uns Bürgerlichen dag wir uns gegenseitig vonifiren". Als nun aber auch die Redner des Centrums auf biefen Umftand hinwiefen 45) und der Abgeordnete für Tachau, im Gegenfate zu bem Borwurfe den die Regierung von der Gegenseite fo oft zu hören bekommen: fie fei kaiferlicher als der Raifer, der Bersammlung jurief: "Seien wir nicht volksthumlicher ale bas Bolk; erforschen Sie die Stimme des Bolfes, die Sie nur nicht aus gemiffen Journalen und gewiffen Bereinen durfen beraushören wollen, und Sie werden finden bag das Bolk auch in diesem Punkte nur will mas recht und billig ift"; da wurde ihm von Szabel die Mahnung entgegengehalten, diese Appellation sei eine sehr gefährliche: "das Bolk, die Maffe greift in ihrem Urtheile nicht so weit vor als es die Aufgabe des Gesetzgebers ift vorzugreifen; fie betrachtet nur die ihr junächst liegenden Gegenstände, sie urtheilt nur darnach ob ihr etwas Bortheil oder Gewinn bringt; fie urtheilt nicht nach den tieferen Grunden die den Gefetgeber leiten mugen"; und Schufelfa gab feinem "ehrlichen Bedauern" Ausbruck, daß "ein fo geiftreiches Mitglied wie der Berr Abgeordnete Belfert" einen Grundfat ausgesprochen durch welchen auf die Bedenken des "Spiegburgerthums" folle Rückficht genommen werden; benn auf diese Beise "hatte nie eine Reform durchgeführt werden können; bann hatte man auch die Buchdruckerkunft nie

einführen dürfen, weil alle welche Bücher abschrieben brodlos gewors den find".

Alle Achtung vor dem ehrenwerten Abgeordneten für Berchtoldsdorf. aber die Partei zu welcher er damals zählte machte es immer in dieser Beise: wollten fie etwas gegen die Mehrheit im Saale durchseten so riefen fie gleich Bioland am Abend des 5. October: "Bedenken Sie, meine Berren, daß hinter der Minoritat des Reichstages die Majorität Des Bolfes fteht"; beriefen fich aber ihre Begner in einer Sache die nicht in ben radicalen Rram taugte auf die Stimmung im Bolke, fo hieß ce bas Bolk fei nicht reif, habe kein unbefangenes Urtheil in folchen Dingen. So waren auch alle andern Erwägungen welche von den Mitgliedern des Centrums ausgingen — die böhmische Rechte ftimmte in diesen wie in allen andern theoretisch-liberalen Fragen fast durchwege mit der Linfen - in ben Bind gesprochen. Die Gleichheit, meinte Selinger, fei ursprünglich ein vernünftiger Gedanke; wohin führe fie aber im Munde ber Communiften? Wohl follen alle Staatsburger vor dem Befete gleich fein, nie aber werde man es dahin bringen daß alle Berschiedenheiten und Abftufungen der Anlagen aufhören; "und, meine Berren, übersehen Sie nicht daß in unseren Tagen neben dem Erbadel ein bergloser Geldadel fich breit macht, ein Adel der fich alle mögliche Muhe nimmt das verarmende Bolk unter die Herrschaft seines plumpen Geldsackes zu bringen, ein Abel arm an Ibeen, ohne Bobe der Gefinnung, der für die neuc Ordnung nur infofern ift ale er darin eine Burgichaft für feine unerfättliche habsucht erblict". Sie wiesen auf das Nutlofe bin eingewurzelte Anschauungen und Bewohnheiten durch eine Befetesbeftimmung ausrotten zu wollen, wie das Beispiel von Frankreich zeige wo erft die lette Conftitution dem Adel von neuem den Garaus habe machen wollen, und wo man tropdem in der National-Bersammlung die adeligen Mitglieder ale Marquie, ale Graf, ale Bergog tituliren bore, und mo ber gum Präsidenten der Republik erwählte "Neffe des Raisers" alltäglich als "Monseigneur", "Mon Prince" angeredet werde. "Und auf welche Art, meine herren", fragte Laffer, "wollen Sie denn den Abel abichaffen? Sie wollen die Abeleverleihung für die Bukunft verhindern? Das hieße die jetigen Adeligen zu sehr begünstigen. Sie erhöhen fie ja dadurch und geben ihnen einen Werth ber von Jahr ju Jahr fteigt; denn in der Seltenheit liegt die Roftbarkeit. Oder wollen Sie durch das icheinbare Ignoriren des Abels es dem Belieben eines jeden anheimftellen mas für

einen Titel er sich beilegen wolle? Damit werden Sie ebenfalls Ihren Zweck nicht erreichen. Wenn ein Liechtenstein sich fortan Fürst neunt, wenn ein Schwarzenberg fortfährt sich Herzog von Krumau zu schreiben, wird sich niemand daran stoßen; wenn es aber mir einfallen wollte mich Fürst oder Herzog zu nennen, so würde ich von männiglich ausgelacht und verspottet werden. Oder wollen Sie die Beilegung und Führung von Titeln verbieten? Da muß ich Ihnen sagen daß die Tragweite eines solchen Berbotes höchstens in den Inhalt der öffentlichen Urkunden und bis zum Benehmen der Behörden reicht, aber nicht in die Berhältnisse des gesellschaftlichen Lebens. Wenn Sie es durchsehen könnten, so würde das zur Folge haben daß wir einen untitulirten Adel mehr hätten, wie ein solcher in einigen Landstrichen Deutschlands wirklich und größtentheils auch in Galizien besteht, und Sie werden begreisen daß unter solchen Umständen die Abschaffung von Titeln und Prädicaten dem polnischen Adel nicht wehe thun wird" 16).

Die Debatten über die Abelsfrage hatten vier Sitzungen in Anspruch genommen, 11. 12. 16. 17. Januar, und als es zur Abstimmung kam wurde der Satz: "Alle Standesvorrechte find abgeschafft" einhellig, der zweite: "Adelsauszeichnungen jeglicher Art werden vom Staate weder verliehen noch anerkannt" mittels Kugelung mit 231 Stimmen gegen 84 angenommen.

Mit der Bestimmung über den Adel waren in denselben Baragraph zwei andere aufgenommen, von denen die eine - gegen die Erblichkeit von Auszeichnungen und gegen die Berleihung bloser Shrentitel - nur lose mit jener zusammenhing, die andere, der Zutritt zu öffentlichen Aemtern, eigentlich auf ein gang anderes Gebiet gehörte. Es tam bier bie Frage über die Ausschliefung oder Nicht-Ausschliefung von Ausländern vom Civil- und Militair-Dienst des Staates zur Sprache, deren Behandlung manches Intereffante bot. Für die unbedingte Ausschliefung und ebenso für die unbedingte Zulaffung sprach niemand, jeder gestattete Ausnahmen, der eine für die technischen Sächer, der andere für gewiffe Zweige bes Rriegsbienftes, Breftel für die Lehrkanzeln an den höheren Unterrichtsanstalten. Auch der Kriegs-Minister ergriff in Dieser Angelegenheit das Wort, indem er auf die Bedürfnisse der Marine hinwies; er verwahrte fich aber, obwohl ohne ausbruckliche Beziehung auf das Botum ber Rammer vom 8., fogleich dabin, daß es ihm nicht beifalle durch diefe Bemerkung "den Lauf der Berathung ftorend unterbrechen oder beirren ju wollen". Bulett murbe burch Mehrheit beschloffen, bie Auslander

"vom Eintritte in Civil-Dienste und in die Bolkswehr" auszuschließen, Ausnahmen der Regelung "durch besondere Gesete" vorzubehalten.

Die darauf folgenden Bestimmungen: Freiheit der Person, Verhaftung nur auf richterlichen Spruch, Deffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsversahrens, Anklage-Proces und Schwurgericht bei Verbrechen politischen und Press-Vergeben, fanden keine Gegner, sondern blos Vertheidiger und gingen bei der Abstimmung mit Einhelligkeit durch. Es konnte sich dabei der seichteste Liberalismus breitmachen, der außerhalb der Kammer die einen langweilte, die andern, und nicht zum geringsten die Radicalen, höchlichst ärgerte<sup>47</sup>).

Inzwischen mar die Zeit ber Erneuerung des Bureau herangeruckt. Die Situng vom 20. Januar fand die Ministerfite leer, mas um fo unangenehmer berührte, ale Stadion Bach Thinnfeld der Rammer ale Mitglieder angehörten. In jedem Barlament ist die Brafidenten-Wahl für die Regierung eine Sache von der größten Wichtigfeit; "aber unfere Minifter ignoriren biefe Formalität, es ift ihnen gleichgiltig wer in Kremfier die Glocke schwingt"\*). Die Sache war um so auffallender als diesmal wieder ein hartnädiger Wahlkampf bevorstand. Strobach, als Brufibent unvergleichlich, hatte es burch seine Barteinahme für den Dringlichkeits: Untrag Binkas beim Centrum verschüttet, bas jest mehr zu Smolka binneigte; doch hatte Strobach noch immer einen ftarken Anhang, fo daß nach zwei ergebnistofen Bahlgangen erft die engere Bahl zwischen den beiben Rivalen entschieb, wo Smolka mit 201 gegen Strobach mit 104 Stimmen als Sieger hervorging. Auch für die beiden Bice-Präsidenten mußte wiederholt gewählt werden; zulett fiegten Bein mit 163 gegen Brauner mit 77 und haglmanter mit 40, dann Bretis mit 152 gegen Saaszfiewicz mit 108 Stimmen.

Gleich in die erste Zeit des erneuten Präsibiums siel eine Angelegensheit welche die Aufmerksamkeit und Theilnahme, dabei die Gereiztheit und die Leidenschaften in ungleich weiteren Kreisen und in höherem Maße erstegte, als dies unter den Verhältnissen wie sie waren irgend ein Parasgraph der Grundrechte vermochte. Am 19. Januar, noch unter Strosbach's Präsidium, hatte Colestin Zbyszewski k. k. Major im Ingenieurs



<sup>\*)</sup> Rolifd Biener Boten I G. 207.

Corps, zulett Professor an der Wiener Ingenieur-Atademie, der einzige active Militair in der Rammer, angekundigt, er werde einen Antrag auf Bertretung ber italienischen Armee, mit Ausscheidung der den ungarischen froatischen und italienischen Ländern angehörigen Truppen, durch drei in den conftituirenden Reichstag zu entfendende Abgeordnete einbringen, einen Antrag ben er ale einen bringlichen bezeichnete und beffen Begrundung ihm am 23. geftattet wurde. Auf die Unterftugungefrage Smolka's erhob fich fast das ganze Haus. Wie in so viel andern Fällen hatte sich die Majorität wieder einmal überrumpeln laffen; benn unmittelbar barauf ftiegen gewichtige Bedenken auf, die berschieden im Centrum und bei der Rechten waren. Der flavische Club, der am 24. den Gegenstand berieth, erkannte in dem Grundsate auf welchem der 3bpszewefi'sche Antrag fußte eine Forderung der Gerechtigkeit. Warum folle der Staatsburger darum weil er zur Zeit unter Baffen steht von der Ausübung seiner Bürgerrechte, vom activen und paffiven Wahlrecht ausgeschloffen fein? Allein warum folle, was der Antragsteller der italienischen Armee zugestehe, der ungarischen vorenthalten bleiben? Anderseits mußte man fich fagen daß eine folche Anordnung zu treffen wohl nicht der conftituirende Reichstag berufen fein fonne, da dieselbe eine Aenderung der Bahlordnung einschließe auf beren Grund und Titel der Reichstag beifammen faß, und die er fich nicht felbst gegeben sondern die der Monarch octropirt hatte; der Reichstag vermöge daher nur den Weg der Borftellung an den Mongrchen einzuschlagen, damit dieser, auf die Berhältniffe aufmerksam gemacht, sich bewogen finde das von ihm gegebene Wahlgesetz par octroi auszudehnen. Es wurde ein Ausschuß von drei Mitgliedern, Brauner Mufil Strobach, mit der Formulirung diefes Gedankens betraut.

Ganz anderer Art waren die Bedenken des Central-Clubs. Hier fragte man sich fürs erste, welcher Art denn eigentlich der Mann sei von welchem der Antrag ausgegangen? Hatte Zhhszewski im August vorigen Jahres nach dem glänzenden Siegeslauf Radecky's diesem und der tapferen Armee die Anerkennung des Reichstages votirt, oder hatte er nicht vielmehr unter jenen gesessen die den in jenem Sinne gestellten Antrag Selinger's abgelehnt? War es nicht Zhhszewski gewesen der am 21. October die Creirung eines neuen Sizes für die Stadt Tarnow beantragt und in einer von vehementen Ausfällen und Seitenhieben gegen die Regierung strozenden Rede durchgesetzt hatte, ein Vorgang der nach Wiederzusammentritt des Reichstages als ein durchaus ungesetzlicher erkannt und für null und

nichtig erklärt werden mußte? Wie komme es daß die Armee so urplötzlich von einer Seite in Affection genommen werde, die zu jener Zeit, da sie in heißen Tagen Leib und Leben an die Erhaltung der Monarchie setze, kein Wort der Theilnahme gefunden hatte? Was könne also der Zweck des scheinbar der Armee freundlichen, aber von einer solchen Seite ausgehenden Borschlages sein? Und wenn dieser Zweck darauf hinzausliese die einheitliche Kraft der Armee, jetzt wo sie mit der Wassse im Arm vor dem Feinde steht, dadurch zu schwächen daß man sie in das Spiel der politischen Känke mithineinzieht? Es sei, so wurde man sich schließlich im Centrum klar, nichts als ein neues Manoeuver der Linken, entweder sich die verlorenen Sympathien in der Armee wieder zu verschaffen oder in die letztere den Keim der Zwietracht zu säen. Es wurde darum beschlossen sich gegen den Antrag auszusprechen und den slavischen Elub zum Beitritte einzuladen, was aber von diesem, der bereits in anz derer Richtung einig geworden war, abgelehnt wurde<sup>48</sup>).

Die Berhandlung über den Zbpszewski'schen Antrag war auf den 26. Januar angesett. Wenn etwas im Stande mar bas Distrauen bes Centrums gegen die "Danaos dona ferentes" zu bestärken, so war es die Rede gleich des ersten Abgeordneten der sich dafür hatte einschreiben laffen. Beiftvoll und wigig wie immer, aber augleich trallig und boshaft wie immer, benütte der "Abgeordnete Borfowsti", recte Alexander Graf Dunin-Bortoweti, der erfte polnische Sathrifer der Reuzeit, den willkommenen Anlag um gegen das öfterreichische Regiment und das kaiserliche Militair in Galizien alle erdenklichen Beschuldigungen vorzubringen, die er, vom Centrum wiederholt "zur Sache" berufen, durch eine rasche Wendung mit ber "Sache" in einen allerdinge febr lofen Zusammenhang zu bringen mußte, indem er, an die Beschwerben und Leiden der polnischen Nationalität und an das machiavellistische "divide et impera" anknupfend, ausrief: "Der fleine Communismus ift ein Berbrechen, aber ber große Communismus bekommt ein gang anderes Geficht und heißt bald Tapferkeit bald politische Klugheit"; auf diesem Wege habe man "eine beinahe ganz eigenthumliche militairische Rationalität entwickelt und ausgebildet"; Diese Nationalität fei im Reichstage noch nicht vertreten, und zu diefer Bertretung habe fie ein Recht. "Die Forderung des Raftenaeiftes, das ift das Rathsel des vorigen Regierungs-Shftems, die Aufgabe des Reichstages ift eine entgegengesette; sowie der Absolutismus nach Spaltung und Zwietracht, fo follen wir nach Ginigung und Berftandigung

trachten". Wenn die Armee bisher zu reactionären Zwecken misbraucht worden, so habe das nur dadurch bewerkstelligt werden können daß man sie über die wahren Begriffe und Zwecke der Freiheit im unklaren gelassen. "Aun so sollen die Bertreter der Armee zu uns kommen, um sich an der Quelle des künftigen Staatslebens, der künftigen Verfassung mit dem Geiste der neuen Ordnung der Dinge vertraut zu machen und sich zu überzeugen daß der höchste Ruhm des Soldaten, dessen heiligste Pflicht in dem Zusammenhange mit dem Bolke, im Einschreiten für die Freiheiten und Rechte des Volkes bestehe" . . .

Für den Antrag sprachen noch Strobach, der im Ramen des flaviichen Clube jenes Amendement einbrachte deffen Genefis zuvor erzählt worden; Schuselfa der auf die Beweggrunde Bortowefi's einging, ohne in seiner Arglofigkeit bas Gift zu merken bas biefelben bargen; bann der Antragsteller selbst, der seinen ursprünglichen Antrag als "unzurückzog und sich jenem Strobach's anschloß. pollfommen" Gegen den Antrag ergriff zuerst Selinger das Wort, um auf den ichmählichen Borgang im vorigen Sommer hinzuweisen, mogegen er ben jetigen Antrag als aus dem Gefühle der Nothwendigkeit einer Guhne bervorgegangen willfommen hieß; doch fei derfelbe unvollständig, weil er nicht die ganze Armee fondern nur einen Theil derfelben umfaffe, anderseits aber undurchführbar megen der Schwierigkeiten die der Bornahme einer Wahl entgegenstünden, und wegen des Grundsates dag ein bewaffneter Rörper nicht berathen dürfe.

Der eigentliche Kämpe des Centrums war diesmal ein homo novus, und der Muth, die Schärfe und Rücksichslosigkeit, mit der er alle gesheimen Schäden des scheindar so wohlmeinenden Antrages aufdeckte und die Linke, die er damit bis ins innerste Mark trak, aus einer Aufregung in die andere brachte, machten sein Auftreten zu einer wahren Katastrophe in dem parlamentarischen Leben von Kremsier. Professor Dr. Joseph Reumann, der neugewählte Abgeordnete für Neunkirchen, ein gewandter Dialektiker und schneidiger Jurist vom Wirbel bis zur Zehe, war erst am 24. in Kremsier eingetrossen und ergriff mit Begierde den Anlaß sein Erscheinen in der Kammer durch eine donnernde Philippika zu bezeichnen. Er begann der Mehrheit der Kammer dasselbe vorzuhalten was vor ihm Selinger gethan hatte, nur in schärferer Weise und um so empfindlicher weil er einfügte: "er habe nicht die Ehre gehabt zu der Zeit diesem Hause als Mitglied anzugehören", wo man den greisen Feldherrn "dessen Lebensabend nur

bem Baterlande noch gewidmet ift" geschmäht habe "laut und öffentlich". Nach einer folden Ginleitung, die manche Dho! von der Rechten und unbehagliche Bewegung auf der Linken hervorrief, ging er auf die Rede Borfowefi's über. Als er dem Ginigungs-Motiv desfelben den Sat entgegenhielt: bas fei allerdings richtig baf Einigung Rraft gebe. "allein fie gibt Rraft jum Guten wie jum Schlechten", und die Bemerkung baran knübfte, gerade der herr Sprecher vor ihm komme aus einem Lande "wo ich Einigung zu meinem großen Bedauern noch vermiffe", da brach der erste Sturm los; die Aufregung unter den "Bolen im Frack" war eine ungeheuere, die Rufe "jur Sache" hier "jur Ordnung" bort tonten durch einander, bis Smolta in der That den "zur Ordnung" ergeben ließ. Der Redner nahm ihn "gehorchend" hin, obwohl er deffen Gewicht heute wo er zum erstenmal in diesem Sause gesprochen schwer empfinde, und obwohl ihn nur feine "redliche Ueberzeugung und nicht irgend ein unlauterer Wille" fortgeriffen habe. Doch es follte ärger tommen. Es gebe keine italienische und keine ungarische, es gebe nur eine öfterreichische Armee; wie komme es also daß man nur den einen Theil berücksichtigen wolle, und wie komme es weiter daß der Antrag von einer Seite ausgehe die früher gerade diesem Theile die Anerkennung der hoben Berdienste desselben versagt habe? Reuerliches garmen und Toben folgten diesen Worten. "Bur Ordnung", rief es von der Rechten, von der Linken wild durcheinander; mehrere Abgeordnete fprangen von ihren Sigen. "Es find lauter Officiere der Armee", rief Fischhof, "welche den Antrag unterschrieben haben"\*). Der Bräfident fand feinen Anlag ju neuem Ordnungerufe: der Redner habe offenbar den Sachverhalt nicht gefannt, ale er auf eine gewiffe Seite des Baufes hinwies von wo der Antrag ausgegangen. Binkas: "Go foll er nicht reden, wenn er die Umftande nicht kennt!" Die Aufregung, das Rufen "zur Ordnung", das Gefdrei von der Linken: "Berunter von der Tribune", dazwischen das nutlofe Läuten des Prafidenten dauerten fort, mahrend der Redner unbeweglich auf seinem Plate aushielt und das Legen des Sturmes abwartete, bis fich Strobach erhob und den Prafidenten aufforderte entweder die Freiheit der Rede zu mahren oder die Sitzung auf eine halbe Stunde zu unterbrechen. "Ja, ja", erscholl es von mehreren Seiten,

<sup>\*)</sup> Es waren bem Antrage Zbyszewsti beigetreten: Sauptmann-Aubitor Benzel Schopf (Lubit), ber pens. Hauptmann-Aubitor Joseph Mothta (Friedet, Schlesien) und ber pens. Hauptmann Joseph Müller (Biener-Reuftabt).

ohne daß man wußte ob das "Ja" der Wahrung der Redefreiheit oder der halbstündigen Paufe gelte. Endlich brang Smolka's Wort "den Redner nicht weiter zu ftoren" durch, und Reumann feste feine Rede fort um zu dem eigentlich Sachlichen zu kommen. Der Antrag, sagte er, sei verderbenbringend, indem er durch Ausscheidung aller italienischen und ungarisch-kroatischen Elemente einen Stoff des Bermurfniffes in die Reihen der Armee werfe, die vor dem Feinde stehe, vor einem besiegten und darum nur umso erbitterteren Feinde. Der Antrag sei auch gegen flare Beftimmungen der Grundrechte mit deren Berathung man fich beschäftige. ba es §. 11 zweites Alinea heiße, dag feine Abtheilung der Bolfsmehr als folde über politische Fragen berathen oder Beichlufe faffen durfe. Mit welchem Jug wolle man ferner von Minderjährigen und Bolljährigen in der Armee sprechen und erstere von der Ausübung des Wahlrechtes ausschließen? "Der Mann der zur Fahne geschworen, der ber Fahne gefolgt, fie mit feiner Aufopferung zum Siege getragen — er hat das mannlichfte vollbracht mas einem Manne auf Erden beschieden fein mag, ohne daß wir feine Jahre gablen durfen." Und nun bente man fich die Ausführung! Werbe es in der Armee feine Candidaten, werde es feine Bewerbungen und Wahlfampfe geben? Werbe man nicht Berheißungen zu machen, Leibenschaften zu entflammen, fich an die beiligften Intereffen zu wagen suchen, wie man dies bei anderen Wahlen ja so vielfach erlebt habe? "Aehnliche Borgange, meine Herren, fann ich mir in den Reiben der Armee unmöglich benten, ohne für ihren Beftand, für die Sicherheit des Bollbringens ihrer Aufgabe, die fie eben für uns hat, verzweifeln au mugen". Wenn der Reichstag diesen Schwierigkeiten aus dem Wege gehen wolle, indem er die Durchführung dem Ministerium anheimstelle, fo fei dies weder feiner Aufgabe noch feiner felbst würdig; er mache barum den Borfchlag, den Gegenftand an einen Ausschuß behufs naherer Brufung zu überweifen.

Großer Beifall im Centrum, ausgiebiges Zischen rechts und links besgleiteten den Redner als er die Bühne verließ. Doch fand sein Antrag nicht die hinreichende Unterstützung. Als es zum Abstimmen kam erhob sich die Rechte wie ein Mann für den Antrag ihres Dreier-Ausschußes, die Linke, welcher der ursprüngliche Zbyszewski'sche mehr zugesagt haben würde, that desgleichen, und es war somit der Antrag Strobach-Zbyszewski mit überwiegender Mehrheit gegen das Centrum, das sitzen geblieben, angenommen. Zwischen der Rechten und der Linken wurde während der Berhandlungen

über die Grundrechte das Verhältnis immer enger, und zwei Tage nach der so eben erzählten Abstimmung fand unter dem Borsitze Palackh's eine Zusammentretung statt, die ein Schutz und Trutz-Bündnis der äußersten Rechten und der nichtzeutschen äußersten Linken, also fast ausschließlich Galizianer, im Sinne hatte.

Mittlerweile beschäftigte man sich mit der Angelegenheit, die im Reichstage wie es schien abgethan mar, lebhaft im Bublicum, wo die Urtheile für diesen nichts weniger als gunftig lauteten. Man erinnerte an ein Gespräch das Borrosch mit Sierakowski gehabt und wo es gebeifen: "es muße die Sauptaufgabe der Linken fein die Demokratifirung ber Armee ins Werk zu fegen", und es fei die Maste der Loyalität und des Patriotismus gemählt worden um den Anfang davon zu machen. Aber die Linke werbe dieses Ziel nicht erreichen: "das Baterland ift noch ein anderes als das im erzbischöflichen Palaste zu Kremfier versammelte", und der Soldat, der bisher "unvertreten und ungedankt" feine Burgerpflicht treu und matellos erfüllt und mit seinem Blute besiegelt, werde diefelbe auch fürderhin zu erfüllen wiffen; er verlange fich keine parlamentarische Bertretung, am wenigsten in Diesem Reichstage. "Wo ift der Officier", frug Georg Emanuel Haas, "der unter gewiffen Deputirten fiten möchte?" Ein Officier ber Wiener Garnison citirte die Berse aus Wallenftein's Lager:

"Dem Rriegsstand tämen fie gern ans Leben

's ift eine Berschwörung, ein Complott." 49)

Balb kam die Antwort von der Armee selbst. Sie hatte die Form einer "Abresse an Se. Majestät den Kaiser und König" und war datirt aus Mailand den 8. Februar. Sie war unterschrieben vom Feldmarschall, von allen Generalen und Stabs-Officieren des Heeres; dann, nachdem der Inhalt zuvor jeder Compagnie und Escadron bekannt gegeben worden, von sämmtlichen Officieren Feldwebeln oder Wachtmeistern; endlich im Namen der übrigen durch zwei von jeder Charge und 16—20 von den Gemeinen. Sie war, nicht in den Ausdrücken aber in der Sache, schrosser als selbst die Gegner des Zbyszewski'schen Antrages erwartet hatten. Sie lehnten die Betheiligung nicht blos an diesem, sondern an jedem Reichstage überhaupt ab. "Die Armee als integrirender Theil der vollzziehenden Gewalt kann nie an der gesetzgebenden Macht theilnehmen. Individuell kann der Soldat so gut wie jeder Bürger im Reichstage

fiten, nicht aber als Bertreter der Armee"; denn es fei klar — so wurde mit einer fehr feinen Wendung beigefügt - daß eine Anzahl von Deputirten, die ihren Antragen die gewichtigen Borte beizufügen vermochten: "Ein zahlreiches Beer unterftütt unfere Meinung", bald jede Freiheit der Berathung aufheben murde. "Treu den Gesetzen ihres Baterlandes", hieß es weiter, "erkennt die t. f. Armee in Guer Majestät allein ihren Herrn und Führer; sie kann und wird daber an keiner Berathung theilnehmen die fie in Widerspruch mit ihren Bflichten bringen, die ihre Disciplin, das Balladium von Ehre und Treue, erschüttern konnte." Nach der Berficherung, die Armee werde "mit dem letten Blutstropfen" die Inftitutionen vertheidigen "die Euer Majeftät im Einvernehmen mit den Bertretern Ihrer Bolfer der Monarchie ertheilen werben", ging das Schriftftuck auf die Ereigniffe des letten Sommers über, erinnerte an das Benehmen des römischen Senates nach der Schlacht bei Canna und fuhr fort: "So dachte und handelte ein großer Freiftaat! Doch der Reichstag von Wien hatte nur Sympathien für unsere Feinde, kein Wort bes Beifalls für die mit unzähligen Mühfeligkeiten tampfende fiegreiche Armee, fein Wort der Theilnahme für die Gefallenen, fein Wort des Troftes für die Sinterbliebenen! Das Beer fdwieg, aber empfand tief die frankende Beleidigung. Der Reichstag, der ftumpf gegen die Ehn des Baterlandes, gleichgiltig gegen deffen Erhaltung mar, hatte das Bertrauen der Armee verloren." Das Schriftstuck schloß mit der ehrfurchts vollen Bitte: Se. Majeftat geruhe bem Antrage des Reichstages bie Allerhöchste Genehmigung zu versagen 50).

Welches das Schickfal des Antrages Zohszewski-Strobach Aller höchsten Ortes sein werde, darüber konnte kaum jemand in Zweifel sein.

Die Berathung der Grundrechte war bei der Bestrafung der Berbrechen angelangt. Die Strafen des Prangers, der öffentlichen Arbeit, der körperlichen Züchtigung, der Brandmarkung, des bürgerlichen Todes und der Consiscation außer Gebrauch zu setzen waren alle einig; die Meinungsverschiedenheit betraf einzig die Todesstrase. Im Wiener Entwurf war sie vollständig "abgeschafft". Bei der schließlichen Feststellung in Kremsier waren zwölf Mitglieder des Constitutions-Ausschusses sir denselben Grundsatz gewesen; die Mehrzahl aber hatte sich für die Einschränkung entschieden: "Die Todesstrase für politische Verbrechen ist abgeschafft." Ein Amendement von Rieger Palacky und Violand: "Die

Todeeftrafe ift nur im Falle des qualificirten Mordes zuläffig", mar gleichfalls in der Minorität geblieben.

Bei der Bollberathung im Saufe drehte fich der Rampf daher nur um die Frage, ob die Todesstrafe überhaupt oder nur für politische Berbrechen außer Uebung gebracht werden folle. Ueber den zweiten Punkt mar man so ziemlich einverstanden: nur Trummer wies auf gewisse Källe, wie Rriegeguftand, Meuterei auf offener See bin, wo es unbenommen bleiben muße hinrichtungen auszusprechen und zu vollziehen. Um Grunde gegen die Todesstrafe für politische Berbrechen konnte man nicht verlegen fein; fie floken aus den Ereigniffen der letten zwölf Monate. "Rach der Ueberzeugung Metternich's", bemerkte Sidon, Symnafial-Ratechet in Siein, ein Redner der die ernfteften Dinge nicht anders als in humoriftischem Tone mit lachenden Lippen und Augen vorzutragen mußte, "find die Manner des 11. und 13. Mary fürchterliche Berbrecher gemefen, und wenn nicht zufälliger Beise das ganze Bolf von Defterreich zu ihnen gehalten hätte, so würde fie dieser erlauchte Staatsmann gewiß als die größten politischen Berbrecher seiner Zeit haben hinrichten laffen. Sie alle, meine Berren, wie Gie hier fo vertraulich neben einander figen um das schöne Desterreich demokratisch zu constituiren, Sie alle find in den Augen mancher Menschen große politische Berbrecher, und wenn biese Menschen wie den Willen so auch die Macht besägen, so wurde für Sie die Todesftrafe gemiß die geringste Strafe sein." Nicht im Gewande des Schalkenarren, sondern in ernster und würdiger Weise behandelte den Gegenftand der Galizianer Machalofi, beffen Rede unftreitig die gediegenfte in dieser Debatte mar. Der Grundgedanke auf den er seine Auseinanderfetung aufbaute mar der, dag es zweierlei Arten von Männern gebe benen die Geschichte ein Andenken bewahre: einerseits die Manner der Begenwart die in ihre Zeit eingreifen und die Ereigniffe leuten, die Manner der That, des Erfolges, und die anderen denen es nicht beschieden ift fich im öffentlichen Leben werkthatig zu zeigen, die aber "mit tiefem Blick das Jenseits unseres Horizontes erreichen, die Männer des Bedankens, die Weisen, die Gelehrten. Aber nicht immer begreifen fie flar die Sendung welche die Borsehung ihnen anvertraut hat; sie vertennen nicht felten ihre Miffion welche eine Miffion der Butunft ift. Sie vergreifen fich an dem allgewaltigen Gefete der Natur, an dem Gefete ber allmäligen ftufenweisen Entwicklung ber Menschheit. Bom inneren Drange getrieben ihr Ideal noch bei ihren Lebzeiten zu verwirklichen, Digitized by Google

greifen sie mit schwacher Hand in die Wucht der Ereignisse ein — sie schreiten zur That. Und darin liegt der Arrthum! Die Gesellschaft, die noch nicht vorbereitet ift ihre Ibeen in fich aufzunehmen, verleugnet fie. ftokt fie von fich jurud, nennt fie Berbrecher, und wenn die Beftrebungen biefer Manner auf die Aenderung gesellschaftlicher Buftande, ftaatlicher Einrichtungen gerichtet maren, politische Berbrecher, und die Gesetze mander Staaten verhängen über fie die Strafe des Todes. Wollt aber auch Ihr, meine Berren, den Stab über fie brechen, wollt auch Ihr fie mit diesem Namen brandmarken? Thut es die Geschichte? Reinesmeas. Ginice Sahrzebente, einige Jahre fpater, und eben diese Manner werden die Lieblinge, der Stolz ihres Bolkes. Fragen Sie die Geschichte der Bergangenbeit, ja felbit der Gegenwart, feben Sie nach Baris, nach Frankfurt, ja felbst in Ihrer Mitte figen solche Manner; wird von Ihnen jemand das Todesurtheil über sie ergeben laffen? Bas mar ihr Berbrechen? Gin Brrthum in ber Zeit! Der größten Strafe, der harteften die fie treffen kann, entgeben fie nie: der Strafe der Enttäuschung!" Allerdings gebe es auch folche bie in ihren duftern Phantafien Bahnen zeichnen welche die Menscheit nicht geben will, und die, um ihren Gedanken Gingang zu verschaffen, zu Mitteln greifen, Thaten verüben, welche die Menschheit verdammt. Aber auch bei folden feien die Motive nicht unedel: "bekanntlich ist die vorzüglichste Lecture Marat's das Evangelium gemefen; die Reden Robespierre's flogen von Menschenbegluckung über; fie maren Schwärmer Utoviften, die Besellschaft hat das Recht fie up schädlich zu machen, aber nicht fie zu töbten, so wenig als einen Wahnfinnigen . . . "

Wit dem letzten Argumente griff der Redner auf ein Gebiet über, wo überhaupt keine Todesstrafe, ja keine Strafe irgend welcher Art statthaft erscheint, ein Standpunkt den mehrere von der Linken theilten. Es sei bekannt, erörterte Umlauft, daß jedem Verbrechen eine Geistesstörung, mindestens in gewissem Grade vorausgehe; daß gewisse klimatische Einflüsse Hang zum Selbstmord nähren, und es dürfte dies auch bei Verbrechen nicht zu übersehen sein. "Es gibt gewisse feine Beziehungen", sührte der Arzt Fischhof aus, "die auch dem schärfsten Auge des Beschachters entgehen, und welche die Wissenschaft bisher nicht erforscht hat. Noch sind die Bahnen nicht gemessen die Empfindungen strömen, noch sind die Bedingungen nicht erkannt unter denen sie aus ihrem Bette tretend

anschwellen zur verheerenden Sintsluth. Das schwanke Schifflein unserer Tugend schaukelt oft gar unstät auf der Welle des Blutes, und wenn die Wogen desselben hochgehen kann selbst die Strenge eines Cato Schissebruch leiden; und das gestehe ich, meine Herren, wäre ich der scharfskinnigste Jurist und der größte Arzt und Psycholog, ich wagte es nicht auszusprechen wo die innere Nöthigung aufhört und wo die sittliche Freiheit begonnen." An einer andern Stelle seiner Rede stellte er den körperlichen Krankheiten die "sittlichen" gegenüber und fragte, warum der Staat nicht auch Besserungsanstalten für solche errichte "deren sittliche Krankheit scheindar incurabel ist. Ich sage scheindar; denn so wenig als der Arzt einen Kranken, so wenig als die Kirche eine menschliche Seele ganz ausgeben darf, so wenig darf der Staat verzweiseln an einem seiner Brüder".

Im allgemeinen machte sich in dieser ganzen Debatte jene frankhafte Sentimentalität breit, die vor lauter Mitgefühl für ichlechte Menschen oder gefährliche Narren die Rücksichten beiseite setzt die sie dem ruhigen und ehrsamen Bürger schuldet, ber boch auch ein Mensch ift "fozusagen", und die dem Berbrecher gemeinen Standes die Strafe und den Strafort in foldem Grade von allen Barten zu entkleiden fucht, daß ihm der Aufenthalt in folden Anftalten Guter bietet die er fich im Leben draufen nie verschaffen tann. Den Muth den richtigen Schluß aus den aufgestellten Behauptungen zu ziehen hatte ein einziger Redner, bei dem man aber nie recht sicher war ob er es mit seinen Borbringungen ernstlich meine. oder ob er fie nicht etwa absichtlich bis an die Gränzen des Unfinns führe wo sie sich überfturgen mußten. Wenn Borrosch nicht blos die Todesstrafe, sondern auch die des schweren Kerkers und der lebenslänglichen Saft abgeschafft wiffen wollte, fo behauptete Bitteri, er wurde den Paragraph mit noch größerem Entzücken begrüßt haben, wenn barin über Retten und Rerter überhaupt ber Stab gebrochen ware. "Denn alle diefe Strafen, mas find fie anderes als Rache, vindicta, Schadenfreude? Die Rache aber ist ein zweckloses Uebel, ein zweckloses Uebel ist Grausamkeit und Graufamkeit ift Qualerei. Wenn wir aber die Qualerei nicht einmal bei den Thieren wollen, durfen wir fie bei dem Menichen dulden der, wie er sich prahlt, nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen ist?" Bon keiner Strafe, nur von Genugthuung könne die Rede sein, wenn jemand einen andern an seiner Ehre, an seinem Gute, an seiner Freiheit verlett; fehlen ihm die Geldmittel dazu, so solle er in eine Arbeits-

anftalt geschickt und baselbst so lang gehalten werden, bis er durch ben Gewinn seiner Arbeit den Schadenersat zu leisten vermag. . . .

Bei der Abstimmung durch Rugelung murde der Antrag der Dis norität bes Conftitutions-Ausschußes mit 197 gegen 106 angenommen, und nun ftellte Schuselka ben Dringlichkeitsantrag : ben gefaßten Beschluß "fofort Sr. Majestät zur Sanction vorzulegen und unter einem das Ministerium aufzufordern die Bollstreckung der Todesurtheile sogleich zu fiftiren", indem fonft "bei politischen Berbrechen die volle fegensreiche Wirkung einer gewiß nahe bevorstehenden Amnestie vereitelt würde". Als ber Antrag Schufelka's in der Sitzung vom 1. Februar zur Berathung tam, wollte Fischhof, es moge der Reichstag nur "die Soffnung" aussprechen "daß das Ministerium der Krone die Sistirung der Todesurtheile bis zur erfolgenden Sanction der Grundrechte anrathen werde", mahrend Borrosch eine Deputation vorschlug die dem Raiser "den legislativen Beschluß vom 29. Januar" zur Allerhöchsten Kenntnis bringen und die Bitte baran fnupfen follte "die bis zur Sanction ber Grundrechte etwa noch gefällt werdenden Todesurtheile nicht vollstrecken ju laffen". Es blieben aber alle drei Anträge in der Minorität, wohl hauptfächlich auf die fehr begründete Ginwendung Strobach's: wenn der Reichstag fich wegen der Erklärung vom 4. Januar beschwert habe, daß ibm das Ministerium nicht die Gelegenheit bieten wolle aus freien Studen lonal zu fein, marum wolle man Gr. Majeftat die Gelegenheit entziehen ohne Aufforderung human zu fein?

In einem Kremsierer Berichte vom 4. Februar schrieb die Wiener "Presse" (Nr. 31 vom 6.): "Der constituirende Reichstag arbeitet nicht mehr an der künftigen Versassiung des österreichischen Staaten-Complexes, sondern an seiner eigenen Geschichte, an der Geschichte einer berathenden Versammlung welche durch die Eigenthümlichkeit der obwaltenden Vershältnisse den gesetzlichen Boden auf dem sie stand theilweise verlor und sich bei ihren ferneren durch diese Stellung bedingten Beschlüße an Ideale klammert, geeignet Völker zu beglücken wie sie sein sollten, nicht aber Völker wie sie sind. Je unverläßlicher, je bedingungsvoller die Existenz der Reichsversammlung sich gestaltet, desto theoretischer, den Bedürsnissen der Völker schwieriger anzupassen gestalten sich ihre Beschlüße. In jeder kommenden Sitzung erneuert sich die Abfassung ihres Testaments, womit sie den Bölkern Oesterreichs ihre Liebe vermacht. Die Hinweg-Decretirung

des Abels, die Abschaffung der Todesstrafe 2c. sind lautsprechende Besweise des Gesagten."

Wohl fehlte es in der Bersammlung nicht an Mannern, welche das unbehagliche Gefühl beschlich daß man mit den Grundrechten, wie fie aus den Berathungen hervorgingen, Schlöffer in die Luft baue; aber ihre Mahnungen verhallten gleich der Stimme des Rusenden in der Wüste. Brauner, dem ein scharfer Blick für bas was und wie man im Bolke denkt und die Dinge auffaßt eigen war, hatte wohl in der Ueberzeugung ber völligen Ruplofigfeit folden Unternehmens mahrend ber Berhandlungen über die Todesstrafe das Wort nicht ergriffen; aber am folgenden Tage bei Besprechung der Unverletlichkeit des Bausrechtes flocht er die Bemerkung ein: "Wir haben bier im Intereffe der humanitat Grundfate feftgeftellt, bon benen ich febr fürchte daß unfere Bolter nicht mit jener geiftigen Reife binter une fteben um une bafur Dant zu wiffen; vergrößern wir diefen Unmuth nicht durch Befete welche den Schut des Rechtes gegen Angriffe von Ginzelnen erschweren, sonst seten wir uns ber Gefahr aus daß die Maffe des Boltes uns guruft : Ihr habt die Todesstrafe, ihr habt alle harten Strafen abgeschafft die im Stande find den Verbrecher abzuschrecken, und ihr habt dazu die Bandhabung der gelindeften Berechtigkeitepflege, wie fie ju unferer Sicherheit unerläglich ift, wesentlich erschwert." Brauner meinte dag in unseren Berhältniffen, wo wir nicht wie in England Friedensrichter haben, sondern wo der Richter oft auf Meilen entfernt ift, die Durchsuchung einer Wohnung für Zwecke der Straf-Juftig nicht auf den richterlichen Spruch zu beschränken, sondern auch "in den gefetlich bestimmten Fällen und Formen" über Auftrag des Bemeindevorstandes zuzulaffen mare. Trop der Ginfprache Dylewsfi's: "Ich verlange namentliche Abstimmung über den die Bolizei wieder einichmuggelnden Berbefferungeantrag des Abgeordneten Brauner", murde der lettere mit einer durch Rulit vorgeschlagenen Aenderung im Wortlaute von der Mehrheit des Hauses angenommen 51), und dasselbe geschah am 31. Januar mit 176 gegen 136 Stimmen (Rugelung), als Jonaf die von vielen Seiten gewünschte Freizugigfeit an die Bestimmungen nicht eines allgemeinen Gemeinbegesehes, sondern der Gemeindeordnungen gefnüpft münschte.

Es bot diese Debatte manche in unangenehmer Richtung interseffante Seiten. Ginmal prallten hier wieder die Schlagworte von Censtralisation und Föberation heftig an einander, indem die Gegner Jonat's

von Thrannei, von Rirchthurm-Politif, von dem Egoismus und der Erclusivität der Gemeinden sprachen und Lasser der Befürchtung Worte lieb. "bak der erhabene und erhebende Gedanke eines gemeinfamen großen Baterlandes zusammenschrumpfen werbe nicht blos zur Landeskindschaft. fondern zur Ortsheimat, daß wir dann taufende von kleinen Borizonten haben werden ftatt des einen gemeinsamen fich über Allen aufwölbenden himmeledomes". Dazwischen gab es einen kleinen Nationalitätenhader. In seiner Rede vom 30. hatte Brauner unter andern auf das Beispiel Frankfurts hingewiesen, aber dabei, wie das regelmäßig von den Rednern feiner Seite bei folchen Anläffen zu geschehen pflegte, die Bermahrung angefügt daß für ihn die deutschen Grundrechte "legislativ durchaus nicht makgebend" feien. Diese Meukerung hatte bann Bein, welchem als Berichterstatter des Conftitutions-Ausschufes das lette Bort guftand, aufgegriffen um feinen Bortrag mit einem Worte Schiller's zu fchließen, indem er glaube "daß, wenn auch Schiller ein deutscher Dichter, mir Diefes Citat von einer gewiffen Seite des Baufes nicht übelgenommen wird". Darüber zischte die Rechte, Savelka verlangte wiederholt den Ordnungeruf, ju welchem aber Smolta feinen Unlag fand. Jonat benütte feine Rede vom folgenden Tage zu einem heftigen Ausfalle gegen Bein, ichlof aber, um beffen Angriff als einen völlig aus ber Luft gegriffenen erscheinen zu lassen, seine Rede gleichfalls mit den Worten eines "deutschen" Dichters die, wie fich wieder die Gegenseite zu bemerken erlaubte, "aus foldem Munde wie Sohn flangen". Mit einem Broteste Savelka's über den Nicht-Ordnungeruf des Brafidenten und mit einem Gegen-Broteste Bein's ichlog der unerquickliche Zwischenfall im Barlament. Aber draufen ereiferten sich noch die Journale über die Abstimmung vom 31. Januar die jeden, der es "mit der Freiheit und der Fortdauer Desterreichs in seiner Integrität" ehrlich meine, aufs hochste habe überraschen mußen. "Die Emancipation der Juden, die Freizugigkeit, die Gleichheit Aller vor dem Befete jusammt dem Staatsburgerthum haben durch diefen Beschluß Schiffbruch gelitten, mahrend dem Foderations-Brincipe Thur und Thor geöffnet murbe. Anftatt bes einen Reichsgesetzes werben wir hunderttausend "Ordnungen" haben, das öfterreichische Staatsbürgerthum wird ein Staatsbürgerthum in partibus infidelium fein, jede Stadt, jeder Fleden, jedes Dorf tann es misachten und ignoriren. Die eine Bemeinde verschließt dem Staatsbürger ihre Thore weil ihr sein handwert, die andere weil ihr seine Religion, die dritte weil ihr sonst etwas nicht

gefällt". Man scheine den mit dem §. 1 verworfenen Satz, daß alle Gewalten vom Bolke ausgehen, durch den andern ersetzen zu wollen: "Alle Gewalten im Staate gehen von der Gemeinde aus"; gegen eine solche Zumuthung aber muße man sich auf das feierlichste verwahren.

Die Berhandlungen über die §§. 11 und 12 — Bersammlungsund Bereinsrecht — dürsen wir vielleicht übergehen, da sie nichts boten was man nicht in dem Jahre der "Grundrechte" in allen Parlamenten mehr als zur Genüge zu verkosten bekam. Bezeichnend war nur ein gewisser Ton bitterer Resignation, der hin und wieder einem der Sprecher entschlüpfte; wie dem Galizianer Oplewski, einem gewandten und gern gehörten Redner von Geist und Witz, als er über sich selbst staunen zu müßen erklärte daß er "bei dem gegenwärtigen Stande unserer Angelegenheit noch so viel Muth und Laune bewahrt habe", oder dem Berichterstatter Hein der einen Antrag Löhner's bekämpste, indem sich dieser auf ein Gesetz beruse das man noch nicht habe, "und von dem es zweiselhaft ist ob wir es auch noch machen werden"\*).

War eine solche Stimmung nicht begreislich? Noch als "Souverain" waren sie, wenn auch die meisten wider Willen, nach Kremsier gekommen, bis das Manifest des jungen Kaisers, der ihr Werk "prüsen" und nach Befund sanctioniren zu wollen erklärte, sie um diese Täuschung brachte\*\*). Aus dem selbstbewusten constituirenden Reichstage war, wie Spötter meinten, eine blose "Regierungs-Commission", ein "k. k. Gremial-Collegium" geworden welchem die Ausarbeitung einer Berkassung aufgetragen worden seine dessen "Elaborat" die Kritik des obersten Kronrathes zu erproben haben werde. Doch seit dem fatalen Botum vom 8. Januar befand man sich ja nicht einmal mehr in dieser Lage, man befand sich sozusagen in gar keiner mehr. Sie sprachen, sie verhandelten, sie sasten Beschlüße, und niemand von der Regierung horchte auf sie. Sie lasen seitenlange Interpellationen herab, klatschten denselben, wie um sich selbst zu kizeln, Beisall zu; aber diesenigen, an welche der Appell gerichtet war und welche diesstelben zu beantworten hatten, waren unsichtbar 52).

Stand zum Ersatz für die Vernachlässigung von dieser Seite das Bolk hinter ihnen? Das hatten sie noch in Wien sagen können, und zwar beide Theile, sowohl die böhmische Rechte von ihrem Standpunkte als die



<sup>\*)</sup> Sten. Aufn. V. S. 15, 19.

<sup>\*\*)</sup> S. Bb. III S. 336 f.

radicale Linke von dem ihrigen. Jest, wo der Grundrechts-Liberalism sie einander genähert hatte, hatten sie es nach außen hier wie dort ve Als man an die Baragraphe 13, 14, 15 heranrückte, sa Rieger: "Meine Herren, wir alle fühlen daß wir den Forderungen d Freiheit und Humanität vor allem Rechnung tragen mußen und daß w wenn wir dies thun, une gezwungen feben Intereffen bon Standen verleten" \*). Man mar fich also bewust dem Bolte tief ins Rleisch schneiben, an die Burgel hergebrachter Inftitutionen und Rechte Die 2 zu legen! Man hatte die Gutsberrlichkeit und den Abel aufgehober man hatte in einer Zeit in welcher die größten Berbrechen wuchert die Todesstrafe abgeschafft; man stand im Begriffe an das Beiligthum ve Religion und Kirche zu greifen; kounte man fich dann wundern wen solchem Beginnen aus den getroffenen Kreisen mit Schimpf und Hohn, m Berwünschungen vergolten wurde? "Die kecke Unverschämtheit jenes Ge findels das man den hohen Reichstag Defterreichs nennt", schrieb eine dieser Erbitterten, "übersteigt alles Maß. Die Wahl Füster's in de Unterrichts-Ausschuß genügt allein jene Elenden insgesammt an den Galgen zu bringen. Jusqu'à quand les souffrira-t-on?!" Als sich in der zweiten Sälfte Rannar das Gerücht verbreitete der Reichstag folle aufgelöft, "folglich heimgeschickt" werden, votirte man von diefer Seite "Ehre und Ruhm bem Minifterium das uns von diefem Scandal befreit hat". Aber die Erwartung erfüllte sich nicht, "der Doctrinarismus hat also im Ministerrath gefiegt, und die Entsittlichung wird im Lande fich verbreiten und festwurzeln folang man in Rremfier jenes Banner wird flattern seben das gleichbedeutend mit dem Aufruhr ift". Dag es unter folden Umftanden an Vorstellungen Mahnungen Bitten an die Regierung, fie moge den Reichstag auflosen, nicht fehlte, braucht taum gefagt zu werden 53).

Aber nicht beffer war man von der andern Seite auf den Reichstag zu sprechen. Die Kammer, hieß es da, sei nicht reactionär, aber sie sei ärger als dieses, sie sei liberal, "und da heutzutage nur der Radicalismus und die Reaction berechtigt sind und von Muth und Zeitversständnis zeigen, während im Liberalismus die Mittelmäßigkeit und Halbheit, die Bourgeoisse und der Doctrinarismus, die Bequemlichkeit und Gottslossieft sich verstecken, so ist eine blos liberale Kammer für die Freiheit

<sup>\*)</sup> In der Sitzung vom 7. Februar. Sten. Aufn. V S. 37.



the state gefährlicher als eine reactionäre. Der Lexikon-Liberalismus wurzelt micht mehr im Leben und kann nichts Lebendiges mehr erzeugen". Was, dine denn der Reichstag auf diesem Wege zu erreichen? "Dem Reichs: schwebt seit Monaten das Damokles-Schwert seiner Auflösung über als m Haupte, er lebt nach Art der Taglöhner von Tag zu Tag, und so des ein Minister die Tribune besteigt erwartet er die Verlesung seines schwebesurtheils." Seine Thätigkeit sei ein fortwährender Beweis seiner Uktändigen Ohnmacht; er habe die Todesstrafe aufgehoben, und in dien folge ein Todesurtheil auf das andere; er stehe im Begriffe Resions-Freiheit zu proclamiren, und Stadion verbiete den Deutsch-Katholismus auf Grund eines Wetternich'schen Gesetzes von 1846!\*)

Bei all diesem Aerger über die lässige Haltung des Reichstages paren die Radicalen weit davon entfernt eine Auflösung desselben zu dünschen. Denn nehft Wien, auf das sie trot des Belagerungszustandes meter welchem es nach ihren Begriffen seufzte und litt ihre Hoffnungen spesen nicht aufgaben, war es die Versammlung in Kremsier die ihnen kals letzes Bollwerk jener Freiheit galt die sie sonst allenthalben dahinstechen sahen. Darum, je weniger sie sich der Wahrnehmung eines immer weiter um sich greisenden Umschwungs in der öffentlichen Meinung verschließen konnten, desto eifriger waren sie bemüht in jenen kleinen Kreisen über die sie noch einigermaßen geboten Sympathie-Bezeugungen für den Reichstag wachzurufen, "Vertrauens-Adressen" an ihn gelangen zu lassen, auf die sie als ebenso viele Beweise hinzuweisen vermöchten, daß man in der Bevölkerung nicht gewillt sei sich die große Errungenschaft des 15. Mai v. J. verkümmern zu lassen. Aber konnte dieses Spiel jemand täuschen? Nicht einmal sie selbst!

Gegen Ende Januar war in Kremfier von einer großartigen Kundgebung des Bauernvolkes aus der Hana gesprochen worden; über 600 Reiter sollten erscheinen um dem Reichstage Dank und Bertrauen darzulegen. Die Kundgebung fand am 1. Februar in der That statt, allein in sehr bescheidenem Maße. Zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags ritten neunzehn Musikanten und hinter ihnen etwa dreißig Bauern in ihrer kleidsamen Landestracht, grüne Jacken und rothe Beinkleider, auf dem Schloßplate von Kremsier auf. Während die berittene Capelle mehrere Bolksweisen erklingen ließ, begab sich eine Deputation zu dem Präsidenten

<sup>\*)</sup> Rolifch Biener Boten I S. 207-210: "Reichstag und Minifterium".



bes Reichstages, welchem der älteste der Bauern eine in böhmischer Sprache abgefaßte Adresse vortrug die Smolka in würdigen Worten polnisch beantwortete. Er zeigte sich dann am Fenster und wurde mit donnerndem Zuruf begrüßt, was noch zweimal wiederholt wurde. Bon da ritten die Hanaken vor das Gasthaus des Brbik wo die Mitglieder des slawischen Clubs ihrer warteten und mehrere Reden und Gegenreden ersfolgten, über deren Eindruck auf die Hanaken verschiedene Meinungen umliesen <sup>54</sup>). Am 6. Februar darauf verlas der Schriftsührer Streit in deutscher Uebersetzung die Adresse mehrerer Gemeinden des Hradischer und Prerauer Kreises an den Reichstag.

An diefen aus dem Schofe bes Bauernftanbes hervorgegangenen Adressen war übrigens etwas mahres. Denn auch in Ober-Desterreich sette der Bauer, dem es einzig darum zu thun mar daß die Robot= und Bebent-Aufhebung nicht rückgängig gemacht werde, fein ganzes und einziges Bertrauen in den Reichstag. "Rein Landtag, feine Regierung, fein Di= nifterium", fo berichtete der Landes-Chef an den Minister des Innern. "genießt in biefem Bunkte bei ihm Bertrauen. Ich vernehme bas täglich, ich vernehme es aus dem Munde jedes der Bauern die in großer Anzahl von allen Seiten in den verschiedenften Angelegenheiten zu mir kommen und deren lettes Wort immer die hoffnung auf den Reichstag in ber Entschädigungsfrage ift." Fischer fürchtete von einer Auflösung des Reichstages alles für seine Proving. "Der Bauer wird darin nichts als ben erften Schritt feben um die ihm gemachten Berheifungen gurudgunehmen, bas Borfpiel zur Wiederherftellung bes alten ihm fo brudend gewesenen Buftandes. Gine Auflösung bes Reichstages", fo ichloß Fischer feine Barnung, "bevor derfelbe biefe Frage auf die erwartet freifinnige Art gelöft haben wird, fest alles aufs Spiel"\*).

<sup>\*)</sup> Fifcher an Stadion, Ling ben 6. Februar 1849; Dr. 1132 M. J.

7.

Mit dem Schluße der Berathungen über das Versammlungs- und Vereinsrecht war man bei den die Religions-Frage betreffenden Paragraphen 13, 14, 15 angelangt. An Stoff zur Erwägung und Verhandlung sehlte es wahrhaftig nicht. Am 12. Februar, dem Tage wo die Verathung besginnen sollte, kündigte der Präsident mehr als vierzig Petitionen an, die im Constitutions-Ausschuße zur Einsichtnahme seitens der Abgeordneten vorlägen. Damit war es aber nicht abgethan; denn im Lause der Bershandlungen kamen immer neue ein 55). Obenan an Bedeutung, sowohl nach ihrer Herkunft als ihrem Gehalte, standen die Eingaben einzelner Vischöfe oder ganzer Kirchen-Provinzen — die letzteingelangten waren die von Salzburg und von Breslau, der Vischöfe von Sebenico und Spalato — die das Verhältnis von Kirche und Staat nach allen Richtungen beleuchteten und Vorschläge zu einer gerechten und heilsamen Gestaltung besselben machten.

Denn die Lage der katholischen Rirche, von den andern Confessionen als die "herrschende", die "Staatskirche" theils beneidet theils angefeindet, ließ fich in Wahrheit durchaus als teine befriedigende bezeichnen. "War benn die katholische Kirche in Desterreich nicht frei?" so ließ sich der lateinisch-katholische Bfarrer Bielecki aus Rymanow fragen. fie fich inner ben vorgeschriebenen Granzen am Altar, im Beichtstuhl, auf der Rangel, in der Schule nicht ungehindert bewegen? Erfreute fie fich nicht bes ausgebreitetsten Schutes und einer ausgezeichneten Sorgfalt von Seite bes Staates? Genog fie nicht fo manche Privilegien vor andern Religions-Bekenntniffen? Satten ihre Diener nicht die Freiheit zu ben höchsten Aemtern und Burden im Staate ju gelangen? Burden fie nicht reichlich mit Titeln Orden und Ginkunften bedacht? Bas wollte, was will fie denn noch?! Meine Herren", so antwortete er auf diese Fragen, "Diefe Unfichten von Freiheit icheinen mir mit jenen gufammenzufallen welche in der vormärzlichen Zeit in einer gewissen Hauptstadt gang und gabe waren, wo sich auch so Manche hinlänglich frei wähnten weil fie ja im Brater ungehindert spazieren geben, gemächlich beim Sperl effen und tangen, ja fogar den öfterreichischen Beobachter und die Wiener Beitung lefen konnten." Aber eine folche Freiheit, fuhr er fort, fei

Digitized by Google

Knechtschaft. Der Staat habe die katholische Kirche mit Privilegien ausgestattet, habe ihr seinen besondern Schutz angedeihen laffen, "um fie gerade mit diesen Brivilegien, mit diesem Schutze zu erdrucken. . . . ihren freien Bang zu fördern, ihn vielmehr zu hemmen lag im Interesse ber absolutistischen Bolitik. Die Religion, die freie himmelstochter, fank zu einer griechischen Sklavin in unseren Staatsbehausungen berab, mit der Weisung gute und stille Kinder zu erziehen, und versuchte es je irgend ein gewissenhafter und ausgezeichneter Diener derselben als Lehrer oder Kirchenvorsteher ein mehreres zu thun, so war es um ihn geschehen". Bielecki sprach zunächst von den Zuftanden in Galizien, und diese maren, nach einer Reihe von Revolutionen von denen das Land aufgewühlt worden, allerdings harter wie je. Seien nicht die Brediger polizeilich überwacht und habe man an die Ordinariate nicht die Zumuthung geftellt. "nur gemiffe nach polizeilichem Mufter zugeschnittene Bredigten Bahr aus Jahr ein von den Rangeln herablesen zu laffen?" Sabe nicht die Regierung ihr misliebige Briefter vom Amt suspendirt, fie ihr Lebelang verfolgt, "ja fogar jum Bermodern bei lebendigem Leibe" in ein Kloster gesteckt ?! Erlaube fich nicht die Regierung vorzuschreiben für wen in der Rirche ju beten fei, für wen nicht? Sei es nicht im vorigen Jahre verpont worden, "für die Seelen der Freiheits-Marthrer Wiszniewski und Rapuscineki zu beten, als maren fie, von dem weltlichen Richter verdammt, auch unwürdig des Erbarmens und der Gnade Gottes"?\*) . . Wenn man in andern Ländern der Monarchie von derartigen Borgangen nicht zu erzählen hatte, so mar es eben weil in diesen fein Anlag dazu gegeben mar: in der Burgel und im Befen mar die Sache überall dieselbe, und eben barum ertonte aus den firchlichen Rreifen aller länder der gleiche Ruf um Freiheit und Unabhangigkeit der Rirche, um Anerkennung ihres Rechtes und Befitiftandes, ihrer Berfaffung und Disciplin, ihrer Einrichtungen und Institutionen. Die Bischöfe verlangten Freigebung ihres Berkehrs mit dem Oberhaupte der Kirche, mit der romischen Curie, sowie ber Rlöfter und Stifte mit ihren Orbens-Generalen; Aufhebung des Placetum regium als einer nach dem Geiste der Verfassung nicht mehr zuläffigen Braventiv-Magregel; Wegfall jeder Beichrankung des auf göttlicher Einsetzung beruhenden Lehramtes der Rirche, der Beranbildung des priefterlichen Nachwuchses, der Einrichtung von Anaben- und

<sup>\*)</sup> Sten. Aufn. V S. 74-76.

Diöcesan-Seminaren; Abschaffung der staatlichen Pfarr-Concurs-Prüsfungen, da das Urtheil über die Eignung zum Seelsorgerberuse allein dem Diöcesan-Bischose zustehe; Schutz und Erhaltung des kirchlichen Stammbermögens seitens des Staates, freie Verwaltung des den einzelnen Kirchen und Stiftungen zugehörigen Vermögens im Geiste von dessen Wichen Widmung durch die von der Kirche dazu berusenen Organe; Uebersgabe der aus einseitig aufgehobenem Kirchens und Stiftungs-Vermögen entstandenen Religions-Schuls und Studien-Fonde mit allen hieran sich knüpsenden Gerechtsamen in die Diöcesan-Verwaltung der Bischöse.

Die Stellung der "Afatholiken" in Defterreich hatte Raifer Joseph II. auf Grundlage einer in gemiffe Grangen verwiesenen "Tolerang" geregelt. und es war begreiflich daß die Protestanten vom ersten Augenblick der verkundeten Freiheit ihr Beftreben dabin richteten, die Feffeln abzuftreifen über deren Schwere fie klagen zu dürfen meinten 56), obwohl dieselben wahre Wohlthaten im Bergleich zu dem zu nennen waren mas fich die Ratholifen in gemiffen protestantischen Ländern, zum Beispiel in den scandinavischen, gefallen laffen mußten. Uebrigens war thatfächlich feit bem Marz manche Erleichterung eingetreten. Die Brager Brotestanten batten unter dem theilnahmsvollen Beifall ihrer katholischen Mitburger an ihrem Bethause in der Opatovicer Gaffe Gloden angebracht, mas ihnen durch bas Tolerang-Patent verfagt mar. In Wien mar am 7. Januar 1849 die Einweihung einer neuen Kirche in der Borftadt Gumpendorf feierlich begangen worden, und am 30. darauf hatte ein Minifterial-Schreiben an alle Länder-Chefe den Inhalt einer kaiferlichen Entschließung vom 26. December 1848 bekannt gemacht, worin wesentliche Erleichterungen bezüglich des Uebertrittes jum Protestantismus, der Matriten-Führung, der Stolgebühren an tatholische Pfarrer Megner und Schullehrer, des Aufgebotes bei gemischten Chen ausgesprochen maren; auch sollte die bisher übliche Bezeichnung von "Atatholiken" entfallen und durch "Evangelische der Augsburger oder Selvetischen Confession" ersetzt werden (R.-G.-BI. Rr. 107). Das hinderte aber den protestantischen Baftor Karl Schneiber aus Bielit nicht, dem Reichstag ein ganzes Regifter von Rlagen vorzuhalten, als ob fich noch alles in dem Stande befände wie vor 1848. Er fprach über die Schwierigkeiten bei Errichtung von Schulen und Bethäusern, wofür er ein veraltetes Beispiel aus Ling hervorzog\*); über die

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Sten. Aufn. V S. 208.

Ehicanen und Plackerien beim Uebertritte von Katholiken zum Protestantismus, wo der gesetzlich vorgeschriebene Religions-Unterricht von sechs Wochen auf ebenso viele Monate ausgedehnt werde; über die gewaltssamen Eingriffe in das Familienleben bei Eingehung von gemischten Sehen, wo ein Revers über die katholische Erziehung der noch nicht geborenen sondern erst anzuhoffenden Kinder abgefordert werde; über die Behinsberung der Pastoren bei Beerdigung ihrer Glaubensgenossen auf "gemischten" Friedhöfen den Hinterbliebenen am offenen Grabe ein Wort des Trostes zu sagen. Und müße es den Protestanten nicht wehe thun, wenn ihre Angelegenheiten von den Staatsbehörden mit den bischöflichen Consistorien und General-Vicariaten geheim behandelt werden? wenn bei den Gubernien katholische Geistliche als Referenten über protestantische Interessen fungirten? wenn den beiden protestantischen Consistorien in Wien ein katholischer Hofrath vorsitze? . . .

Den "Atatholifen" waren nach dem Tolerang-Batente die "nichtunirten" Griechen beigezählt, Die in Dalmatien und in der Bufomina einen beträchtlichen Theil ber Bevölkerung ausmachten. Bei Erwerbung der Butowina durch Desterreich war die "griechisch-orientalische" Rirche als die herrschende erklart worden; aber mit der Zeit maren, wie ber Abgeordnete Rral aus Czernowit flagte, bie einwandernden Gafte, lateinifchkatholische Bolen, zu herren, die dem Gesetze nach bevorzugte Rirche zum Afchenbrodel geworben; fie murbe, beschwerte er fich, einer tolerirten Secte gleichgehalten, der Uebertritt zum griechischen Ritus nach dem Toleranz-Batente behandelt, die Anstellung griechisch-orientalischer Lehrer an den Schulen untersagt, die Errichtung tatholischer Schulen begünftigt, benen nichts fehle als eine genügende Anzahl von Schülern\*). Aus Dalmatien ertonten Rlagen wegen der den Nicht-Unirten auferlegten Beobachtung der fatholischen Feiertage und wegen Anwendung der papftlichen Bulle vom 22. Mai 1841 hinsichtlich ber gemischten Chen. Der Abgeordnete Betranovich verlangte darum: in bem Rundmachunge-Batente der fünftigen Berfassung sei zu erklären, daß die obigen Bestimmungen durch den §. 14 der Grundrechte als behoben anzusehen seien \*\*).

Nach dem Kreuzseuer zu urtheilen das in der lebhaftesten Weise seit Monaten unterhalten, nach dem Lärn der darüber gemacht wurde, war



<sup>\*)</sup> Sten. Aufn. V S. 89 f.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda S. 242.

von ungleich höherer Bedeutung als die "Emancipation" der katholischen Rirche jene der Juden. "Ich will dem Gerüchte", so hatte fich das Conft. BI. a. Böhmen, um die Zeit als die Grundrechte in erster Lefung vor ben Reichstag gekommen maren, aus Wien schreiben laffen, "daß der §. 17, der durch den hinzugefügten Beifat ,chriftliche' die Emancipations= Frage mit einemmal negativ erledigen wurde, diese Umanderung in den Abtheilungs-Berathungen erhalten habe, nicht Glauben schenken, weil ich nicht glauben fann, ein Staat der die Macht hat den andern voranzugeheu werde ihnen nachstehen wollen." Bierzehn Tage später brachte dasselbe Blatt einen Brager Artikel, worin die entsetlichen Folgen geschildert wurden die es haben mufte wenn in Kremfier die Emancipations-Frage feine gunftige Erledigung fande. Jest icon, auf die blofe Ungewißheit biefer Erledigung bin, fei es fcwer "eine judische Familie zu finden bie nicht wenigstens ein Mitglied aufzuweisen hatte, das den beimatlichen Boden verlaffe um außerhalb der Granzen Defterreichs ein neues Baterland zu suchen, und in der fich nicht wenigstens ein Mitglied neuerdings vorbereitet den bereits ausgewanderten Bermandten zu folgen". aber der ausschlaggebende Paragraph nicht durch, fo ftebe im nächsten Frühjahre "eine maffenhafte Auswanderung aus Böhmen und Mähren ju gewärtigen". Dabei feien es die edelften Gefühle die biefer Entfernung zugrunde lägen, nicht materielle Intereffen, sondern einzig der Bunich "ber Schmach in einem freien Staate ber einzige Unfreie zu Auf biese Art würden "bem Baterlande sowohl fein zu entaehen". Capitalien als Gewerbsfräfte entzogen werden, die demfelben verblieben wenn den Anforderungen ber Zeit Rechenschaft getragen murbe". Schon habe fich ein Berein für Auswanderung gebildet der die ausgebreitetste Thatigfeit entwickle. "Mögen unfere Abgeordneten bedenken daß eine Oppofition gegen die Juden-Emancipation keineswegs der Weg ift, auf welchem dem Baterlande Burger gewonnen werben die fich ihm mit Liebe guwenden!" Bom Central-Comité der Prager Juden war Ende 1848 beschloffen worden, seine beredtesten Mitglieder nach Kremfier zu senden um den Abgeordneten "die Nothwendigkeit der Emancipation sowohl von moralischer als politischer Seite auseinanderzuseten". Be näher die Zeit heranrudte defto dringender murden die öffentlichen Blätter, besonders die von Wien. Am 8. Februar, wo die Berathung über den §. 12 abgeschloffen mar und jene über den §. 13 in Aussicht ftand, brachten der "Llond" und ber "Gemäßigte" zwei geharnischte Leitartitel gegen jene,

Digitized by Google

die fich dawider stemmen wollten das Unrecht gut zu machen das Jahrbunderte hindurch ihre Borfahren an den Ruden verübt hatten, und das gleichwohl nicht vermocht habe biefes weltgeschichtliche Bolf zu vernichten oder auch nur zu schwächen. "Wie das Thier welches ein Sinnbild ber Emigfeit ift in taufend Stude zerschnitten taufend Leben gewinnt, fo wüthete das Keuer des Scheiterhaufens, das Meffer des Schlächters vergebens gegen das Unfterbliche: fie konnten das Ewige nicht vernichten. Die Gläubigen ftarben, aber nicht der Glaube. Gin fleines Bolf fchritt hin durch Teuer und durch Waffer, ohne Schild und ohne Schwert, ein Biel für jede Lange, eine Scheibe für jeden Pfeil - aber es fchritt hindurch und ift bis auf unfere Zeit gekommen!" 57) Das Bureau bes Reichstages zählte 32 Betitionen für die Juden-Emancipation und nur 4 dagegen, unter letteren eine von 641 Burgern der Stadt Sternberg in Mähren. Aber je naher der Tag der Entscheidung ruckte, desto vernehmlicher murden die Stimmen der Begenpartei. Tag für Tag liefen beim Reichstag Betitionen gegen die Emancipation der Juden ein, erschienen Deputationen aus der Umgegend beim Prafidenten mit der gleichen Bitte. Auch fehlte es nicht an hetern auf dem Lande, die bei den Leuten den Reichstag verklagten, "weil diefer den Juden mehr Rechte gebe als den Chriften". . .

In den Wirren des abgelaufenen Jahres hatte auch der Deutsch-Ratholicismus feinen Weg nach Defterreich gefunden, eine Secte Die bei uns nie anerkannt mar und bei geregelten Zuftanden nie aufkommen konnte. Aber im Sommer war Ronge in Wien erschienen und hatte die Stiftung einer "frei-driftlichen" Bemeinde gefordert, die er freilich, als die Luft zu Anfang October schwüler wurde, bald wieder verlaffen hatte. Gine zweite Gemeinde unter dem gleichen Titel mar in Grat entstanden, deren haupt ein gewiffer Scholl mar, gleich Ronge ein Ausländer. In der ersten Sälfte Januar 1849 nun war vom Ministerium der Befehl gekommen auf Grund eines kaiserlichen Bandbillets aus dem Jahre 1846 der Gräter Sectirung ein Ende zu machen, ihr fogenanntes Bethaus zu schließen, ihren Brediger auszuweisen. Darüber entstand gewaltige Aufregung in der radicalen Partei. Sie berief fich auf den §. 17 ber - nie in Wirksamkeit getretenen! - Berfaffung vom 25. April, der "volle Glaubens- und Gemiffensfreiheit" gemährleiftet habe, und sammelte Unterschriften zu einer Betition gegen bas Ministerial-Decret, diese "Ausgeburt des Metternich'ichen Shitems" 58). Als in Rremfier die

Digitized by Google

Berathung über die Religions-Frage beginnen sollte, bekam man zu hören daß die Grätzer "freien Christen" trot des ministerialen Berbotes, das ein "Misverständnis" gewesen sei, von neuem ihre Bersammlung eröffsneten, was sie dem Einfluße Schuselka's zu danken hätten.

Rautschitsch hatte nach ber Schluffaffung über ben §. 12 in ber Situng bom 7. Februar beantragt, und das Saus hatte feiner Meinung beigeftimmt, daß die §8. 13, 14, 15 zuerft ale Banges behandelt, folglich einer General-Debatte unterzogen, und dann erft die einzelnen Beftimmungen berathen werden follten. Die General-Debatte nahm die Sigungen des 12. 13. und den größern Theil des 14. in Anspruch, worauf noch am felben Tage mit der Special-Debatte über den §. 13 begonnen wurde. Es war aber, wie es in folchen Fällen parlamentarisch immer geschieht, nicht zu vermeiden daß in der General-Debatte in vieles Detail eingegangen und noch bäufiger umgekehrt in der Special Debatte auf Principien-Fragen zurudgegriffen wurde. Im allgemeinen darf wohl jest schon hervorgehoben werden: erstens, daß die Berhandlungen über bie Rirchenfrage nicht blos wegen bes ernften und hochwichtigen Gegenftandes an fich, fondern auch megen ber Bielseitigkeit ber Standpunkte bie von den verschiedenen Rednern eingehalten wurden, ein Intereffe boten wie wohl keiner der bisher behandelten Borwurfe; und zweitens, daß die Berhandlungen trot mancher gereizten Stimmungen und vielfach extremen Anfichten im allgemeinen mit einem Anftand, ja einer Burbe behandelt wurden, die den Bergleich mit keinem andern Barlamente ju scheuen Bon Intereffe maren diese Berhandlungen auch deshalb, weil taum ein bedeutenderer und beliebterer Redner im Sause mar der nicht das Wort ergriffen hatte; auffallend gering mar nur die Betheiligung der Linken, wie überhaupt jene über denen das Damokles-Schwert der strafgerichtlichen Borrufung hing, feit langer Zeit im Saale eine ziemlich bescheidene Saltung beobachteten. Füster zum Beispiel ließ fich von feinen Freunden bewegen in der Rirchenfrage nicht zu sprechen, "weil ich durch meine Stellung der Beiftlichkeit gegenüber der guten Sache ichaben wurde" \*). Welches mar benn die "gute Sache" die er meinte? Das mas er in seiner Stellung als beeideter Lehrer der chrift-katholischen Religion in Görz und in Wien den Jünglingen vor ihm vorgetragen hatte? Oder

<sup>\*)</sup> Memoiren II S. 266.

Belfert, Befdichte Defterreiche. IV. 2.

das was, wie man nach seinen Memoiren schließen müßte, von jeher sein Glaubensbekenntnis war: daß "die wahre positive Religion in Humanität und Bildung bestehe"?\*) So hat also der verächtliche Mann einzig um des lieben Brodes willen durch so und so viele Jahre auf der Katheder geheuchelt?!

Der erste Redner am 12. war der schon früher genannte Pfarrer Bielecki von Rymanow. Er erklarte daß er mohl wiffe "früher Staatsbürger als Briefter gewesen zu sein", und schloß daran den frommen Bunich: "Möge der Beift Gottes uns zu einem freudigen Ergebniffe verhelfen!" Er sprach für die Freiheit und Unabhangigkeit der Kirche, für die Loslösung aus den unwürdigen Fesseln in denen sie bis jest von engherzigen Machthabern fcmachvoll gehalten worden. Baron 21048 Call aus Bogen, der auf ihn folgte, verfocht in gleichem Sinne "im Intereffe der Kirche wie des Staates die volle Autonomie der Kirche in allen Beziehungen". Johann Kratochwill, Caplan aus Altfattel in Böhmen, rief zum Schluße seines Bortrages: "Machen Sie die Rirche frei, und es wird diese dem fleinsten Samenkörnlein entsproffene Bflanze bald in einer nie gesehenen Bracht aufblühen und üppig machsen und fühn sich empor zum himmel schwingen und ihre Bekenner fegnen." Diefen drei Rednern ftellte fich Balthafar Szabel aus Olmuz, ein geborner Siebenburger, gegenüber und warnte mit zundender Beredfamkeit vor ben Gefahren einer unüberlegten "Emancipation der hierarchie". Der Confistorial-Secretar Dr. Joseph Halter aus Salzburg vertheidigte zum nicht freudigen Erftaunen ber meiften seiner Standesgenoffen das josephinische Spftem. Anton Aral aus Czernowit schilderte die vertragswidrige Bedrückung der griechischorientalischen Rirche in der Bukowina. Der griechisch-katholische Pfarrer Gregor Szaszkiewicz aus Uhrynow in Galizien sprach mit Warme für die Freiheit der Kirche. Am 13. entwickelte der Hiftoriker Wenzel Bladivoj Tomet aus Brag eine mitunter eigenthümliche Theorie bes Berhältniffes von Staat und Rirche. Abate Giov. Brato aus Roveredo hatte nichts bagegen wenn man der Rirche ihre weltlichen Besithumer abnahme: die arme Kirche werde umso freier sein und umso heilsamer wirken. Breftel, der icharfe Logifer, suchte alle für die Freiheit der Rirche vorgebrachten Grunde zu widerlegen. Ziemialtoweti mar für Glaubenefreiheit und Richt-Einmischung des Staates in des Wortes weitester Bedeutung:

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Memoiren II S. 286 f.

"Nehmen Sie den Grundsat an daß der Staat tein Recht habe irgend jemand zu zwingen ein firchliches Gelübde zu halten, und Sie haben dadurch mit einemmal die Klöfter aufgehoben." Professor Dr. Franz Wiefenauer lobte einen gemäßigten Josephinismus. Leopold Reumann wollte "feine Staatefirche, aber es foll auch feine vom Staat gegangelte Rirche geben". Rlaudy mar, wie in allen seinen Reden, das leibhafte Rotted-Welder'iche Staats-Lerikon. Am 14. mußte Borroich von feinem freiheitlichen Standpunkte aus zugeben daß "die Entvormundung und Autonomie der Kirche unerläglich seien"; nur mugen damit "die Entvormundung und Autonomie der Gemeinden sowohl in ihrem ftaatsbürgerlichen als in ihrem firchlichen Leben gang gleichen Schritt halten". Rubler zeigte fich ale josephinischer Mann ber Ratheber in feinem vollen Glanze. Letter Redner in der General-Debatte war Wildner, der eine Anzahl von "Corrolarien aus dem Principe der Gerechtigfeit" entwickelte, die in der Anerkennung einerseits der Freiheit der Kirche anderseits des Berhütungsrechtes (jus cavendi) des Staates gipfelten. Er sprach bei fehr getheilter Aufmerksamkeit des Hauses wie gewöhnlich; denn wenn er nicht durch irgend eine Ungeschicklichkeit lächerlich wurde, war er überdiemaken langweilig, und diesmal beging er feine Ungeschicklichkeit.

Die zu berathenden Beftimmungen der §g. 13, 14, 15 betrafen das Individuum, die Religions-Genoffenschaft, das Berhältnis der Rirche zum Staate; §. 16 betraf die Stellung im burgerlichen Leben, womit für oder gegen die Emancipation der Juden abgesprochen murde; §. 17 handelte von der Che, 18 und 19 von der Schule.

Die individuelle Glaubensfreiheit stand wohl außer Frage. "Der Staatsgewalt fteht das Recht in Glaubenssachen nie zu" (Dobrzansti), und "ben öfterreichischen Staatsburgern ift die Freiheit des Glaubens gemährleiftet" (Wifer). Gin ähnliches Amendement stellte der Tyroler Straffer: "de internis non judicat praetor", sagte er ale Jurift. Glaubensund Gemiffensfreiheit, führte Ullepitsch aus, verstehe fich vom politisch= rechtlichen Standpunkte von felbft; es fei ein unveräußerliches Recht des Menschen, "weil das Sittengesetz gebietet nach Erkenntnis der Bahrheit zu ftreben und der anerkannten Wahrheit nachzuleben. In dieses Bebiet des Bolkelebens, in das Gebiet der religiofen Ueberzeugung ift keine weltliche Macht berufen einzugreifen, und wo fie es im Lauf der Zeiten widerrechtlich gethan, hat sie nur ein blutiges Märthrerthum hervorgerufen. Glaubens- und Gewiffensfreiheit verlangt auch die reine Lehre

bes Christenthums, indem sie uns zuruft: Prüfet alles und das Gute behaltet"\*). "Sollte es nöthig sein die Gedankenfreiheit erst zu beweisen?" fragte Rieger. "Und ist die Glaubensstreiheit etwas anderes als die Gedankenfreiheit in deren Anwendung auf die erhabenste Idee des Menschen, auf seine Borstellungen von der Gottheit? Das Reich der Gedanken, das ist der unermeßliche Raum in welchem der Mensch immer und ewig frei bleibt, und wäre er im Kerker und in Sclavenstetten. In diesen Raum dringt weder ein Diener der Santa Hermandad noch ein Scherge der geheimen Polizei. Hier ist der Mensch unbeschränkter Alleinherrscher, selbst der allgewaltige Tod kann dieses sein Reich nicht zerstören. Der einzige Feind der seinen Thron zeitweilig usurpiren kann ist der Wahnsinn"\*\*).

Schwieriger mar schon die Frage über die Freiheit des religiofen Bekenntniffes, also ber Rundgebung des inneren Glaubens und der Gottesverehrung nach außen, der Religions-Uebung. Sellrigt (für Bruneck in Throl) verlangte für jeden öfterreichischen Staatsburger "Freiheit des religiösen Bekenntniffes und der Gottesverehrung", oder wie es Ransti aus Dobczyce ausdrückte: "Die Lehre und der Gottesbienft (jeder Religions-Gefellichaft) darf vom Staate durch teine Braventiv-Magregeln beirrt werben", wogegen Helcel aus Krakau "die Freiheit jeder Gottesverehrung und ihre öffentliche Ausübung" nicht blos für ben öfterreichischen Staatsburger verlangte, sondern für jeden Menschen "auf öfterreichischem Boden, mag er einheimisch oder fremd sein" \*\*\*). Denselben Standpunkt nahm Schufelta ein: "Wenn fich Defterreich mehr gegen Often ausbreitet, warum foll es nicht Muhamedaner ihren Glauben ebenfo üben laffen wie bie Juden? "In meines Baters Hause find viele Wohnungen." Es wird diefer Spruch auf das Jenseits bezogen, beziehen Sie ihn auf das Diesseits. Laffen Sie hernieben schon, namentlich in Desterreich, viele Gotteswohnungen sein in denen sich ein jeder nach seiner Weise, nach seinem Bedürfnisse, nach seiner Ueberzeugung mit Gott vereinigen tann"+). Ziemialkowski und Brauner gingen aber noch weiter. "Wenn Sie mir", meinte der erftere, "die Freiheit des Glaubens geben, so mugen Sie mir auch das Recht zugefteben mich zu gar keinem Glauben öffentlich zu bekennen, ebenso

<sup>\*)</sup> Am 14. Februar V S. 144.

<sup>\*\*) 21.</sup> Februar S. 187.

<sup>\*\*\*) 21.</sup> Februar S. 175 f.

<sup>†) 14.</sup> Februar S. 139.

wie, wenn ich die Preffreiheit habe, ich noch nicht genöthigt werden kann etwas drucken zu laffen"\*). Aus diesem Grunde mar er nicht blos gegen die ftaatliche Anerkennung von Gelübden - "Niemand darf zur Beobachtung der Borfdriften seines eigenen ober eines andern Cultus und namentlich jur Beobachtung firchlicher Gelübde vom Staate gezwungen werden" sondern verlangte auch daß die Gidesformel "eine für alle Staatsbürger gleichmäßige, an tein bestimmtes Religions-Bekenntnis geknüpft" fei. Jede Art Zwang wollte auch Rulit ausgeschloffen wiffen: "Riemand tann zu religiösen handlungen und Reierlichkeiten eines Cultus gezwungen werben." Brauner verwarf jeden "weltlichen 3mang zur Beobachtung von Berpflichtungen die jemand durch geistliche Weihen oder Ordens-Gelübde übernommen hat"; dem öfterreichischen Staatsburger muße es freistehen aus dem geiftlichen Stande heraus- und in den burgerlichen einzutreten; das sei kein Eingriff in das kirchliche Gebiet, keine indirecte Aufhebung des Colibate und ber Orden; fo lang biefe Inftitute firchlichen Boden haben, werden fie bestehen" \*\*).

Diese schrankenlose Gestattung fand jedoch viele Gegner. Dr. Straffer wollte ausdrücklich nur "die häusliche Andacht außer dem Bereiche der Staatsgewalt" gelegen wiffen. Dr. Wifer verlangte zwar unbeschränkte Freiheit "in der häuslichen und öffentlichen Ausübung" der Religion, fügte aber die Bermahrung bei: "soweit diese Ausübung weder rechts- noch fittenverlegend ift, noch auch den burgerlichen oder ftaatsburgerlichen Bflichten widerstreitet" \*\*\*). Der griechisch-tatholische Pfarrer Alexander von Dobrzanski beantragte daß die öffentliche Religionsübung "denjenigen Beschränkungen" unterliege "welche die gleichen Rechte anderer Glaubensbekenntniffe und die öffentliche Sicherheit erfordern; besondere Befete werden die Beschränkung dieser Freiheit nur in dieser doppelten Richtung normiren" +). Bas konne man ohne diese Ginschränkung einwenden, wenn ein Saufchen öfterreichischer Staatsbürger einmal Luft haben follte den Cultus der Adamiten wieder ins geben zu rufen?! "Geben Sie hinaus zu dem Bolte", warnte Rulig, "und erklären Sie demfelben daß infolge ber Conftitution alle Staatsbürger berechtigt werden Altare und

<sup>\*)</sup> Sten. Aufn. V S. 110.

<sup>\*\*) 22.</sup> Februar S. 215.

<sup>\*\*\*) 14.</sup> Februar S. 143 f.

<sup>†) 21.</sup> Februar S. 184. Sollte es ftatt "Sicherheit" nicht etwa "Sittlich- leit" heißen?

Sonnentempel zu bauen, den Göten zu opfern, einen Apis zur Berehrung aufzustellen (Dh. oh! Unruhe und Murren von der Linken), so stehe ich Ihnen dafür es wird Ihnen dies nicht glauben, und wenn es Ihnen glaubt so werden Sie es ihm gewiß ein zweitesmal nicht wieder sagen"\*). Die Gestattung jeder öffentlichen Religions-Uebung, ohne auf die Brincipien und Tendenzen derfelben Rudficht zu nehmen, möchte nicht blos zur Sectirerei führen, sondern auch der politischen Buhlerei unter einer religiösen Maste einen gefährlichen Spielraum bieten (Aratochwill). "Nicht bem erften beften der fich als Propheten ausgibt und feinen leichtgläubigen oder fanatisirten Genossen kann es gestattet sein unter dem religiösen Deckmantel den Samen des Unheils im Staate zu säen, und der Staat fann und darf nicht im porbinein staatsgefährliche Culte autorifiren. obne feiner Burde und der Bedeutung der Religion für das öffentliche Leben Eintrag zu thun" (Ullepitsch). Und könne der Staat Berbreitung von Unglauben gestatten? "So lang man den Unglauben als das Recht jedes Einzelnen geltend machen will ist dagegen nichts einzuwenden: das angeborne Recht auf Unbescholtenheit verbürgt immerhin jedem die Bermuthung der Redlichkeit seiner Ueberzeugung"; aber eine öffentliche Anerkennung des Unglaubens, eine staatliche Erlaubnis zur Berbreitung des Indifferentismus gegen jede positive Religion laffe sich nicht rechtfertigen (Goriup).

In der That genehmigte die Mehrheit des Reichstages am 21. die öffentliche Religionsübung nur mit der von Wiser formulirten Beschränstung, erhob aber am 27. die Zwangslosigkeit in der von Brauner vorgeschlagenen Fassung zum Beschluße. Es lauteten nämlich §. 13, dann Alinea 2 und 3 des §. 14:

Den öfterreichischen Staatsbürgern ist die Freiheit des Glaubens gewährleistet. Sie sind unbeschränkt in der häuslichen und öffentlichen Ausübung ihrer Religion, soweit diese Ausübung weder rechts noch sittenverletzend ist, noch auch den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten widerstreitet.

Niemand kann zu religiösen Handlungen oder Feierlichkeiten überhaupt, und insbesondere zu den Berpflichtungen eines Cultus zu welchem er sich nicht bekennt vom Staate gezwungen werden.

Ebenso wenig darf zur Einhaltung von Verpflichtungen, die jemand durch geistliche Beihen oder Ordensgelübde eingesgangen hat, ein Zwang angewendet werden.

<sup>\*) 21.</sup> Februar S. 183.

Die nach gewissen Grundsätzen geregelte und gegliederte Gottesversehrung und Religions-Uebung einer Mehrheit von Gläubigen derselben Richtung bildet eine Religions-Gesellschaft, gern auch "Kirche" genannt.

Die einfachste Lösung der diesfalls an die Gesetzgebung herantretenden Aufgabe schien die zu sein: die Religions-Gesellschaften "nach den für Associationen aufgestellten Grundsätzen zu behandeln", wie Ziemiakkowski vorschlug. "Denn auch Religions-Gesellschaften", deducirte der Advocat Bitteri aus Triest, "sind Privat-Gesellschaften, weil der Staat als moralische Berson mit der Gottheit nichts zu thun hat; der Staat hat nämlich keine Seele und noch weniger eine unsterbliche Seele, und darf daher weder den Himmel hoffen noch die Hölle fürchten"\*). Bon diesem Standpunkt steht der Bildung neuer beliebiger Religions-Gesellschaften nichts im Wege, einer Anerkennung ihres Bekenntnisses durch den Staat bedarf es nicht (Ziemiaksowski).

Eigenthümlicherweise gerieth auch Leopold Neumann, obwohl aus anderen Gründen, auf basselbe Ergebnis unbedingter Freiheit der Secten-Bildung. "Ich frage Sie, meine Herren, ist Toleranz etwas anderes als ein minderer Grad von Intoleranz, eine geringere Beschränkung der absoluten Unduldsamkeit? Mich schrecken die Secten nicht. Erstlich besmerken Sie bei den Secten den eigenen Eiser sich vor allen anderen Glaubensgenossen durch Reinheit der Sitten auszuzeichnen, ein Factum das niemand leugnen kann. Dann, meine Herren, stelle ich mir die Sache so vor: entweder absorbiren die Secten den Krankheitsstoff der in einer Kriche vorhanden ist, oder es flüchten sich alle diesenigen, welche für die Reinheit des Glaubens begeistert sind, in den Schoß dieser Secte"\*\*).

Der Deutsch-Katholik Schuselka versocht im Interesse seiner Meinungsgenossen die volle "Freiheit jedes Glaubens und jeder Secte" mehr als Dichter denn als Jurist: "Lassen Sie es immerhin geschehen daß, wie es der große Denker Hegel ausspricht, sich der Mensch Gott gegenüber auf die Beine stellt und zu ihm hinaufreichen will; es wird dies Gott selbst nicht mit Missallen betrachten. Welcher Bater, frage ich Sie, nimmt es seinen Kindern übel wenn sie ihn umstürmen und umtoben, wenn sie sich an ihn hängen, ihn scherzweise zu Boden wersen wollen? Er freut sich vielmehr der Krastäußerung seiner Kleinen, er läßt sie ringen, sie sind



<sup>\*) 27.</sup> Februar S. 243.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda S. 238 f.

aber nicht im Stanbe ihn umzuwerfen. So dürfen Sie nicht fürchten daß es dem kindlichen Geiste des Menschen gelingen werde den Gedanken der Gottheit zu verunglimpsen oder zu stürzen. Gott selbst hat durch Jahrtausende dieses Ningen der Menscheit geduldet, wir dürfen sagen: er hat es gewollt, weil er die Kraft dazu in die Menschenseele gepflanzt hat." Oder stehe die katholische Kirche auf so schwachen Füßen daß es äußerer Verbote und Veranstaltungen bedürfe sie aufrecht zu halten?! Im Gegentheil! "Jeder Katholik, welcher sest und innig von der Wahrsheit und Göttlichkeit seiner Kirche überzeugt ist, muß in diesem Vewustssein es für eine Veleidigung ansehen wenn der Staat dieser Kirche zu Hilse kommen will dadurch, daß er Andersdenkende und Andersgläubige aus dem Staate entfernen will"\*).

Stadion, der an diesem Tage mit Rraus Bach und Thinnfeld ausnahmsweise wieder einmal im Reichstage erschienen war, antwortete bem letten Redner vom Flecke weg, indem er fich auf die bestehenden Gefete berief welche die Regierung durchzuführen habe und denen zufolge .. ber Deutsch=Ratholicismus als solcher nicht anerkannt" fei. Dieselbe Unterscheidung von staatlich anerkannten und nicht anerkannten Religions Befellichaften verfochten hellrigt Trummer Ullepitich und Straffer, letterer in der Formulirung: gemeinsame öffentliche Religione-Uebung werde "jeder Gemeinde einer vom Staate anerkannten oder die Anerkennung erwirkenden Religions-Gesellschaft (Rirche)" gewährleistet. Rulit wies als Beispiel auf die Gnoftiter der erften driftlichen Sahrhunderte bin die "Das Colibat ale Glaubensfat aufftellten", mas ja heutzutage fich wiederholen könnte, und auf die Mennoniten unserer Tage benen "ihre Religion ben Gebrauch der Waffen, das Tödten von Menschen und somit auch die Kriegsbienste" verbiete. "Ich frage Sie nun, wie ist es möglich daß Sie einem solchen Sectirer das Recht des Staatsburgers zuerkennen, da Sie ohne Zweifel den Grundfat aussprechen werden daß zur Boltswehr jeder Staatsbürger verpflichtet ift?" \*\*)

Einige gingen noch weiter, indem sie die öffentliche Religions-Uebung von vornherein auf die christlichen Confessionen beschränkt wissen wollten. So der erst in Kremsier eingetretene Abgeordnete für Loitsch in Albrien, Dr. Blasius Ovjiazh Advocat in Laibach, welcher verlangte daß "rück-

<sup>\*) 14.</sup> Februar S. 137.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 181 f.

fichtlich der Ruben ein eigenes Gefet erlaffen" werde\*). Dann Selinger. der den Staat "auf allgemein driftlicher Grundlage" aufgebaut wiffen wollte: "nicht auf der Grundlage eines bestimmten driftlichen Bekenntniffes, nicht um die Bebote einer driftlichen Confession als weltliche Befete unmittelbar zur Geltung zu bringen; aber munschenswerth, ja nothwendig ift es, das Allgemeine und Unvergängliche des Chriftenthums im Staatsleben zu nahren und zu pflegen, bas Staatsleben vom Befenhaften des Chriftenthums durchdringen und gemiffermagen verklären zu laffen. Die Menschheit", rief er mit Barme, "blutet aus taufend und taufend Bunden. Sie leidet an den schrecklichen Folgen der kalten Selbstsucht bie seit Generationen an ihrem Lebensmarke gezehrt. Glauben Sie nicht, meine Berren, daß hier die hausmittel der alten Staatstunft auslangen werben, daß irgend eine Formel, irgend ein Schema, ein Organisations-Recept aus französischer ober anderer Werkstätte dauernde Besserung berbeiführen könne. Nur Gefete welche die Gerechtigkeit und die Liebe dictirt, nur Einrichtungen und Reformen welche die Liebe geboren, konnen Bertrauen und Berföhnung in die tief aufgeregten Gemuther gurudbringen, können allmälig jenen würdigen und glücklichen Zustand herbeiführen, nach welchem das Menschengeschlecht fich sehnt". Dem gleichen Gedanken gab Ziemiaktowski Ausbruck, indem er auf die drohenden Gefahren der socialen Frage hinwies: "Wer, meine Herren, foll die fociale Frage lösen? Das talte Wort der Gesetze ist nicht im Stande das Band der Einigung zu weben, die Liebe allein ift es, die heilige Gottes- und Menschenliebe. welche hier das Rechte zu erfaffen und das Rechte zu schaffen vermag. Das erhabene Gemeinleben, die erfte Form der Erscheinung des Chriftenthums ift der einzige Rettungsanker für unfere Zeit." "Das Chriftenthum ift die Religion der Ewigkeit, und ein Staat der die einfachen praktischen Grundfate besfelben zu feiner Grundlage, zu feinem Leitstern macht, der hat eine ewige göttliche Leuchte, der ruht auf einem felsigen und unerichütterlichen Boben!" (Selinger) \*\*).

Unter den christlichen Confessionen solle die katholische Kirche den ersten Rang als "Staatskirche" einnehmen. Das verlangten Ovjiazh Michelis Bitturi Szaszkiewicz aus Rücksichten die man der überwiegenden Mehrzahl der österreichischen Staatsbürger schulde, der letztere überdies und Haßlwanter



<sup>\*) 21.</sup> Februar S. 184.

<sup>\*\*) 27.</sup> Februar S. 240—242.

nach dem bestehenden Recht. Es handle sich nicht darum, sagte Szaszfiewicz, eine Staatsverfassung zu schaffen für die ein Bolk erft gesucht werben muge, sondern um eine folche die fich den vorhandenen Bedurfniffen anpaffe; ihm fei nicht bang um die Rirche, die werde bestehen was man auch beschließen moge; ihm sei nur bang daß der Reichstag ein Werk schaffe das sich nach langem Abmühen als fruchtlos, dem Staats zwecke nicht zuträglich und barum unnut erweisen werde \*). Haßlwanter beftand darauf daß man zuerst die f. g. herrschende Rirche in ihre Rechte einsete: dann erft könne man verlangen daß den anderen gleiches Recht werde \*\*). Aus demselben Grunde verlangte Micheli-Bitturi — ber der beutschen Sprache nicht mächtig war und bei Begründung feines Antrages burch den Schriftführer Ullevitsch ersett werden mußte - daß den österreichischen Staatsbürgern die Freiheit der Religions-Uebung nur insoweit gemährleistet werde, "als diese Freiheit nicht die Rücksichten verletzt die man der römisch-katholischen Kirche schuldig ift, zu welcher sich die Dehrzahl der öfterreichischen Staatsbürger und das Raiserhaus bekennt. Diese Rückfichten follen durch ein besonderes Gefetz bestimmt und geregelt werden" \*\*\*).

Die Throler ihrerseits bestanden auf der katholischen Glaubenseinheit ihres Landes. Sie konnten sich dabei auf ihren Landtag, der an den Reichstag eine Borstellung "gegen allfällige Bestimmungen der Staatsversassur Ansiedlung in Throl berechtigt werde"†), sowie auf eine mit 125.000 Unterschriften bedeckte Petition aus Deutsch-Throl berusen, daß die Dessentlichseit der Religions-Uebung in ihrem Lande ausschließend der katholischen Kirche vorbehalten bleibe. "Wenn Sie, meine Herren", sagte der Bürgermeister Hieron. von Alebelsberg aus Innsbruck der diese Petition befürswortete, "dem deutschstyrolischen Bolke sagen: die katholische Kirche bleibt in der Zwangsjacke wie bisher, hingegen alle übrigen Confessionen können sich frei entwickeln auf seinem Boden wie sie wollen, seien sie bekannt oder unbekannt, lehren sie Göttliches oder Nicht-Göttliches, o dann machen Sie tabula rasa mit den Begriffen dieses Bolkes von Gerechtigkeit und

<sup>\*)</sup> Sten. Aufn. V S. 91.

<sup>\*\*) 22.</sup> Februar S. 202.

<sup>\*\*\*) 21.</sup> Februar S. 184.

<sup>†)</sup> A. a. D. S. 71.

Gleichheit"\*). Um das Ziel das fein glaubenstreues Bolf anftrebte au erreichen, ohne doch geradezu gegen den Grundfat der confessionalen Gleichberechtigung zu verftogen, schob Baron Ingram aus Bozen bie Autonomie der Gemeinde in den Vordergrund. Wenn der Gemeinde das Recht zustehe der physischen Berson die Aufnahme in ihren Berband zu verweigern, fo sei ihr "eo ipso das Recht zugestanden mit der physischen Perfon den daran haftenden Cultus zurückzuweisen. Ist ein solcher Cultus nicht auch ein neuer Ankömmling, und ift die moralische Berson des neuen Blaubens nicht viel wichtiger als die phyfische der Ginzelnen?" Anfangs, fuhr er fort, heiße es allerdings, der neue Cultus werde für feine Beburfniffe felbft forgen; aber mit ber Zeit kamen Anforderungen benen die Gemeinde nicht umhin konne zu entsprechen. Sei es ferner nicht constitutionaler Grundsatz daß sich die Minderheit der Dehrheit füge? Endlich handle es fich dabei um Wahrung des inneren Friedens der durch Proselhten-Macherei, d. h. durch gewaltsame Aufdringung eines der Gemeinde misliebigen Cultus ebenso gestört werde als durch Intoleranz, b. h. Befdrankung oder Unterdruckung eines ichon beftehenden Gultus. Diefes Recht der Gemeinde, fügte er bei, tonne nur in den Landesgefeten seine Beschräntung finden 59), und in diesem Buntte hatte er an dem Ilhrier Dr. Rulit einen Kampfgenoffen. "Daß die Frage, welche Religions-Uebung in jeder einzelnen Proving gemährleiftet wird, in diesem Reichstage ausgesprochen werden foll halte ich, offen gesagt, nicht für gut; denn fonft murde gerade von une aus bas Gefühl vieler Staateburger in mancher Proving auf eine Art verlett werden, dag ein gutes Bebeihen von dem Gesetze nicht erwartet werden durfte. Wenn etwas, meine herren, unserer Schonung bedarf so ift es der religiose Sinn des Bolkes. Berleten ober untergraben wir diefen, fo mare es beffer wir maren gu hause geblieben, wir bereiten weber für unsere Staatsburger noch für den Staat ein Beil. Die Landesvertretung wird aus Bertrauensmännern ber Proving gemählt werden, die das religiose Gefühl der Proving-Bewohner am beften zu mahren und zu achten miffen werden, und feien Gie überzeugt, diese Landesvertretung, aus gebildeten und freifinnigen Männern bestehend, wird bestimmt jeder vom Staate anerkannten Religions-Besellschaft die freie Uebung geftatten, sobald fie nur dieselbe mit dem religiösen Sinne der Brovinzial-Bewohner vereinbarlich findet. Sollte dies

<sup>\*) 21.</sup> Februar S. 173—175.

nicht der Fall sein, so glaube ich ist es besser, eine solche Religions-Gessellschaft wird zur Berhütung eines größeren Unglücks zurückgewiesen, als man geht mit blutigen Köpfen davon"\*).

Die vorwaltende Signatur des conftituirenden Reichstages, und darunter vieler sonft einsichtsvoller und bestgefinnter Manner, mar Liberalismus, und der Liberalismus geht immer ins allgemeine: für alles eine Regel und die Ausführung nach der Schablone. Rudfichten auf besondere Berhältniffe tennt er nicht; die besonderen Berhältniffe mußen bem tategorifchen Amberativ der allgemeinen und einen Doctrin weichen. Darum ift der Liberalismus unter dem ichimmernden Aushangeschild ber Tolerang die leibhaftige unerbittlichfte Intolerang. In den Beftrebungen der Throler saben fie überdies den Reim einer bevorzugten, einer bertschenden Rirche, und für eine folche ift in einem freien Staate, wie fie die Sache auffaften, nicht Blat. Das Bolt von Throl, beschwichtigte Baftor Schneider, sei in Furcht, man wolle ihm das theure Erbgut seiner Bäter rauben; aber daran bente niemand. "Die Berge der Throler find hoch, ihre Gletscher streben zum himmel hinan. Aber der Beift der durch die Zeit schreitet, er erhebt fich wie ein junger Aar mit machtigem Flügelschlag, er findet auch über die hochsten Alpen den Weg. Sie werden ihm nicht wehren, aber sie haben ihn auch nicht zu fürchten. Sie werden protestantische Gemeinden aufblühen sehen in ihrer Mitte und die Eintracht und den Frieden ihres Bolkes durch fie nicht gefährdet finden." Sein Antrag mar: eine herrichende Kirche gebe es nicht: "vielmehr find alle Religions-Bekenntniffe gleichgeftellt und gleichberechtigt, und genießt feine Religions-Gefellichaft vor anderen Borrechte durch den Staat" \*\*). Ziemialkowski munschte die Formel: "Es gibt keine Staatskirche in Defterreich", die auch dem Siciner Gymnafial-Ratecheten Sidon gefiel. warum habe die Regierung bisher die katholische Kirche bevorzugt? "Um dadurch die Geiftlichkeit für fich ju gewinnen, daß diese den Absolutismus fräftig unterstütze"\*\*\*). Auch Leopold Reumann war gegen den Grundsat einer Staatstirche, doch aus anderen Grunden. "Bom Standpunkte des Rechtes in der Politik ist es nothwendig daß in Desterreich die althergebrachte, mit den Grundfagen der Freiheit unvereinbare Staatsfirche als



<sup>\*) 21.</sup> Februar S. 182.

<sup>\*\*) 22.</sup> Februar S. 205, 210.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenda, S. 216.

solche fortan der Gleichberechtigung aller Confessionen Platz mache; sonst würden jetzt, nachdem die Schranken der Despotie gefallen sind, alle außerhalb der Staatskirche stehenden Religions-Gesellschaften im Namen der Freiheit gegen diese Suprematie sich auslehnen, und sie würden dann zum nationalen und politischen Hader die Schrecknisse des kirchlichen hinzufügen"\*).

Ergebnis der Berathung war am 27. das erste Alinea des §. 14: Reine Religions-Gesellschaft (Kirche) genießt vor andern Borrechte durch den Staat.

Es war damit das Princip der "Staatskirche" verworfen, nur war diese Berwerfung nicht geradezu ausgesprochen. Bon der andern Seite war nichts gesagt, ob eine Anerkennung seitens des Staates erforderlich oder ob die Bildung von Glaubens-Genossenfenschaften völlig freigegeben sei; der Beisatz "(Kirche)" konnte sich im erstern Sinne auslegen lassen aber maßten sich nicht auch beliebige Secten diese Bezeichnung an?

8.

In seiner zweiten Numer vom Jahre 1849 hatte der Linzer "Capitel-Bote" eine Notiz gebracht, der zusolge der Minister-Präsident den Bischösen bezüglich ihrer Haltung in der Kirchenfrage die freundliche Theilnahme der Regierung mit dem Beisügen zu erkennen gegeben, daß man ihren Borstellungen volle Ausmerksamkeit zuzuwenden gedenke \*\*). In der That hatte um diese Zeit der Cardinal von Salzburg Fürst Friedrich Schwarzenberg in Olmüz geweilt, um mit den Ministern die kirchslichen Angelegenheiten zu berathen. Einige Zeit später war im amtslichen Theil von Nr. 45 der "Wiener Zeitung" zu lesen, daß durch denslehen Cardinal der Director der Orientalischen Akademie in Wien Joseph Othmar von Rauscher "nach vorausgegangener Allerhöchsten Zustimmung Sr. Majestät" zum Susstragan-Fürstbisschose von Seckau ernannt worden sei. Letztere Berufung siel gerade in die Tage wo man in Kremsier die

<sup>\*) 27.</sup> Februar S. 237.

<sup>\*\*)</sup> Kremfier 21. Janner 1849, "Preffe" Nr. 25 S. 2.

Kirchenfrage verhandelte, und es konnten jene Kundgebungen und Thatsachen boch einigen Zweifel erregen, ob es wohl die Versammlung im erzbischöflichen Palaste von Kremsier sein werde von welcher die Stellung der katholischen Kirche in Desterreich ihre Entscheidung zu erwarten habe.

Denn auf diese ausschliegend, wenn es auch nicht überall offen gesagt war, bezogen sich bie Berhandlungen über bas Berhältnis pon Staat und Rirche, und die liberale Majorität wetteiferte die ganze Reibe ber driftlichen Jahrhunderte durchzumuftern, um jene Fülle von Unbeil und Unglud zu entrollen welche die hierarchie - "die anmagliche herrschaft", wie Borrosch erläuterte, "was immer für einer Briefterschaft die einen ungebürlichen Ginflug auf weltliche Dinge ausüben will" - über die Bölker gebracht habe. Da murden die "dreißigtausend Sachsen" wieder erweckt die das Schwert Rarl des Großen gefällt hatte. Da murden der Kreuzzug des Grafen von Montfort gegen die Albigenser, die Bekehrung der heidnischen Preugen durch die Ritter des deutschen Ordens, die Chriftianifirung der ameritanischen Rothhäute durch die Spanier bervorgezogen. Da wurde an das Concil in Conftanz und die Sufitenfturme erinnert; an die heilige Hermandad und die spanische Inquifition mit ihren geheimen Broceffen, ihren Kerkern und Folterkammern, ihren Autodafes; an die Bartholomäus-Nacht, an den dreißigjährigen Rrieg und die Gegen-Reformation mit ihren. Jefuiten und "Dragonaden" gegen bie Protestanten, "bie fich gleich ben Walbenfern Biemonte mit ihrer Bibel in den Schluchten verbergen mußten". Da wurde Diderot's Wort angerufen: "er gabe fein Leben darum wenn er den Menfchen den Glauben an Gott benehmen konnte um ihres Friedens willen". Aber felbft bis auf unsere Zeit herab, hatten nicht, wie fich Baftor Schneider ausbruckte. "die Gemächer der starren Bureaufratie und die finsteren Gewölbe der Hierarchie" die milden Absichten Raiser Joseph's vereitelt, die Gesete misbeutet, ben Relch der "Duldung" den Protestanten bingehalten, aus dem fie manches Bittere, manche Demuthigung und Burudfetung erfahren mußten?!\*) "Darum geben wir acht", warnte Borrosch, "daß wir nicht aus der Schlla in die Charpbdis, aus dem Bolizei-Staat in die Hierarchie fallen !" Es heiße freilich: "Gebet Gott, was Gottes ift" u., aber "Unverstand und bofer Wille haben diefen Ausspruch aufgegriffen um daraus den Rechtstitel der absoluten Fürstengewalt herzuleiten, blutiger



<sup>\*) 22.</sup> Februar S. 207.

Kangtismus jene Worte benütt um die Bölker in mahnfinnige Bertilgungsfriege zu treiben". Absolutismus und hierarchie hatten immer zu einander gestanden die Freiheit in Bande zu ichlagen. "Benn weltliche und geiftliche Despoten bei der Schöpfung hatten mitwirken konnen, fie hatten bas gemeine Bolk ganz anders geschaffen als der liebe Gott - und wie ließe fich bann fo leicht regieren! Herrschafts-Beamte fanden bei ihren Unterthanen den Robot-Trieb vor, Recrutirungs-Commissionen bei den Kriegspflichtigen den Affentirungs-Trieb, Polizei-Directoren bei jedermann den Spionir= und Denunciation8-Trieb, gewiffe geiftliche Orden den Berzichtleistungs-Trieb auf alle irdischen Güter gegen Anweisung auf das himmelreich"\*). "Seben Sie, meine herren", rief Rlaudy mit hinblic auf die Denkichriften der Bischöfe, "auf das Suftem jener, welche die Rirche unter dem Panier der Freiheit zu etwas anderem machen wollen als fie jest ift! Seben Sie nicht auf bas Banier bas fie tragen, fondern auf diejenigen die es tragen" \*\*). Wenn der Reichstag, bemerkte Tomek, nach dem Begehren der Bischöfe vorgeben wollte, bann murbe er "an die Stelle der ganzen bisherigen tatholischen Kirche einen großartigen Jesuiten-Orden seten, wie ihn bisher die Welt nicht gesehen"\*\*\*).

Bei solchen Anschauungen konnte es nicht fehlen daß der hergebrachte Josephinismus viele und beredte Vertheibiger in der Kammer fand, ja es gab wohl solche die ihn womöglich verschärft haben wollten. Den Ansang machte Szäbel mit einer Rede, die man nicht anders als eine glänzende nennen konnte und die von immer sich wiederholenden Beisallsrusen unterbrochen wurde. Neue Gedanken waren darin allerdings nicht zu finden, allein der geläusige Stoff war geschickt verwerthet. Besonders packend wirkte die Stelle: "Ich mache Sie darauf ausmerksam daß in Desterreich bei 80 Bischöse sind, denen ein Heer von 25.000—30.000 geistlichen Personen untergeordnet sind; sie garnisoniren nicht blos in großen Städten, sie haben ihr Quartier in den tiessten Thälern und auf den höchsten Bergen (Sehr gut); Altar Kanzel und Beichtstuhl stehen ihnen zu Gebote um in dem anbesohlenen Sinne auf das Bolk zu wirken — und Sie wollen die Hierarchie emancipiren?! (Beisall.) Der Rechtsstaat hat die Bureaukratie vernichtet oder wird sie vernichten

<sup>\*)</sup> S. 125.

<sup>\*\*)</sup> S. 122.

<sup>\*\*\*) ©. 99.</sup> 

(Bravo, bravo); aber die Hierarchie hat viel mehr als die Bureaufratie je hatte; sie hat ihre Sendlinge in jedem Balaft, in jeder Hutte; sie nimmt den Menschen in der Wiege in Empfang und geleitet ihn bis an bas Grab - und Sie wollen die hierarchie emancipiren?! (Bravo.) Meine Herren, ich achte die Rirche, ich achte den geistlichen Stand; allein in der Hierarchie erkenne ich weber die Rirche noch die Briefter (Beifall), fie ift nichts als eine durch Rahrhunderte tunftlich geschaffene absolute Gewalt, ein Staat im Staate, ein Staat beffen Derhaupt und unverantwortliches Ministerium ihren Sit in Rom haben und Sie wollen die hierarchie emancipiren?!" (Grofer Beifall.) Frei könne die Rirche nicht werden so lang der kirchliche Absolutismus nicht vernichtet sei (Beifall), so lang nicht "eine den Berhältniffen be erften Chriftenthums, den Forderungen der Gegenwart Rechnung tragende, den Laien und dem niederen Clerus den gebürenden Ginfluß wahrende Spnobal = Berfaffung (anhaltender Beifall) das unläugbare Recht der Befammtheit zur Geltung gebracht hat, zum Beile jener göttlichen Echn bes Chriftenthums, beren Ginflug auf Humanitat und Gefittung auf vielen Blättern der Weltgeschichte mit goldenen Lettern verzeichnet steht". Unter anhaltendem fturmischen Beifall verließ der Redner die Tribune\*).

Der auf ihn folgte, der katholische Briefter Halter aus der Saly burger Diocefe, erklärte fich unumwunden als Anhanger des josephinis ichen Spftems, mas einen ftarken und anhaltenden Beifall hervorrief. Eine Trennung von Staat und Kirche mare nur möglich wenn jede von beiden auf verschiedene Individuen zu wirken hatte. .. Aber was würden Sie fagen, meine herren, wenn jemand einen Balaft bauen wollt und dazu zwei von einander unabhängige Baumeifter beftellen wurde? Wem von Ihnen wurde es beifallen seinem Sohne zwei Hofmeister # geben, wovon jeder nach seinen Ansichten die Erziehung leiten soll?" & verglich Staat und Rirche mit den fiamefischen Zwillingen, die man nicht trennen konne ohne daß es für beide lebensgefährlich werde; ihre Ber bindung sei so nothwendig wie die Berbindung von Leib und Seele. Er verwahrte sich aber, als ob er eine solche Verbindung meinte "wie ft im Mittelalter bestand, wo der Staat häufig den Benter abgab für mit giöse Intoleranz und Fanatismus, oder wie sie umgekehrt in letter 3cht beftand, wo die Kirche fich hergeben mußte eine Bolizei-Anftalt des Staats

<sup>\*) ©. 81-85.</sup> 

ju sein". Es erfreue sich das Josephinische System bekanntlich in den höheren kirchlichen Regionen keines besondern Beisalls, es sei mit manchen Beschränkungen verbunden, von allerlei Bexationen nicht frei; aber "diesem Systeme verdanken wir so manchen Fortschritt in der theologischen Bissenschaft, die Grundlage unserer religiösen Toleranz, die Aufrechthaltung des consessionalen Friedens dis auf den heutigen Tag". Er schloß mit der Mahnung, "daß man nicht zu spät bereuen möge Bande gelöst zu haben die in verschiedener Weise seit mehr als einem Jahrtausend geknüpft waren". Auch ihn begleitete auf seinen Sit allgemeiner anhaltender Beissall der Kammer\*).

Breftel, ber gleichfalls für ben Josephinismus eintrat, brauchte fich als Laie keinen Zwang anzulegen wie fein geiftlicher Borganger. leitete die Macht des Staates über die Rirche daraus her, dag die lettere burch jene geworden sei wie sie heute in Defterreich erscheine. "Beute ist die überwiegende Mehrheit katholisch, war es 1619 auch so? Wäre Desterreich heute katholisch wenn der Staat nicht Gewalt gebraucht, die Bewiffenefreiheit mit Fugen getreten, wenn er dem Bolte nicht ein ihm fremdes Glaubenebetenntnis aufgedrungen hatte ?!" Es gebe nicht an, die fatholische Kirche einfach als Berein aufzufaffen. "Weine Herren, gibt es denn Bereine die zwei Drittel, ja fünf Sechstel aller Staatsburger umfaffen? Gibt es Bereine in denen minderjährige Rinder, kaum geborne Sauglinge eingeschrieben werden? Gibt es Bereine wo nicht der Majorität das Recht zusteht fie zu regieren, sondern drei bis vier Mitglieder aus fich mahlen die dann für alle Ewigfeit, felbst gegen den Willen der Bereinsmitglieder, die Geschäfte leiten, Mitglieder aufnehmen, felbft ihre Nachfolger zu ernennen haben? Würden Sie einen Berein im Staate dulden der nur einen Theil eines über mehrere Staaten fich erftredenden Bereines bildet, der feine Leitung von einem haupte erhielte das außerhalb bes Staates ift?" Den Einwurf dag der Reichstag alle emancipiren wolle, Protestanten und Juden, aber die katholische Rirche nicht, ließ er nicht gelten. "Die Emancipation jener besteht ganz einfach barin baß jedem Atatholiten, jedem Bergeliten genau die ftaatsbürgerlichen Rechte gegeben werden die jedem Anderen zustehen. In biefem Sinne find bie Ratholiken von jeher emancipirt gewesen; was man unter Emancipation ber katholischen Kirche versteht ift ganz etwas anderes, ift Freiheit von



<sup>\*) 12.</sup> Februar S. 85-88.

Belfert, Gefdichte Defterreiche. IV. 2.

der Beaufsichtigung des Staates." Aber diese Aufsicht könne der Staat nicht aus der Hand geben, sonst werde man es erleben daß Liguorianer und Jesuiten zurücksehren; "und werden Sie dies zu verhindern wissen, so wird vielleicht ein Orden des heiligen Canisius entstehen, Sie werden dieselbe Sache unter einem fremden Namen haben!"\*)

Die beiden Professoren Wiesenauer und Rudler maren für einen gemilberten Rosephinismus, für ein juste milieu. Auf die Lehre, den Gottesbienft, die Berfassung und Disciplin der Rirche, führte der erftere aus, ftebe dem Staate ein positiver Einflug nicht zu; er habe in diefer hinsicht kein Recht der Rirche Borfchriften zu machen, g. B. Seelforger zu verhalten kirchliche Functionen auch dann auszuüben wenn dies die firchlichen Satungen unterfagen. Auch in andern Dingen greife das feither maltende Spftem zu weit, wie in der ins kleinliche gehenden Controle in Sachen des Kirchenvermögens. Wohl aber laffe fich dem Staate in all' diesen Dingen ein negatives Recht, ein jus cavendi, nicht ab-Man sage, die katholische Kirche habe in ihrem eigenen Schofe bie Mittel allen Uebelftanden abzuhelfen. "Aber", fragte Rudler, "bat fie auch immer den Willen bazu? Und felbst wenn bas ware, foll ber Staat blos zusehen ob fie biesen Willen ernftlich durchführt und wie fie ihn durchführt? Hat nicht ber Staat das größte Interesse dag dies in einem folden Beifte geschehe wie es bem Boble feiner Angehörigen entfbricht?" Rönne es der Staat ruhig hinnehmen wenn über den Ablag die irrigsten Begriffe verbreitet wurden, wenn bei firchlichen Andachtsubungen 3. B. bei den Wallfahrten allerhand Unfug unterlaufe? "Will man dem Staate das Bermahrungsrecht absprechen, ein Recht das nach ber Bernunft jeber Berson zukommt? Und nur beim Staate foll es eine kuhne Anmagung heißen, wenn er fich gegen Berletungen von Seite ber Rirche behüten will?!" Wolle man, frug Wiesenauer, die theologischen Studien einzig ber Rirche anheimgeben? "Welche Barantie hat ber Staat wenn diesfalls alles dem freien Ermeffen der firchlichen Oberen überlaffen wird, die fich blos nach ben canonischen Grundsäten richten, Grundsäten bie in einer Zeit galten mo jeder der lefen und ichreiben fonnte ein halber Schriftgelehrter mar? Genügen folche Bedingungen in unserer Zeit? Ift nicht die philosophische Borbildung des Briefters jest gerade am nothwendigften, damit er feinen Beruf vollkommen auszuführen im Stande fei?" Das Ziel ber Rirche

<sup>\*) 13.</sup> Februar S. 102-108.

seit Jahrhunderten sei, das Corpus Juris Canonici jur Geltung ju bringen; "aber biefes Gefethuch ift feinem Inhalte nach größtentheils doch ein Menschenwert und als solches in seinen Brincipien möglicherweise dem Arrthum, in feiner Anwendung dem Misbrauch unterworfen, baber es auch einer Aenderung nach den Zeitverhaltniffen fähig fein muß. Ja, meine herren, wir Juriften fteben sammt und sonders unter bem Anathem, wenn wir nach dem burgerlichen Gefetbuche gegen bas Decret des Trientiner Concils behaupten daß die Shen der Minderjährigen ohne Einwilligung ihrer gesetlichen Bertreter ungiltig find." Das canonische Recht habe nichts dagegen daß unreife Junglinge und Madchen im garten Alter die bindenden Gelübde ablegen: folle der Staat fich da nicht ins Mittel legen durfen? "Rann man es tabeln daß ein Seelsorger nicht ohne Intervention der Staatsgewalt seiner Bfrunde entsetzt werde, da er boch durch fein Amt mit ber Staatsverwaltung in mehrfacher Beziehung fteht?" Der konne man es einen staatlichen Gingriff in die kirchliche Disciplinar-Gewalt nennen, wenn es nicht geftattet ift in ben bischöflichen Corrections-Anftalten Strafen ju verhängen welche in den Bereich ber burgerlichen Gesetzgebung einschlagen? Soll der Staat nicht gegen Corporationen protestiren dürfen "welche die allgemeine Bolksstimme gerichtet hat? Es foll gestattet sein biese Corporationen neu einzuführen, wahrscheinlich mit ber Gefahr einer neuen Störung ber allgemeinen Rube?" In allen biesen Studen, meinte Wiesenauer, forberten bie bis ichöflichen Gingaben offenbar zu viel. Er war aber dabei ungleich mägiger als Rubler, der es zwar nicht offen aussprach, aber nicht undeutlich merten ließ, daß ihm felbft eine Gingiehung der Rirchenguter gar nicht unlieb mare. Ein firchlicher Redner, meinte Rudler, habe ja felbst ben Bunfch ausgesprochen, "die Rirche sei arm. Run da ware leicht zu helfen" (Laden). Auch laffe fich nicht läugnen daß aus der Opulenz mancher Rirchenfürften zahlreiche Ausartungen hervorgingen, "daß fich dieselben die Arbeit im Beinberge bes herrn nicht fehr angelegen sein ließen". Er wolle nicht dafür fprechen daß man in diefer hinficht mehr Beichrantungen auflege, aber gang ohne Nugen mare es boch nicht. Gelbft das Placetum regium, das Wiesenauer "eine Art Cenfur" nannte "bie in keiner Geftalt wieder aufleben foll", fand in Rudler einen Bertheidiger. "Allerdings spielt es in einem Staate wo Schreib- und Druck-Freiheit besteht eine sonderbare Rolle. Alle sollen fich frei mittheilen dürfen, nur der heilige Bater nicht. Es waltet indeffen doch ein kleiner Unterschied

8 Digitized by Google

ob. Der Schriftsteller, wenn er durch seine Mittheilungen die Interessen der Gesellschaft verletzt, wenn er dabei eine verbrecherische Handlung begeht, kann zur Berantwortung gezogen werden; allein wie ist dies möglich bei einem auswärtigen Obern der sich außer dem Bereiche der Stras-Justiz befindet?" \*)

\* \*

Rubler's Ideal mar eigentlich der confessionslose Staat. "Man faat: Soll der Landesherr seinen Glauben verläugnen? Rann er als Besetgeber anders, muß er nicht vielmehr das als mahr ansehen mas er als Chrift glaubt? Aber wenn bas richtig mare, bann hatten ja bie beidnischen Imperatoren Recht gehabt das Christenthum eine Irrlehre zu nennen; ber Sultan batte Recht gehabt gegen die Bekenner des Chriftenthums auf eine entwürdigende Art loszuziehen"\*\*). Derfelben Anficht mar Rlaudy. Der Staat durfe fich mit seiner Berfassung nicht hinter die Offenbarung versteden; "benn der Staat, der frei gewordene Staat fordert für seine Berfaffung die Rritit, die Offenbarung aber ichlieft ihrem Wefen nach die Rritit aus. Der Staat foll Gefetgeber fein, aber er barf nicht Theologe werden; benn wenn ber Staat Theologe werden follte mußte er, um consequent zu fein, fich für eine bestimmte Blaubenslehre enticheiden und alle anderen aus feinem Gebiete entfernen" \*\*\*). In abnlichem Sinne fprach Leopold Neumann: "Der Staat tennt feine positive Religion; sonft mußte man zu der etwas baroten Folgerung gelangen, daß ein Staat in dem fich mehrere Confessionen befinden theils tatholisch theils evangelisch, theils judisch oder wie immer beschaffen sein mußte"+). Dabei befagen er und Ziemiakfoweli, der fich in gleichem Sinne aussprach. die Consequeng welche Rudler fehlte. Leterer wollte neben dem religionsfreien Staate die staatlich gedrillte Rirche, mahrend Ziemialtowski verlangte: "Die Kirche foll frei fein vom Staate, aber auch der Staat foll frei sein von der Rirche; die Kirche soll nicht das Recht haben den Arm bes Stagtes zur Durchführung ihrer Anordnungen, jum Schute bor Gindringlingen zu verlangen; fie foll auch nicht verlangen dag der Staat

<sup>\*) ©. 111—113, 126—131.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 127.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 118 f.

<sup>†)</sup> Am 27. Februar S. 236.

ihre Diener zahle." Aehnlich sagte Popiel: "Will die Kirche emancipirt sein, so muß sie auch den Staat emancipiren"\*).

Eine weitere Confequenz der vollständigen Trennung von Staat und Rirche war die Auffaffung, daß diese von jenem einfach als eine Affociation anzusehen und nach ben biesfalls im Staate geltenden Bejeten zu behandeln fei. Diefe Confequenz zogen die Antrage havelka's: der Kirche die Freiheit "innerhalb der im §. 12 der Grundrechte enthaltenen Bestimmungen zu gewährleiften"\*\*); Straffer's: "Jede neu entftebende Religions-Gesellschaft ist nach den rücksichtlich der Bereine überhaupt aufgestellten Grundfaten ju behandeln"; Sidon's: "Die Rirche bleibt wie jede andere Gesellschaft im Staate den Staatsgeseten unterworfen; die Bekanntmachung ihrer Anordnungen unterliegt nur benjenigen Beidrankungen denen alle übrigen Beröffentlichungen unterliegen; über die Bedingungen unter welchen das Rirchen Patronat und das dem Staate zustehende Wahlvorschlags- ober Bestätigunge-Recht bei Besetung firchlicher Stellen aufzuheben sei, werden besondere Bestimmungen ergeben." Rudfichtlich ber Behandlung der firchlichen Erlaffe fclog fich Belcel aus Rrafau den Ausführungen Sidon's an und beantragte weiter: "Berbrechen und Vergeben welche bei Ausübung diefer Freiheit begangen werden unterliegen den allgemeinen Strafgeseten." Auch Tomet's Anficht gehörte in biefe Rategorie: daß der Staat fich in die Religions-Lehre, in die Liturgie und Disciplin der Rirche nicht zu mischen habe, so lang fie fich in letterer Binficht nur firchlicher Mittel bedient. Diese Dinge feien "eine Art Eigenthum ber geiftlichen Affociation das der Staat ebenfo wenig beschränken darf, wie er der gemeinschaftlichen Redaction einer Zeitschrift vorschreiben fann wen fie zu ihren Mitarbeitern mahlen, welche Artifel fie aufnehmen, wie fie überhaupt die Leitung der Geschäfte führen foll. Unter einer kirchlichen Disciplin kann ich mir nicht eine denken die mit Anwendung von physischen Zwangsmitteln verbunden ift, oder die den weltlichen Arm zu ihrer Execution braucht" \*\*\*).

Wir haben früher vernommen wie scharf und treffend Breftel den Bergleich der Kirche mit einem sonstigen Verein zurückgewiesen hat; und auch Audler entgegnete in dieser hinsicht fehr gut: "Soll damit die Sache



<sup>\*) 22.</sup> Februar S. 213.

<sup>\*\*) 21.</sup> Februar S. 183 f.

<sup>\*\*\*)</sup> **©**. 98.

abgethan sein? Ist die Kirche eine Gesellschaft wie etwa ein Berein von Tulpenzüchtern? Ist sie nicht vielmehr eine Gesellschaft die einen unermeßlichen Einsluß auf das Wohl der ganzen bürgerlichen Gesellschaft übt?"\*) Das Verlangen, die Kirche gleich jeder andern Association im Staate einzig nach dem Vereinsgesetz zu behandeln, war selbst in einigen Eingaben der Bischöse ausgesprochen, worüber der Laie Goriup, Bezirks-Commissär aus Parenzo, bemerkte: "Also wollen die Vischöse daß es kein Verbrechen der Religions-Störung gebe? Wenn jemand in einem Vereine durch unanständiges Benehmen Störungen hervorruft, wird er ganz einfach aus dem Locale hinausgewiesen; wenn sich ähnliches in der Kirche zuträgt will man es da gleichfalls beim Hinausweisen bewenden lassen? Wenn eine Religions-Gesellschaft als blose Privat-Gesellschaft bestrachtet wird, muß man die Caricaturen selbst auf das Heiligste gesstatten"\*\*).

Einen schneidenden Gegensatz zu benen die Staat und Rirche vollfommen auseinander gehalten wünschten, bildeten jene die gleich felbft zugreifen und meiftern wollten wie es in der Rirche fein follte. Nach Antonio Madonizza, Advocaten aus Capodiftria, follten die religiöfen Orden ohne Unterschied "für alle Bukunft" abgeschafft werden, über ihre Büter ein besonderes Geset beftimmen, mahrend Szabel mindestens jene ausgenommen miffen wollte die humanen Zweden gewidmet feien; die anderen hatten fich "überlebt", gehörten jenen Sahrhunderten an "wo die Beiftlichkeit an Bildung wirklich voraus war", nicht aber dem unfern "wo Runft und Wiffenschaft ihr erhabenes Saupt frei und offen einhertragen" \*\*\*). P. Sidon, in dieser Hinsicht im Widerspruch mit feiner eigenen Auficht von der Freiheit der Rirche, verlangte "besondere gesetliche Bestimmungen unter benen Rlöfter und geiftliche Orden fortzubestehen oder aufzuhören haben". Das gleiche beantragte er für bas Rirchenvermögen, worin ihm, ohne es ausbrücklich zu fagen, alle jene beifielen denen die ungleiche Bertheilung der firchlichen Besithumer ein Aergernis mar, auf der einen Seite Bischöfe mit 300.000 fl. Ginfunften, auf der anderen ein geiftliches Proletariat, Pfarrer mit 300 fl. und "Caplane die entweder am hungertuche nagen oder gegen die Burde

<sup>\*) 14.</sup> Februar S. 127.

<sup>\*\*) 21.</sup> Februar, S. 172.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 84.

ihres Standes von den Gnadengaben der Gemeindeglieder leben müßen" (Spibel). Sehr tactlos war es von Schneider, daß er als protestantischer Pastor sein "Mitleid mit dem Loose so mancher katholischen Priester" äußerte und den Bunsch daran knüpfte "daß diesen ehrwürdigen Männern von dem Ueberfluße so mancher Canonici und Domherren etwas zugute komme, vielleicht daß die Brosamen die von jener Reichen Taseln sallen diesen schon genügen würden"\*). Der galizische Bauer Kapuszczak wollte alle Stol-Gebüren ausgehoben wissen; "die Religions-Functionen", besantragte er, "müßen unentgeltlich verrichtet werden"\*\*).

Bezüglich bes Rirchenvermögens entwickelte Tomet eine eigene Theorie. Dasfelbe fei nicht Gigenthum der priefterlichen Rorperschaft in der Rirche, "sonft mußten wir uns auch eine geiftliche Corporation benten können Die reich mit Gutern dotirt ift, aber feine Bekenner hat, wie g. B. Die englische Staatstirche in Frland." Das Rirchengut sei vielmehr aufzufaffen als "ein Bermögen, welches die Bekenner einer Religion dazu bestimmt haben die Zwecke die mit dem Religions-Bekenntniffe verbunden find daraus zu bestreiten und ihren Kirchenvorstehern daraus die ihnen gebürende Entlohnung zu geben. Dadurch haben fich aber die Bekenner diefer Religion nicht des Rechtes entschlagen fünftighin einen Ginflug auf die Bermaltung ihres Bermögens zu üben; denn es muß ihnen ja zustehen darauf zu jehen ob das Bermögen wirklich zu den Zwecken berwendet wird zu benen fie es bestimmt haben, und nicht zu Zwecken die ihnen vielleicht geradezu entgegen maren." Aehnlich verhalte es fich mit den Rirchenvorstehern. Die Rirche habe ju bestimmen unter welchen Bedingungen fie jemand in ihre Mitte aufnehmen wolle; "es geburt aber auch den Laien, sich benjenigen jum Rirchenvorsteher zu mahlen zu welchem fie unter den Befähigten bas größte Zutrauen haben" \*\*\*).

Es war das eigentlich ein Zurückgehen auf die Zuftände in den ersten christlichen Jahrhunderten, wo die Gemeinde noch klein und die Berhältnisse einsach waren. Es war dies ein Borschlag zur Demokratisstrung der Kirche, der in einer mit so zahlreichen radicalen Elementen versetzen Bersammlung lebhaften Anklang sinden mußte, wie denn auch die Worte Tomek's mit großem Beisall ausgenommen wurden. Es war

<sup>\*) 22.</sup> Februar S. 206.

<sup>\*\*) 13.</sup> Februar S. 97.

<sup>\*\*\*) ©. 98</sup> f.

bies endlich eine Anknupfung an flavifche Gefühle und Traditionen, daher es vorzüglich böhmische und galizische Abgeordnete waren die in biefer Sache das große Wort führten. Die Rirche, meinte Ziemiaktowski, muge herabsteigen zur Gesammtheit, eine bemofratische Rirche werben, fo dag das Bolt feine Rechte ausübe bei der Bermogensverwaltung wie bei der Wahl der Borfteher. "Der Bug des demofratischen Stromes ber Zeit ift zu ftark, als bag die Demokratifirung der Rirche lang auf fich follte marten laffen. Die Demofratie, meine Berren, ift ber Boben auf welchem fich die verschiedenen Rirchen begegnen mugen, auf welchem aber auch Staat und Rirche mit einander Frieden ichließen werden. Dann ist ja auch ein Conflict zwischen Staat und Rirche nicht mehr möglich; benn man tann doch nicht annehmen daß das Bolt mit fich felber Saber anfangen werbe" \*). "Die Briefterschaft ift nicht die Rirche", rief fein Landsmann Bopiel, "sowie die Beamten nicht der Staat find; wir find die Rirche, wir find ber Staat!" Man moge bie alten Synoben wieber erwecken, "die mahrhaft driftlichen ber erften Sahrhunderte, wo nicht die Briefter sondern alle Gläubigen die Rirche vertraten, und das Unkraut ber Ueppigkeit, ber myftischen Faullenzerei, ber Berrichsucht wird ausgerottet fein. Solche Bertreter, folche Spnoben werben Bifchofe, werden hirten aufstellen, wie fie ihnen, wie fie ber Rirche nothwendig find, aber nicht geschmeidige Regierungs-Creaturen" \*\*). Auch Sidon eiferte gegen die Hierarchie, und "diese Anficht spreche ich im Ramen vieler mahrhaft aufgeklärten katholischen Priefter aus; die dummen geben mich nichts an" (Beiterkeit 60). Bon beutschen Abgeordneten sprachen nur Szabel für Einführung der Synoden und Demokratifirung der Rirche, und Borrofd für "Entvormundung und Autonomie der Gemeinden". Borrofch meinte aber nicht daß der Reichstag da eingreifen folle. Er hoffte alles von der freien Entwicklung der Rirche, von den Ginfluffen der conftitutionalen Freiheit und des Zeitgeiftes, denen fich auch die katholische Rirche nicht werde entziehen können: "Die katholische Rirche Desterreichs sagt fich von der Bevormundung des Polizei-Staates los, sie wird mit dem Bolk gehen und das Bolf wird mit ihr gehen, und der heilige Bund wird mähren bis an das Ende der Tage. Denn fest bin ich überzeugt daß einst das hehre Chriftenthum die Welt-Religion fein wird, eben weil es

<sup>\*) ©. 78</sup> f.

<sup>\*\*) ©. 125.</sup> 

kemokratisch im erhabensten, im göttlichsten Sinne, weil es so volksthämlich ist daß es das heilige Gemeingut der ganzen Menschheit werden muß. Die gegenseitige Bruderliebe wird dann auch zu einer völkerrechtlichen Bahrheit werden und die Idee von Bölker-Friedens-Congressen nicht mehr eine verspottete sein"\*).

Aber follte fich nicht eine Freiheit der Kirche ohne deren Trennung bom Staate benten laffen? ein Berhältnis wo beide mit einander Sand in Sand geben, aber jeder auf feinem Gebiete? "Die Rirche greife nicht um Schwert, der König nicht zum Rauchfaf!" (Szaszkiewicz.) Rirche verlangt teine Bevorzugung von Seite des Staates, er gewähre ihr nur seinen Schut; ber Staat verzichte auf eine Bevormundung der Rirche, er gonne ihr freie Entfaltung ihres verfohnenden und verebelnden Ginfluffes 61). "Die Lenker des Staates geben fich den Anschein als ob fie religios wären, weil fie meinen das Volk muße durch ihr Beispiel für die Religion gewonnen, durch die Religion gezügelt werden. Es gibt folche die nicht anfteben zu behaupten, die Religion fei eine Rette die man für einen tollen Hund gebrauche. Aber viel paffender ift das Gleichnis daß eine die Menschen sittigende und veredelnde Religion, welche die wilden Leidenschaften bandigt, jener Genius auf einer antiken Gemme ift der einen mächtigen Löwen an einem garten Faden führt" (Leopold Neumann \*\*). "Den Wunsch der Kirche nach Freiheit und Unabhangigkeit kann der Reichstag, ohne mit fich selbst in Widerspruch zu gerathen, nicht unerfüllt laffen" (Call \*\*\*). "Wie widrig murde es tonen wenn in einem constitutionalen Staate, wo alles die vollste Freiheit athmet, wo allem öffentlichen Leben die Freiheit ihre hehre Weihe gibt, nur allein die Kirche in der Obervormundschaft des Staates, ich möchte fagen, in der Sclaverei des Staates seufzen und man ihre Emancipation an Bedingungen knupfen murbe, gleichsam als wenn fie ein reigendes Thier ware das aus seinem eisernen Käfig herauszulassen man gerechtes Bedenken tragen mußte. Sie haben, meine herren, von diefer Stelle aus eine solche Denuntiation der f. g. Hierarchie gehört, daß es mich wundern muß warum Sie sich nicht mit einemmal erhoben und gerufen haben: Bertilgt sei diese Rotte von Bosewichtern, vertilgt sei dieser Ausbund von

<sup>\*) ©. 125.</sup> 

<sup>\*\*) ©. 239.</sup> 

<sup>\*\*\*) ©. 78</sup> f.

Schlechtigkeit! 3ch muß mich wundern daß der Abgeordnete für Olmüz fich über eine folche Rotte mit einer blofen Aufficht begnügt" (Szasztiewicz\*). Balthafar Szabel bekam für feine Philippika auch von Leopols Neumann icharfe Biebe gurud. "Ich frage Sie, meine Berren, wollen Sie die Qualität einer fittenwidrigen, einer ftagtsgefährlichen Gesellichaft von vornherein und für alle Fälle der katholischen Rirche beilegen? Wollen Sie das Praventiv-Shitem, wollen Sie die Censur für alle Welt aufheben, nur nicht für die katholische Kirche? Und wenn die Burbentrager der Rirche gegen die Gefete des Staates verftoffen, mozu haben Sie denn Strafgesete? Der wollen Sie in dem Momente, wo Sie das Befetz auf die Bobe ber Besellschaft ftellen, deffen Ohnmacht proclamiren? Der ehrenwerthe Abgeordnete für Olmuz liebt die Freiheit zu fehr um nicht zu befürchten daß sie, vom Banne des Absolutismus befreit, der hierarchie zur bedauernswerthen Beute werde. Aber, meine Berren, es gibt noch einen andern Absolutismus, der nicht minder gefährlich ift als ber er wähnte: es ist der Absolutismus der Meinung, der ein großes welte geschichtliches Inftitut nur nach den Auswüchsen menschlicher Thorbeit oder Schlechtigkeit beurtheilt, der ein folches Inftitut mit bem Magftab eines Diderot oder d'Alembert meffen will" (Bravo, bravo). fodann dag Szábel mit seinen Ansichten niemand mehr zu Gefallen red als ben Bureaufraten, die ihm boch sonst so äußerft unliebsam seien, und persifflirte dessen Apostrophe durch eine Gegen-Apostrophe: "Sollte de sehr ehrenwerthe Abgeordnete nicht zu seinem Entsetzen wahrnehmen da er foldermaßen gerade nur dem Abfolutismus in die Bande arbeitet und er will die Rirche boch nicht emancipiren? Er ist für allgemeine Freiheit — aber die Kirche will er nicht emancipiren? Er haßt bat Gangeln des Absolutismus und municht ftatt deffen die vormundschaftliche Sorge über Millionen zu übernehmen, auf daß die Schafe von den Wölfen im Schafspelze nicht gefreffen werden - und darum will er die Rirche nicht emancipiren? Doch nein, er will es, doch unter der Bedingung daß fe früher eine Spnodal-Berfaffung einführe. Aber nach dem bekannten Sprich wort, daß man früher ins Waffer gehen muße wenn man schwimmen lernen will, wird man doch, um die Rirche frei gehen zu machen, erft die Bande lofen mugen die fie am Gehen überhaupt hindern"\*\*).

<sup>\*) ©. 92.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Ø. 115 f.

Die vernichtenoste Rritit des Josephinismus lieferte Saklmanter, ber maleich die Folgen ausmalte welche dieses Spftem in seiner mehr als jechszigjährigen Herrschaft nach fich gezogen. Raifer Joseph II. habe den Sat aufgestellt: Die Rirche ift auf das Dogma beschränkt, alles andere regelt und bevormundet der Staat; für das Dogma aber ift jeder Bischof Bapft. Diefen von der oberften Staatsgewalt mit Strenge durchieführten Dictaten gegenüber "empfahl die Rlugheit Gleichgiltigkeit. Wer veniger als gleichgiltig mar murde Atheift, wer mehr bigot, und o erzeugte das Tolerang Batent Religions - Spotterei, Die dann dem Andifferentismus Blat machte". Diefes Spitem "bildete den Sumpf 1118 welchem fich das frühere öfterreichische Cabinet, trot seiner Ueberkugung daß das Rirchenrecht reformirt werden muße, nicht mehr herausawinden vermochte, weil es das oberfte Princip, den Absolutismus des Staates nicht fahren und darum Andere nicht mitsprechen laffen konnte". Aus biefem Sumpfe werde aber auch der Reichstag nicht herauskommen, wenn r die Bande nicht sprenge in welche das Josephinische Spftem die Rirche teschlagen. Man sage: Gesete sollen bas Berhältnis zwischen Staat und Rirche regeln. Ja, wie follen benn biefe Gefete geschaffen werden? "Wird bie Rirche noch ferner bevormundschaftet, bann erläßt diese Befete die weltkiche Macht allein, weil der Mündel gegen den Bormund nichts zu fagen Wird bagegen die Bormunbschaft aufgehoben, dann laffen fich bie pemeinsamen Berhältniffe gemeinsam regeln, und der Weg der Bereinbarung ift der einzig gerechte."

Einzelne Folgerungen aus dem Grundsatze der Freiheit der Kirche wurden von verschiedenen Rednern und Antragstellern gezogen: "Die zeistliche Disciplin sowie die Wahl der Borsteher (Kirchenvorsteher) ist außerhalb des Einslusses des Staates. Jede Religions-Gesellschaft verwaltet und verwendet selbständig ihr Vermögen unter der Leitung und Aufsicht ihrer Synoden" (Kaństi\*). "Die Wahl von Kirchenbeamten unterliegt keiner Mitwirkung der Staatsverwaltung als solcher. Jeder Religions-Gesellschaft wird der Besitz und die freie Verwaltung ihres Bermögens, sowie ihrer für Cultus Unterricht und Wohlthätigkeits-zwede bestimmten Anstalten gewährleistet" (Helcel\*\*). "Der Verkehr der Religions-Gesellschaft mit ihren Obern ist ungehindert" (Sidon). "Ueber



<sup>\*) 13.</sup> Februar S. 97.

<sup>\*\*) ©. 73.</sup> 

Sein oder Richtsein der Klöster hat nur die Kirche der sie angehören m entscheiben; ber Staat tann nur bann bie Aufhebung biefes ober jenes Ordens decretiren, wenn deffen Tendenzen rechtswidrig ober staatsgefähr lich geworden find" (Kratochwill). Derselbe Redner trat mit Entschieden heit gegen beabsichtigte Eingriffe in das Bermögen der Kirche ein: "Das Eigenthum andert seine Natur nicht, mag es ein Ginzelner oder eine ganze Gefellichaft befiten. Die katholische Rirche hat ihr Bermögen durch rechtmäßige Titel erworben. Nehmen Sie ihr basselbe und werfen Sie es in den unabsehbaren bodentofen Abgrund des Staates, fo verschwinde es spurlos für die Rirche und für den Staat, und die Erhaltung bet Cultus und Clerus wird den Staatsbürgern ichonungelos aufgebürdet" "Man fann nicht fagen, man wiffe das Bermögen der Rirche beffer m verwenden", erinnerte Saglwanter. "Bas ich zu einem bestimmten 3me einem Dritten gab, tann ich nicht wieder zurudnehmen und fagen, müßte eine beffere Bermendung dafür. Rann dies der Geber felbst nicht fo kann es um fo weniger ein Dritter, am allerwenigften aber ber Staat beffen Pflicht es ift bas Eigenthum zu ichuten (Bravo). nimmt, wo er geben foll, fehlt doppelt (Bravo). Der öfterreichild Absolutismus hat in der Josephinischen Beriode an dem Gute der kathol ichen Kirche sein haupt-Experiment gemacht. Dasselbe Experiment wi nun der Communismus machen. Da weift er darauf hin wie der ein Priefter viel, der andere wenig besitzt, noch verhüllend dag dies auf de ganzen Erdfreise unter allen Schichten und Ständen trot aller Gleif ftellung por dem Gesetze der Fall sei. Da fordert er aus Billigkeit be man das Kirchenvermögen zusammenwerfe und gleich vertheile, und findet Anhänger die nicht bedenken daß dasselbe Losungswort alle Schichte ber Gefellichaft, und nicht mehr blos aus Billigkeit, fondern aus bet Brincipe der Gleichstellung mit dem Borgange in der Kirche, treffen wir Wollen wir den Communismus so sprechen wir es offen und allgemein aus, und Defterreich wird zeigen mas es von feinen Bertretern benkt

Darum gebe man die Kirche frei und überlaffe fie getroft ihren Schicksale, "auf daß sich an ihr noch fernerhin bewähre das Wort, da aus einem ähnlichen Anlasse vor achtzehnhundert Jahren Gamaliel in Rathe der Juden gesprochen hat" (Bielecki). Lasse man sie fahren die Eifersucht, das Mistrauen, das Borurtheil, "welches Ammenmärchen von

<sup>\*) ©. 80</sup> f.

bem Absolutismus ber Rirche, von Despotismus Tyrannei Beiftestödtung Berdummung und anderen Spnonpmen eingeflögt haben" (Saasatiewick). "Fürchten Sie keine Uebergriffe von der Rirche gegen den Staat. ber den man knechten will ftrebt die Uebermacht des Gegners an fich Fürchten Sie nicht eine Berfolgung anders Denkender feitens ber tatholischen Rirche! Auch biefe seien frei, nicht jum Schweigen gebracht wurch Tolerang-Cbicte. Fürchten Sie nicht die Berfaffung der Rirche! Diefe ift vielmehr in ihren Spnoden, in ihren Appellationen an den Landes-Retropoliten, an die National-Spnode, an das Oberhaupt der Rirche in Borbild für die öfterreichische Staatsverfassung felbst. So mancher Redner warf der Rirche vor daß fie keine spnodale Berfaffung annehme, one zu bedenken daß der Staat felbe nicht duldete, um ja in dem Bolke licht den Bunich zu erzeugen daß ähnliches in der weltlichen Berfaffung leschaffen werde. Fürchten Sie nicht die Berbindung mit Rom als einem Schwerpunkte außerhalb Defterreichs! Denn Staat und Rirche haben nicht Wefelben Zwede, auch nicht entgegengesette, sondern wechselseitig fich unter-Einer Welt-Religion angehörig tann ich doch Burger diefes wer jenes Staates sein. Fürchten Sie nicht die weltliche Macht des Bapftes! Jedermann weiß daß er nur in kirchlichen Dingen bem Papfte Interthan fei. Die Stuten als ultramontan bezeichneter Throler blitten tuf die Feinde Desterreichs, wenn auch Priefter mit angeblichen Bollnachten des Bapftes an der Spite des Feindes ftanden (Bravo). Getenken Sie nicht mehr alter, auch mir wohlbekannter Disbrauche und Aebergriffe! Der Disbrauch hebt das Gute nicht auf. Die tatholifche Birche ift durch eine ichmere Leibensschule zur Ueberzeugung gelangt, daß te ihren Wirkungefreis nur dann mahren könne wenn fie in allem Augerveltlichen fich den Bedürfniffen des Zeitgeiftes anbequemt. bließe fich alfo: Ba ober nein!" rief Baglmanter jum Schlug feiner Rede. Sft die katholische Rirche staatsgefährlich, ift fie rechtswidrig, dann gertoren wir den tiefinnerften Rern unseres Bolfes, in welchem der Glaube mferer Bater wurzelt, und vollenden wir die Entchriftlichung unseres Baterlandes. Oder sprechen wir es aus: Die katholische Rirche ift nicht taatsgefährlich, nicht rechtswidrig, dann geben wir ihr die Freiheit die eber Gefellichaft geburt! Dann magen wir uns feine Curatel über fie in, um nicht den Bolferfluch, der auf ungeburlich angemaßte Curatelen allt, auf une zu laden! Ale der Erzbischof von Baris vor den Konig Zouis Philipp trat und ihm vorstellte: die Freiheit fordern, nicht die

Digitized by Google

Protection, sei die bescheidenste Bitte welche die katholische Kirchekönne, und der König im Bollgefühl seiner Allgewalt entgegnete: bischof, wissen Sie, daß man schon mehr als eine Mitra gebroche sagte Monseigneur Affre: "Das ist wahr; aber möge Gott die des Königs in seinen Schutz nehmen; denn man hat auch Krontrümmert." Gestorben ist der eine — für seine Heerde; gestohen andere — vor seinem Bolke; die Mitra steht, die Krone ist zertrün Heute stehen die katholischen Bischöse Desterreichs, darunter unser wichtes Bernhard\*), vor den Bertretern des Bolkes, eines in der Mehrzahl katholischen Bolkes, und sprechen für ihre Kirche dereiheit, nicht Protection an. Thun wir was wir an einem großen wünschen werden gethan zu haben, geben wir was die Gerechtigke dert: Freiheit der Kirche! Jedem das Seine! Dem Kaiser eine Krone, der Kirche eine freie Mitra, dem Bolke den grünenden Bktranz!"\*\*) . . .

Die Berhandlungen über die Kirchenfrage setzten sich noch ta fort. Wir mußen aber hier vorläufig abbrechen, um ins Auge zu s was in der Zwischenzeit auf anderen Gebieten der öffentlichen Thä und auf anderen Schauplätzen des Reiches in der Entwicklung begriffen

<sup>\*)</sup> Bernhard Galura, Fürstbischof von Brigen, geb. zu Berholzheim im gau 21. August 1764.

<sup>\*\*) 22.</sup> Februar S. 199-204.

entgegiz a gebra Gott 1 nd ês

gefloh ift zend : unfer

ide &

II.

Benrnk Debiński.

9.

Lind

m gro

'in M

redia

iier o

nin In den ersten Tagen nach der Besetzung der ungarischen Hauptte hatte man sich fast überall den überschwänglichsten Erwartungen nod geben. Die Berfolgung Görgei's gegen Norden und Berczel's gegen gen, die Entfendung mobiler Colonnen gegen Gran, gegen Moor mi ben Blatten-See hatte man für eine blose Nachlese zu dem Werke entlich gethan fei. Auch ohne diefe Anngungen war die ganze "Koffuth'iche Schwindelei", wie von den landes-🛚 🐞 igen ungarischen Bertrauensmänner versichert worden, im Zusammens ich. In Debreczin, hatte es geheißen, konne fich "die Wirthschaft" keine kzehn Tage halten, der Reichstag fei auseinandergesprengt, thatsächlich gelöft. Ja man hatte wiffen wollen, die Debrecziner hatten Roffuth r nicht aufgenommen, fie wollten ihre Stadt nicht zum Tummelplat Aber Leidenschaften machen, er habe weiter nach Großwardein gieben Bien. In der ganzen Armee hatte diese Ginbildung geherrscht, in Olmuz tte man fie getheilt, den Krieg für so gut wie beendet gehalten.

Bon ben noch vorhandenen Streitfraften ber Insurgenten hatte man, nd den so leicht errungenen Erfolgen von Parndorf bis Ofen, eine Diglichst geringschätzige Meinung genährt, sowohl was deren numerische Stärke als deren Kriegseignung betraf. Als Wrbna am 7. Januar nach Dfen berichtet hatte, nach allen Melbungen muße man das Görgei'sche Corps, worunter die Mehrzahl reguläre Truppen, auf 15.000 Mann hägen, war diese Angabe für "übertrieben" erklärt und befohlen worden genauere Erkundigungen einzuziehen. Hingegen mar es gern aufgenommen worden wenn der Zustand der ungarischen Truppen als "ganz demoralisirt

und herabgekommen" geschilbert wurde: den Füseliers fehle es an Zündern und Capseln, die Geschütze seien zur Noth mit zwei Pferden bespannt, unter den Officieren herrsche Niedergeschlagenheit und Verwirrung, der Infanterie-Regiment Alexander und viele Husaren sprächen davon prihren alten Fahnen zurückzukehren u. dgl. m. "Die Lösung kann nicht zweiselhaft sein: ein wohlgeordnetes schlagfertiges Heer das nur immet trotz aller Entbehrungen und Hindernisse jubelnd ins Gesecht geht, gegensüber einer Bande von Rebellen geführt durch Fanatiker die, aus da untern Chargen der Armee entwichen oder aus dem Advocaten-Stank herübergetreten, auch nicht die geringsten Begriffe von der Führung eine Heeres haben!"\*)

All das war in dem Augenblicke da es gesagt und geschrieben worden, nicht so ganz ungegründet gewesen. Allein übersehen war dabei daß da gemeine Sprichwort: "Aus Kindern werden Leute" 2c. auf militairisse viel heißt als: Aus Recruten werden mit der Zeit Soldaten, au Kriegs-Dilettanten durch Uebung und Erfahrung Generale; es kommt meben darauf an daß den einen wie den andern der nöthige Spielram dazu gegönnt wird.

Diesen Spielraum den "Rebellen" zu gönnen war nun durchaus nich die Meinung des Oberfeldherrn, obwohl man in seinem eigenen Haupt Quartier eine Zeit hindurch die Meinung theilte, die Hauptsache sethan, nur eine Nachlese zu halten. Wohl eine Folge dieses gering schätzigen Glaubens war es daß man die wiederholten und dringen den Borstellungen Ottinger's, der in Szolnof nur Cavalerie hatte, sont während unbeachtet ließ; man hatte ihm versprochen Infanterie nach zusenden sobald nur einmal der von den abziehenden Ungarn zerstöckt Schienenweg wieder in den Stand gesetzt sein würde; allein die Eisen dahn war längst hergestellt und der verheißene Nachschub blieb gleichwohl unausgeführt \*\*). Dabei war Szolnof von hervorragender Wichtigkeit: als Aussaufer der Bester Eisenbahn, als Mittelpunkt von ganz Ungan, als Pforte sür Debreczin und Großwardein, als Wartthurm an der mittlern Theiß, endlich als Stappelplatz für Borräthe aller Art, wur allem Körnerfrucht.



<sup>\*)</sup> Nachrichten aus bem Haupt-Quartier vom 31. December 1848 Br. 34 1849, Nr. 2 S. 13.

<sup>\*\*) \$8</sup>b. IV \$\infty\$. 405 f.

Der Hauptgrund dieser Saumnis lag jedoch in ber ungenügenden Truppenzahl, da aus allen Richtungen des nun schon zu einem großen Theile besetzen Sandes Bitten um Berftarkungen einliefen und man im großen Saupt-Quartier täglich auf neue Anforderungen gefaßt sein mußte. Bon keiner geringern Wichtigkeit als die Stellung Ottinger's an der Theiß war jene Schlik's in Raschau von wo alle in Nord-Ungarn bisher errungenen Bortheile behauptet werden fonnten, mahrend es gleichzeitig darauf ankam den erwachenden guten Beift der Bevölkerung, der unter anderm in dem rafchen Buftandekommen bes Szirmap'ichen Frei-Corps einen fo sprechenden Ausdruck fand\*), nicht erkalten zu laffen und überhaupt die in der Reorganifirung begriffenen nördlichen Comitate nicht neuen Gefahren auszuseten; auch mar es von Bichtigkeit den Weg von und nach Galizien offen, und dieses Königreich selbst vor Angriffen oder Bublereien von Ungarn aus frei zu halten. Dem Grafen Schlik konnte aber jur Erfüllung biefer verschiedenseitigen Aufgaben nur mit einer ausgiebigen Berstärkung gedient sein, und es war darum im Plane das Corps Corich, nachdem dasselbe seine Aufgabe gegen Görgei gelöst haben würde, über Losoncz und Rima-Szombat zu Schlik stoßen zu lassen. Um dritten Tage nachdem man den tapfern Grafen in diesem Sinne unterrichtet hatte, 8. Januar, befam man in der Ronigsburg zu Dfen Runde von dem siegreichen Gefechte bei Raschau wodurch sich Schlik für den Augenblick gegen Mészáros Luft gemacht hatte. Man hatte die Raschheit dieser Rachricht einzig einem glücklichen Zufalle zu banken; benn gerade Berbindung durch Teindesland zwischen Ofen und Raschau gab es keine und der Ummeg über Krafau und Olmuz mahrte lang 62).

Das Hauptaugenmerk nach dem Einrücken in Ofen und Pest, von wo nach der einen Seite Moriz Perczel, nach der andern Arthur Görgei ablenkend ausgewichen waren, hatte das kaiserliche Haupt-Quartier auf den letztern gerichtet, um dessen Person sich für den Augenblick allein beisammen fand was man noch eine ungarische Armee nennen konnte; denn alles andere, so schien es, waren Trümmer. Zudem glaubte man ob der Ofener Königsburg aus der Waizener Proclamation Görgei's\*\*) dessen Geneigtheit herauszufühlen sich auf Unterhandlungen einzulassen; ja es ging das Gerede der Feldherr der ungarischen "oberen Donau-Armee"

<sup>\*) 28</sup>b. IV S. 371.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda S. 396 - 398.

Belfert, Gefchichte Defterreiche. 1V. 2.

habe wiederholt Anknupfungen bei den f. f. Borpoften versucht um mit dem Feldmarschall in Berkehr zu treten und sein Corps zu den Raiferlichen hinüberzuführen. Dabei murbe aber nichts unterlaffen ber Sache, falls fie gleichwohl eine ernfte Wendung nahme, einen gunftigen Ausgang zu sichern. Es war ein combinirtes Manoeuvre ausgedacht, nach welchem Görgei durch eine unaufhaltsame und umfichtige Berfolgung in ein Net gebrangt murde, das ihm der vom Sablunka-Baffe heranrudende General Bot vom obern Waag-Thal, FML. Simunie von Thrnau und Neutra, bie Brigade Neuftädter von der großen Schütt aus entgegenhielten. Leiber blieb die thatsächliche Ausführung von allem Anfang hinter der wohl ausgedachten Anlage zurud; bazu ging eine Mafche in dem Nete auf, bas in Folge deffen feine ganze Wirkung einbufte. Denn mahrend an Cborich aus dem groken haupt-Quartier eine Mahnung nach der andern gesandt wurde seinen Marich zu beschleunigen und Görgei gegen bie Neutra und Waag zu drangen, erging an Simunic mit ber Nachricht von diesen Dispositionen die Weifung, seine Truppen möglichft beisammen ju halten und fich für diesen Zweck mit Bot und Neuftabter ine Ginvernehmen zu seten um einem etwaigen Borftofe Gorgei's fraftigft ju begegnen. Allein der Courier, Lieutenant Simunic; des Feldmaricall-Lieutenants eigener Sohn, verfah es in Raab daß ihm, mahrend er fein Frühftud einnahm, aus feinem vor dem Wirthshaufe haltenden Wagen bas Baquet mit den wichtigften Briefschaften und einer Anzahl Tapferkeits-Medaillen, die der Feldmarschall dem Corps seines Baters zuerkannt hatte, entwendet murde. Allerdings murde nun vom Raaber Blat-Commando alles aufgeboten den verlorenen Depefchen auf die Spur zu kommen; allein die koftbarfte Zeit ging barüber verloren.

Görgei hatte in der That seinen Marsch in westlicher Richtung genommen. Am 11. Januar stand seine linke Flügel-Division unter Piller
in Komjäthi an der untern Neutra, die Division Aulich in Berebelh an
der Žitva, die Division Kmeth in Levent; eine Wegstunde hinter der
letztern Guhon mit der Nachhut bei Szántó und Magharád\*). Es war
vollkommene Winterlandschaft. Gegen Norden und weiter gegen Westen
Berge, immer höher und höher, mit Schnee bedeckt, gegen Süden der
Donaustrom starr gefroren regungslos. Der Schnee siel in dichten Flocken
und schien Mann und Roß erdrücken zu wollen; zeitweise brach die

<sup>\*)</sup> S. das Rärtchen im vor. Bb. zu S. 400.

Sonne durch und erhellte mit ihren rothlichen Strahlen die geifterhaft ode Landschaft umber. Die Stimmung im heere Gorgei's war eine gebruckte, wie ja immer bei einer im Rückzuge befindlichen Truppe. "Uns erschienen die Berge", schrieb ein Officier von der Division Aulich, "wie riesenhafte Grabhugel mit Leichentuchern bebectt, die Baume als Rreuze barauf: die Thaler links ichienen offene Graber, bereit die Leichen von Taufenden aufzunehmen"\*). Aber auch die Raiferlichen, die den Weichenden rafc nachseten follten, litten unter ben Ginflugen ber Witterung. Die durch die porausgegangenen Bintermariche abstrapazirte Ausruftung der Mannschaft, die fortwährende Abnützung des Sufbeschlages der Bferde auf dem eisglatten Boben, dazu die unberechenbare Jahreszeit welche die Unterbringung der ermudeten und durchfrorenen Truppen ungemein schwierig machte, hatten den stärkften Antheil an der Langsamkeit und ben Saumniffen im Bormariche Coorich', worüber man in Ofen ungebulbig Hagte 63). General Wyg mußte ben bei Jpoly-Sagh in Cantonirungen untergebrachten Truppen zwei Tage, 12. und 13. Januar, gönnen um die Cavalerie- und Artillerie-Pferde mit scharfen Gifen versehen und die Infanterie frifche Schube faffen zu laffen. Stärkere Abtheilungen ftreiften einerseits gegen Nemce in der Richtung von Rarpfen, anderseits gegen Szanto zur Austundung ber Stellung Bupon's.

\* \*

General Götz hatte, wie wir uns erinnern \*\*), nach der Einnahme von Sillein eine Abtheilung unter Oberst-Lieutenant Frischeisen die Zilinka hinauf entsendet, um der nachfolgenden Haupttruppe den Weg frei zu machen, während Major Trenk mit zwei Compagnien Deutschmeister und einer Compagnie Parma die Waag hinauf ziehen und vor allem den Paß bei Strecno forciren sollte. Die Gegenden durch die man zog gewährten einen unfreundlichen Eindruck, nicht durch die Natur die der landschaftlichen Reize hier genug bietet, sondern durch die Bevölkerung auf welcher in den Monaten zuvor die Hand der ungarischen Regierungs-Commissare schwer gelastet hatte. Die slovakischen Gemeinden hatten für



<sup>\*)</sup> Aufzeichnungen aus ber jüngsten ungarischen Bergangenheit; VI. Görgei's Rüdzug burch die Bergstädte. Lloyd 1850 Nr. 41 v. 25. Januar Morg. Bl.

<sup>\*\*)</sup> Bor. Bd. S. 402 f.

den Kriegsdienst der Empörung, mit der sie von allem Anfang nichts zu schaffen hatten, eine Aushebung nach der andern erfahren; konnte eine Gemeinde die geforderte Anzahl Recruten nicht stellen so mußte sie sich an den Juden wenden der ihr für 50, 60, 100 fl. einen mit wenig Beld und viel Branntwein ins Barn gelockten Zeifig verschaffte. Als es dann mit dem Krieg in diesen Gegenden Ernft zu werden anfing waren von den Rangeln herab, und wo fich der Beiftliche nicht dazu hergeben wollte, durch den Notar im Amtsgebäude oder auf dem Stadtplate Roffuth'sche Aufrufe verlesen worden. Gine Bande von Räubern und Mordbrennern, hieß es darin, wurde über fie herfallen, ihnen die Häufer über den Röpfen anzunden, ihre Rinder in die Alammen werfen, ihre Weiber schänden; mit der Freiheit die ihnen die Ungarn gebracht werde es dann vorbei fein; ftatt ber ungarischen Sprache mit ber fie nicht jufrieden, würden fie fich das "Schmabische" gefallen laffen mußen u. dgl. m. Wo daher jett die kaiserlichen Truppen anrückten fanden sie die meisten Ortschaften wie ausgestorben; mas fich nicht mit Bieh und Wagen, auf benen aufgeladen mar mas fich an Sabseligkeiten fortichleppen ließ, in die Wälder geflüchtet hatte, das ftand auf den Sohen abseits und blickte ben Marschirenden entgegen, nicht mit dem Ausdruck der Freude fie als Be freier zu begrußen, sondern mit den Zeichen von Angft und Sorgen mas ihnen die vielberrufene Einquartierung bringen werde. Wenn Franz 3ach der mit einer Abtheilung des flovatischen Frei-Corps den Zug mitmacht, mit den Leuten zu sprechen kam, da wurde ihm erwiedert: "Ach du lieber Gott, was wollt Ihr gegen die Ungarn beginnen? Schlik mit seinen 12.000 Mann ift umzingelt und von den Sufaren zusammengehauen worden daß nicht einer lebend entrinnen konnte, Jelacić ift geschlagen, Simunic zu den Ungarn übergegangen, Bindifch-Grat hat fich erfrankt nach Wien zurudbringen laffen." In Rajec, wo Frischeisen am 8. abend einrückte, mar die Stimmung etwas zuverfichtlicher: es fanden fich Leute jum Willfomm auf dem Marktplat ein, unter die der Oberft-Lieutenant vom Pferde herab Bildniffe des jungen Raifers vertheilte, von denen die erften in der Gemeindeftube und in der Wohnung des Richters an die Wand befestigt murden; die ungarischen Abzeichen schwanden, die kaifen lichen Farben traten an deren Stelle. Es waren im Orte bei 4004 Ungarn angemeldet worden, die aber inzwischen, den Raiserlichen aus weichend, mit leeren Magen in die Turoczer Gespanschaft gezogen waren jo daß die Truppen Frischeisen's sich nach den vorausgegangenen Stro-

pagen gutlich thun konnten \*). Am 9. wurde Fackov besetzt wo eine Compagnie Bianchi ale Besatzung blieb, und sodann gegen Deutsch-Proben und Prividza weiter marschirt. Aus einem bichten Balbe fielen awei Schufe auf die Truppe die aber nicht trafen; man fing einen Bauern und eine Bäuerin ein, auch lettere nach Mannerart bewaffnet. Das war auch das einzige mas man auf bem ganzen Mariche von Feindseligkeiten erfuhr; die Ungarn hatten fich schon vollende gegen Rremnit jurudgezogen. So fand benn Major Trenk ben Baf bei Streeno zwar furchtbar verrammelt, so daß er vorzog denfelben zu umgeben; allein von Bertheidigern zeigte fich nichts und er rudte unaufgehalten den Turec hinauf bis St. Martin, 11. Januar, mahrend die Saupt-Colonne mit Frischeisen an der Spite am felben Tage die Bobe des Zjar überftieg. Rudno, Windisch-Proben, Ivandina durchzog und Mosovce (Włosócz), den Beburteort des berühmten Sangere der "Slavy dcera", besetzte. Man befand fich hier im Bergen der Slovakei, in der von einem Wall von Bergen umichloffenen Turocz; nur vier Baffe, Streeno, Zjar, Turcet und Rralovan geftatten im Winter den Gintritt, und wenn der Gegner fich auf den Gebirgefrieg verftand, hier war der Plat wo er fich halten konnte. Allein die Gegend mar frei; selbst die Gutsbesitzer, die großentheils zu den Ungarn hielten, hatten fich auf die Beine gemacht und auf ihren Edelsiten Rörnerfrucht Erdäpfel Bieh als willfommene Beute für die taiferlichen Soldaten zurudgelaffen. Die Bevolkerung lieferte Brod. aber auch Rleidungoftude Bemben Gatjen, Charpie fur die Bedurfniffe des Prieges. An allen Orten fand freudiger Empfang seitens der Ginwohner statt, die sich mit Dank von einem verhaßten Joche befreit fühlten; es mar hier ein mehr entschloffener Beift als bei ben gaghaften Trendinern. In Mosovce bestand eine nationale Bolkswehr die fich, da die Ungarn ihnen keine Gewehre gaben, hölzerne Flinten angeschafft und mit diesen die nöthigen Sandgriffe eingeübt hatte. 218 jest die Raifer= lichen einruckten fanden fie das Bolf auf dem Plate versammelt, ein geistliches Lied fingend das mit freudigen Jubelrufen schloß. Es erfolgten ahlreiche Beitritte zum flovakischen Frei-Corps das bald auf 700 Mann anwuchs; die Familien versorgten die Leute die sie ins Feld stellten in mancher Wirthschaft blieb nur ein Mann zuruck - mit warmer

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Nár. Nov. 1849 Nr. 15 v. 18. Januar S. 59: Corresp. aus Rajec vom 8.; Nr. 48 v. 27. Februar S. 194.

Rleidung für den Binter. Nur Waffen hatten fie feine; ihre holzernen Alinten. meinten fie icherzend, wurden fie jest bem Roffuth nach Debrecgin ichicken. Um 13. beorderte Bot den Oberft-Lieutenant Frischeisen mit einer Compagnie Deutschmeister, der fich die Slovaken-Führer Bloudek, Burban, Stur anschloßen, den Turec hinab zur Berftarfung der Colonne Trenk. St. Martin (ung. Sz. Marton) ift der Sauptort der Befpanschaft die jett die Raiserlichen, mit Ausnahme des südlichsten gegen Kremnit zu liegenden Theiles, völlig beherrschten. In St. Martin führte Frischeisen den aus der Befangenschaft befreiten, von den Seinen icon verloren geglaubten Pfarrer Jan Horvath in sein Amt wieder ein. Hurban hielt von der Rangel eine Ansprache an die Gemeinde. Darauf mar Bersammlung im Comitats-Gebaude, mo der Oberft-Lieutenant die revolutionare Behörde auflöste, verschiedene Leute, die um ihrer Rationalität willen in Saft gesett worden waren, befreite und die flavische Sprache als die amtliche der Gespanschaft verkundete, mas darauf Stur und Burban der Bevölkerung in ihren Mutterlauten auseinandersetten. Sodann verfügten fie fich auf den Marktplat, hielten neue Ansprachen und nahmen die Einschreibung von Freiwilligen vor, 12./13. Januar. Mit feiner Haupttruppe blieb General Bög in Mosovce, das flavische Frei-Corps in St. Michael, um porerst mit dem FML. Simunic in Rublung qu fommen 64).

Doch bei diesem waren mittlerweile die Folgen des Raaber Depeschen-Berlustes zu Tage getreten. Ohne Kenntnis von dem Anmarsche Esorich' dagegen irregeführt durch Nachrichten von einem Heranziehen Balogh's an der Spige eines Haufens von 4000 Mann von Nagy-Sarló von der untern Gran her, hatte Simunic den Grasen Erwin Neipperg von Neutra\*) abgerusen und die Beschießung von Leopolostadt eingestellt, indem er dem Cernirungs-Commando den Besehl ertheilte alles Belagerungszeug zu schleunigem Ausbruch bereit zu halten, 11. Januar. Zwar hatte sich die Balogher Meldung als eine falsche erwiesen, woraus Simunic gleich am andern Tage Neutra von neuem durch eine stärkere Colonne — 17 Comp. 3 Esc. und 18 Geschütze — besetzen, auch den Baag-Uebergang bei Szered durch 4 Compagnien decken lassen. Allein eine Streiß-Colonne, die Neipperg aus Neutra auf der nach Berebelh führenden Straße aussandte, und Husaren-Abtheilungen von

<sup>\*)</sup> Bor. Bb. S. 402.

ber Division Aulich, die in entgegengesetzer Richtung auskunden sollten, kamen einander halbwegs in Sicht, und nun ereignete sich ernsthaft und in großem Style, was uns Monostatos und Papageno im heitern Spiele vorhalten, wo sie aneinanderprallend und, einer dem andern mistrauend und alles erdenkliche bose zumuthend, nach verschiedenen Seiten von einsander laufen.

Denn Neipperg erhielt unverweilt den Befehl Neutra wieder zu raumen und fich auf Szered zurudzuziehen, wohin auch Reuftadter feine Brigade aus der großen Schütt herbeiführen follte. Die Umschließung von Leopoldstadt murde nun vollends aufgelöft, die Mannschaft theils nach Bucan theils bis Thrnau jurudbeorbert, Belagerungsgeschüt Munition Brücken-Squipagen, dann eine Anzahl politischer Gefangener auf die Gifenbahn geschafft um sie nach Bresburg in Sicherheit zu bringen, wohin die hiobspoft inzwischen bereits gedrungen mar und alles in die größte Aufregung versette. Gilende beorderte Rempen zwei Bataillone mit einer Batterie über Wartberg gegen Szered und schrieb, da hiedurch seine eigene Befatung empfindlich geschädigt, überdies durch die Raumung der großen Schutt Bresburg gegen Romorn bin blosgestellt wurde, an Welden nach Bien um einen Nachschub. In der That rückte alsobald das Landwehr-Bataillon Rhevenhüller mit feche Geschüten in Bresburg ein, mas von den Misvergnügten fogleich bemerkt und zu den übertriebenften Gerüchten von einem Anmariche Borgei's, von einer Bedrohung Wiens ausgebeutet wurde. Bis nach Mähren verbreitete fich ber Schreden; man fprach von einem bevorstehenden Ginfall der Ungarn und traf allerhand Anstalten um das schlimmfte abzuwenden 65).

Es offenbarte sich bei diesem Anlasse so recht empfindlich, welche Bedeutung Komorn hatte, bessen Bestt die frühere Kriegsverwaltung in so unverantwortlicher Weise in die Hände der Aufständischen hatte ge-langen lassen"). "Die größten Bortheile", beklagte Welden mit Recht\*\*), "die jetzt zu unserem Rachtheile im Besitz des Feindes blieben, hätten dann, da die Kriegsführung in Ungarn auf Komorn basirt gewesen, in allen Fällen entscheidend gewirkt und diese Festung im schlimmsten Falle einen Kückhalt gebildet der Wien beckte und die Sammlung neuer Streitkräfte möglich machte, während jetzt der Feind von dort aus Wien bedrohte,



<sup>\*)</sup> Bor. Bb. S. 279-281.

<sup>\*\*)</sup> Episoben S. 72.

unfern Operationen an der Theiß im Rücken stand und einen großen Theil unferer Streitfrafte durch die nothwendige Cernirung diefes Blates Und wie schwach, wie unausgiebig konnte bei der ungenügenden Truppengahl diese Cernirung nur sein, die fich überdies der Hauptsache nach auf das rechte Donau-Ufer beschränkte! An eine engere Umschliegung und Belagerung, die allein eine Armee erfordert haben murde, ließ fich nicht benten, abgesehen bavon daß auch die Sahreszeit einem folden Unternehmen nicht günstig war. Die Strecke von DeSzönt bis zum Balde von Sarkaly, dem Rreise der Bedetten-Linie, betrug anderthalb Meilen in gang offenem Terrain, weshalb vorzuglich bei der Nacht ununterbrochen Reiter-Batrouillen in Bewegung fein mußten, deren Dienft bei dem geringen Stande ber Cavalerie überaus anftrengend mar. Selbst schwache Commandos, die in die Schufflinie ber Schangen geriethen, nahmen bie Ungarn mit ichwerem Geschütz aufe Rorn, allerdinge meift ohne Erfolg; jur Abmehr eines feindlichen Angriffes größere Reitermaffen beifammen zu laffen durfte man gar nicht magen. Gegen Norden hatte die Befatung faft freies Spiel, mas junachft General Neuftadter erfahren follte. Denn als er der Weisung Simunic gemäß gegen Mittag \*) am 13., nachdem er vorerst bei FDR. Ramberg angefragt, mit einem Theile seiner Truppen — 8 Comp. 1 Esc. und 1 Sechspfünder Batterie — von Nyarasb aufbrach, wurde er von einer aus Romorn unter Oberft-Lieutenant Grafen Baul Efterhagy entsendeten ftarten Colonne -- angeblich 6 Bat. 2 Esc. und 16 Geschüte - überfallen, mas für ben erften Augenblid eine heillose Berwirrung zur Folge hatte. Dem Oberft-Lieutenant Baron Geramb fuhr eine Rartatichenkugel durch das eine Auge in den Ropf, jo daß er lautlos zu Boden fant; bei 20 Mann fturzten todt oder merwundet hin oder gingen in dem Gewirre verloren. Da gelang es dem Cabetten Brebinek feine Beschütze in Thatigkeit zu seten und mit ihnen die große Uebergahl des Feindes hinzuhalten. Banderial-Hufaren follugen wiederholte Angriffe ber ungarischen Schwadronen tapfer gurud, mahrend fich die Infanterie sammelte und die Strafe nach Szerdahely gewann, wo fich am frühen Morgen des 14. die andern Abtheilungen der Brigade, vom Major Reznicet geführt, einfanden. Von da wurde der Maria nach Luipersborf und am 15. nach Wartberg fortgefest, mahrend Simunic, der von dem Unfalle bei Myarast keine Ahnung hatte, die Colonne am

<sup>\*)</sup> Bach Otočaner Grang-Inf.=Reg. S. 248.

rechten Ufer der Waag erwartete und derfelben eine Compagnie von Szered gegen Sellhe entgegensandte.

Der verschwundenen Depesche des unglückseigen Lieutenants Simunic hatte man, wie früher erwähnt, nachgejagt; sie wurde in den Tagen darauf durch den Gemeinen Benes vom 1. LB.-Bat. Reisinger aufgebracht und vom Raaber Stadt-Commando an den Feldmarschall-Lieutenant nach Szered geschickt. Wohl hatte nun dieser mittlerweile auf eigenen Wegen klarere Einsicht in die Lage der Dinge gewonnen, die Umschließung von Leopoldstadt neuerdings ins Werk gesetzt und stand im Begriffe Neutra durch den Grafen Neipperg mit 6 Compagnien, einer halben Escadron und einer halben Raketen-Batterie zum drittenmal zu besetzen. Allein die kostdarste Zeit war verloren, der so klug ausgedachte "Görgei-Fang" vereitelt, da der seindliche Feldherr mittlerweile seinen Compaß geändert hatte.

Denn Borgei, weit entfernt eine Ahnung von dem Schrecken gu haben den sein Marsch bis nach Bresburg und Wien, bis tief nach Mähren hinein verbreitet hatte, befand fich in ebenfo ungewiffer Stimmung und Lage wie seine Begner. Er kannte weber die genaue Starke bes taiferlichen Corps das ihm an den Ferfen mar, noch jene der Generale die vor ihm an der Waag standen, und er befand sich in nicht minder mangelhafter Renntnis ihrer Bewegungen. Denn je weiter er in die slovakischen Gegenden vorrückte desto mehr verringerte sich die Freundlichkeit der Bewohner, deren Gefinnung vielmehr zu den Kaiferlichen neigte. Er war jest mit den Nachrichten die man den Leuten abfragte nicht beffer bedient als die Kaiserlichen in den ungarischen Comitaten; manches bekundete einen ausgesprochen feindlichen Sinn des Bolkes. Als er daber die Begegnung von Aulich's Husaren mit einer Patrouille Neipperg's erfuhr, und als anderseits die Meldung tam dag die Raiferlichen bereits die Straße gegen Karpfen beherrschten — es war, wie wir uns erinnern, eine blose Streif-Colonne die General Wyf von Apoly-Sagh in dieser Richtung ausgesandt hatte - da hielt er es an der Zeit fich den Besitz der Bergftadte nicht abgewinnen zu laffen. Er folgte darin dem Rathe seines Generalstabs-Chefs der ihm "mit großer Wahrscheinlichkeit" vorstellte, man wurde fich in den Bergftadten fo lang behaupten können "bis fich die Truppen wieder erholt hatten"; dem Angreifer, meinte Baper, ftunden bei dem überaus ftrengen Winter und dem hohen Schnee in den Bergen fo große Schwierigkeiten im Wege dag ein Befuch feitens ber Feinde

Digitized by Google

nicht so leicht zu gewärtigen sei\*). Diesem Plane gemäß wurden die Anordnungen getroffen: Guhon sollte den FML. Esorich nach Kräften aufhalten, die Division Kmeth von Levenz über Frauenmarkt (Bath) die Richtung nach Schemnitz, Aulich dagegen gefolgt von der linken Flügel-Division über St. Benedict und Heiligenkreuz jene nach Kremnitz einschlagen und von da aus auch Alte-Sohl besetzen, 12. Januar. Bei der Division Kmeth befand sich Görgei in Person der mit seinem Haupt-Duartier am 13. 1 Uhr nachmittags Schemnitz erreichte \*\*).

In den Städten mar es anders ale bei der dem Aufstande abgeneigten Landbevölkerung. Gorgei mar taum in Schemnit eingetroffen ale ihm einige "schwarzgelbe Zeloten" angezeigt wurden, die er aufgreifen und in haft seten ließ, wo fie dann weiter nach Neu-Sohl geschafft wurden. Auch Aulich, der am 15. das rings von Bergen eingeschloffene Rremnit erreichte, fand bei den Städtern freundliche Aufnahme; nur baten fie er möchte zu ihnen Deutsche oder Slaven einquartieren, da fie bes Ungarischen nicht mächtig feien. Die Stellung der "Armee an der obern Donau", wie fie Borgei fortmahrend mit Borliebe hieß, mar jest diese: die Division Aulich in Kremnit mit Borposten in Berg (Berk) an der nördlichen Comitate-Granze, sudmarte in Beiligenkreug; Rmetn in Neu-Sohl mit Borpoften in hermanec gegen Mosovce; Biller in Alt-Sohl mit Borpoften in Dobroniva gegen Rarpfen, oftwärts in Slatina; Gupon in Schemnit und Windschacht mit Borposten auf der nach Levens führenden Strafe. Bur Berstellung ber Berbindung mit der Division Buyon blieb ein Detachement der Divifion Aulich in Zarnovice, eines der Divifion Amety in Pringdorf und Teplicka \*\*\*); es war damit jugleich auf eine rechtzeitige Wahrnehmung eines Anmariches der Raiserlichen, bier von Spoly-Sagh über Nemce und Karpfen, dort von der Neutraer Seite Aulich und Ameth hatten nebstbei die Aufgabe die Bergftabte gegen Unternehmungen bes Benerals Bot zu beden. Borgei war in diesen Tagen sichtlich berabgeftimmt, und mas ihm mahrend seines Aufenthaltes in Schemnit zukam mar wenig geeignet ihn aufzurichten. Ein Courier aus Debreczin brachte zwar Geld für feine Truppen, aber dabei Depeschen ernsten Inhalts: die Runde von der Niederlage Meszaros'

<sup>\*)</sup> Görgei I S. 163 f.

<sup>\*\*)</sup> Ebenba S. 186.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenda S. 166.

bei Kaschau; ein Decret des Kriegs-Ministers sich ohne Berzug nach Osten zu wenden, durch die Zips und Gömör dem Grasen Schlik in den Rücken zu operiren und die Berbindung mit der Theiß-Armee Klapka's zu suchen; endlich ein Schreiben Kossuth's das ihn "im Namen Gottes, im Namen des bedrohten Baterlandes" beschwor die unheilvolle Bahn zu verlassen die er mit seiner Proclamation aus Waiten betreten. Wie wenig dieser stehentliche Zuruf bei Görgei versing zeigte am deutlichsten sein Entschluß: "Dem Besehle des Kriegs-Ministers einstweilen nicht zu gehorchen"\*), sondern in den Bergstädten zu bleiben und seinen ermüdeten Truppen einige Ruhe zu gönnen. Wenn er bald darauf gleichwohl das that was ihn Meszáros geheißen, so waren einerseits die Manoeuvres der Kaiserlichen daran Schuld, anderseits seine Armee-Intendantur die ihn mit der Nachricht überraschte, daß in der ganzen Gegend der Bergstädte kaum für ein paar Tage Verpstegung für Mann und Pferde auszutreiben sei.

Am 13. Januar mar FMB. Coorich mit Berftärkungen in Ipoly-Sagh eingetroffen, hatte die Brigade Buf nach Szanto beordert und ein Streif-Commando nach Levent vorausgefandt, mahrend er feinen eigenen Truppen am 14. Raft gönnte. An Simunic fandte er den Ober-Lieutenant August Bujanovie von Hohenzollern-Chevauxlegers, der in Civil-Rleidern die von feindlichen Streifparteien vielfach bedrohte Fahrt nach der Waag-Gegend unternahm, 15. Januar. Im großen Haupt-Quartier mar man über diefe fortwährenden Aufschübe und Rafttage in eben dem Grade ungehalten, als man es fich nicht zu erklären wußte warum man von der obern Donau nichts zu hören bekam. Sabe benn Simunic, habe Rempen in Presburg den Ropf verloren ?! Wozu das "fehr unnüte Aufsehen" das man mit dem Anmarsch Görgei's gemacht und baburch bis nach Wien und Mähren alles in Alarm gebracht? Als man zulett durch das Raaber Blat-Commando das Misgeschick des jungen Simunic erfuhr, murde Rittmeifter Absbahs an den Feldmarschall-Lieutenant abgeschickt, der jedoch in der Zwischenzeit die verlorne Depesche bereits erhalten hatte.

Gleichzeitig wurden der Generalstabs-Chef des II. A. C. Obrift von Bott und der Flügel-Adjutant des Feldmarschalls Obstl. Baron Langenau zu Esorich gesandt um diesen zur Beschleunigung seines Manoeuvres zu berhalten, und erging an den Fürsten Colloredo, der mit seiner Brigade in Waigen stand, der Befehl nur 2 Comp. und 1 Esc. daselbst zu lassen,



<sup>\*)</sup> Görgei I S. 182.

mit der übrigen Truppe — 4 Comp. Paumgartten und 1 Esc. Civalarts Uhlanen — dem FML. Esorich über Jpolhs Sägh nachzurücken. Pott sollte für diesen Zweck an den Operationen der Division Esorich sich bestheiligen, Langenau hingegen, nachdem er vom Stande der Dinge Einsicht genommen, nach Ofen zurückkehren und Bericht erstatten.

Die kaiserlichen Generale hatten jest, freilich für den vom großen Haupt-Quartier angestrebten Hauptzweck um einige Tage zu spat, bas Einverftandnis unter einander einigermaßen hergestellt. ADR. Simunic ließ den General Soffai mit vier Compagnien Hahnau, einem Bug Jäger, einer halben Compagnie flovakischer Freischaaren und einer Kuk-Batterie in Gilmarichen das Neutraer Thal hinaufruden, um über Groß-Tapolcsan, Beambokret (Zabokreky) Brividza gegen Handlova die Berbindung mit der Turoczer Gespanschaft zu sichern. Es war dabei auf ein neues combinirtes Manoeuvre abgesehen, wodurch Gorgei von Guden (Cborich), von Westen (Neipperg-Soffai) und von Norden (Bot) gleichzeitig angegriffen werden Doch auch diesmal fuhr ein Disgeschick bazwischen, indem ein ſоЦtе. Courier, den Simunic an Bot mit Angaben über die Stellung und Stärke des FML. Csorich voraussandte, abgefangen murde. Bot mar mittlerweile aus freien Studen von Mosovce aus in der Richtung von Kremnit vorgegangen, hatte einen Recognoscirungs-Boften Aulich's von der Bobe von Turcet vertrieben und demfelben eine Saubige mit feche Mann Bedienung, darunter einen Corporal, abgenommen. Allein am Morgen barauf, 17. Januar, kam Aulich mit einer ftarkeren Abtheilung über Berk herangeruckt; es entspann fich ein ernster Rampf der zum Nachtheil der Angreifer auszufallen drohte, als ein ärgerlicher Zwischenfall dem Gefechte eine andere Wendung gab. Gine Abtheilung des abtrunnigen Regimentes Bafa nämlich schien übergeben gu wollen; allein in dem Momente ale die Raiserlichen das Feuer einstellten und fich ihnen naberten, erfolgte von ungarischer Seite ein neuer Angriff; Major Bichl von Naffau- und Lieutenant Baron Baum von Bianchi-Infanterie die fich zu weit vorgewagt hatten geriethen in Gefangenschaft, außerbem murden 40 Mann theils getödtet theils verwundet 66). Ungleich größer war der Berluft der Ungarn — 54 Mann todt, 60 verwundet, 117 gefangen, unter letteren 4 Officiere - die gegen 11 Uhr vormittags das Gefecht abbrachen und sich auf Berk zurückzogen. Aber auch Bot fand es, da er von Simunic und Coorich feine Nachricht hatte, gegen Abend gerathen auf Mosócz zurückzugehen.

Digitized by Google

Durch die gange Sälfte Januar hatte die furchtbare Ralte die im December begonnen wenig nachgelaffen. Noch am 14. hatte die Brigade Neuftädter auf ihrem Mariche nach Wartberg mit Wind und Schneegeftober der ärgften Art zu tampfen; einzelne Soldaten buften ihre Fufizehen ein. Froftbeulen gab es an allen Gliedmaßen; tein Reiter hielt es eine Biertelftunde im Steigbügel aus. 3m coupirten Terrain durften Gefchüte und Fuhrwerk wegen des fehr hohen Schnees ringsum die Strafen kaum verlaffen. Aber wie jedes Uebel seine beffere Seite hat, so brachte der herbe frost den Vortheil daß der Soldat Fluge und Wasseradern mit Leichtigfeit überschreiten konnte, jo daß es dem Begner nichts half Bruden ju zerftoren und Fahrzeuge beiseite zu schaffen. Mit der zweiten Salfte des Monates nun begann die Ralte abzunehmen, binnen wenig Tagen trat Thaumetter ein, die Gisbecke ber Gemässer sprang und machte reißendem Ciegange Blat; Fluge und Bache traten aus ihren Ufern und überichwemmten auf weite Strecken das Land. Die milbere Temperatur mar eine Wohlthat für Mann und Roß; fie brachte auch da wo fich vordem bobe Schneemaffen angehäuft hatten manchen Bortheil für die Operationen; allein sie schuf anderseits neue Hindernisse, die störend in die Ausführung geplanter Manoeupres eingriffen.

FMQ. Coorich war in Levent abermals einen Tag unthätig geblieben, weil er eine Nachricht von Simunic abwarten wollte ehe er nach Norden aufbrach, 17. Januar\*). Es verlautete Görgei habe die Absicht ben Bereich der Bergftadte zu verlaffen und fich nach Losoncz zu wenden, worauf Corich den Obriften Collery mit zwei Compagnien vom 12. Säger-Bataillon, zwei Compagnien Erzherzog Stephan und einem Bug Rarl-Chevauxlegers über St. Benedict das Gran-Thal hinauf, den Major Baron Salis mit zwei Compagnien Stephan, zwei Compagnien Bagern, einer halben Escadron und zwei Raketen-Geschützen über Frauenmarkt auf die Strafe nach Schemnit beorderte; am 19. sandte er dem Obriften drei Buge Pionniere zu, beffen Colonne jest bei 600 Mann zählte, und ließ der Colonne Salis das 3. Bataillon Fürstenwärther mit einer halben Sechspfünder-Batterie nachfolgen. Salis stieß, als er seine Truppen aus der Enge von Steinbach zu entwickeln begann, auf die Borpoften Guyon's die fich nach einigen Schuffen gegen Windschacht zurückzogen. Salis rudte ihnen auf der Fahrstraße nach und entsandte in seiner linken

<sup>\*)</sup> Nobili S. 157.

Flanke eine kleinere Abtheilung unter Oberl. Balasits von Stephan-Infanterie längs der bewaldeten Anhöhen. Auf der Fahrstraße stieß man bald auf eine entgegenrückende Colonne der Ungarn, aus allen dri Waffengattungen bestehend und an Zahl bedeutend überlegen; da aber Salis unerschrocken angriff, während Balasits auf der Höhe seiner ge-

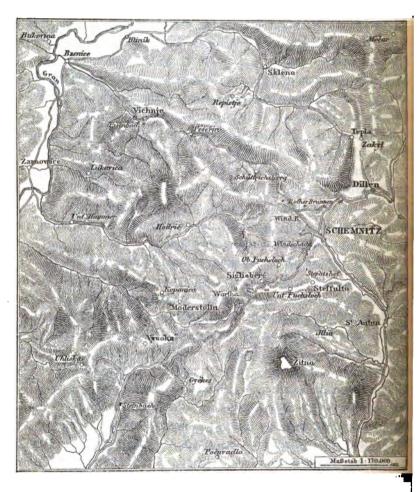

ringen Mannschaft durch geschickte Deckung und Vertheilung ein stärkeres Ansehen zu geben wußte, so hielten die Ungarn erst stutzig inne und wandten dann mit Geschrei in schnellem Lauf den Rücken. Salis drang unter dem Schutz einer Plänklerkette immer weiter vor und kam bis Sig-lisberg wo er einige Häuser erstürmte und mehrere Gesangene machte,

Digitized by Google

worauf er, nachdem der Zweck seines Vormarsches erreicht war und die Ungarn nun bedeutende Streitkräfte zu entwickeln begannen, den Rückzug gegen Steinbach antrat. Auch Balasits mit seiner Handvoll Leute war auf den Höhen die ober Siglisderg vorgerückt, war aber von dem Gegner bemerkt worden, der eine Abtheilung wider ihn aussandte und ihn von der Haupt-Colonne abzuschneiden suchte. Nur ein rascher Rückzug, die Entschlossenheit des Führers, die muthige Ausdauer seiner Stephaner, dann ein durch einen Zug Kreß-Chevauxlegers glücklich ausgeführter Angriff gegen die versolgenden Husaren hielt die Ungarn von weiterer Bersolgung ab, so daß Balasits mit dem geringen Berluste von einem Verwundeten und einem Vermißten sich gegen 6 Uhr abends in Steinbach mit der Haupt-Colonne wieder vereinigte. Im übrigen hatte Salis einen Todten und drei Verwundete, dagegen die Ungarn 13 Mann an Todten und Berwundeten und 18 an Gefangenen verloren\*).

Major Salis glaubte durch feine Auskundung fich überzeugt zu haben baß man in Windschacht nicht die ganze Macht Görgei's sondern nur die Nachhut desselben vor fich habe, was er noch in derselben Nacht nach Levent berichtete. So brach benn Csorich am 20. mittags mit den Brigaden BBB und Jablonowifi über Frauenmarkt und Bugganz gegen Schemnit auf, während gleichzeitig in seiner rechten Flanke die Brigade Colloredo von Spoly-Sagh gegen Nemce, in seiner linken Flanke Oberft Collery im Gran-Thal Aber Rudno auf Zarnovice vorructe. Das Detachement von der Divifion Aulich hatte den letztern Posten übereilt preisgegeben, worauf Görgei, der am 19. in Reu-Sohl weilte, ben Befehl gab den Bunkt durch ein Bataillon sichern zu lassen, das sich jedoch, da es verlautete Žarnovice sei bereits von den Raiserlichen besetzt, alsbald zuruckzog. Auf diese Meldung ritt Görgei noch in der Nacht zum 20. nach Kremnitz und brach von da mit einem Bataillon Alexander-Infanterie, einer Escadron Ricolaus-Bufaren und 6 Geschützen in das Gran-Thal auf; Obftl. Buftelnit, jest Commandant der Brigade zu welcher das Bataillon Alexander gehörte, fcolog fich aus freien Studen der Unternehmung an. Allein Collery war schneller als Görgei — auch hatte er die kurzere Strecke und befand fich bereits am Abend des 20. in Zarnovice, wo ihn nachts ein Befehl seines Divisions-Commandanten traf: entweder über Unterhammer und Hodric oder über Bzenice und Schüttrichsberg in die rechte

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Köveß Das t. t. Lin.=Inf.=Reg. Erzherzog Stephan S. 106 – 109.

Flanke der ungarischen Stellung bei Schemnit vorzugehen. Collern mablte die erstere Strecke als die nähere und brach am frühen Morgen des 21. von Zarnovice auf. Die Strafe lauft erst in der Sohle eines engen Thales und windet fich dann hinter Hodric ziemlich fteil an der nordlichen dichtbewaldeten Thalwand hinan, so dag die Colonne zur einen Seite eine schroff anfteigende Lehne, zur andern einen ebenso schroff abfallenden Berghang hatte, alles von reichem Schnee bedeckt. Einige Beghinderniffe, von Freiwilligen mehr zur Beobachtung als zur Bertheidigung befett, maren von den Jägern Collery's leicht überftiegen, wobei fie einige Mann mit einem Officier gefangen nahmen; die Bionniere, unterftust von einem Trupp Hodričer Bergleute, f. g. "Häuer", räumten sodann die Berhaue vollends weg um die Strafe für das Fuhrwerk und die Beschütze paffirbar zu machen. Etwa eine halbe Stunde westwärts por Schemnit mar die Bobe erreicht und eine freiere Aussicht gewonnen; von ber Bobe gegen die Stadt hin heißt eine Stelle der "rothe Brunnen". den Gubon von einer Abtheilung Sonvede und Sufaren mit einigen Geschützen hatte besetzen laffen. Auf jenem Bunkte angelangt, wo er den Berlauf der Ereignisse bei dem Haupt-Corps abwarten mußte, ließ Collerh den Ausgang der Strafe gegen den "rothen Brunnen" hin von Sagern besetzen bie fich hinter Baumen ichuffertig aufstellten; ben übrigen Theil seiner Truppen mit dem Fuhrwert und den Beschützen postirte er am Abhange des Berges wo fie bor dem Ginschlagen feindlicher Burfgeschofe sicher maren.

\* \*

Am 21. setzte Csorich seinen Marsch auf der Hauptstraße fort. Schon am Tage zuwor hatte er den Obristen von Sartorius mit dem 1. Felds Bataillon Erzherzog Stephan voraus rechts ab nach Almas beordert; von Bohunic aus ließ er den aus dem großen Haupts Quartier einsgetroffenen Obristen Bott — Baron Langenau war mit seiner Meldung mittlerweile nach Ofen zurückgegangen und am 19. daselbst eingetroffen — mit zwei Compagnien vom 2., zwei Compagnien vom 12. Jägers Bataillon und einer halben RaketensBatterie in derselben Richtung absgehen, der sich vereint mit den Stephanern über die Berge den Wegnach Steplitzhof bahnen und von da den Angriss der HauptsColonne unterstützen sollte. Die Ausgabe war, was den Marsch betraf, keine leichte. Denn der Steig lief über Rücken und Spizen, ansangs sehr

beschwerlich, wo die Soldaten in Reihen, meist zu zweien marschirten; hinter Poduvadlo aber war der Pfad kaum für Fußgänger tauglich und man hatte außerdem mit zahlreichen Berhauen zu kämpfen deren Hinweg-räumung stets neuen Aufenthalt verursachte, so daß man sie im Weitermarsch zu umgehen suchte, was gleichfalls seine Schwierigkeiten hatte. Zur Fortschaffung der Raketen-Wunition hatte man fünfzig Bauern ausgeboten; ein Karren, der auf der ersten Hälfte des Weges leidliche Dienste leistete, mußte auf der zweiten zurückgelassen werden und die Mannschaft der Regiments-Wussis den Bauern tragen helsen. Für die Division Zwölfer-Jäger und eine Compagnie Stephan, die unter Haupt-mann Marokinhi zur Herstellung der Berbindung mit dem Haupt-Corps gegen Syeses entsendet wurden, gab der Schemniger Berg-Akademiker Beiglein den Wald und Weg kundigen Führer ab.

Eine halbe Stunde nach Wittag war General Wyß in der Steinsbacher Enge angelangt. Ein Berhau, hinter welchem sich feindliche Husfaren zeigten, wurde von den Sappeurs aus dem Bege geschafft, Plänkler vom zweiten Jäger-Bataillon gingen vor, einige in einer Schlucht nächst der Straße aufgestellte seindliche Geschütze eröffneten ihr Feuer, während die Raiserlichen eine Raketen-Batterie in Thätigkeit setzen. Eine Kanonenstugel der Ungarn riß dem Ober-Lieutenant Grafen Berchthold von Sivalartublanen den Kopf weg; aber lang hielten die feindlichen Geschütze nicht Stand, protten auf und suhren von den Husaren begleitet eilig ab.

Suhon, welchem Görgei außer einer tollfühnen Tapferkeit keinen militairischen Borzug gelten ließ, der aber als Führer der ungarischen Rachhut von seinen Gegnern ungleich besser beurtheilt wurde, wußte die Gegend südwärts von Schemnitz, ein verworrenes Hügelland das den Raiserlichen nicht gestattete die Stärke ihres Gegners und dessen Stellung zu überschauen, zweckmäßig zur Bertheilung seiner Streitkräfte zu benüßen. Den Hauptpunkt seiner Stellung bildete der Wartha-Berg mit den waldigen Zugängen von Windschacht; aber auch die andern umliegenden Höhen waren in Vertheidigungszustand versetzt. In Windschacht selbst, einem langgestreckten in einer tiesen Schlucht gelegenen Dorf, eigentlich einer vorliegenden Gasse von Schemnitz und auf der kahlen Anhöhe hinter dem Orte stand die Reserve. Die Vortruppen gegen Siglisberg führte Rajor Görgei; in Windschacht commandirte Obrist Sreter von Szanda, welchem das 12. 23. und 33. Honved-Vataislon, eine Escadron und eine Baterie zur Verfügung standen.

Es war gegen 2 Uhr nachmittags vorüber als Esorich den Haupttheil der Brigade Bok, deren Artillerie er um eine Sechspfunder, und eine Zwölfpfünder-Batterie verstärkte, auf der Schemniger Strafe vorrucken ließ: der Rest der Artillerie-Reserve sowie die Cavalerie blieben am Ausgang der Steinbacher Enge gurud. Etwa nach einer Stunde mar Byg auf der "Bfarrwiese" angelangt oberhalb welcher man auf neue Weghinderniffe ftieft; die Sappeurs und die Zimmerleute des 2. Jäger-Bataillons murden beordert die Strafe fahrbar zu machen. Damit vergingen bei drei Biertelstunden worauf Bof seine Truppen unter dem Schut einer Ragerkette weiter in Marich feste: zwei Compagnien Raffan wurden zur Dedung der linken Klanke in ein mit der Strake fast gleichlaufendes Thal entfendet, von wo sie mit der Haupt-Colonne in gleicher Linie vorzuruden und die Bobe zu erreichen hatten. Gegen 5 Uhr nach mittags bei ichon hereinbrechender Dunkelheit und fallendem Rebel hatte die Tête der Brigade die Bobe der Strafe erreicht, die fich von da fentend gegen Die Beschütze der Ungarn eröffneten ihr Feuer, Siglisberg hinabzieht. Bbg ließ gegen fie zu seiner Linken Raketen-Geschütze auffahren, die Fuß-Batterien auf der Höhe abpropen, durch eine Compagnie Jäger die recht gelegenen Böben erfteigen.

Mittlerweile mar Obrift Bott in der Nähe des Zitna-Berges ange langt, von deffen Soben die Ungarn Gewehrfeuer berabfandten das aber, da die Dunkelheit jedes Zielen vereitelte, den Raiferlichen keinen Schaden zufügte. Pott feste feine Raketen-Geschütze in Thatigkeit und beordert die Jäger vom 2. Bataillon unter Hauptmann Emanuel Schreiber jum Angriff auf die überaus steile Sobe. Nur mit äußerster Anftrengung und unter dem heftigsten Gewehrfeuer der Ungarn mar das auszuführen, während Pott von allen Seiten trommeln und blasen ließ, so daß i Ungarn, die seine Streitmacht für viel größer halten mußten als sie that fächlich war, bald ihre Stellung aufgaben und fich in unordentlicher Gile gegen Windschacht zurudzogen. "Wir find verloren", foll ihr Commandan daselbst angelangt ausgerufen haben, "die Raiserlichen kommen wie die Bienen von den höchften Bergen"\*). Bett jog Bubon, ber feine Stellung am Wartha-Berg durch die Erfolge der Kaiserlichen in seiner linken Flank bedroht fah, seine Truppen gegen Siglisberg und Windschacht zurud und befette die umliegenden Sohen. BBB beorderte zur Erfturmung des noch

<sup>\*)</sup> Köveß S. 113.

weftlich gelegenen Windberges vier Compagnien Fürstenwärther unter Major Břesina, während die Haupttruppe auf der Straße vorrückte. Bald war von dieser die vom Feinde bereits freie Einsattlung des Warthas-Berges erstiegen von wo sich der Weg in Windungen gegen Siglisberg und Windschacht hinabzieht; die Colonne Fürstenwärther hatte den Windsberg erreicht, wo sich ein lebhaftes beiderseitiges Geplänkel entwickelte die der Major Sturm befahl. In raschem Anlauf mit dem Bajonnet voran ohne sich durch das Feuer der Ungarn aufhalten zu lassen, dringt seine Mannschaft auf den Kamm welchen indessen der Feind, ohne die Ankunst der Kaiserlichen abzuwarten, bereits geräumt hatte.

Immer enger jog fich ber Ring um die Stellung Gubon's. war gegen 6 Uhr abends, dichter Nebel hüllte die Gegend ein, als Csorich bem GM. Wyg den Sturm auf Windschacht befahl. Gine lebhafte Ranonade welche die feindlichen Geschütze bald zum Schweigen brachte leitete den Angriff ein und die Borruckung begann: Major Dürfeld mit vier Compagnien Jagern wan, gefolgt von einer Division Fürstenwärther links, zwei Compagnien Schönhals rechts. Schon war auch Bott mit feiner Umgehungs-Colonne nn Steffulto ber in die Rabe des letten Rampfplates gelangt. Divisionen Stephan, die in der Einsattlung oberhalb Windschacht vormidten, wurden aus dem Orte von einem lebhaften Gewehr- und Rarlätichen-Feuer empfangen, durch welches die Bortruppen in einige Unordnung periethen: der Regiments-Adjutant Lieutenant Rovek, dies bemerkend, liek Sturmftreich schlagen, mas die Ueberraschten schnell zu ihrer Pflicht zurudrief. Es galt jest über den ziemlich fteilen Abhang gegen den Ort hinabmtommen; benn bas mar fein Darich zu nennen, ba bie Solbaten, fortmahrend bem feindlichen Feuer ausgesett, meift auf dem Rolben reitend abwärterutschten. In der Thalsohle angelangt sammelten sie sich bei der Schiefftatte, rudten rafch in ber Dunkelheit vor und festen fich in ben unterften Säufern vom Untern Rucheloch, fo beift ber füdöftliche Theil von Bindschacht, fest. Im Obern Fuchsloch war inzwischen erbitterter Kampf n vollem Gange. Die Leitung des Nachtkampfes, wo fich Freund und Beind aus einiger Entfernung nicht erkennen ließ, war besonders für die Raiferlichen keine leichte, da fie Nachschübe nur mit großer Borficht in den Drt senden konnten. In dem tiefen Dunkel fcutten fich bie von verdiedenen Seiten eindringenden Abtheilungen durch die Rufe: "Wpß" ber "Windisch-Grät"; die Larm-Signale ber Jager, der Trommelwirbel ber Infanterie maren die Merkzeichen um fich auf gleicher Sohe zu halten.

10\* Google

Die Jäger, die unter Major Dürfeld auf der Fahrstraße vorrückten, hatten die schwerste Aufgabe; der Feind machte ihnen Schritt für Schritt, haus um Haus streitig, die das beiderseitige Borrücken von Schönhals und Fürstenwärther die Ungarn in die Gesahr brachte in die Mitte genommen zu werden, worauf sie sechtend und schießend den Rückzug antraten. Die Kaiserlichen hatten bald den größten Theil von Windschacht in ihrem Besitz Sin letzter Sturm brachte sie die in die Nähe des Klostergebäudes da eine Abtheilung Stephaner von der Colonne Pott besetzte; sechs ungarischen Pioniere, eine Kiste mit Munition, Officiers-Schriften, darunter eine Anzah lithographirter Tagesbesehle Görgei's vom 20. und 21. Januar, siele den Kaiserlichen in die Hände, die auch auf anderen Punkten Gesangen machten, Geschütze und allerhand Kriegsbedarf erbeuteten. Der wichtigs Fang war für den Augenblick die Berg-Casse mit 20.400 st. Baarvorrat die bereit stand von den Ungarn sortgeführt zu werden\*).

Es war gegen 10 Uhr nachts ehe die Umgehungs-Colonne ihre Bei bindung mit der Brigade Wyß hergestellt hatte. Die Mehrzahl de Truppen, besonders jene Pott's die den mühevollen Bergmarsch zurück gelegt, war auf das äußerste ermüdet, und dazu ausgehungert, da mand Abtheilungen seit sechsunddreißig Stunden keine ordentliche Nahrung zich genommen hatten. Patrouillen in der Nacht auf Requirirung ausgesandt brachten wenig zustande: ein paar Schlucke Wein und einige Brosschutten waren für Biele die ganze Labung nach so schwerer Arbeit. Dfür wurden sortwährend Gesangene eingebracht, meist Berlaufene ob Zurückgebliebene die sich nicht rechtzeitig dem Rückzuge der Ihrigen hatt anschließen können und, da sie umherirrend nichts zu essen fanden, sie hungrig bei den Kaiserlichen meldeten.

Guhon der durch ftarke Entsendungen der Kaiserlichen seine Rückzug linie bedroht sah räumte während der Nacht Windschacht vollständig, u für den nächsten Tag eine Gesechtstellung unmittelbar vor Schemnis z beziehen; allein seine Truppen waren entmuthigt und es war kaum daral zu rechnen daß sie den Kampf mit den Kaiserlichen noch einmal au nehmen würden. Letztere blieben die Nacht über in den Stellungen d sie zuletzt errungen, viele unter freiem Himmel, die zwei Divisionen Fürste wärther ob dem Windberg in tiesem Schnee, bei heftigem Wind, oh

<sup>\*) (</sup>Schneiber) Schönhals S. 42, Röveß L.-Inf.-Reg. Stephan S. 117 f.

Bachtfeuer\*). Fürst Jablonowski der nebst der Artillerie-Reserve und der Cavalerie auf der Strafe nachgerudt fam bezog auf der Ginfattlung des Wartha-Berges Nacht-Quartier. Am 22, morgens bei einem dichten Rebel wurde auf der Fahrstraße und rechts und links über die Berge der Marich nach Schemnit fortgefett; Sauptmann August Dietl pom 2. Sager-Bataillon jagte bei diefer Gelegenheit durch einen rafchen Bajonnet-Angriff eine ungarische Abtheilung in die Flucht und nahm ihr Den schwierigsten Theil hatten diesmal die Fürstenein Beidut ab. warther zu tragen die den unwegfamen beschneiten Sohenruden des Windberges im Einzelnmarsch überschritten. Als man fich Schemnit naberte kelen Kanonenschufe und lebhaftes Gewehrfeuer von den Bor-Truppen Bubon's die aber binnen furgem ju feinen Rach : Truppen murben; denn hon hatte er beschloken die Stellung von Schemnit aufzugeben und ich auf Dilln (Belabanya) zurudzuziehen. Im Laufe des Bormittags ungten die ersten Truppen des Generals Wyf in Schemnit an auf welche n den folgenden Stunden die anderen Abtheilungen diefer Brigade und mer Jablonowski's folgten. Nachmittags traf auch Fürst Colloredo von Bemce über St. Anton in Schemnit ein, von wo um dieselbe Zeit Obrift Kartorius mit 1 Bataillon Stephan, 1 Divifion vom 2. Jäger-Bataillon, l Escadron und 1/2 Batterie zur Berfolgung der Ungarn aufbrach. Er paf in der Abenddammerung in Dilln ein, das Gupon mit feiner Hauptsuppe bereits geräumt hatte um über Rozelnif und Bregnica wo die bran überschritten wurde bis Buča zu marschiren. In Dilln befand ich nur noch die Rachhut der Ungarn, die bei dem Erscheinen der Raiserichen in verwirrter Gile aus dem Ort zu kommen suchte und hiebei eineine Leute, Munitions-Bagen und mancherlei vom Gepacke verlor. Sie ntte den Auftrag alle Bruden, nachdem fie dieselben überschritten, hinter ich zu verbrennen.

\* \*

Obrift Collery in seiner völlig vereinzelten Stellung auf der Höhe 16 Hodricer Berges hatte wohl am 21. gegen 5 Uhr nachmittags Kaswnendonner vernommen, ohne jedoch über die Gegend klar zu werden aus belcher derselbe kam, daher er eine Patrouille in der Richtung von Steinsach, von wo das Haupt-Corps, wie er wußte, gegen Schemnitz anrücken



<sup>\*)</sup> Ziegler bas 56. L.-J.-Reg. S. 287.

mußte, aussandte. Bei einbrechender Dunkelheit ließ er, um sich gegen einen nächtlichen Angriff vom "rothen Brunnen" her zu schützen, die Thalseite der Straße durch gefällte Bäume verrammeln und postirte dahinter Jäger. Gegen Mitternacht kam seine Patrouille unverrichteter Dinge zurück; ohne kundigen Führer hatte sie sich zwischen Schnee und Wald nicht zurechtsinden können. Gegen Morgen des 22. schickte Collect eine zweite Patrouille mit dem gemessenen Besehle ab um jeden Preis Nachricht vom Haupt-Corps zu bringen.

Am Abend des 21. war Görgei über Heiligenkreuz und Bzenice in Zarnovice eingetroffen, hatte fogleich beschloßen den Jäger-Obriften im Rücken zu faffen und Gupon aufgeforbert bas Manoeuvre von ber Schemniger Seite zu unterstützen. In der That ruckte in der Morgendämmerung des 22. das 13. Honved-Bataillon, unterftützt von einer polnischen Abtheilung, vom "rothen Brunnen" gegen die Hodrider Enge heran; die Jager Collery's empfingen fie mit wohlgezielten Schuffen, fielen dann gegen fie aus und vertrieben fie vollends aus dem Didicht. Gefecht war zu Ende, als fich auf der Höhe Landsturm zeigte der fich aber bald mit Berluft einiger Leute die gefangen wurden gurudgog. Bett erfuhr Collery das Herannahen einer stärkeren Colonne aus dem Gran-Thale, und seine Lage wurde fritisch. Bon bem Stande ber Dinge bet Schemnit, wo er die Hauptmacht des Feindes vermuthete, hatte er keine Renntnis, und nun gerieth er in Gefahr von feiner Ruckzugelinie abeeschnitten zu werden. Es blieb ihm unter diefen Umftanden nur ein Emichluß: nach beiben Seiten bin Front zu machen, fich gegen ben ftarten Feind in Bertheidigungestand zu feten, auf den schwächern werfen und den Ausweg ins Gran-Thal zu erkämpfen. Er löfte feine 2mölfer-Räger durch eine Divifion Stephaner unter Hauptmann Solet Roczh ab, welchem er die Weisung gab den Ausgang der Enge gegen den "rothen Brunnen" um jeden Preis zu halten, und brach mit seinen übrigen Truppen eilig gegen Hodrie auf. Dort war die ungarische Brigade, verstärkt durch ein Neograder Honved-Bataillon, bereits angelangt. Als Borgei die Annäherung der Raiserlichen erfuhr ordnete er seine Truppen auf der Strage und schickte eine Abtheilung auf die maldige Sohe von wo fie den Feind in der Flanke angreifen sollte; Obftl. Buftelnit übernahm in Berson die Führung diefer Umgehungs-Colonne. Collerd's Marschordnung mar diese: eine Abtheilung Reiterei und eine Compagnie feiner tapferen Jager auf der Strafe, die andere durch den Balb pu

beiben Seiten ber Straße; hinter den Jägern die Infanterie mit den Pionieren, zulest Reiterei und Fuhrwerk. Gin Trupp von 16 Nicolaus-Sufaren fam gegen die taiferlichen Plantler herangesprengt, von denen fie fo treffficher aufs Rorn genommen wurden daß nur zwei mit beiler haut davonkamen. Jest gingen die Jäger auf 2 Compagnien Alexander los von denen fie mit einer Decharge empfangen wurden. hauptmann Balerian Menapace fällt, mas eine augenblickliche Berwirrung zur Folge hat, bis ber verwundete Führer hinter die Linie in Sicherheit gebracht ift. Die wieder gesammelten gager fturmen mit gefälltem Bajonnet auf ihre Gegner ein; diese ihr Beil in der Flucht suchend fallen auf die Ihrigen jurud, wodurch Infanterie Cavalerie Artillerie auf der engen Strafe in einen wirren Anäuel durcheinandergerathen, mahrend auf der Sohe Lieutenant Buffin die Colonne Buftelnit's angreift und felbe, nachdem ihr Führer von drei Stutentugeln getroffen zu Boden gefunten, gurudwirft. Auf der Strage unten hat mittlerweile Gorgei wieder Ordnung geschafft und die vordringenden Jäger seben sich im Engpaffe zwei mit Rartatichen geladenen Saubigen gegenüber, hinter diesen vier Ranonen; ichon will der feindliche Officier Feuer commandiren ale ihn eine Jägerkugel niederstreckt; gleiches Loos theilen einige Artilleriften, worauf die übrigen, von panischem Schrecken ergriffen, mit den Lad-Requisiten in den Banden reifaus nehmen. Borgei sendet Sufaren bor um die Fliebenden aufzuhalten; allein mahrend jene einhauen wollen friechen diese unter ben Bferden fort, die nun icheu werden und den Wirrwarr noch ärger machen. Die Geschütze fallen ben 3wölfer-Jagern als leichte Beute anheim. Die Flucht der Ungarn ift nicht mehr aufzuhalten; binnen weniger als einer Stunde hat ihr gut geplantes Unternehmen ein ichmähliches Ende gefunden. Ihr Führer ift von Scham und Born wie betäubt. Gleich Friedrich II. bei Rolin will er dem Feinde allein ftandhalten. Er war bei Beginn bes Gefechtes abgefeffen, er sucht hinter einem quer über bie Strafe geschobenen Munitions-Wagen Schut vor den feindlichen Rugeln, als fein Adjutant eine Abtheilung Infanterie ju feiner Rettung berbeibringt. Aber vergebens find alle Bersuche das Gefecht durch biese und burch Berbeiziehung anderer noch ungeschwächter Truppenkörper herzustellen; sobald bie Raiferlichen in ihrer Nahe erscheinen, ein paar Schuge in ihre Reihen fallen, fahrt der Schreden in ihre Blieber daß fie in voller Auflöfung von neuem den Ruden wenden und erft weit hinter hodrid gu einiger Sammlung famen. . . . .

Digitized by Google

In Hodrid gounte Collery feinen Truppen bei den Rlangen der Bolks-Humne, die Görgei aus der Ferne noch vernahm, einige Rast und rief ben Hauptmann Roczy, der in der Zwischenzeit einen abermaligen Angriff der Ungarn vom "rothen Brunnen" ber erfolgreich beftanden hatte, zur Haupttruppe ein, worauf der Beitermarich angetreten wurde. Görgei, in seinem Glauben an eine fiegreiche Durchführung der Sache ber er feinen Namen und seinen Degen geweiht völlig erschüttert, eilte mit geringer Begleitung seinen Truppen voraus, die in leidlicher Ordnung Zarnovice erreichten und von da das Gran-Thal wieder hinauf nach Neu-Sohl geführt werden follten. Die Ungarn hatten in dem furzen Strauß 2 Haubigen, 4 Ranonen und 6 Wagen verloren; 70 meift verwundete Mann und bei 60 Bferbe maren gefangen, 1 Officier und 28 Mann getödtet, 1 Ober-Lieutenant von Alexander-Infanterie verwundet worden. Der ichmer getroffene Buftelnit, ben die Seinen nach Sodrie gebracht und dort verlaffen hatten, rief die durchziehenden Raiferlichen um Silfe an, die für ihn auf Befehl Collery's einen Bagen requirirten; als biefer von einem Officier und drei Mann Erzherzog Stephan geleitet der voran marschirten Colonne nachfuhr gerieth er in eine ungarische Husaren-Batrouille und nur ichnelles Durchjagen bes Gespanns fonnte ben Berwundeten und deffen Begleitung retten. Collery jog fich über Zarnovice das Gran-Thal hinab bis Rudno, wo er um 10 Uhr abends durch eine Batrouille den Erfolg feines Feldmarichall-Lieutenants bei Windschacht erfuhr und am folgenden Tage fich nach Schemnit in Marich zu feten beschloß. Collerh's Waffenthat in der Hodričer Schlucht mar im kleinen Rahmen eine der schönsten des bisherigen Feldzuges. Die Rlarheit der Disposition vom Beginn bis zu Ende der Action, die Entschloffenheit des Führers im entscheidenden Momente, der dankbare Erfolg haben ihn des Therefien-Areuzes murdig gemacht das ihm dafür verliehen murde 67).

Die Kämpfe bei Windschacht und Hodric hatten den Kaiserlichen einen tapfern Officier gekostet: Hauptmann Marokinhi vom 12. Jäger-Bataillon, der beim Anrücken gegen das Untere Fuchsloch von einer Kugel in die Stirn getroffen worden und vom Fleck weg todt geblieben war. Außerdem waren 3 Mann vom Feldwebel abwärts gefallen; verwundet waren 2 Officiere und 14 Mann, also im Bergleich zu den erzielten Erfolgen ein überraschend geringer Berlust. Dagegen hatten die Ungarn 60 Mann an Todten, 120 an Berwundeten, 9 Officiere und bei 500 Mann — darunter 1 Officier und 145 Mann von Alexander-Infanterie

— an Gefangenen, dann 8 Geschütze im Gefechte verloren; in Schemnitz fanden sich überdies 18 Mörser, 2 Doppelhacken, 271 Gewehre, 219 Sensen und noch andere Kriegsbeute\*). Zu den Todten gehörte auch Bustelnik den Collery nach Schemnitz brachte, wo er einige Tage später an seinen Wunden starb.

Die Ueberlegenheit der Kaiserlichen bei diesen Kämpfen hat niemand sprechender anerkannt als Klapka. "Der Berlust der Kaiserlichen", sagt er, "war unbedeutend und stand in keinem Bergleich zu jenem der Ungarn; ein Beweis daß diesmal mehr das vortrefflich geleitete Manoeuvre von Seite des Feindes als der wirkliche Kampf die Entscheidung herbeisührte"\*\*).

10.

Bor dem Aufgeben der beiden Hauptstädte mar ungarischerseits in bem am 4. Januar zu Beft abgehaltenen Rriegerathe beschlogen worden, daß fich die Sauptmacht ihrer Streitfrafte an der mittlern Theiß fammeln und daß die Armee, die fich aus der Bereinigung Moriz Perczel's - des "excentrischen Ausreißers", wie ihn die Bester nach dem 5. Ranuar hießen - mit den Banater und Bacter Truppen Becfep's und Damianich' bilden murde, als die ungarifche Saupt-Armee gelten follte \*\*\*). Diefem Blane zufolge hatte fich Berczel nach dem Ruckzuge aus Beft nachst dem linken Theiß-Ufer festseten, die Uebergange bei Szolnok Czibathaza Boroezlo überwachen und in diefer Stellung das allmählige Unruden der südlichen Streitfrafte abwarten wollen. Beil aber die Strombede fest gefroren mar und baber an jedem beliebigen Punkte überschritten werden tonnte, hatte es Beregel für zwedmäßiger befunden tiefer im Lande Stellung zu nehmen und war über Török-Szent-Miklos und Ris-Uj-Szállás bis Rarczag zurudgegangen, von wo er, mahrend er gleichzeitig Debreczin decte, die gange Strecke der mittlern Theiß im Auge halten und fich, falls fie die Raiferlichen an irgend einem Punkte überschreiten

<sup>\*)</sup> Nobili S. 190.

<sup>\*\*)</sup> Nationalfrieg I S. 157.

<sup>\*\*\*)</sup> S. meinen IV. Band S. 388.

wollten, mit gesammelter Kraft gegen ben bedrohten Punkt wenden konnte. "Die Theiß-Linie ward hiebei als Barrière und gleichsam als eine zweite Gränze des Landes bezeichnet, die dem Feinde mit aller Anstrengung streitig gemacht werden sollte"\*). Perczel hatte durch die Berstärkungen die man ihm aus Debreczin zugesandt seine Streitkräfte wieder auf mehr als 15.000 Mann, bei 1500 Pferde und 34 Geschütze gebracht, die in drei Divisionen getheilt waren: Hertelendy mit der Brigade Mihaly und Mandy, Sekulich mit den Brigaden Benturini und Buttler und eine aus den Brigaden Kazinczy und Nicolaus Perczel bestehende Reserve\*\*). Die Hauptmacht dieser Truppen stand um die Mitte Januar in Karczag und Nádudvar, ein Theil des Armee-Corps unter Répásy in Ujváros an der Füred-Debrecziner Straße.

Dieser ungarischen Macht gegenüber hatte man kaiserlicherseits die Theiß-Linie von zwei Bunkten ins Auge genommen. In Szolnok am rechten Theiß-Ufer ftand Ottinger mit seiner Cavalerie-Brigade, die mit einer kleineren Abtheilung Töröf-Szent-Miflos besett hielt und Streifungen bis Ris-Ui-Szállás aussandte. Bon Raschau aus hatte Graf Schlik die f. g. obere Theiß-Armee der Ungarn in Schach zu halten, mahrend er gleichzeitig die weftliche Zips und das Zempliner Comitat im Often bewahren mußte 68). Das Commando über die obere Theiß-Armee hatte Obrift Georg Rlapla in Tokaj aus den Banden Meszaros' übernommen, 12. Januar; ber Kriegs-Minister selbst war nach Debreczin gegangen wo seine Gegenwart von einem Tage zum andern dringender wurde. Das Armee-Corps der obern Theiß hatte in den ersten Tagen nach der Raschauer Schlacht nur bem Namen nach bestanden; als Rlapka in Miskolcz eintraf mar von allen Rriegsobriften nur Ariftides Deffemffy am Plate, taum 4000 Mann hatten fich zusammengefunden. Die erfte Sorge des neuen Commandanten mußte daher sein die versprengten Theile des einstigen Armee-Corps wieder beranzuziehen, mas ihm mit Rraft und Entschloffenheit binnen wenig Tagen gelang. Um Mitte Januar hatte er bei 8000 Mann beisammen: 1 Bataillon Miquel, 1 Compagnie Bring von Breufen, 8 junge Honved-Bataillons (Mr. 17, 19, 20, 26, 34, 42, 43, 52), 3 Compagnien Polen, dann verschiedene Nationalgarden und Freiwillige, 6 Escadrons mit 695 Pferden und 27 Geschütze. In einem Tagesbefehle vom 15. band er seinen Truppen

<sup>\*)</sup> Rlapta Nationalfrieg I S. 217.

<sup>\*\*)</sup> Nobili S. 181 f.

auf die Seele "die Schmach, welche der Feind in den letzten Kämpfen unserer Waffenehre angethan und wodurch der weltbekannte Heldenruhm der Nation so sehr verdüstert wurde je eher vergessen zu machen. Das verrathene Vaterland erwartet von uns seine Rettung und Befreiung! Bedenkt daß der Boden, auf welchem ihr vor den in unser
freies Land eingedrungenen Söldnerschaaren Desterreichs zweimal zurückgewichen seid, derselbe ist der vor Jahrhunderten durch die Siege unserer Freiheitshelden Bocskay und Rakoczy die Weihe erhielt". Sein Centrum, Brigade Bulharhn, stand in Talya und Golop, die Vorhut unter Czornicki in Szantó, der linke Flügel Brigade Dessewsschulz am Bodrog in Liszka-Olaszi und Vamos-Ujsalu; die Reserve unter Bodorh in Tokaj,
wo sich auch ein Theil der Depôts und Magazine besand; der andere
Theil war jenseits der Theiß in Ryiregyháza untergebracht. Sein HauptQuartier schlug Klapka in Szerencs aus\*).

Schlik's Meinung war es nun durchaus nicht in einer vertheidigungsweisen Stellung zu beharren: er hatte gleich nach dem Raschauer Siege ben Plan gefaßt an die Theiß vorzuruden, ben Uebergang zu erzwingen und geraden Weges auf Debreczin loszugehen, wo man eine derartige Beimsuchung keineswegs in den Bereich der Unmöglichkeiten feste: im Gegentheil, die Ablegaten maren ftets barauf gefaßt an einem ichonen Morgen ihre Pefter Flucht weiter nach Grofwardein oder Klausenburg fortzuseten. Doch ohne Berftartungen seitens ber haupt-Armee und ohne die unmittelbare Berbindung mit biefer hergeftellt ju haben, tonnte Schlif bas Wagnis nicht unternehmen. Er hatte barum einen Gil-Boten nach Dfen gefandt und der Colonne Zimburg in Hidas-Nemethi \*\*) den Auftrag gegeben die Mistolczer Strafe, von wo die ersehnte Unterstützung aus Beft vorructen mußte, im Auge zu halten. Man mochte fich im Schlit'ichen Corps in der Zeit verrechnet haben - ber Ummeg des Gilboten über Galizien und von da wieder zurück war groß —; aber verzeihlich war ein solcher Rechnungsfehler immerhin und begreiflich die Ungeduld mit der man einer sichern Nachricht entgegenharrte. Gegen Mitte Januar erwartete man täglich, ftundlich, es mußten fich von Distolez her kaiserliche Fähnlein zeigen und war auf das bitterste enttäuscht als



<sup>\*)</sup> Klapka a. a. D. I S. 187—189 dazu s. das Kärtchen in meinem IV. Bb. S. 420.

<sup>\*\*)</sup> S. Bb. IV S. 425.

man eines Tages bei einer Auskundung gegen Szikszó statt auf Windisch-Gräßische Truppen auf eine Abtheilung Ungarn von der Brigade Desemssische Truppen auf eine Abtheilung Ungarn von der Brigade Desemssischen Stieß die den Ort neuerdings besetzt hatten. Da erbot sich ein kecker junger Officier, Lieutenant Tomasini von Mazzucchelli-Infanterie, der ungarischen Sprache mächtig, als Student verkleidet und in Begleitung eines Frauenzimmers mitten durch die seindliche Linie den kürzesten Weg nach Ofen zu suchen. Ungarische Abtheilungen standen in Hatvan; in Gödöllö hatte er den Argwohn eines ungarischen Regierungs-Commissars zu bestehen der nach Reise-Documenten fragte; von da an ging es leichter und nach fünfunddreißig Stunden waghalsigen Wanderns hatte er sein Ziel erreicht. In Osen sand Tomasini ansangs keinen Glauben, da er selbstwerständlich keine schriftliche Beglaubigung mit sich brachte; erst als er die Berhältnisse des Armee-Corps in allen Einzelheiten schilderte begann man auf seine Vorstellungen zu horchen 70).

Im großen Haupt-Quartier war man um dieselbe Zeit mehr als je besorgt. Denn einige Tage früher war die Nachricht von dem Berlufte Klausenburgs, von dem Rückzug und dem Tode Wardener's, von der Gefahr des Obriften Urban eingetroffen. Rach allen Seiten zugleich konnte nicht Abhilfe getroffen werden, und so entschloß man fich benn für's erfte Schlit zu bedenken mit welchem in unmittelbarer Berbindung zu stehen die entschiedensten Vortheile bot. FDQ. Schulzig wurde beordert ihm zwei Brigaden entgegenzuführen: Rriegern mit dem 2. Bataillon Latour, 3. Bataillon Otočaner, 3. Warasbiner-Areuzer, 3. Warasdiner-Georger und einer sechspfündigen Fuß-Batterie; dann die Cavalerie-Brigade Parrot mit 6 Escadrons Bring Rarl von Breugen- und 3 Mar-Auersperg-Rüraffiere, einer Cavalerie- und einer Zwölfpfunder-Batterie. Am 19. Januar wurde der Marich über Gödöllö und hatvan angetreten, vorsichtig und langfam, da Schulzig weber bie Stellung noch die Stärke der zwischen ihm und Schlik gelagerten ungarischen Streitfrafte kannte. Wieder unternahm es Tomafini den Weg allein einige Meilen voraus zu machen, und erft als er mit der Meldung zuruckfam daß der Weg bis Distolcz vom Feinde frei fei tonnte Schulzig feinen Marich rascher fortsetzen.

In Ofen und Best blieben nach dem Auszuge der Brigaden Kriegern und Barrot nur 12 Bataillons 14 Schwadronen und 105 Geschütze zurudt\*),



<sup>\*)</sup> Nobili S. 167.

und gerade in diesem Zeitpunkte rückte gegen die beiden Hauptstädte eine Gesahr heran, die für einen Augenblick die Absendung Schulzig's gar sehr bedauern ließ.

\* \*

Um den 16. Januar war aus Debreczin an Perczel der Befehl gestommen gegen Szolnok angriffsweise vorzugehen, eine Scheinbewegung über Abonh und Szegled gegen Pest zu machen und die Kaiserlichen hier sestzuhalten. Denn in denseiben Tagen war die Herausziehung des Hauptstheiles der ungarischen Truppen aus der Backa und dem Banate im Berke\*) und man besorgte in Debreczin, der Feldmarschall möchte sich diese Entblößung der südlichen Landstriche zu Nutzen machen und die Berbindung der kaiserlichen Haupt-Armee mit dem serbischen Kriegsschausplaze herstellen. Dem erhaltenen Auftrage gemäß setzte sich Perczel am 18. Januar von Karczag in Marsch, rückte am 19. dis Kis-Uj-Szállás, am 20. dis Török-Szent-Wiklós vor, von wo sich die Bortruppen Ottinsger's, einen Beobachtungsposten bei Pußta Szanda zurücklassend, nach Szolnok zurückzogen\*\*).

In Szolnok war nun eingetreten, was Ottinger von seinem ersten Eintreffen daselbst vorausgesehen hatte. Ein Streif-Commando das der General am Bormittag des 21. gegen Török-Szent-Miklós auf Kundschaft ausgesandt, stieß auf halbem Wege auf eine Abtheilung Husaren hinter welcher es, trot des auf der Gegend liegenden Nebels, größere Massen wahrzunehmen glaubte. Auf solche Weldung ließ Ottinger zwei Geschütze an der Szolnoker Brücke auffahren und die Cavalerie sich auf den Alarmplätzen in Bereitschaft halten; eine Division mit einer halben Raketen-Batterie beorderte er zurück nach Abonh. Zugleich wurde ein Eilbote nach Pest gesandt, um dem Banus von der Lage der Dinge Besricht zu erstatten.

Nachdem Perczel am 21. sein Armee-Corps in Török-Szenk-Miklos gesammelt, wurde die Vorrückung in zwei Richtungen beschloßen: Kazinczh hatte sich gegen Tisza-Beö zu wenden, dort die festgefrorne Theiß zu überschreiten und über die Zaghva auf die Rückzugs-Linie Ottinger's loszugehen, während die Hauptmacht geraden Weges auf Szolnok marschiren,

<sup>\*)</sup> IV. Bb. S. 413-417.

<sup>\*\*)</sup> Rlapta in seinem Nationaltrieg I S. 218 ift hier in seiner Zeitrechnung überall um einen Tag zurud; ich folge Nobili und bem Tagebuch aus bem Haupts Quartier bes Banus.

Nicolaus Berczel aber eine Umgehung südmarts von Szolnot ausführen follte. Gegen Mittag am 22. erschienen die Bortruppen Bertelendy's bei Bugta Standa, marfen bas bort aufgeftellte faiferliche Biquet nach Stolnof jurud und rudten gegen die Brude vor; zwei Ranonenschufe gaben ber Umgehungs-Colonne Razinczh, welche über Racht die Theif hatte übersetzen sollen, das Zeichen des beginnenden Angriffs auf Szolnok. Ottinger konnte nicht daran benken die Stadt ohne Infanterie zu halten : er begrufte bie anrudenden Ungarn mit einigen Schufen, raumte bie Brude und zog bann feine Reiter-Brigabe, welche die ganze Nacht zu Pferbe zugebracht hatte, langfam und in vollster Ordnung wie auf dem Exercierplate aus Szolnok heraus; einige taufend Schritte außerhalb ber Stadt stellte er sich in Schlachtordnung auf. Bertelendy marschirte über die Brude, rudte in Szolnot ein wo vorsprengende Bufaren ber taiferlichen Nachhut einige Ruft- und Gepadwagen abjagten und traf Anftalten die Stellung Ottinger's anzugreifen. Während die Geschüte ihr Feuer unterhielten und den Raiserlichen manche Berlufte beibrachten 71), magte fich eine Abtheilung hufaren gegen den linken Flügel Ottinger's, murde aber von einer Division Hardegg-Rüraffiere unter Major Alghab angegriffen und mit Berluft von mehreren Todten und Bermundeten gurudgeworfen; ein Officier und 18 Reiter blieben ale Gefangene in den Sanden der Kaiferlichen. Inzwischen führte Perczel immer mehr Truppen aus ber Stadt, Geschütze fuhren über die Eisbecke ber Theiß, und unter einer lebhaften Ranonade von beiden Seiten zog fich Ottinger auf Abont zurud. Razinczh mit seiner Umgehungs-Colonne war weiter zurück als Berczel berechnet und erwartet hatte, fo daß Ottinger auf feinem Ruchzuge nicht weiter behelligt murde. Deffenungeachtet beschloß er auch Abonn aufzugeben und sich bis Czegled zurudzuziehen was noch in der Nacht vom 22. zum 23. in Bollzug fam 72). Ober-Lieutenant Zastavnikovie vom General-Quartiermeifter-Stabe ging in feinem Auftrage nach Beft ab, um dem Commandanten des I. Armee-Corps von den mittlerweiligen Unfällen Meldung zu erstatten.

Als die erste Meldung des Banus von dem was sich an der mittlern Theiß zu entwickeln drohte im großen Haupt-Quartier eintraf, woran die weitere Anzeige geknüpft war: "es verbreitet sich das Gerücht, Görgei habe sich mit seinem Corps von Leventz plötzlich gegen Osten gewandt und sei im Rücken der Schlik'schen Aufstellung vorübermarschirt um sich mit dem unter Kossuth bei Debreczin stehenden Groß der Insurgenten in Berbindung zu setzen"\*), konnte man sich ob der Ofner Königeburg allerdings fagen dag diefe lettere Angabe außer dem Bereich der Möglichteit liege, ba man wufte daf Gorgei fich von Levent erft nach Weften gemandt habe und dann nordwärts gegen die Bergftadte aufgebrochen fei, von wo er keineswegs binnen wenig Tagen auf dem großen Umwege hinter Rajdau weg nach Debreczin gelangt sein konnte. Um so alarmirender wirkte der erste Theil der Meldung und man sah nun sehr wohl ein wie umecht man es verfaumt hatte den wiederholten Borftellungen Ottinger's um Nachschub von Berftarfungen, namentlich Infanterie, zu entsprechen. Man wollte jest über hals und Ropf Ginleitungen treffen zu benen man durch nahezu vierzehn Tage keine Zeit gefunden, als Ober-Lieutenant Baftabnikovič eintraf und mündlichen Bericht über ben neueften Stand ber Dinge erftattete. Run mar fein Augenblick zu verlieren; benn ber Beind konnte, wenn er mit Uebermacht anrückte, binnen fünf Tagen in Best fein. Das 5. Jäger-Bataillon murbe ohne Berzug per Gisenbahn nach Czegled abgeschickt, wo es noch im Laufe des 23. eintraf; zwei Bataillons Granzer mit brei Batterien gingen theils auf ber Strafe theils mit Benützung der Gifenbahn in derfelben Richtung ab. Ottinger betam Auftrag ein geheiztes Locomotiv bereit zu halten um in dringenden Fällen allfogleich Meldung zu erftatten. Die Benützung der Beft-Szolnofer Bahn murde für das Publicum eingestellt; der Gifenbahnbetrieb bedurfte um so ernsterer Ueberwachung als sich unter dem Bersonale bin und wieder ichlechter Geift zeigte. Aber auch die Sauptstädte durfte man im Ruden ber auswärts operirenden Truppen nicht ohne ausreichende Garnison laffen. Die Runde vom Unruden Berczel's hatte fich unter der ftadtifchen Bevölkerung, besonders von Best, wohl ichon früher und jedenfalls ichneller verbreitet als im taiferlichen Lager. Es zeigte fich ein bedenklicher Beift, allerhand Geftalten erschienen in den Strafen die man feit dem Ginmarich der Raiferlichen nicht gesehen hatte; Leute die seither als verschollen gegolten hatten wurden plötzlich sichtbar, Tricolore tauchten auf, rothe Federn und Bander zeigten fich an den Buten 73). In der Tuforp'ichen Bierhalle mußten die Zigeuner unter dem wilden Toben und Treiben der Anwesenden die "ungarische Marfeillaife" aufspielen, bis Militair einschritt und das Locale schloß. Gin feltsames Gemisch von Angst Furcht Erwartung hielt alle Gemüther befangen; die Ginen machten fede heraus-

<sup>\*)</sup> Robili S. 170 f.

fordernde Mienen, die Andern gingen scheuen Blicks einher. Die fabelhaftesten Gerüchte über die Stärke der Ungarn — 30.000 Mann gegen nur 15.000 Kaiserliche! —, über ihren unaushaltsamen Anmarsch durchschwirrten die Stadt, in die sie, wie die Kossuthianer zuversichtlich meinten, an einem der nächsten Tage ihren Einzug halten würden.

Aus der Ofner Rönigsburg gingen Befehle nach allen Seiten ab. FMR. Coorich follte mit den Brigaden Wyk und Colloredo in Gilmarichen nach Beft kommen; nur Fürst Jablonowski follte mit seiner Brigade - 3. Bataillon Raffau, 4 Compagnien vom 12. Räger-Batgillon, 1 Division Rreg-Chevaurlegers, 1 Raketen- und 1 Kanonen-Batterie im Begirk der Bergftadte bleiben, eheftens feine Bereinigung mit General Bot vollziehen und fich die Berfolgung Borgei's angelegen fein laffen; die Generale follten in diefem Sinne nach den Umftanden handeln, da es unmöglich sei aus dem Haupt-Quartier die Operationen in einem entlegenen Gebirgelande zu leiten; den Oberbefehl über die beiden Brigaden sollte FME. Ramberg übernehmen, der zu diesem Behufe Beobachtung von Romorn an General Lederer abzugeben hatte 74). Be: reits zwei Tage früher, bald nach dem Ausmariche Schulzig's, hatte Graf Nugent die Beijung empfangen vier Batgillons nach Stuhlweißenburg vorzuschieben die daselbst als verfügbare Reserve für die Garnison der Hauptstädte zu bleiben hatten 75). Gleichzeitig murde FMR. Schulzig verständigt seinen Marsch zur Berstärkung Schlik's zu beschleunigen, aber dabei, um sowohl Berezel ale Rlapka im Schach zu halten, eine Reiterabtheilung nach Poroszló zu entsenden und baselbst die bevorftebende Ankunft eines Armee-Corps von 10.000 Mann mit 30 Gefchüten einzusagen.

Auf den Wällen der Ofner Festung wurden Mörser und Achtzehnpfünder aufgesahren, die Mündungen gegen Best gerichtet; die Zugänge zur Kettenbrücke wurden stärker besetzt. Der längst besohlene Bau einer Brücke für Militair-Zwecke hatte wegen des starken Treibeises ausgeschoben werden müßen. Nun sollten außerhalb Best bei der Insel Esepel eine Brücke und von der Üllöer zur Waitzener Straße Colonnen-Bege hergestellt werden. Auch dieser Brückenschlag konnte wegen des hohen Wasserstandes nicht ausgeführt werden und es war jetzt der Plan eine Brücke nächst dem Bester Salzamte zu schlagen\*).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Brinner Bion.=Reg. II 1. S. 115.

Zur selben Zeit da fich FDR. Schulzig zum Ausmarsch aus Best angeschickt hatte mar vom Grafen Schlit eine neue Bormartsbewegung von Kafchau, nunmehr die dritte, geplant worden. 3med derfelben, wie er an den Oberfeldherrn berichtete, mar "einestheils den Feind wenn er zu überlegen wäre bei Tokaj und Tarczal festzuhalten und zu beschäftigen. um ihn von Detachirungen gegen die bereits pacificirten Landestheile abauhalten und dadurch der Communication gegen Best naber zu sein; anderentheils, wenn er nicht zu überlegen sein sollte, ihn bei Tokaj über die Theiß zu werfen und den Theiß-Uebergang zu gewinnen der, nachdem das Wetter jest aufgeht und ich keine Bruden-Equipage beim Corps habe, für ferner vorzunehmende Offensiv-Operationen gegen Debreczin von enticheidender Bichtigkeit sein wird"\*). Schlit icheint in seinem Innern noch einen Umftand den er in seinem amtlichen Berichte unerwähnt ließ in Rechnung gezogen zu haben: er hoffte, wie Reladić im September, indem er sich der ungarischen Aufstellung näherte, auf zahlreiche Uebertritte aus deren Reihen: es waren ihm Winke dieser Art zugekommen und er ertheilte feinen Abtheilungs-Commandanten ausdruckliche Beisung: "falls fich mahrend bes Gefechtes feindliche Infanterie ober Cavalerie jum Uebertritt melden follte, das Feuer fogleich einftellen zu laffen" \*\*).

Am 17. und 18. wurde von Kaschau aufgebrochen. Das Gros im Centrum, welches auf der Kaschau-Debrecziner Straße vorrückte, bildeten die Brigaden Fiedler und Pergen, zusammen 6 Bataillons, 5 Schwadronen, 26 Geschütze; zur Deckung des linken Flügels wurde Major Hermanovsty mit 1 Bataillon Erzherzog Stephan, 1 Escadron KaiserChevauxlegers und 3 Geschützen über die Tarcza und Olsva an den Bodrog, zur Deckung des rechten Flügels Major Zimburg mit 5 Compagnien Mazzucchelli, 1 Escadron und 2 Geschützen die kleine Hernad
hinab entsandt\*\*\*). Die letztere Colonne hatte die Meinung zu verbreiten,
Schlik habe es mit aller Macht auf Miskolz abgesehen und drohe
jeden Widerstand mit rückstolser Strenge zu brechen.

Am 19. war Zimburg bis Forró, Hexmanovsty bis Trebisov (Terebes), Major Piatolli der mit dem 2. Bataillon Hartmann, 1 Escadron Kaiser-Chevauxlegers und 2 Geschützen dem Centrum voranging

<sup>\*)</sup> Robili S. 209 f.

<sup>\*\*)</sup> Eine Weisung solcher Art ließ Schlit am 18. dem Major Hermanovsty burch Hauptmann Muralt zutommen; Koveg S. 139.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bas Rartchen Bb. IV S. 420.

Belfert, Gefdichte Defterreiche. IV. 2.

in der Nähe von Szantó angelangt. Auf die Nachricht daß dieser Ort vom Feinde besetzt sei — es hieß 2000 Mann mit 4 Geschützen — sandte General Fiedler eine halbe Escadron mit drei Geschützen als Berstärkung nach und befahl den Angriff. In Szantó stand die Borhut des Alapka'schen Centrums unter Czornicki, die nach einem kurzen Biderstand mit einem Berlust von mehreren Todten und Berwundeten den Platz räumte und sich auf Talha zurückzog; die Kaiserlichen hatten 2 Berswundete und verloren 2 Pferde, nahmen dagegen 20 Mann von den Ungarn gefangen.

Auf die erste Runde von dem Anmarsche Schlit's war Rlapta von Szerence nach Talba geeilt und hatte bem Grafen Deffewffp in Szitfizo Befehl zugefandt, fich auf fürzestem Wege über Rlein-Dobsza und Meanaszó dem Saupt-Corps anzuschließen. Allein der Ranonendonner von Stanto hatte über die Bernad herübergetont und Deffemffy, ohne 3meife! durch die ausgestreute Nachricht getäuscht daß die Sauptmacht der Raiferlichen gegen Mistolcz heranrucke, raumte Szikszo in sudwestlicher Richtung und befand fich bereits auf bem Mariche nach Bocs - von wo er auf weitem Unwege über Tisza-Lucz Dob und lot feine fcwache Colonne nach Tokaj retten wollte - ehe die Botschaft Rlapka's an ihn gelangte. Als Major Limburg am 20. bei einem dichten Rebel und unter dem Schutze einer Planklerkette gegen Szikszó vorruckte fand er den Plat bereits von den Ungarn geräumt. Run zog Rlapka fein Centrum von Talha nach Tarczal zurud und verlegte sein Haupt-Quartier nach Tokaj. Er nahm folgende Aufftellung: Bulharyn mit den Bolen Czornicki's. dem 34. und 52. Honvéd-Bataillon, 2 Compag. Abaujvarer Freiwilligen, 2 Compag. Hevefer National-Garde, 3 Escadronen Hufaren und 9 Geichüten in Tarczal; Schulz mit dem 17. und 43. Honved-Bataillon, einem Bataillon Don Miguel, einer Escadron Lebel-Bufaren, einer halben Escadron Bevefer berittener ungarifcher Garbe und 6 Befchüten in Bobrog = Reresztur Risfalu und Liszka-Dlaszi; Gedeon mit bem 20. und 42. Honved-Bataillon, einer halben Escadron Bevefer und 6 Gefchüten in Tokaj\*). Bulharyn nahm feine Stellung nördlich von Tarczal, befette mit feinem rechten Flügel eine dominirende Anhöhe, schob den linken in die nahe gelegenen Beinberge und jog quer über die Senkung zwischen beiden Erhebungen eine dichte Blanklerkette.

<sup>\*)</sup> Genaueres bei Rlapta I S. 192 f.



Graf Schlik stand am 21. mit seiner Hauptmacht in Szántó und Tálha; Hexmanovsty rückte zur selben Zeit in Uihely ein, wo die Lagersseuer einer ungarischen Abtheilung, die sich bei seiner Annäherung zurückgezogen hatte, theilweise noch brannten. Die Kossut'schen Comitats-Beamten hatten die Stadt am Tage zuvor verlassen und einige Kaiserlichsgesinnte mit sich nach Debreczin geschleppt. Auf dem Rathhause, von den Kirchthürmen wehte die ungarische Tricolore; die Zimmerleute von Erzsherzog Stephan wurden beordert die revolutionären Abzeichen herabzusnehmen. Im Comitats-Gebäude fanden sich allerhand Wassen, in den Gefängnissen bei zwanzig Landleute in Ketten und Banden die man besseitete. Im Lauf des Tages rückte Hexmanovsty in Sáros-Patat ein und begann die Entwassnung der Stadt; zehn Schlitten wurden mit den eingesammelten Gewehren Säbeln Piten 2c. unter einer kleinen Bedeckung nach Kaschau abgeführt.

Für den 22. Januar ordnete Schlit ben Angriff auf die Hauptftellung Rlapta's an und ließ Bermanopfty Beifung zukommen gleichzeitig auf den rechten Flügel der Ungarn loszugehen; allein die Depeiche murde in den Tokajer Bergen von ftreifenden Sufaren abgefangen und der Major blieb somit auf fein eigenes Einsehen an Ort und Stelle angewiesen. Es muß hiebei bemerkt werben dag man auf kaiserlicher Seite sowohl im Haupt-Quartier Schlit's als im Lager Bermanopffo's übertriebene Begriffe von der Starte bes Feindes hatte, denen ohne Zweifel faliche Rundichafter-Nachrichten zugrunde lagen; man gab Rlabka 17.000 Mann mit 37 Beschützen, ungerechnet die ftarken Referven die "des erften Bintes gewärtig" por Debreczin ftanden; die Hauptmacht vor Tarczal ichatte man auf 11.000 Mann, den rechten Flügel der Ungarn hielt man um das fünf- bis fechefache der Colonne Hermanovsty's überlegen 2c. \*). In Bahrheit hatte Rlapfa in feiner Stellung von Tarczal bis an den Bodrog etwa 9 Bataillons, wovon einige nicht vollftandig, 6 Escadrons und 21 Geschütze, da die auf dem Marsch begriffene Brigade Deffemffp mit dem 19. und 26. Honved-Bataillon, 1 Bataillon Borfoder Freiwilligen, 1 Escadron Coburg-Bufaren und 9 Beichüten nicht mitzurechnen mar.

Am 22. lag ein ftarker Nebel über der Gegend, so daß man einsander auf dreißig Schritte nahe kommen konnte ohne fich zu erkennen;



<sup>\*)</sup> Kočičťa S. 122, 124, 132, 137.

nur zeitweise lockerte ein matter Sonnenblick den dichten Schleier und gestattete einen flüchtigen Ausblick auf ben Gegner. Die Raiferlichen rückten am frühen Morgen über Talba und Mad gegen Tarczal vor und kamen, ohne daß sich gegenseitig etwas mahrnehmen ließ, nachmittags jo nahe an die ungarische Aufstellung beran dag der erfte Ranonenschuß der fiel sogleich auf der ganzen Linie Rleingewehrfeuer machrief. Die ungarischen Plankler ichogen aus guten Rammerbuchsen gegen welche bie Schlit'iche Infanterie im Nachtheil mar, so daß nicht blos die Soutiens der faiferlichen Tirailleurs von den feindlichen Rugeln getroffen wurden, sondern auch die rudwärtigen Maffen und die Artillerie. Rittmeifter Baron Böhm fprengte an der Spite einer Escabron Raifer-Chevauxlegers gegen die ungarische Linie heran und durchbrach biefelbe, als er auf überlegene Bufaren-Abtheilungen ftieg die fich fogleich auf die taiferlichen Reiter marfen. Diese von allen Seiten bedrängt galoppiren gurud; nur ihr Führer, den Seinigen um 20 bis 30 Schritte voraus, verliert sein Pferd unter bem Leibe und fturzt von Rugeln und einem fraftigen Gabelbieb getroffen fterbend zu Boden. Während diefes 3wischenspiels im Centrum ift man kaiferlicherseits zur Renninis der ftarken Stellung gelangt die ber rechte Flügel des feindlichen Centrums nördlich von Tarczal innehatte. Das 3. Bat. Erzherzog Wilhelm, von zwei Cavalerie-Geschüten unterstütt, wird zum Angriff beordert und brangt bas erfte Treffen der Ungarn gurudt. Auf einmal machen lettere Miene zu ben Raiferlichen übertreten zu wollen; viele Infanteriften von Pring von Preugen, auch Sufaren, einzelne fogar die Waffen wegwerfend, kamen auf die Raiserlichen zu: "Nicht schießen, wir fommen zu euch!" Andere verlangten in ungarischer Sprache Beruhigung über ihr fünftiges Schickfal. General Fiebler befiehlt das Feuer einzustellen und reitet mit seinem Abjutanten Oberl. Mattausch und bem Inhabers-Adjutanten Schlif's Oberl. Wocher vor; von der andern Seite fommt Czornicki mit Begleitung angeritten, erklart: "Mon general, nous sommes bons amis, je veux être un des vôtres!" Fiedler will ihm eben bie Hand reichen als ein Mann ber Polen-Legion gegen ihn anschlägt; zur rechten Zeit führt Wocher einen Gabelhieb gegen biefen, indem er ruft: "Bundefott nicht ichiegen!" Jest fprengt Czornicki zu den Seinigen zurud und commandirt "Feuer"; wie durch ein Bunder entgeht der General ben von allen Seiten heranpfeifenden Rugeln, mahrend feinem Abjutanten das Pferd unter bem Leibe erschoffen wird. Seine überrafchten Truppen fehren ben Rucken und suchen ihr Beil in regelloser Flucht 76).

Eine kleine Bause im Nahekampf trat jett ein während die Geschütze von der Höhe und in der Niederung fortarbeiteten. Nachdem sich das Bataisson Wilhelm wieder gesammelt sandte es Schlik zum zweitenmal gegen die Höhe, auf die er mit der Hand "Vorwärts!" wies. Die Reihen marschiren im Sturmschritt mit vorgehaltenem Bajonnet hinan, doch oben angelangt von einer vollen Ladung empfangen gerathen sie auß neue in Unordnung, kehren um und lausen den Berg hinunter. Jett kommt der Feldherr herangesprengt, zieht den Säbel und ruft: "Nun werde ich Euch selbst vorwärts sühren — Teraz ja bedze naprzod was wiesć." Ein Hurrah der Soldaten antwortet ihm, Major Gorizutti mit einer Escadron Sunstenau-Kürassiere setzt sich in Trab und unter Mithilse eines wirksamen Raketen-Feuers geht es zum drittenmal gegen die Höhe. Gorizutti sprengt gegen die seindlichen Infanteriemassen vor, deren Reihen er einshauend durchbricht, das Bataisson Wilhelm rückt nach, die seindliche Stelslung ist gewonnen.

Um dieselbe Zeit da Schlik gegen das ungarische Centrum vorgerückt war, hatte sich auch sein äußerster linker Flügel gegen den rechten der Ungarn in Bewegung gesett. Major Hexmanovsky war um 2 Uhr nachts von Sáros-Patak aufgebrochen, stand vor Tagesandruch vor Liszka-Olaszi das die Ungarn zwei Stunden früher geräumt hatten, und rückte in dichtem Nebel, eine starke Plänklerkette an der Spize, zu beiden Seiten der Straße vor. Bon Zeit zu Zeit schien Schulz standhalten zu wollen, ein paar Kanonenschüße sielen auf die Kaiserlichen; doch bald verstummten diese wieder und Hexmanovsky rückte vor. Ungefähr 5 Uhr nachmittags stand er vor Puszta-Szegh. Schulz wollte vor Kisfalu Stellung nehmen, doch die Kaiserlichen drangen weiter, warfen die Ungarn von Stellung zu Stellung zurück, griffen Kisfalu mit gefälltem Bajonnet an und setzen sich in den Besit des Ortes während Schulz die Keresztúr zurückwich.

FME. Schlik hatte, nach dem hartnäckigen Widerstande den er gestunden und der ihn einen viel stärkeren Gegner vermuthen ließ als Klapka thatsächlich war, nicht im Sinne die bei Tarczal gewonnene Stellung zu behaupten; noch am Abend zog er seine Truppen aus ihren Stellungen heraus und führte sie auf Wad zurück wo er dieselben Cantonirungen beziehen ließ.

Nachdem Schulz in Keresztur ben Rückzug bes kaiserlichen Gros ersfahren beschloß er noch in der Nacht vom 22. zum 23. gegen die ihm

gegenüberstehende Abtheilung angriffsmeise vorzugehen. Die Bedettenlinie Hermanovity's vorwärts von Risfalu und die Vortruppen Schulz' berwarts von Reresztur ftanden taum 500 Schritt auseinander und nicht undeutlich vernahm man huben mitten in der Nacht Befehlerufe im ungarischen Lager die auf einen beabsichtigten Angriff schlieken lieken. Diefer ließ nicht lang auf fich warten. Gine Abtheilung Sufaren durchdrang bie Rette ber Raiferlichen, jog fich aber, von Flintenschuffen empfangen, wieder auf die Haupttruppe gurud. Ungarische Infanterie rudte vor, erft feuernd, bann mit gefälltem Bajonnet, eine Divifion Stephaner fandte ihnen ihre Rugeln entgegen und benütte bann einen gunftigen Moment fich auf ben Begner zu werfen ber gegen Reresztur zurudgebrangt murbe. Best folgte Befdutfeuer feitens der Ungarn, einige der aukerften Saufer von Risfalu geriethen in Brand so daß fich die Raiserlichen weiter in den Ort und hinter denselben gurudziehen mußten. Reuerdinge ließ Schulz gum Angriff porruden, ein Bonved-Bataillon und Don Diguel-Infanterie mit weißen Abzeichen an den Catos als ob fie zu den Kaiferlichen gehörten \*) in der Front, mahrend eine andere Abtheilung mit etwas Reiterei und einigen Geschützen die Raiserlichen in der rechten Flanke ju umgehen suchte. Saubtmann Rarl von Muralt führte feine Ruffinen mit gefälltem Bajonnet por. Plötlich machte eine Abtheilung Don Miguel Halt, rief: "Parbon wir treten über", brachte ein Soch dem Raifer, legte ihre Waffen zur Erde. hauptmann Muralt befiehlt Ginftellung des erbitterten Rampfes, mas ihm nicht überall ohne große Dube gelingt; benn feine Leute waren in der beften Arbeit. Jest gewinnt alles den Schein bruderlichen Zusammenkommens, einzelne Ungarn kommen an die Raiferlichen heran, taufchen mit ihnen Worte des Bertrauens, man befragt einander um Namen und Mittlerweile waren, durch den Rebel begünftigt, andere ungarische Abtheilungen herangekommen von benen die zwei Compagnien Erzherzog Stephan bald umzingelt maren. Jest ergreifen die Ungarn ihre abgelegten Waffen, werben aus scheinbaren Freunden plöglich wieder Feinde und Hauptmann Ralnoth Bataillone-Commandant der Honvede ruft den Stephanern gu: "Jest ift es an euch die Baffen gu ftreden, ihr seid unsere Gefangenen." Aber Hauptmann Oreskovic haut ihn mit ein paar Sabelhieben vom Pferde, ein hinzuspringender Mann ftogt ibm bas Bajonnet in die Bruft. Hauptmann Muralt, noch immer in ber

<sup>\*)</sup> Bor. Bd. S. 347 f.

Meinung es fei ein Misverständnis, eilt herbei um den wieder entbreunenden Rampf einzustellen, ale ihm ein ungarischer Unter-Officier mit den Worten: "Du haft ungarisches Blut vergoffen, dafür follft du fterben", einen Bieb nach dem Ropf führt, ihn aber, da Muralt die Waffe megschlägt, nur in ben rechten Arm trifft; jener reißt einem Honved eine furze Lanze aus ber hand und führt noch zwei Stofe gegen Muralt die ihn ober dem linken Auge und an der Bruft treffen. Muralt ju Boden fturgend murbe noch ärgeren Dishandlungen ausgesett gewesen fein, wobei ihm alles mas er an fich trug weggeriffen murde - ein Unmenfch wollte ihm die Finger abhacken um fich rafch der Ringe zu bemächtigen -, als fich zwei älter gediente Soldaten feiner erbarmten und ihn aus dem Betummel megichleppten. Während diefes graufamen Zwischenspiels mar man allerorts wieder handgemein geworden. Die Ruffinen die nur ungläubig die unerwartete Rameradichaft eingegangen, feten fich muthend über ben gegen fie gespielten Betrug gur Wehr und es beginnt ein Sandgemenge blutiger ale bas frühere. Ein Grenadier von Erzherzog Stephan hatte bereits die Ginsammlung der abgelegten Gewehre begonnen und ihrer bei zehn auf der Schulter die er, ale der Rampf von neuem beginnt, dem erften Ungar auf den er ftögt an den Ropf wirft, fo dag biefer todt zu Boden fällt. Ein Zimmermann bes Regiments wirft fich mit hochgeschwungenem Beil in die dichteften Reihen der Feinde und haut mit feiner furchtbaren Baffe rechts und links um fich; der Ruffine gebraucht überhaupt im Nahekampf mit Vorliebe den Rolben zum Dreinschlagen. Es mar ein buntes Durcheinander. Ginzelne Saufen der Raiferlichen, im Nebel abgeschnitten, maren gang umzingelt, eines ihrer Geschütze von ben Ungarn durch Ueberraschung gewonnen. Doch das Gefühl der Rache gab den Ueberlifteten neue Rrafte; aus dem Orte tamen andere Compagnien gu Silfe; die Umzingelten machen fich mehr und mehr Luft, die verlorne Ranone wird zurückerobert, die Ungarn werden aus Kisfalu herausgefchlagen. Rur im gemauerten Wirthshaufe und im Meierhofe am Ausgang bee Ortes fuchen fie fich noch ju halten, bis auch diefe Gebäude von den Kaiserlichen erstürmt werden die ohne Bardon niedermachen was ihnen vom Feinde vor bas Bajonnet oder unter den Kolben kommt. Zwei faiferliche Compagnien ruden dem fich nach Reresztur zurudziehenden Feind nach, feten fich in den erften Baufern feft und unterhalten von da ein wohlgezieltes Teuer auf die Ungarn die zulett auch diefen Ort raumen. Als jest der Nebel etwas wich fah man lange Colonnen über die Anhöhen außerhalb

Reresztúr ziehen; einige Geschütze becten ihren Rudmarich, beren Feuer aber balb burch bas ber Raiserlichen jum Schweigen gebracht wurde 77).

Um diese Zeit traf, aus dem Schlit'schen Haupt-Quartier entsendet, Graf Erbach mit einer Abtheilung Cavalerie und dem Befehle an Hersmanovsth ein sich auf das Haupt-Corps zurückzuziehen, was der Major aus eigenem Antriede bereits zu thun entschloßen war. Als seine Colonne gegen 2 Uhr nachmittags in der Nähe von Mad eintraf, war eben Klapka im Angesichte Schlik's vor dem Orte ausmarschirt wo er allerhand Manoeuvres aussührte. "Ich kann nicht umhin", berichtete hierüber Schlik an den Feldmarschall, "hier zu bemerken daß auf dem hellen Schnee wo man jede Abtheilung genau sehen und adzählen konnte, die Art der Colonnens und Massenschand nicht nur einen guten Führer bekundete, sondern auch die Präcision der Aussührung im einzelnen mir den Eindruck einer eingeübten Truppe machte." Graf Schlik schob gegen die Ungarn eine Abtheilung vor; doch diese hatten es offenbar nicht darauf abgesehen sich in einen ernsten Kamps einzulassen, sondern zogen sich gegen Abend wieder in der Richtung von Tarczal und Keresztür zurück.

Die beiben Tage von Tarczal und Keresztür hatten die Kaiserlichen schwere Berluste gekostet. Gefallen waren der schon genannte Kittmeister Böhm von Kaiser-Chevauxlegers — sein Leichnam wurde nach Kaschau überbracht wo ihm Schlik, zu dessen Ließ — und Ober-Lieutenant Herbing von Erzherzog Stephan-Infanterie, dann 25 Mann; verwundet von demselben Regiment Ober-Lieutenant Grubishich und Lieutenant Flich, Ober-Lieutenant Hoffmann von Kaiser-Chevauxlegers, Hauptmann Giberti von Hartmann-Insanterie — eine Rugel blieb in seiner Hirnschale stecken die ihm von Or. Neuhold herausgeschnitten wurde —-, Ober-Lieutenant Fischer von Parma-Insanterie und 63 Mann; vermißt die Hauptleute Papst von Erzherzog Wilhelm und Karl v. Muralt von Erzherzog Stephan mit 51 Mann, zusammen 9 Officiere und 139 Mann; dazu 31 Pferde getödtet oder verwundet.

Bon den "Bermisten" hatte Hauptmann Muralt eine besondere Leidensgeschichte durchzumachen. Er war, nachdem ihn die beiden menschlicher gesinnten Soldaten in Sicherheit gebracht und nach Keresztur geführt hatten, dort einem Bauer übergeben worden, in dessen Stube er aufs Bett sank und die Bäuerin bat ihm die Bunden zu verbinden. Da stürzte ein Honved-Officier mit mehreren Leuten ins Zimmer, ließ ihn auf einen Schlitten bringen und nach Tokaj schaffen; er passirte auf

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

diesem Wege einen Theil ber Schulz'schen Brigade, wo alles in der größten Unordnung mar, Officiere und Soldaten durcheinander fluchten und ichimpften und miteinander gankten wer jum Angriff vormarschiren solle. In Tokaj wurde er, halb entkleidet, an manchen Stellen blos, mit Stroh zugedect und fpater in ein Spital gebracht, aber felbft noch hier von Leuten der polnischen Legion mit dem Tode bedroht; er hatte seine Rettung nur der Dagwischenkunft eines penfionirten t. t. Officiers Gaukal zu danken, der eine Wache vor die Thure feines Zimmers ftellen ließ. Jest murde fein Loos erträglicher. Gefangene Brober Granzer warteten feiner mit aller Sorgfalt und auch Einwohner von Tokaj erwiesen ihm gutes. Officiere von Burttemberg-Hufaren und auch einer feiner ehemaligen Zöglinge aus ber Olmuger Cadeten - Compagnie Rudolf Bento, jest hauptmann im Generalftabe Rlapka's, ftellten fich bem fcmer Bermundeten vor, von beffen Lippen Benko die vorwurfevollen Worte hinnahm: "So feben fich Lehrer und Schüler wieder!" Rlapka felbst nahm sich seiner an und ließ Rachforschungen nach dem anstellen was ihm gewaltsam entrissen worden. Er bekam aber nur Uhr und Orden wieder; statt seiner Barschaft von 700 fl., die nicht mehr aufzutreiben war, streckte ihm Benko zu seiner Lebensfriftung 40 fl. in Roffuthnoten vor. \*)

Biel größer als die Berluste bei den Kaiserlichen waren jene ihrer Gegner. In dem Gemetzel von Kissalu verloren sie 4 Officiere und bei 100 Mann an Todten, 3 Officiere und 165 Mann an Gefangenen 78); Bassen, Trommeln, die Fahne des 43. Honvéd-Bataillons wurden von den Kaiserlichen erbeutet. Die Zahl der Berwundeten, sowie die ungarisischen Berluste am Tage von Tarczal sind nicht genau angegeben.

Bon den Tagen des 22. und 23. Januar hatten sich beide Theile den Sieg zugeschrieben. Taktisch hatten sowohl bei Tarczal als bei Kisfalu die Kaiserlichen die Oberhand behalten; allein sie hatten sich darnach auf ihre früheren Stellungen zurückgezogen, während Klapka sich rühmen konnte daß er am Tage nach der Schlacht vorwärts gegangen sei und seinem Gegner eine Erneuerung des Kampses angeboten, die jedoch dieser abgelehnt habe. In Wahrheit war es weder Schlik noch Klapka mit dem Bormarsch rechter Ernst: bei beiden war es nur ein strategischer

<sup>\*)</sup> Köveß S. 153—156; in den Einzelheiten etwas abweichend Kočička S. 157—160.



Fühler dessenis auf beiden Seiten ein Rückmarsch war, so daß ber freie Raum zwischen ihnen wieder größer wurde. Nach dem 23. trat, wie einige Tage früher im Gebiete der Bergstädte und an der obern Donau, Thauwetter ein, die Eisdecke der Theiß drohte zu bersten, was Klapka veranlaßte das Groß seines Corps auf das linke User des Stromes zu ziehen, einen Theil desselben in Tokaj zu halten und eine kleinere Colonne zur Beobachtung der Bewegungen seines Gegners vorzuschieben. Die schöne und solide von Tokaj über die Theiß führende Jochbrück sollte theilweise abgetragen werden; sie gerieth aber durch ein Bersehen oder ein Misverständnis in Brand und ging in Flammen auf.

Schlit feinerseits gedachte die ihm aus Best zufommenden Berftar fungen, von deren Unnaberung er jest erft fichere Runde erlangte, abzuwarten. Ginftweilen wollte er, wie er nach Ofen melbete, "eine gesammelt und dabei für die Truppen gute Dislocation" beziehen und die Beit ber Ruhe benüten "um alles schadhafte zu repariren und die Truppe nad Möglichkeit wieder vollzählig und ichlagfertig herzustellen". Schlif war der Ueberzeugung daß der Feind fich in Debreczin nicht halten könne und werde, und nur darüber im unklaren ob fich derfelbe gegen Großwardein ziehen oder im Gegentheil, was ihm fogar das mahrscheinlichere, nach Nordosten wenden werde um nach Galizien durchzubrechen. Was ihn zu diefer lettern Anficht brachte mar die von hammerftein ihm zugekommene Mittheilung daß fich bei Munkace und Szigeth neue Bolenschaaren organifirten. Er hatte baber im Sinn, sobald er Rlapta über die Theif zurückgeworfen, mit bem in ber Bukowina commandirenden General in Berbindung zu treten, sich Siebenburgen zu nahern, "endlich bei diefet Gelegenheit auch Muntace wieder einzunehmen, zwar eine kleine Festung indeffen in den Sanden der Insurgenten noch ein gefährlicher Bunkt jedenfalls wolle er die Befehle des Feldmarichalls abwarten die ihn "nun in unglaublich furger Zeit directe gutommen tonnen" 79). Di Stellung welche Schlif am 24. und 25. seine Truppen beziehen lid erstreckte sich von Szántó und Rer westlich nach Gibart und Forro, nor marts bis Ober- und Unter-Czecze, Bifoly und Boldogfo-Baralja; bem herrichaftlichen Schlofe bes lettern Ortes nahm Schlit fein Saup Quartier.

FML. Schulzig befand sich am 23. Januar mit seinen beiden Brigaden in Ghönghös wo er den Obstl. Grafen Montecuccoli krankheits halber zurücklassen mußte. Bon Kapolna sandte er den Rittmeister Barot

Benniger mit einer Escadron nach Borosglo ab, der daselbst, wie von Dfen aus befohlen worden, die Ankunft eines Corps von 10.000 Mann einzusagen hatte und fich nach vollzogenem Auftrag an die Haupttruppe wieder anschlog. Diefe rudte am 25. in Mistolcz ein und feste fich am folgenden Tage mit den in Forro ftebenden Bortruppen Schlit's in Berbindung. Zwei Tage später erschien der Feldherr in Berson in Stiffto wo er die neu angekommenen Truppen besichtigte. Um weiter vorzugehen mußte er fich nach rechts und nach links freie hand machen; denn es biek einerseits: ein ungarisches Armee-Corps sei über Uibeln gegen Kaschau im Angug, anderseits: Borgei rucke über Losoncz gegen die Bernad bor. Einstweilen ichob Schlit die Brigade Fiedler bis Mad vor und fandte ben Grafen Bergen von Bifoly oftwärts ab, der nach einem beschwerlichen Gebirgsmarsch über Balhaza am 28. nachmittags in Uibely eintraf bas er, statt von einem ungarischen Armee-Corps, nur von einer schwachen Abtheilung befett fand die den Ort bei feiner Annaherung raumte. Weftwarts ftreifte Oberl. Tomafini an der Spite einer Escadron gegen Butnof ohne von Görgei's Marich etwas sicheres auszukunden, und gerade von biefer Seite glaubte Schlit das meifte beforgen zu mugen. Am 28. ließ er burch einen verläglichen Post-Conducteur einen Zettel in die Bande bes Marschalls gelangen: "Kaschau zu beden ist mein Hauptzweck. Warum wird Görgei nicht ftark verfolgt? Ich habe gebundene Bande fo lang Görgei nicht vernichtet - dann kann ich alles!" 80)

## 11.

Die Armee der Aufständischen hatte bis zur Stunde keinen gemeinsamen Oberfeldherrn. Einestheils hatte wohl die bisherige Zerrissenheit des Kriegsschauplatzes ihren Theil daran; anderseits hatte sich von den höher stehenden Officieren keiner in solchem Maße bewährt und hervorsethan um ihn als "Generalissimus", wie es in der altsösterreichischen Militair-Sprache hieß, an die Spize zu stellen. Die begabtesten unter ihnen, Arthur Görgei und Georg Klapka, schienen aber wieder zu jung sowohl an Jahren als an Dienstrang, um sie ohne weiters über so viele älter gediente Generale zu setzen; dazu hatte ersterer der Debrecziner

Regierung gegenüber Proben einer Widerspänstigkeit, einer Unbotmäßigkeit gegeben, und gab deren noch fortwährend, die von einer vorschnellen Ershebung desselben entschieden abrathen mußten. Ueberhaupt mochte Kossuth von einem einheimischen Oberseldherrn, wer es auch sei, Einmischung in die Regierungs-Politik besorgen und hatte schon im Herbst 1848 auf eine Aushilse von außen gedacht, und zwar aus dem Lager der polnischen Emigration die aus den Zeiten des Aufstandes von 1830 und 1831 so viele mit Feldherrnruhm gekrönte Namen zählte. Graf Teleki in Paris hatte Weisungen in dieser Richtung erhalten, wie er auch sonst verdiente polnische Officiere, besonders von den technischen Fächern, für die ungarische Sache zu gewinnen suchen sollte. Zuletzt schien sich der gewünschte Obersfeldherr gefunden zu haben.

Graf Henryk Dembinski mar am 16. Januar 1791 im Rrakauischen Sein Bater Ignaz hatte als Provinzial-Abgeordneter an den Landtagen theilgenommen die der Theilung seines Baterlandes vorangingen und auf beren einem die Berfaffung vom 3. Mai 1791 zustande tam; seine Mutter mar eine Tochter des gewesenen königlichen Oberft hofmeifters Grafen Mosznásti. 3m Jahre 1807, wo das Gebiet bor Rrakau ju Defterreich gehörte, kam henryk mit einem feiner Bruder in die k. k. Ingenieur-Akademie zu Wien, lehnte es aber ab als man an ihn, wie an andere in Wien ftubirende Bolen, 1809 die Aufforderung richtete mit Officiererang in die kaiferliche Armee zu treten. vielmehr in feine Beimat jurud und trat, ale biefe nach bem Rriege jum Herzogthum Warschau geschlagen wurde, als Freiwilliger in das 5. polnische Jager-Regiment. Bu Beginn des frangofisch-ruffischen Rrieges mar er Lieutenant, machte fich binnen wenig Wochen burch seine Anftelligfeit bemerkbar und wurde nach ber Schlacht bei Smolensk von Napoleon zum Hauptmann befördert. Gine Verwundung führte ihn in das Spital, aus welchem er nach einer Zeit geheilt entlaffen wurde, fo daß er den Feldzug 1813 mitmachen konnte und sich unter General Sokolnicki zu einem trefflichen Führer leichter Truppen ausbilbete. In der Schlacht bei Leipig erwarb er fich bas Rreuz der Chrenlegion und wurde fpater Abjutant des polnischen Kriegsminister-Stellvertreters Wielhorski. Nach beendetem Rriege fette er fich auf sein väterliches Gut - es sollen ihm mahrend ber letten Feldzüge brei Brüder gefallen fein 81) -, wo es ihm gelang durch glückliche landwirthschaftliche und industrielle Unternehmungen nicht nur fein ererbtes Bermögen auf einen beffern Stand gu bringen, fondern

fich überdies das Bertrauen feiner Mitburger in folchem Grade zu erwerben daß fie ihn als ihren Bertreter in den Landtag von 1825 fandten. bier tam es zu einem dunklen Bunkte in Dembinsti's öffentlicher Laufbahn. Die Mehrheit des Landtages hatte nämlich über den Rechenschaftsbericht, ben bas Ministerium alljährlich über sein Gebahren vorlegen mußte, einige icharfe Bemerkungen gemacht die von der zur Redigirung niedergesetzten Commiffion unterbrudt murben, fo dag der Schlugbescheid einen gang andern, der Regierung gunftigeren Inhalt gewann, als felber von den Bertretern bes Landes gemeint mar. Das wurde mit Recht als ein Misbrauch des der Commission gewordenen Auftrages bezeichnet, mas alle Mitglieder derfelben, barunter Dembinsti, in ben Augen der Batrioten in ein zweideutiges Licht stellte. Niemand bedauerte das mehr als die perfonlichen Berehrer des Grafen, und wenn fie auch meinten, es könne ibn nur verführerische Ueberredungstunft der ihm an politischem Geift überkgenen Freunde, die ihm das nütliche des Schrittes jum Wohl bes Landes vorgeftellt haben mochten, zu dieser Berläugnung der Gerabheit und Biederkeit seines sonft nur zu offenen Gemuthes bewogen haben"\*), ber Matel blieb ihm gleichwohl anhaften und wurde in eingeweihten Rreisen meder vergessen noch verziehen.

Das zeigte sich fünf Jahre später bei Ausbruch des polnischen Aufstandes, 29. November 1830. Graf Roman Solthk hatte schon vierzehn Tage früher mehrere Edelleute der Woiwodschaft Krakau, darunter den Hauptmann Dembiński, in das Vertrauen gezogen und auf das was da kommen sollte vorbereitet. Aber so viele darunter ihre Blicke auf den letztern warsen, in Warschau wollte man von ihm nichts wissen; Niemosjowski, Theophil Morawski, Lelewel sprachen sich auf das entschiedenste dagegen aus, einem Mitgliede der Landtags-Commission von 1825 einen Bertrauensposten anzuweisen. In der That blied Dembiński durch die ersten Wochen der nationalen Erhebung von allen Geschäften ausgeschlossen; die glücklichsten Vorschläge die er zur Organisirung und Leitung des Aufstandes an die Regierung gelangen ließ wurden unbeachtet beiseite geslegt\*\*). Zuletzt muß aber dennoch dies mistrauische Uebelwollen besiegt worden sein; ja es wurde ihm jetzt mehr zutheil als um der Sache willen eigentlich gut war. Er wurde nämlich zum Organisator und Commans



<sup>\*)</sup> Spagier Befdichte bes Aufftandes bes polnischen Bolles I S. 132.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda II S. 278 Anm.

danten der Mobilgarde und aller Rational-Regimenter in der Boiwodschaft Krafau ernannt, wobei ihm manche ranghöhere oder älter gediente Officiere, wie General Tansti, Obrift Rozncki, untergeftellt maren, mas Disbergnugen erregte und der Subordination gewiß nicht zu ftatten tam. Allein Dembinefi rechtfertigte glangend das in ihn gefette Bertrauen; er hielt Ordnung und Gefetlichkeit in feinem Begirte aufrecht, für ben er eine Sicherheitsmache ins Leben rief, und dabei machte fein Organisationswert so rasche Fortschritte daß er, kaum daß drei Wochen vergangen maren, ber Warichauer Regierung 1200 leichte Reiter zuführen konnte. Er war inzwischen zum Obriften befördert worden und erhielt jest die Führung einer Reiter-Brigade — das 2. Fäger- und das 5. Uhlanen-Regiment, 2 Carabiniers, und 2 Bosener Escadrons - mit ber Eintheilung in das Cavalerie-Corps Starzpński's. In dem Treffen bei Dobe wielkie, 31. März 1831, und bei Iganie, 10. April, hatte er zuerst Gelegenheit seine Tüchtigfeit als Führer zu erproben; das lettere Gefecht mare an Erfolgen noch bedeutender geworden, wenn General Chrzanowefi fich hatte entschließen tonnen Dembinsti gewähren zu laffen, der den Ruffen in die Flante ju fallen und bis Lutow vorzudringen rieth. Zwei Wochen darauf, 25. April, verftand es Dembinski bei Ruflem mit einer geringen Macht von 4000 Mann das zwölfmal ftartere Beer Diebie' mehrere Stunden lang aufzuhalten und fich dann en echiquier, Schritt für Schritt fampfend, auf Minst zurudzuziehen mo ihn das Corps des Generals Gielgud aufnahm. Der Erfolg diefer Waffenthat mar ein fo glanzender und nebftbei verftand es Dembinsti benselben vor der Regierung, aber auch durch die Journale vor bem großen Bublicum berart herauszuftreichen, bag er auf Borichlag bes Oberfeldheren Sfrapnecki jum Brigade-General ernannt murbe. unglücklichen Schlacht bei Oftrokofa hatte er keinen Theil, wohl aber an bem Kriegerathe am Tage barauf, wo er barauf beftand bas Corps Gielgud's nach Litauen zu werfen wodurch dem Rrieg ein neuer Schauplat gewonnen murde. Sein Borichlag brang durch und bereits zwei Tage später befand fich Dembinsti bei Rangrod im Rampfe, wo es nut die Unentschloffenheit seines Ober-Generals verschuldete daß Saden den größten Theil seines Corps, allerdings nach schwerem Berlufte, in Sicher heit bringen konnte. Das gleiche Schauspiel wiederholte fich am 7. Juni beim Uebergang über den Niemen, wo man Sacken mit feinen ganglich entmuthigten Truppen nach Wilno entfommen ließ, und es war nicht undeutlich zu merken daß bei Giekqud Neid und Gifersucht im Spiele:

waren wenn er auf die Vorstellungen Dembinsti's nicht hören wollte, sonbern andere Rathgeber an feine Seite zog. Es folgte eine Reihe unglucklicher Gefechte, bei Samle 16., bei Wilno 20., bei Wilkomierz Janow Rowno 26. Juni, bei Blemberg 4. Juli, theils mit theils ohne Mitwirkung Dembinsti's, der am 5. bei Poniewierz persönlich Wunder der Tapferkeit verrichtete ohne den Miserfolg des Ganzen aufhalten zu können. bem lettern Gefechte wird erzählt daß fich Graf Henryt als die Ruffen in den Ort drangen, um diese glauben zu machen sie hatten es mit einer größern Abtheilung polnischer Cavalerie zu thun, mit seinem Generalstabe quer über eine Gaffe ftellte und fo mit eigenem Leibe feine Infanterie bedte die dadurch Zeit gewann fich aus Boniewierz hinauszuziehen. Auf biefem Rudzug mar es auch wo Dembinsti zum erstenmal fein Runftstud der reitenden Infanterie in Anwendung brachte, eine Einrichtung die einen Widerspruch in fich zu enthalten schien - Fugvolt auf Roffen! -, die aber gleichwohl treffliche Dienste leistete. Während sich nämlich das Gros seiner Streitmacht zuruckzog besetzte jene Infanterie, ihre Pferde an einem geficherten Orte bereit haltend, einen Bosten in letter Nachhut, so daß die Ruffen glaubten die Maffe des gegnerischen Fußvolks vor fich zu haben und daher nur mit ganzer Macht vorrücken zu dürfen; war das nun geschehen und die Ruffen schickten fich zum Angriff an, da war ihr Gegner verschwunden; die Infanteristen Dembinski's hatten, nachbem sie den anrückenden Colonnen noch einige Rugeln entgegengesandt, rajd ihre Bferde bestiegen und waren mit Blitzesschnelle ihrer schon lang in Sicherheit gebrachten Haupt-Truppe nachgeeilt\*).

Am 9. Juli hielt Giekgub Kriegsrath in Kurzany. Die Stimmung der Officiere war zu einem großen Theil ihm feindlich; die Ueberzeugung seiner Unfähigkeit hatte sich der meisten bemächtigt, wogegen Dembiński's Umsicht und Thatkraft ihnen das größte Zutrauen einflößte. Es war eine Art Officiers-Verschwörung, deren Ziel dahin ging dem Ober-General den Gehorsam aufzukündigen und Dembiński zum Führer auszurusen. So weit kam es indessen nicht. Im Kriegsrathe wurde durch Wehrheit der Stimmen der Uebertritt auf preußisches Gebiet beschloßen, welchen Giekgud, Chrzanowski, Roland in der That aussührten, zur großen Bestürzung und unter lautem Murren ihrer Truppen, die sie über ihre Absicht bis zum letzten Augenblicke zu täuschen wußten. Nur Dembiński sagte sich



<sup>\*)</sup> Spazier III S. 111.

offen von ihnen los und beschloß auf eigene Faust seine geringe Truppe nach Warschau zu führen. Es waren feine 4000 Mann, zudem meift Reulinge, mit 6 Geschützen; ihr Anführer hatte 100 polnische Roth, etwa 17 preußische Thaler in der Tasche, und der Zug mußte durch Landstreden gehen die faft allenthalben in feindlicher Sand und zum Theil mit ftarter Uebermacht besett waren. Aber hier ward es offenbar daß, wenn auch die verschiedenen Rathschläge über die Kriegsführung im großen, die Dembinsti in den verschiedenen Phasen des Feldzugs gegeben und die man leider aröftentheils nicht befolgt hatte, für feinen richtigen ftrategifchen Blick zeugten, Die eigentliche Meifterschaft bes Grafen im kleinen Rriege lag. Seine Streitfrafte bem Feind gegenüber größer erscheinen zu laffen als fie in der That waren, den Gegner durch kluge Beranstaltungen über seine Stellung und seine Absichten zu täuschen, mit feinen Truppen von einem Bunkte zu verschwinden wo ihn der überlegene Feind zu faffen glaubte, und bann plöglich an einem Orte zu erscheinen mo ihn jener am wenigsten vermutbete, das verstand niemand besser als Dembinsti, das führte niemand gewandter und wirksamer aus. Seine reitende Infanterie tam ihm dabei trefflich ju ftatten. Oft ichickte er fie nach einer gang andern Richtung aus als die er mit feinem Corps einzuschlagen im Sinne hatte, und lenkte dadurch den Blick der Ruffen von feinem mabren Biele ab. Oder er brachte im Fluge Fugvolf auf Bunkte wo fich mit Reiterei nichts richten ließ und hielt feinen Gegner fo lang im Schach als er es für seinen Zweck brauchte. Eines Tages, das war gleich nach seiner Trennung von den Andern, mußte er fich mit aller Borficht an einem ftarken ruffischen Corps vorbeidrücken, von welchem ihn nur ein ichmaler Waldstreifen und sumpfiges Land trennten. Wo ihm bagegen feine Runbichafter vereinzelte ruffische Abtheilungen, ichmache Befatungen verriethen, ba warf er fich mit feiner ganzen Macht über fie, machte Gefangene, erbeutete Bferde Baffen und Rriegscaffen, forberte überrafchten Städten Beifteuer ab die von den Patrioten in aller Gile und mit freigebigfter Band für ihn eingesammelt wurden. War ihm ruffische Uebermacht an der Ferse so anderte er ploglich seinen Marsch, betrat unwirthliche unwegsame Gegenden, so dag ber feindliche General oft Tage lang feine Spur verloren hatte. Auf folche Art, fortmährend feinen Gegner hinhaltend, ihm eine unangenehme Ueberraschung nach der andern bereitend, an siebenzehn Städten mit starker, an zehn mit schwächerer ruffischer Besatzung vorbei, ftand er am 22. Juli 9 Uhr abende am Riemen

ber bis zum andern Morgen überschritten sein mußte, wenn ihn nicht das Corps des Generals Samoiny — 2 starke Cavalerie-Regimenter, 6 Bataillone mit 12 Ranonen - ereilen erdruden aufreiben follte. Um dreis viertel auf 11 Uhr abends wurde die erste Kanone über die eilig aus Floken mit Raufholz zusammengeschlagene Rothbrude geschoben, und nun ging es vorsichtig und langfam, aber ununterbrochen und unverdroffen bie ganze Racht mit dem Ueberseten eines Geschütes nach dem andern, einer Truppenabtheilung nach der andern fort. Um 3 Uhr morgens am 23. war eine feindliche Abtheilung in der Nähe, griff an, wurde zurückgeschlagen, eine Stunde fpater fette ber General, faft aufgerieben vor Aufregung, Ermudung, forperlicher und geiftiger Anftrengung, mit der letten Ranone über den Fluß; die Reiterei fand eine Furt, und als glücklich alles am andern Ufer mar begrufte Dembineti feinen jenfeite anlangenden Begner, ber ihm nun nicht mehr folgen tonnte, mit Ranonenschufen und fette dann seinen Rudmarich fort. Die Sauptschwierigkeit mar überwunden, boch nicht alle Gefahr vorbei. Am 27. wurde der ausgedehnte Wald von Biatowieza betreten, den ruffische Reiterei nach allen Richtungen durchfreifte. Best drohte Gahrung unter Dembinsti's eigenen Leuten auszubrechen, bei benen durch Uebelwollende der Berdacht angeregt wurde, ihr General fei burch ruffisches Geld gewonnen um fie ihren Gegnern in die Arme zu führen. Da erschien im bedenklichsten Augenblicke befreundete bilfe, Obrift Rozycki der fich, gleichfalls auf dem Rudzug vor dem Reinde, mit feinem Corps Dembinski anschloft wodurch jeder Argwohn, als fei es auf ein ftrafliches Einvernehmen mit den Ruffen abgeseben, beseitigt war. Am 3. August war Dembinsti in der Nahe der polnischen hauptstadt wohin der Ruf seines so glücklich gewagten Unternehmens vorausgeeilt mar. Fürst Czartorpeti, General Ditrometi, die Gouverneure von Barichau und Praga erschienen ihn zu begrugen, und nun ward ihm ein Triumphaug bereitet ber diesen Tag jum iconften feines Lebens machte. Als er mit feinem Stabe nahte burchbrach ein Freudengeschrei aus 60.000 Rehlen die Luft und wie ein Hymnus tonte das "Jeszcze Polska nie zgingla" jum himmel empor. Als ihn die Befatung von Braga erfah nahm fie ihm die Duge vom Saupt um fie ale Andenken zu bewahren. Bor dem Statthalter-Balaft empfing ihn die Regierung, aus deren Mitte ihn Binceng Riemojowefi wie ber Senat und das römische Bolf bie von Canna gurudtehrenden empfing : "Wir danken Dir im Namen der Ration, benn Du haft ben Frauen ihre Manner, bem Baterlande feine Söhne gerettet"\*). Graf Henryt Dembiaski war in diesem Augenblicke ber erste Mann der Stadt, des Landes. Ein Ehrensäbel den ihm die Officiere seines Corps widmeten, zeigte auf goldener Scheide den weißen Abler Polens und den litauischen Reiter, darüber einen Stern, dann auf der Damascener Klinge einen Reimspruch der ihn als die starke Faust und die Hoffnung des Baterlandes pries §2).

Leider mahrte feine Bolksthumlichkeit nicht lang. 3mar murde er am 5. August zum Gouverneur von Warschau, fünf Tage später an Strannecti's Stelle jum Generaliffimus ernannt; aber ichon hatte er gewichtige Stimmen gegen fich. Seine entschiedene Reindschaft gegen die Demokraten; sein bariches Borgeben gegen Officiere welche dieser Bartei angehörten und denen nicht ohne Grund geheime Anschläge gegen Männer ber andern Bartei, vor allem gegen Strapnecti, jugefchrieben wurden; fein aufbrausender Charafter, seine iconungelofe Offenheit einerfeite, und dann wieder seine Haltung am Landtage von 1825 bie von seinen Widersachern eifrigst ausgebeutet und in Erinnerung der Leute gebracht wurde, dies und manches andere wirkten zusammen ihn aus dem Abgott der Ration, der er wenige Tage zuvor gewesen, zu einem von allen Seiten angefeindeten Manne zu machen. Er blieb taum vierund zwanzig Stunden unangefochten auf feinem Boften; die Ginen richteten ihre Blide auf Bradzpasti, ber jedoch ablehnte, mogegen die patriotische Gesellschaft den General Krukowiecki auf den Schild erhob. In dem all gemeinen Wirrmarr faßte Dembineti den Gedanken fich jum Dictator ausrufen zu laffen, ließ ihn aber im letten Augenblice zu feinem Glude fallen, da felbft feine Freunde einsehen mußten dag er den größten Theil des Reichstages und der Armee gegen fich hatte und von der Bolfspartei auf das tieffte gehaßt murbe. Am 17. ergriff Krukowiecki als Prafident die Zügel der neuen Regierung, und eine feiner erften Sandlungen war Dembinsti den Oberbefehl zu entziehen. Als der ruffifche Angriff auf Warschau herannahte fiel unserm Grafen die Bertheidigung des rechten Flügels zu, wo er die fürchterlichen Sturme des 6. und 7. September zu bestehen hatte, die trot aller Tapferkeit der Polen und trot der unverhältnismäßigen Berlufte auf Seite ber Ruffen mit ber militairifden Uebergabe ber Stadt endeten, 8. September. Auch nach dieser Rataftrophe hielt Dembinsti muthvoll aus, mahrend er im Rathe mit feinen Borfchlagen,

<sup>\*)</sup> Spazier III S. 198-221.

in denen seine zahlreichen Gegner stets nur selbstsüchtige Hintergedanken witterten, nie durchzudringen vermochte. Noch im letzten Augenblicke, nach dem unglücklichen Kriegsrathe von Stupno welchem Dembinski nicht beigewohnt, 24. September, riesen Soldaten und Officiere nach ihm und Uminski, denen sie allein die nöthige Kraft und Entschiedenheit zutrauten das äußerste zu wagen. Am 5. October spielte sich die letzte Scene des blutigen Dramas ab: der Uebertritt auf preußisches Gebiet war besichloßen und General Rybinski hatte bereits mit dem preußischen Commandanten die Bedingungen dieses Uebertrittes beschloßen. Dembinski, der den Besehl über die Rachhut hatte, ging so langsam zurück daß ihn die Russen ereilen mußten; dann warf er sich mit seiner ganzen Kraft auf sie, unter denen seine Uhlanen und die Geschütze des Fürsten Buzhna noch ein starkes Blutbad anrichteten, und brach erst auf den ausdrückslichen Besehl Rybinskiskis, der sich bereits jenseits der Gränze besand, das Gesecht ab.

Rach bem unglücklichen Ausgange bes Rrieges ging Dembidsti nach Frankreich. Im Sabre 1833 ergab fich für ihn zwar eine neue Gelegenbeit zu den Waffen zu greifen, als Mehmed Ali und Ibrahim Bafcha ihn für ihre Dienste gewinnen wollten; boch bas schnelle Ende des Krieges führte ihn bald nach Baris zurud. Er griff wieder zu seinen industrialen Berfuchen und Unternehmungen, beschäftigte fich mit der Ginführung einer nach einem neuen Spftem conftruirten Locomotive, warf fich auf Berbefferungen in der Zuckerbereitung u. dgl. Er war in einer Angelegenbeit der lettern Art in die nördlichen Departements abgereift, als die Februar-Revolution ausbrach die fich rasch über ganz Mittel-Europa ausbreitete und auch die öfterreichischen und preugischen Antheile von Bolen ergriff. Dembinsti hatte in der Richtung von Boltserhebung und Burgertrieg zu bittere Erfahrungen gemacht um nicht die überfturzten Ereigniffe in Arafau und im Bofen'ichen zu beflagen und in ihnen nur eine Schabigung der mahren Intereffen seines Baterlandes zu erblicen - "la lutte si nuisible à notre cause" —. Er eilte nach Breslau wohin er durch Rundschreiben eine Anzahl Danner von allen Ständen und Barteien aus Galizien, dem Rrafauischen und Bosen'schen berief, um die ausgebrochenen Birren zu begleichen und die Grundlage für eine geficherte Bufunft Polens ju legen; es schwebte ihm die Bildung einer Liga nach Art der englischen für Abschaffung der Korngesetze vor, Mai 1848. Indessen der Zwiespalt der Abels- und Bolfspartei, der gegenseitige Berdacht und Reid, die Anschul-

digungen die fich daran knüpften verdarben den ganzen Anschlag. De fam von Brag die Einladung zu einem allgemeinen Slaven-Congreffe mahrend anderseits Dembinsti's Blide, wie es heift auf Anregung eine vornehmen Magharen, nach Ungarn gelenkt murden wo eben der Ramp awischen dem herrschenden Stamme und den Kroaten und Serben en brannte. Dembinsti richtete ein Schreiben an den Grafen Joi. Mathia Thun worin er folgende Gesichtspunkte entwickelte: 1. Bollkommene Soli barität aller Stämme ber großen Slaven-Familie; 2. Beilegung be ungarischen Wirren mittels einer vom Congresse an die Serben un Rroaten, dann nach Beft zu entfendenden Delegation: 3. Abichaffung be ftehenden Beere im ganzen Umfange des 90 Millionen Seelen beherber genden flavischen Gebietes und Ersetzung derfelben durch allgemeine Webr pflicht und Landesaufgebote: 4. Regotifrung eines Darlebens .. behufs be Bewaffnung welche die Umftande erheischen konnten"83). Gefagt murbe et nicht, aber in den polnischen Kreisen war man barüber einig wohin jen "Umftande" zielten: auf einen Krieg gegen Rufland. Rach bem Scheiter des Slaven-Congreffes, dem unser polnische Graf in Berson nicht bei gewohnt zu haben scheint, kehrte er nach Paris zuruck, wo ihn ein paar Monate fpater allerhand Ginladungen trafen feine militairischen Renntniff und Erfahrungen auswärts zu verwerthen. So von Rom wohin ibn Minister Rossi gerufen zu haben scheint, etwas später aus Florenz von dem Revolutions-Minister Guerrazzi; zulett aus Turin, wo man eine Zeit an ihn als Ober-Feldherrn in dem wieder aufzunehmenden Kampfe mit Desterreich dachte; allein Fürst Abam Czartorpeti feste größeres Bertrauen in die Fähigkeiten Chrzanoweki's und fo liegen die fardinischen Minister unsern Grafen fallen. Dagegen griff Dembiasti den Borichlag Guerrazzi's auf, der ihn mit 10.000 neu ausgehobenen Truppen nach Benedig werfen wollte; er fette fich mit feinem Landsmann in Turin in Briefwechsel indem er vorschlug, Chrzanowski moge die soldatischen Reulinge der fardinischen Armee einverleiben, dagegen ihm Dembinski 10.000 eingeschulte Leute geben, mit benen er fich nicht nach Benedig sondern nach Fiume zu werfen gedachte um von da aus den Ungarn zu hilfe ju eilen. Allein Chrzanowski wollte auf diese Idee nicht eingehen und die Sache zerschlug fich \*).

<sup>\*)</sup> Danzer Dembinski in Ungarn I S. 23 f.

Doch zur felben Zeit knüpften fich Unterhandlungen nach einer ndern Richtung an. Gegen Ende November tam Dembinsti an einem gitten Orte, um jede Aufmerksamkeit der Bolizei abzulenken, mit dem Artrafen Teleki zusammen, der ihm sogleich Antrage machte fich für die unen darische Sache gewinnen zu lassen. Bald darauf kam der ungarische Rabbrift Emerich Szabó nach Baris der von Roffuth den Auftrag hatte ne Erfahrene frembländische Officiere für den Dienst in Ungarn zu werben; Dembinsti brachte den Artillerie-Oberl. Brzozowski in Borichlag. Dann en befchien Jordan, Abjutant Bem's, mit einem ungarischen hauptmann in m Baris von wo sie nach Lüttich gehen und dort Capseln für die ungarische ebrakrmee bestellen sollten. Die Berhandlungen zwischen Dembinsti und Teleki Miefen baneben fort. Dembiasti empfing von polnischer Seite allerhand Barnungen ihre Sache mit jener der Magharen zu verwirren; letzteren mit fei es nur um die eigene Herrschaft zu thun, da sie den Kroaten die in Preiheit verweigerten die fie felbst anstrebten. Teleki wollte dies in Abrede ftellen: "Die Ungarn wollen nichts anderes als daß fich Kroatien im # Innern nach feinen eigenen Bedürfniffen einrichte und mit Ungarn ein Bundesverhaltnis eingehe." Dembinsti mandte fich um Rath an einen erfahrenen Landsmann welchem er Renntnis und Berftandnis der öfterreichischen Berhältniffe zutraute, und erft als diefer ihm vorspiegelte daß in i der Hag der deutschen Herrschaft bei den Serben und Kroaten noch weit щ über das künftliche Uebelwollen gehe das Defterreich bei ihnen gegen die Magharen wachgerufen, entschloß er sich auf Teleti's Antrage einzugehen. "General", fagte biefer, "tommen Sie ju une, Sie werden bei une fein id was Sie wollen!" "Ich werde bei Ihnen alles sein, nur nicht General Als Telefi über diefe Meugerung fein Erstaunen ausdruckte fuhr Dembineti fort: "Ihr Krieg ift ein National-Krieg und die Burde der ungarischen Nation erheischt es daß ein Mann aus ihrer Mitte an 日本河山 der Spite der Armee ftebe." Was er bezüglich seiner Stellung ausbedung war nur daß er zum Feldmarschall-Lieutenant mit dem Range von 1831 ernannt werde, was ihm Teleki zusicherte.

Es braucht kaum gesagt zu werden daß es Dembinski, wie allen seinen Landsleuten wenn sie sich scheinbar einer fremden Sache hingeben, in letzter Linie einzig um die ihres zerriffenen Baterlandes zu thun war. Die unsgarische Erhebung war ihnen nur Mittel für ihre eigene; siegte Ungarn dann war auch Polen zum Sieg verholfen. Borderhand wünschte Dembinski keinen Aufstand in Polen, ja nicht einmal eine zu auffallende Betheiligung

einzelner seiner Landsleute an dem ungarischen Kampse, weil er mit Grund befürchtete dies müßte Polen vorzeitig neue Feinde schaffen. Seinen Landsleuten gegenüber äußerte er: es sei nicht ein magharischer sondern ein ungarischer Krieg zur Befreiung ihres gemeinsamen Baterlandes von der deutschen Herzschaft, seine Absichten seien die reinsten. In einer vom 1. Januar 1849 datirten in französischer und polnischer Sprache abgesaßten Denkschrift, die er durch befreundete Blätter bekannt werden ließ, entwickelte er diesen Gedanken aussührlich. Zugleich erklärte er darin daß er von den Ungarn, die er mit seinen slavischen Brüdern, den Serben und Kroaten, auszusöhnen gedenke, die Erwartung hege sie würden sich dieselben zu Freunden zu machen suchen statt denselben ihre Oberherrschaft auszudringen: "Wenn ich bei meiner Ankunft in Ungarn nicht fände was man mir versprochen, sondern eine Tendenz zur Anarchie und zur Unterdrückung der Nationalitäten, so würde ich das Land augenblicklich wieder verlassen").

Am 3. Nanuar 1849 abende fuhr Dembinefi, ber nach feinem Baffe einen nach der Walachei reisenden Zuckerfabricanten vorstellte und aukerbem durch einen Saarkunftler eine folche Beranderung in feiner Frijur hatte vornehmen laffen dag ihn felbst Bertraute auf den erften Anblid nicht erkannten, von Baris ab, reifte über Dresden nach Breslau, fam glücklich über das öfterreichische Rollamt hinaus, obwohl man gerade um diese Zeit gegen eintretende Fremde fehr mistrauisch mar, und benützte von Bielit, wo er zwei Tage aufgehalten murbe und neue Gefahren lief als verbächtig angehalten zu werden, die Diligence über Jordanow an die galizisch-ungarische Granze über die er fich als Spazierganger hinüberjuschleichen wußte. Um 12. Januar traf er in Rasmart ein und reifte von da am 16. durch das Sajo-Thal nach Mistolcz, wo er zuerst in den Bereich ungarischer Truppen kam und fich dem dort eben weilenden Regierungs-Commiffar Szemere entbedte. Run mar er gefichert und geehrt. Eine viersbannige Taliga die ihm der Bice-Gespan Gonczy zur Berfügung stellte, brachte ihn nach Ujvaros von wo ihn General Repast in einem neuen Biergespann nach Debreczin führen ließ. Er traf am 19. Januar 7 Uhr abende in der Hauptstadt des aufftandischen Ungarn ein und ftieg bei Roffuth ab der ihn mit offenen Armen empfing \*). "Es ift ein erhebendes Gefühl", sagte dieser, "zu sehen wie ein Mann von Ihrem Rufe, Ihrem Berbienfte fich bereit zeigt einer hartbedrängten Nation die den Todes-

<sup>\*)</sup> Danger I. S. 35-54.

fampf um ihre Unabhängigkeit tampft feine Rrafte zu weihen!" Die Rachricht von seiner Ankunft verbreitete fich schnell durch die Stadt die ihm noch denselben Abend ihre huldigung burch einen Faceljug barbrachte; es murben Reden in ungarischer und beutscher Rede gehalten: auf lettere antwortete er, erstere waren ihm unverftandlich. Diese öffentlichen Freudenbezeigungen wiederholten fich am folgenden Tage wo ihn Roffuth in die militairische Lage des ungarischen Aufstandes einweihte. Major Rleinheinz und Rittmeister Szathmarn, beibe einst f. f. Officiere. ftellten fich ihm bor, jener als fein befignirter Generalftabs-Chef, diefer als Abjutant ihm beigegeben. Er machte die Befanntichaft des Rriege-Mis nifters Deszaros, des Generals Better, ber von allem Anfang auf Dembinsti's Renntniffe, auf beffen Auffaffung und militairifchen Blid große Stude hielt, sowie bes als General - Abjutant ber ungarischen Armee fungirenden Freiherrn von Stein. Bezüglich feiner Stellung wurde, ba alle Corps-Commanden für den Augenblid besetzt maren, nichts endgiltiges abgemacht. Dembinsti gab Roffuth die Erklärung dag er bereit fei fich jedem Ober-Commandanten ju fügen; nur für den Fall dag ein folcher nicht ernannt murde, mußte er beim Busammentritt mehrerer Corps-Commandanten auf feinem Aelterrechte befteben und verlangen daß er keinem berselben untergeordnet werde\*). Am 21. abende erhielt er seine Er= nennung zum Feldmarschall-Lieutenant mit dem Range von 1831, ein Baquet von 1500 fl. Koffuthnoten und die schriftliche Aufforderung des Regierungs-Brafidenten ungefaumt jur Armee Berczel's als ben für den Augenblick wichtigsten Bunkt abzugehen.

Graf Dembiáski stand bei seinem Auftreten in Ungarn in seinem achtundfünfzigsten Lebensjahre. Er sah rüstig aus und war von kräftigem Körperbau. Der Ausdruck seines Gesichtes gebot Ehrsucht, sein Wesen und Benehmen hatte etwas aristokratisches, wozu wohl sein Auftreten als Fremder unter Fremden etwas beitragen mochte. Die Huldigungen womit man ihn in den ersten Tagen empfing waren nicht geeignet die natürliche Anlage seines Temperamentes zu milbern, die Meinung die er von sich selber hatte herabzustimmen. Er sah sich für unsehlbar an, eine bedenkliche Einbildung unter Umständen wo er Land und Leute, in welchem und mit denen er zu wirken berusen war, erst kennen lernen sollte. Er duldete keine Einrede noch Widerspruch und kehrte, einmal in

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Koffuth 29. Januar an Klapta f. Unabhängigkeitekrieg I. S. 201.

Thätigkeit gesetzt, gegen seine Umgebung jene Barschheit und Heftigkeit heraus die ihm schon in jungeren Jahren und unter seinen eigenen Lands-leuten so viel Feinde gemacht hatte.

\*

Um 23. Januar hatte Berczel in Szolnot feinen Truppen einen Rasttag gegönnt und nicht früher als an diesem Tage, auf den grundichlechten Wegen in diefer Jahreszeit, traf Dembinsti in der Stadt ein. Seine Meinung mar, auf Czegled loszugehen und Ottinger noch weiter gegen Best zurudzudruden. Die Sauptstädte felbst anzugreifen und, wie es in feinen Aufzeichnungen heißt, "die Raiferlichen aus der uns fo nutlichen Unthätigkeit herauszureißen", lag nicht in feinem Blane; er gedachte vielmehr blos fie in Unruhe zu versetzen, "weil fie dies in der unmittelbaren Berfolgung Borgei's aufhalten und diefem mindeftens einigermaken Luft verschaffen könnte". Letteres trat nun durch die Abrufung Csorich' aus dem Bereich der Bergftadte thatfachlich ein; ob aber Dembineli wirflich ichon damals diefen Erfolg vorausgefehen und beabfichtigt habe oder ob ihm, dem ja Rossuth in Debreczin nicht einmal zu sagen wußte wo fich Borgei im Augenblick herumtreibe, jene Beisheit erft nachträglich bei Niederschreibung seiner Memoiren gekommen fei, das mugen wir freilich dahingestellt sein laffen. Auch Berczel hatte gegen Ottinger blos einen Scheinangriff im Sinne und gedachte unter bem Schutze diefes Manoeuvres mit feiner Hauptmacht nordwärts abzuschwenken und fich über 3482 Berenn und Arok-Szállás auf Schulzig, den er im Anmarsch auf Erlau vermuthete, zu merfen und dann Rlapta die Sand zu bieten. Demgemäß ließ er am 24. den Obrift hertelendy mit ungefähr 10.000 Mann 85) nach Abony vorgehen das von den Raiserlichen geräumt mar. Am 25. gegen Mittag griff Berczel, im Beisein Dembinsti's der an ber Action theilnahm, die Stellung Ottinger's bei Czegled an. Es erfolgten einige Scharmutel zwischen den Ruraffieren und Sufaren und dann eine mehrftundige Ranonade die auf beiben Seiten einzelne Berlufte herbeiführte. Auf jener der Raiferlichen murde dem Fuhrwesens-Gemeinen Ferdinand Scheder als Borreiter bei ber Cavalerie-Batterie Nr. 5 gleich zu Anfang des Gefechtes durch eine Ranonentugel der rechte Oberschenkel zerschmettert; ohne seinem unsäglichen Schmerze Ausbrud zu geben hielt er durch mehrere Stunden heldenmuthig aus, bis die Batterie ihr Feuer

einstellte. "Nun ist's genug", sagte er, "hebt mich vom Pferde!" Und als der Batterie-Commandant nach der Ursache fragte: "Beil mir der rechte Fuß zerschößen ist" <sup>86</sup>). General Ottinger hatte inzwischen die ihm zugesandten Berstärkungen erhalten; gleichwohl hielt er sich den über-legenen Kräften Perczel's nicht gewachsen, sondern zog sich, während ein Bataillon Preußen am rechten Flügel der Ungarn den Bahnhof besetzte, eine Escadron sich anschiedte in die von den Kaiserlichen bereits geräumte Stadt zu rücken, langsam, von nachgesandten Abtheilungen Lehel-Husaren verfolgt, die Alberti und Irsa zurück. Sein Berlust betrug 6 Todte, 15 Berwundete, 22 Bermiste; viel größer war jener an Pferden: 53 gestödtet, 6 verwundet, 18 vermist <sup>87</sup>).

Run ichien es im großen Saupt-Quartier auf bas äußerste gekommen ju fein. Roch in der Nacht vom 25. jum 26., dann am frühen Morgen bes 26. wurde die ganze Garnison und ein Artillerie-Bark von 60 Ranonen, mit Burudlaffung von nur zwei Bataillone in ber Feftung und jur Befetzung ber Rettenbrude, aus ber Stadt bem Feinde entgegengeführt. In der Mitte feiner Grenadiere zog der Marschall, um fich in Berfon an die Spite der Truppen ju ftellen, am 26. nachmittage über die Rettenbrude nach dem Bahnhof, von wo ein Bug nach dem andern in der Richtung von Czegled fortbraufte. Brbna ale Militair-Diftricte-Commandant von Ofen und Beft erließ eine icharfe Warnung an alle, die "boswilligen Aufreizungen ber Rebellen Bartei Behor geben. Busammenrottungen veranlassen und feinbliche Absichten gegen die k. k. Truppen ober die bestehenden f. f. Regierungsbehörden in was immer für einer Beise an den Tag legen" wurden; die Beschiefung der hauptstädte "und sonstige strenge Magregeln" würden "die unausbleibliche augenblickliche Folge folder eben jo frevelhafter ale unnüter Berfuche fein"\*). Alle ausgefandten Abtheilungen: Obst. Schifmann in Gran, Major Kronenberg und Hauptmann Bornes im Batonper Gebiet \*\*) erhielten Befehl unverweilt nach den Hauptstädten zurudzukehren; an Csorich ging die neuerliche Weisung ab feinen Anmarfch zu beschleunigen. Für den Fall als es in Folge feindlicher Uebermacht unmöglich werden follte die Sauptftadte zu halten, hatte Genie-Obrift Schon außerhalb der Stadt in der Nahe des Salzamtes eine Brude über die Donau zu schlagen, überdies Colonnen-Wege von

<sup>\*)</sup> Sammlung ber Manifeste S. 43.

<sup>\*\*)</sup> Bor. Bd. S. 407.

der Pest-Szolnoker Straße an die Donau mit der Umgehung der Hauptstadt auszumitteln \*).

Wie im kaiserlichen Lager so war zur felben Zeit im Debrecziner Kriegs-Ministerium alles in aufgeregter Bewegung. Der von FDE. Schulzig durch eine ausgesandte Reiterabtheilung nach Borosilo überbrachte Auftrag vom "Quartiermachen für ein Corps von 10.000 Mann" hatte feine Wirkung gethan; ungefäumt hatte ber Boften-Commandant in Tisza-Küred die überraschende Nachricht nach Debreckin geschickt, von wo nun eilige Befehle nach zwei Richtungen abgingen. Ginerfeits an Rlapka "ein aut bewaffnetes Batgillon über Lot Bolgar Csege nach Tieza-Füred zu fenden und in Doppelmärschen noch eines ber von ihren Regimentern getrennten Sufaren-Detachements folgen zu laffen. Die In-Sollte ber Reind fanterie fährt Tag und Racht. mittlermeile' Tisza-Küred forcirt haben so geht die Truppe auf Ujváros. Ueberhaunt wird Vorsicht auf dem Marsche anbefehlen zu wollen ersucht" \*\*). Anderfeits an Dembinsti und Berczel: Die Borruckung augenblicklich einzustellen, über die Theiß zurückzugehen; ein Corps von 4000 Mann, 500 Bferden und 12 Beschützen auszuscheiben, welches Dembinsti an ber Theiß auf warts zu führen habe um mit Rlapfa in Fühlung zu treten. Der Gil bote aus Debreczin traf am 26. in Czegled ein. Berczel braufte auf "Wie könne man ihm zumuthen in eine Auseinanderreifung seines Corps zu willigen?! Er habe es gebildet, sein Werk sei es und er werde sich nichts davon nehmen laffen!" Dembineti fuchte ihn zu beschwichtigen und machte ihn aufmerksam daß die Auffassung, er, Moriz Berczel, habe das Corps gebildet, doch nicht so gang zutreffe da dasselbe erft in den letten Tagen durch 3600 Mann und 9 Geschüte, die man ihm aus Debreczin zugeschickt, verftartt worden sei. Berczel und Dembinski eilten der Truppe, die inzwischen den Ausmarich aus Czegled antrat, nach Szolnof voraus, wo fich der Streit zwischen beiden fortsette, bis zulett Berczel erklärte: "er wolle von nichts mehr wissen, Dembinski moge das Corps allein commandiren, er, Perczel, gehe nach Debreczin und werde fich der Regierung zur Berfügung ftellen", 27. Januar. Ale alle Borftellungen Dembinski's, der es nicht gleich bei Beginn seiner ungarischen Laufbahn zu einem Bruche mit einem ber beliebtesten einheimischen Führer

<sup>\*)</sup> Robili G. 175-177. Bergl. oben G. 160.

<sup>\*\*)</sup> Bollfiändiger Wortlaut bei Robili S. 195 f.

tommen laffen wollte, an dem Starrfinn und der verletten Gitelfeit Berczel's abprallten - er wurde fich Dembinsti gern haben gefallen laffen .. ale Chef feines Generalftabes!!"\*) - verfammelte der polnische Graf die Stabs-Officiere des Corps, theilte ihnen mit was vorgefallen und erklärte: "Ich bin zu fehr Soldat um in folchen Källen etwas anberes zu kennen als unbedingten Gehorfam. Ich übernehme das Commando des Corps, aber nur um den Befehl der Regierung auszuführen." Er ertheilte darauf feine erften Weisungen und begab fich dann zu Berczel, der ihm im übrigen mit aller Freundlichkeit begegnete, auch ihm das Bferd, das er ihm am Tage von Czegled geliehen hatte, überließ. "Glauben Sie mir", fagte ber ruhmredige Mann jum Abschieb, "wohin ich geben mag, ich werbe dem Baterlande gewiß nütlich fein!" Dembinsti meinte Berezel beabsichtige ein Frei-Corps zu bilden; benn er besag, wie ihn der Bole ganz richtig beurtheilte, alle Gigenschaften die auf den Ungar beftedend wirken und ihn zur Rolle eines Barteigangers befähigten; bagegen fehlte ihm tiefere miffenschaftliche Bildung und der Blick zur Rriegeführung im großen \*\*). Dembineti führte fein Corps alsbald auf bas linke Ufer der Theiß und befahl vier Joche der Szolnoker Brucke abutragen; ale dies, weil der Bau ein fehr fester mar, Schwierigkeiten bot tedte man fie in Brand. Das Gros seiner Truppen ließ er in Töröt-Sz. Miklos unter ben Befehlen Bertelendy's ber einige Tage fpater burch Répást abgelöst murde.

So fanden denn die Kaiserlichen, als sie am 26. wieder gegen Czegled dorgingen, den Plat geräumt. In der Nacht zum 27., die der Feldmarschall in Üllö zubrachte, lief die Weldung ein daß sich die Ungarn bereits zurückgezogen, worauf er unverweilt zwei Grenadier-Bataillons nach Best zurückdeorderte. Windisch-Grät selbst zeigte sich in Person in Czegled, kehrte aber noch am Abend des 27. nach Ofen zurück; Jelacic blieb als Commandant des I. Armee-Corps zu Alberti wo er im Schlose der Gräsin Rosa Szapáry sein Quartier nahm. Am 28. vormittags 10g FML. Hartlieb mit den Generalen Ottinger Zeisberg und Gramont an der Spize von 3 Bataillonen 9 Escadronen und 2 Batterien unter dem Geläute der Glosen und dem freudigen Willsomm der Bevölkerung



<sup>\*)</sup> Bur Geschichte b. ung. Freiheitstampfes I S. 230.

<sup>\*\*)</sup> Danger I G. 74-79.

in Szolnok ein\*), das sich nun abermals in der Macht der Kaiserlichen befand. Hartlieb befahl der Gemeinde die unverweilte Herstellung der Brücke; über die Eisdecke der Theiß floß Wasser, ein Uebersall von der einen oder andern Seite war nicht zu besorgen. Einige Tage später erziging von Ofen die Beisung die in Szolnok befindlichen Aerarial-Borräthe in die Hauptstadt zu schaffen, die Szolnoker Brücke aber durch Feldschanzen gegen alle Zwischenfälle zu schützen.

\* \*

Am 29. Januar waren in Debreczin Befehle sowohl an Klapka at an Becsey und Damjanich ausgesertigt worden, die sie gleich dem früht Perczel'schen Corps — das jetzt die erste Armee-Division unter Obst Kazinczy bildete, 5 Bataillons 6 Schwadronen und 12 Geschütze — unte die Besehle des Ankömmlings aus Frankreich stellte. Daneben war abs am linken User der mittlern Theiß ein Reserve-Corps in der Bildun begriffen das nicht unter dem Ober-Commandanten stehen, sondern zieweiligen unmittelbaren Berfügung des Kriegs-Ministeriums bereit se sollte. Kazinczy befand sich auf dem Marsche von Szolnok über Kuh Hegyes und Kun-Madaras nach Egyek, wohin Dembiński am 30. nackam. Répasy verblieb mit 9000 Mann in Török-Sz.-Miklós, wo er danmarsch der Armee-Divisionen aus dem Banat und der Backa abward und sich dann gleichsalls nordwärts auf Tisza-Füred ziehen sollte.

Die Hiobspost aus Poroszló hatte sich mittlerweile als unwahr he ausgestellt, ber unglückliche Berbreiter der Nachricht war von seine Borposten-Commando in Tisza-Füred abberusen und an seiner statt Obr Asboth mit den Bataillons Zrinhi und Hunyadh dahin beordert worde Asboth war auch für das Commando des Reserve-Corps ausersehen bisch zwischen Ujváros und dem "schlechtgesinnten" Polgár, wie es Ross nannte und das man darum besonders im Auge halten müße, samm sollte. Die vorläufige Zusammensehung dieses Reserve-Corps war däußerst bunte: 400 freiwillige Hajduken, 150 s. g. Throler Schüke 200 Pester Legionäre, 500 Rothmäntler die zuvor im Arader Lagers dient hatten, 1 Escadron und 3 Kanonen; endlich Nationalgarde

<sup>\*)</sup> Correspondenz aus Czegled 29. Januar von einem Officier des I. Arm Corps in der "Pester Ztg."

Daidufen und von Stabolce die einstweilen gur Bewachung ber Theiß zu berwenden waren. Damit follte aber Die Sache keineswegs abgeschloffen fein: man gedachte den Stand des Asboth'schen Reserve-Corps auf 4000 Mann zu bringen, wobei fich das Ministerium porbehielt darüber bald in diefer bald in jener Richtung zu disponiren \*). Die Colonne batte. wie es scheint, nebstbei die Aufgabe in der von ihr beherrschten Gegend Gefinnung zu machen, wovon ein greller Fall ber in diefe Tage fiel Zeugnis ablegt. Ein Sdelmann Gregor Betra aus Gelej murbe "fcmarzgelben" Treibens angeklagt : er ftehe mit dem Grafen Schlif im Berkehr und babe geäukert es fei Chrenpflicht des Borfoder Abels für seinen Rönig bie Baffen zu ergreifen. Er wurde nach Tisza-Füred geschleppt wo ihn Major Bangba, den es mohl nach den Lorbeeren Gorgei's von der Infel Cenel gelüftete, por eine Art Rriegsgericht ftellte und ihn jum Tod durch den Strang verurtheilte, mas an einem der ersten Februar-Tage burch einen "Reu-Ungar-Honveb" b. h. einen Zigeuner an der Rother Landftrafe ausgeführt murbe. Es hief Betra habe an den Obriften Asboth appellirt, doch der Major die Berufung nicht gelten laffen. Ungludliche, ben evangelischen Cablan Szasz zur Seite, mufte ben Leidensweg zu Rug machen; erft als er vor Schwäche zusammenbrach murde er auf einem aus dem Bofe des Johann Bolpat requirirten Wagen an Ort und Stelle geführt. Der Leichnam blieb sechs Tage hängen, bis man auf wiederholtes Andringen der Witwe Barga die von derfelben entleinte Leiter zurudftellen mußte, worauf ber Leichnam herabgenommen und eingescharrt wurde 88). . .

Bon den ungarischen Corps-Commandanten waren es nur zwei welche die Erhebung Dembinsti's ohne Neid sahen und ihrem Einverständnis steudigen Ausdruck gaben. Klapka schrieb an Kossuth: "Bor acht Monaten Subaltern-Officier und jetzt Commandant eines Armee-Corps bin ich morgen, wenn es das Baterland so haben will, wieder gemeiner Honved. Führer zum Siege möge wer immer sein, wenn nur Gott unsere Waffen segnet"\*\*). Becseh begrüßte in einem unmittelbaren Schreiben den "hoch-herzigen Mann der, zum Kampfe der Landesfreiheit herbeigeeilt, großmäthig dem arg bedrängten Baterlande durch sein Erscheinen Hilfe und Rettung bringen wird", und setzte ihn in Kenntnis der ihm, Becseh, vom

<sup>\*)</sup> Koffuth an Rlapta 29. Januar f. Nationaltrieg I S. 199—202 vergl. mit Koffuth an Dembinsti 21. Februar bei Danger I S. 146 f.

<sup>\*\*)</sup> Bollständiger Bortlaut f. Rlapta Nationalfrieg I S. 202 f. Anm.

Rrieas = Ministerium anbefohlenen nächsten Overationen \*). Nach allen anderen Seiten bin mar jedoch die Stellung des neuen Ober-Felbherm weder eine leichte noch eine angenehme. Das Erscheinen eines unbekannten Fremden inmitten und gleich barauf an der Spite der einheimischen Führer hatte begreiflicherweise vom ersten Augenblide alle Blide auf ihn gezogen, in aufmerkfamer, aber bei weitem nicht überall in freundlicher Beife. Bas fei es benn, fo wurde gefragt, mit den Feldherrntalenten des polnischen Grafen so aukerordentliches, von welchem außer dem viels besprochenen renophonischen Ruckug aus Litauen teine besondere Leiftung bekannt sei? Und werde er. dem Ortes und Berfonal-Berhaltnisse unbekannt seien, die ungarischen Truppen beffer zu führen im Stande feit als die eingebornen oder doch seit Jahren im Lande ansäßigen Generale? Auch Dembinsti's Unkenntnis der ungarischen Sprache bereitete ihm mande Unannehmlichkeit. So geschah es ihm gleich in den ersten Tagen in Abom dag der Wirth, den er deutsch um ein Zimmer anging, sich's in ben Ropf fette nur ungarifch zu versteben und erft durch das Dazwischentreten anderer Officiere vermocht werden konnte dem Berlangen Dembinsti's willfahren; allerdings mar diefer bamale noch in Civilkleidern, die a erft bei feiner zweiten Anwesenheit in Szolnok mit einer Uniform vertauschte. Einige Tage später ftieß ihm etwas anderes mit seinen Off cieren zu. Er befand sich auf dem Wege von Tisza-Görs nach Tisza Füred, als ihm die fammtlichen Stabs-Officiere feiner vorausgegangene Division entgegengeritten tamen um ihn zu begrufen; er verwies sie troden daß es folcher Boflichkeits-Bezeigungen nicht bedurfe und hieß fie bei ihra Abtheilungen seiner harren. Gewiß war er hiermit nicht im Unrecht, wa aber nicht hinderte ihn in den Berruf bochfahrender Barfchheit zu bringen der ihm von da an blieb. Dies und manches andere, auch der Abstant gegen seinen Borganger Berczel der unter den Officieren großen Anhan hatte, brachte es dahin daß er in der erften Zeit fast keine Suite hatt und namentlich feine militairische Correspondent fast durchaus eigenband führen mußte. Außer bem Rittm. Baron Batorffy, quondam Schwarze berg, und dem hauptmann Schuled, dann den beiden Rittmeiftern Ben narth und Graf Bay die fich als Galopins melbeten, fand fich aus bem ablreichen Stabe Perczel's teiner welcher ber Ginladung bes neuen Che nachkam. Selbst die beiden Officiere die ihm Meszaros gleich anfang

<sup>\*)</sup> Wortlaut bei Danger I S. 93.

beigegeben hatte, hielten nicht bei ihm aus. Rleinheinz brückte sich um eines unbedeutenden Meinungszwiespaltes willen von Egyek nach Debreczin weg, und ein paar Tage später meldete sich Szathmarh zu einem kurzen Urlaub in häuslichen Angelegenheiten, den er jedoch dazu benützte sich, "weil er in diesem Kriege kein Bertrauen für die Sache seines Baterslandes fassen könne", nach Osen zu begeben und dem kaiserlichen Feldsmarschall seine Dienste anzubieten\*).

## 12.

Das unerwartete Erscheinen Perczel's am rechten Theiß-User, sein Bordringen über Szolnok und Abonh gegen Czegled äußerte seine Wirkung weit über den Bereich der Hauptstädte hinaus, deren Sicherheit, wenn dem Geist der Empörung nicht schneller Einhalt gethan wurde, auch von der westlichen Seite bedroht war.

Das zeigte fich zuerft im naben Gran bas Obrift Schifmann am 26. Januar nachmittags eiligst mit seiner Truppe hatte verlaffen mußen. Alsbald wurden die Placate des Feldmarschalls herabgeriffen und in den Roth getreten, die kaiserlichen gahnen von dem Stadt- und Comitathause, von ben Kirchthurmen, das Schild mit dem Doppeladler vom Posthause herabgenommen; Tricoloren prangten an deren Stelle, Maueranschläge bon Roffuth und Ladislaus Madarás, an den Straffeneden. Am andern Tage ftrömten Bauern aus bem jenseitigen Bezirke von Bartany welche ihre Waffen noch nicht abgeliefert hatten in die Stadt; der Oberftuhl= richter Röhler, der Geschworne Rarl Bird, die fich dem kaiserlichen Milis tair willig gezeigt hatten, murden festgenommen und nach Romorn abgeliefert; die von den Raiserlichen bestätigte Comitate-Jurisdiction murde aufgelöft, der Ober-Notar Baltovice als Comitate-Borftand ausgerufen. honvebs zeigten fich und fagten auf dem Rathhause Brod; die ganze Stadt war in Gahrung, 28. nachmittags. Es war inzwischen von Ofen Befehl getommen die Schiffbrucke einzuhängen, weil man aus den obern Comitaten Militair und Transporte erwartete die hier über die Donau geben sollten.

<sup>\*)</sup> Danzer I S. 84 f. 87 f.

بربل كالمدينة

Die Stadtbehörde hatte angefangen den Auftrag zu vollziehen, ale eine Sendung aus Debreczin ankam, einen vom 14. datirten Aufruf Roffutb's enthaltend, daß das Bolf die Waffen ergreife, den faiferlichen Truppen Widerstand leiste, Proviant wegkapere u. dgl. Die Sendung wurde vom neugeschaffenen Bräfidenten erbrochen, der Inhalt des Aufrufes unter Eljens vernommen und die Arbeiten an der Brude sofort eingestellt, 29. Januar\*). Auf die Meldung von diefen Borgangen beorderte der Feldmarschall, da für Szolnok jest nichts mehr zu beforgen mar, den Obrift Betrichevich-Horvath mit dem Grenadier-Batgillon Fischer nach Gran um die gefetliche Ordnung herzustellen, mas ihm auch, soweit es fich um die Stadt und deren Beichbild handelte, ohne Schwierigkeit gelang. Um fo gefährlicher ftand es in der weitern Umgebung, ba die revolutionare Comitats Behörde um ihrer Sicherheit willen noch vor Horvath's Unkunft ihren Sit vom rechten Donau-Ufer landeinwarts auf bas linke nach Bator-Reszi verlegt hatte, von wo ihr aus Romorn gefährlicher Beiftand ge bracht werden fonnte.

Südlich von den beiden Hauptstädten sah es nicht besser aus. Die Stadt Keckkemet war nach dem Einmarsch der Kaiserlichen eine der ersten gewesen den Feldmarschall mit einer Deputation zu begrüßen, ihn ihre Ergebenheit, ihrer Treue gegen den allerhöchsten Thron zu versichere Allein der Stillstand der militairischen Operationen südwärts von Behwährend die ungarische Regierung und Armee täglich frische Kräfte auf bot, hatte alle Elemente des Widerstandes neuerdings belebt, und all nun gegen Ende Januar eine Division Hardegg-Kürassiere über Örten in der Stadt erschien, da wurde sie aus den Häusern und von den Thümmen mit Schüßen empfangen, so daß man einige Exempel statuiren mußte. Die üble Stimmung legte sich gleichwohl nicht, so daß es der command dirende Major gerathen fand sich aus der weitläusigen Stadt herauszwäsehen und außerhalb des Ortes ein Bivouac zu beziehen §9).

Die ganze Donau-Gegend von Kalocsa hinauf bis auf einige Meiles von Ofen und Best war ein Tummelplatz für aufständische Banden. In der zweiten Hälfte Februar sollte in Laczhiza Markt abgehalten werden von wo gewöhnlich viel Hornvieh nach Best getrieben wird; da brach in den ersten Morgenstunden eine Rotte Duna-Becser Bauern, denen sich

<sup>\*)</sup> Graner Correspondenz vom 29. Januar des Figyelmezö s. Wr. 3tg. Rr. 33 vom 7. Februar S. 364 vgl. mit Nobili S. 230 f.

allerhand Gesindel aus dem Solter Bezirk zugesellt hatte, über den Ort herein und raubte alles was nicht schnell beiseite geschafft werden konnte. Auf den Gütern des Fürsten Paul Esterhäzy stand der Communismus in vollster Blüthe; die Bauern, so ging das Gerede, brauchten dort keine Ochsen zu schlachten, der fürstliche Marstall müße für allen Bedarf hersbalten. Gegen das Wilitair wurde der kleine Krieg geführt. Kein Courier konnte garnisonfreie Gegenden passiren, Wilitair-Transporte wurden ansgefallen, auch die Schiffahrt behindert. In der unmittelbaren Nähe der Hauptstädte auf der Insel Esepel saßen von der Bevölkerung unterstützt Insurgenten-Haufen seist, verschanzten die Uebersuhr bei Földvar, beschoßen vorübersahrende Dampfer selbst mit Kanonen. Die Fahrten aus den Hauptstädten in die untern Gegenden, die auf dem eisfreien Strome besginnen sollten, mußten dies auf weiteres eingestellt werden.

Eine solche Lage der Dinge rechtfertigte es wohl ausreichend daß ber Feldmarschall auf Sammlung seiner militairischen Kräfte und besonders auf Berstärkung derselben in den beiden Hauptstädten bedacht war.

Die beiden Depeschen aus dem großen Haupt-Quartier, die den FML. Esorich mit dem Haupttheil seines Corps in Eile nach Best besorderten, trasen ihn am 24. als er in den Borbereitungen zur Berfolgung Görgei's begriffen war. Diese letztere Aufgabe siel nun der Brigade des Fürsten Jablonowssi \*) in Berbindung mit dem in Mosovce stebenden General Götz zu. Am 25. brach Esorich mit den Brigaden Byß und Colloredo von Schemnitz auf und legte in fünf Gewalts märschen, großentheils auf Wegen die durch das plötzlich eingetretene Thauwetter grundlos geworden, die Strecke von Schemnitz bis Pest zurück, wo seine Truppen am 29. durch die Waitzner-Straße vor dem Felds marschall defilirten. Der Einzug sah einem Triumphe ähnlich, da acht eroberte Geschütze, rittlings auf ihnen jubelnd und ihre Käppi schwingend die Jäger die sie erobert hatten, und 500 Gesangene mit im Zuge waren und die Soldaten trotz der großen Strapazen der letzten Tage schön und kräftig einherschritten \*\*). Nur Bekleidung und Beschuhung war arg herabs

Digitized by 13 00gle

<sup>\*)</sup> Bu den oben G. 160 aufgezählten Truppentheilen tamen noch eine halbe Compagnie Bionniere, zu den Sechspfünder-Geschützen zwei eroberte Haubigen.

<sup>\*\*)</sup> Divifions-Befehl Csorich' f. Köveß S. 134 f. vgl. mit Bester Ztg. Nr. 892 Correspondenz vom 29.

Belfert, Gefdichte Defterreiche. IV. 2.

gekommen und die nächsten Tage hatten Handwerker aller Art zu thun Schäden dieser Art auszubessern und Mängel zu ersetzen\*).

In den Hauptstädten und in der Nähe derfelben war nun wieder eine ansehnliche Truppenmacht vereinigt und es konnte daran gedacht werden einen Hauptschlag gegen die Insurgenten zu führen. Borbedingungen dazu waren: erstens daß das Zusammenwirken mit dem Armee-Corps Schlik's hergestellt, und zweitens daß die beiden festen Punkte im Rücken der Haupt-Armee die sich noch im Besitze der Ungarn besanden unschädlich gemacht, mindestens im Schach gehalten seien, während drittens nach vorwärts die mittlere Theiß im Auge gehalten werden mußte.

Man war fich im großen haupt-Quartier ber gefährdeten Lage Szolnote fehr wohl bewuft. Allein wenn man bei dem nach jo viel andem Richtungen hin benöthigten Truppenstande nicht in der Lage war den Bunk ausreichend zu besetzen, so durfte man um so weniger daran denken diet Befetzung ganz aufzugeben. "Die Räumung von Szolnot", heißt es bi Nobili mit Recht, "war gleichbedeutend mit jener von Beft." jede andere zwischen der Donau und Theiß zur Sicherung der Hauptftadte bezogene Stellung mare noch weit unhaltbarer gemefen als jene von Szolnok. Die Ungarn wurden nach der Raumung diefes Bunktel augenblicklich ihre leichten Truppen auf das rechte Ufer der Theiß geworfen und jede von den Raiserlichen in dieser unabsehbaren Sbene bezogene, mie in der Luft schwebende Aufstellung fortwährend umschwärmt und beunruhig haben. Szolnof bot mindeftens den Bortheil durch die Theif gedectt # fein welche, feit die Eisdecke gebrochen, nur auf wenigen bekannten Bunkten, oder erst nach zeitraubenden Borbereitungen überschritten werden konnte, was dem Sicherheitsdienste eine bestimmte Richtung gab und i wesentlich erleichterte \*\*). Einer biefer Bunkte mar Czibakhaza, ein pant Stunden stromabwärts von Szolnok, wo die vielgewundene Theiß eine nach Süden hin geschlossene, an ihrem nordwestlichen Eingang etwa 1200 Schritt breite Landzunge bildete; durch diese offene Strecke lief die Straff über einen hohen Damm an den öftlichen Arm der Flugbiegung über welche eine Jochbrude aufe andere Ufer nach Czibakhaza führte. Der Gingang zu

<sup>\*)</sup> Die Division Csorich blieb in der Eintheilung bei dem II. Armee-Corps; Colloredo erhielt statt des an Jablonowski abgetretenen 12. Jäger-Bat. das 6. von der Reserve-Ins.-Division, Whß vom Corps Petrichevich-Horvath ein Bat. Baden 31egetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Nobili S. 204 f.

Landzunge konnte durch am linken Ufer beiderseits aufgestellte Geschütze mit Erfolg bestrichen werden; kamen vortheilhafte Schanzen dazu so war das Eindringen fast unmöglich, während den Ungarn von drüben her der Ausmarsch auf das rechte Ufer zu jeder Zeit gesichert war. Czibakháza war zu Anfang Februar von wenig Infanterie mit einigen Geschützen besetz; gelang es den Kaiserlichen die Jochbrücke zu zerstören so war dem Feinde bei dem jetzigen Stande des Stromes der Uebergang aufs rechte Ufer bedeutend erschwert\*).

Nach dem Rückzuge Perczel-Dembinski's auf das linke Ufer der Theiß hatte Jeladic sein Corps-Duartier wieder nach Best verlegt. Er hatte die Weisung: das I. Armee-Corps bei Czegled zu concentriren, zur Beschachtung der Theiß Abtheilungen zu entsenden und vor allem Szolnok, wohin neuerdings Ottinger beordert wurde, zu halten. Ein Bataillon Artillerie-Reserve wurde nach Czegled vorgeschoben, ein Bataillon Erzsherzog Karl mit zwei Batterien blieb vorläufig in Alberti. Commandant in Czegled war FML. Hartlieb mit der Ermächtigung im Bedarsssalle die Besatzung von Alberti an sich heranzuziehen.

befand sich Hauptmann Graf Alfred Erbach im großen Haupt-Quartier, aus Boldogkö-Báralja von Schlik abgesandt. Man wollte nicht säumen Schlik von den mittlerweiligen Kriegs-Begebenheiten in Kenntnis zu setzen: von dem Erfolge bei Schemnit; von dem Anmarsch und dann wieder Kückzug Berczel's; von der Einberufung des FML. Esorich nach Pest mit Zurücklassung der Generale Götz und Jablonowski gegen Görgei. Haupt-sache für Schlik müße es jetzt sein "einerseits sich über Görgei, dessen Korps wohl etwas übertrieben auf 10/12.000 Mann angegeben werde, Vewisheit zu verschaffen, da man nicht wisse ob derselbe seinen Marsch

iber Losoncz oder durch die Zips genommen; und anderseits die Stärke des Feindes zwifthen Tokaj und Debreczin zu erkunden, da es dann erst möglich sein werde die weitern Operationen zu bestimmen"\*\*). Die

An dem Tage an welchem die Division Coorich in Best einmarschirte

<sup>\*)</sup> Tagebuch über die Erlebniffe im Krieg und Frieden v. J. 1848 bis 1856 von J. Landesmann Feldwebel etc. (Wien 1859 M. Lell) I S. 111 f.

<sup>\*\*)</sup> Bortlaut bei Robili S. 216—219 und Klapta Nationaltrieg I S. 225 nis 227 Anm.

Depesche war vom 29. datirt und sollte am 30. an Schlik abgehen. Als sich aber Erbach an diesem Tage noch einmal beim Feldmarschall meldete, war eben die Nachricht eingetroffen daß sich in der Gegend von Mezdevoesd Husaren gezeigt hatten, daher es nicht gerathen schien ihn mit einer so wichtigen Depesche ohne Bedeckung abgehen zu lassen.

Auf folde Art blieb Schlik ohne Renntnis der allgemeinen Lage, als er sich auschickte das Corps Rlapta über die Theiß zuruckzudrängen und an derfelben die meiteren Befehle des Feldmarichalls abzuwarten; im Hintergrunde ftand ihm dabei immer der Gedanke einen kuhnen Marid auf Debreckin zu magen, wobei der Zuwachs an Reiterei, den er durch die Bereinigung mit Schulzig erhalten, besonders aufmunternd wirkte. 3mm kamen bom Grafen Szirman, der mit Schaaren feines Frei-Corps in verschiedenen Richtungen Streifzüge ausführen ließ, Warnungen über de von Görgei drohende Gefahr, dringende Borftellungen die Bipfer Städte ftart befeten zu laffen, die Strafe von Bries und Rofenau zu fperren. Riesewetter in Leutschau schrieb in gleichem Sinne. Weil aber alle naberm Anzeichen eines Anruckens vom Weften ber fehlten; weil die allerdings spärlichen und überdies schlecht bezahlten Rundschafter nichts auszusaget wußten; weil endlich Tomafini auf feiner Streifung gegen Butnot nicht beunruhigendes entdect hatte, so wurden im Corps-Quartier Schliff wo man überdies die Truppen Görgei's für nicht sehr bedeutend, wol gar in der Auflösung begriffen hielt, jene Meldungen Szirmab's und Riesewetter's als übertriebene Besorgniffe ausgelegt \*).

Am 30. Januar hatte das Corps Schlik folgende Bertheilung: Graf Dehm in Raschau Eperies und Leutschau; Graf Pergen in Uibelt und Boldogkö-Báralja, an welch letzterem Orte sich Schlik sebst mit seinem Stabe befand; General Parrot in Gibart Ker und Szántó; Kriegern in Forró bis Miskolcz; Fiedler in Mád. Ihnen gegenüber stand Klapka hinter der Theiß, und zwar Bulharhn mit dem linken Flüge in Tisza-Eszlár und Naghfalá; Dessewsth und Gedeon mit dem Haupt Quartier in Rakamaz, Schulz mit dem rechten Flügel in Timar Szabolck und Balsa; nur vom Centrum hielten vorgeschobene Abkeilungen Großund Klein-Tokaj am rechten Theiß-Ufer besetzt. Klapka sandte an Dembinsk, der sich am selben Tage in Egyek befand, die Meldung von der Bereinigung Schulzig's mit Schlik, was auf einen Anmarsch mit gesammelter

<sup>\*)</sup> Kočičťa S. 145, 149 f.

Kraft auf der Kaschau-Debrecziner Straße schließen lasse und ersuchte ihn seine Borrückung gegen Tokaj zu beschleunigen. Bon Dembiński kam als Antwort zurück: daß er seinen Warsch auf Polgár fortsetze und in Person die vom Kriegs-Winisterium gewünschte Berstärkung Klapka zuführen werde <sup>90</sup>).

Am 31. Januar rudte Schlit gegen Tokaj vor: die Brigade Bergen von Uiheln über Keresztur, die Brigade Fiedler von Mad über Tarczal, die Brigade Barrot als Reserve. Um 1 Uhr nachmittags wurde die Vorhut Fiedler's vor Rlein-Tokaj von einem Gewehrfeuer empfangen das die Ungarn hinter Umgannungen und Beden, hinter Eden und Mauern auf die Raiserlichen richteten. Nachdem ein paar Raketenschufe die feindlichen Plankler vertrieben hatten brang bas 3. Bataillon Stephan im Sturmfchritt vor, die Ungarn zogen fich unter ftetem Feuern durch die Gaffen purud und gingen gulest über bie Giebede auf bas linke Ufer ber Theiß, wo fie ihre beften Schuten hinter Baumen und Erdaufwurfen aufftellten. Rlein-Tokaj murde von den Kniferlichen befest. Bor dem Spitale ftanden einige Transportwagen um Kranke und Berwundete nach Debreczin zu Maffen. Bier fand fich auch ber schmählich mishandelte Muralt, ber von ben Seinen freudig begrüßt wurde; Graf Schlik kam perfönlich herbei im feine Freude zu bezeigen und die mitbefreiten Granzer zu belohnen Die ben Hauptmann auf seinem Schmerzenslager fo treulich gepflegt batten. Dann eilte der Feldherr auf den Rampfplat gurud. Die Stuten ber Ungarn vom jenseitigen Ufer nahmen jeden aufs Rorn ber fich am füboftlichen Ausgange der Stadt von den Raiferlichen bliden ließ, bis biese ihre Raketen so erfolgreich arbeiten ließen daß sich die Gegner zuruckwogen und in einem nahegelegenen Walde Schutz suchten. Schlik ließ vier Compagnien Stephan mit einer halben Raketen-Batterie links von der Brude über die Eistede auf das andere Ufer marschiren; aber da brach bom rechten ungarischen Flügel bas 34. Honved-Bataillon gegen bie Unrudenden vor, mahrend zwei Compagnien vom 42. Honved-Bataillon bas an der Brude liegende Mauthaus besetzten, gegen 4 Uhr nachmittags. Da es Graf Schlik nicht gerathen fand stärkere Infanterie-Massen und insbesondere schweres Geschütz über das Gis seten zu laffen \*), so rief er die Stephaner wieder auf das diesseitige Ufer zurud, mahrend die Ungarn jenseits mit ihren Geschützen vorrudten und Tokaj zu beschießen begannen.

<sup>\*)</sup> Schlit an den Feldmarschall 1. Februar bei Robili G. 225 f.



Es erfolgte ein gegenseitiges Ranonen- und Gemehrfeuer, wobei der Bortheil auf der Seite der Ungarn war. Unter Mühen und Befahren ftellten die Raiferlichen zwei Saubiten hinter alten Mauern auf. beren Keuer jedoch geringe Wirkung erzielte, während Klapka auf dem erhöhten Strakendamme jenseite ftete neue Beschüte auffahren liek und einen Sagel von Saubitgranaten und Rartatichenkugeln gegen den Ausgang bon Tokai fandte, jo dak fich die Schlit'ichen in bas Innere der Stadt gurud giehen mußten. Gegen Abend gelang es den Raiferlichen durch Raketen einige Saufer die den Ungarn als Deckung bienten in Brand zu fteden, aber nun marfen auch diese Haubitgranaten in die Stadt, wo an mehreren Bunkten Feuer ausbrach, fo daß Schlik feine Munitionskarren rafch in Sicherheit bringen mußte mas in ben engen Strafen mancherlei Berwirrung hervorrief. Das Geschützfeuer mahrte bis in die einbrechende Nacht, wo die Kaiserlichen auf Keresztur Tarczal Dad und Szerence zurückgingen. Es maren ihnen in dem Nachmittagskampfe 3 Mann getödtet, 8 verwundet worden; von Officieren trugen die Majore Gablem und hermanovsty, dann Oberl. Wocher, Inhabers - Adjutant Schlite, Bleffuren davon. Ueber den Berluft der Ungarn ift nichts verlägliches bekannt \*).

Das 3. Bataisson Stephan hielt die Nacht über Tokaj und das rechte Theiß-Ufer besetzt und durch starke Streiswachen die Verbindung mit der Brigade Pergen aufrecht; erst am andern Morgen wurde es auf Tarczal zurückgezogen. Hauptmann Muralt, der ungeachtet der Borstellungen der Aerzte daß er sein Leben wage, nicht abermals in feindliche Hände gerathen wollte, wurde, da man nichts anderes zur Verfügung hatte, mit Vorsicht auf einen Pulverkarren geladen und mitgeführt. Die von den Kaiserlichen wieder geräumte Stadt ließ Klapka von den Seinen besetzen und legte den Einwohnern die Verbindlichkeit auf einen passenden Uebergang über die Theiß herzustellen.

Zur Zeit da Schlik und Klapka bei Tokaj ihre Kräfte maßen, legten die Truppen Dembiński's die überaus beschwerliche Strecke von Eghek nach Polgar zurück; die mildere Witterung hatte den sumpfigen Boden vollends eingeweicht, so daß der Soldat halbe Stunden lang bis zu den Knöcheln

<sup>\*)</sup> Ueber das Gefecht bei Tokaj s. Nobili S. 222—224, Kočička S. 153—156, Köveß S. 159—163, Klapka I S. 204—207.

im Feuchten marschirte. Um 1 Uhr nach Mitternacht war Polgár erreicht und hier war fürs erste für Mundvorrath zu sorgen; der General sandte nach Ujváros in das dortige Verpslegs-Wagazin, in die nächstgelegenen Ortschaften, selbst auf das andere User der Theiß, um auf Bauernwagen Brot herbeizuschaffen. Er hatte eine Zusammenkunft mit Klapka im Sinne und begab sich, da Klapka durch einen Sturz vom Pserde seinen Fuß verletzt hatte, nach Kakamaz wo die nächsten Operationen besprochen werden sollten. Der Beginn derselben hing von dem Eintressen der beiden süblichen Armee-Divisionen Béckeh und Damjanich ab, von denen zur Zeit nur die erstere in der Kähe war und am 2. Februar von Szentes in Török-Sz.-Wiklós eintras, wo nun Képásh Platz machte und über Kun-Wadaras gegen Tisza-Füred vorrückte.

\* \*

Im Nordweften des Landes mar das Zusammenwirken der kaiser= lichen Generale noch immer nicht hergeftellt. Es waltete hier ein eigener Unftern der, so oft es darauf angelegt war die nöthige Berbindung ins Berf zu seten, regelmäßig das Spiel verdarb. So mar es der Fall mit den Depeschen des Lieutenants Simunië; so war es der Fall mit dem von FME. Simunie an GM. Got abgesandten Courier; so sollte es jest wieder der Fall sein mit der Brigade Sossai die schon nahe daran war Göt in Mosovce die Hand zu reichen, was unmittelbar nach den Tagen von Windschacht und Hobrid von entscheidendem Ginfluge auf den ganzen weitern Berlauf des Feldzuges fein mußte. Allein da trafen in Tyrnau Rundschafternachrichten ein daß eine starke Colonne aus Romorn, der fich mehrere taufend Mann Landsturm anschließen sollten, in Neuhäusel erwartet werde, 21. Januar, und nun sandte Simunic dem General Soffai den Befehl zu in Doppelmärschen nach Neutra zuruckzukehren\*). Die Colonne mar ichon bis Windisch-Proben gekommen, wo fie eine Abtheilung des flovakischen Frei-Corps unter Janedet aufnahm, als der Befehl des FMB. Simunic zur Umkehr eintraf. Es war ihm jest in erster Linie darum zu thun mit Leopoldstadt ins reine zu kommen, sodann aber wegen der Cernirung Komorns neue Anstalten zu treffen,

<sup>\*)</sup> Bergl. bas 18. Bulletin Belben's mit Strad Beitrage S. 54 f.

um die Haupt-Armee gegen lebhaftere Beunruhigungen von diefer Seite, wie solche in der letztern Zeit wiederholt vorgekommen waren, sicher zu stellen.

Die Festung Komorn mar eine Zeit hindurch von der einen Seite durch die Ueberschwemmung der Insel Schütt, von der andern durch den Eisstof der die Berbindung mit bem Brudentopf am rechten Donau-Ufer hinderte vollkommen abgesperrt. FML. Ramberg hatte den Plan einer engeren Cernirung gefaßt wozu er jedoch mindestens 6 Bataillone mehr benöthigte als ihm bisher zur Berfügung ftanden. Ginftweilen hatte er sein Augenmerk darauf gerichtet das befestigte Lager von Ui-Szony, das vor dem Ginmariche der Raiserlichen in Ungarn in den magharischen Bulletine und Proclamationen eine fo große Rolle gespielt hatte, burd Einschiefen von Brefchen und Berftellung von Graben-Uebergangen unschädlich zu machen, mas ihm in den Tagen von 20. bis 24. Januar, trot mancher Bersuche aus der Festung und von einer nahe gelegenen fleinern Infel feine Arbeit zu ftoren, mit feche Schanzen gelungen mar. Sonft gab es hin und wieder Scharmutel, wenn etwa eine ausgesandte Abtheilung Ficquelmont-Dragoner kaiferliche Manifeste oder Broclamationen des Marschalls in den Dörfern zu verbreiten suchte und hiebei von Husaren überrascht wurde, oder wenn ungarische Cavalerie aus den Schanzen ausfiel um vorbeifahrende Gepactmagen zu erbeuten zu beren Schutze Dragoner-Züge aus den nächsten Orten herbeieilten, mahrend den Angreifenden aus dem Donau-Brudenkopf Abtheilungen zu Silfe kamen, bis zuletzt die Kaiserlichen die Oberhand behielten, ihre Gegner in die Feftung zurudiagten und die bedrobten Fuhrleute befreiten.\*).

Nach der Schütt zu lag Komorn völlig frei da, obwohl es Kempen von Presburg aus nicht unterließ die Insel von kleineren Abtheilungen durchstreisen zu lassen. Simunis hatte am 26. Neuhäusel durch Major Baron Boxberg mit 6 Comp. EH. Wilhelm, 1 Escadron Chevauxlegers und einer halben Fuß-Batterie besetzen lassen und wartete in Komzisthi — zwischen Neuhäusel und Neutra\*\*) — auf General Neustädter der seine frühere Stellung auf der großen Schütt einnehmen sollte; allein Oberl. Binder den der Feldmarschall-Lieutenant mit drei Mann Wilhelm auf Kundschaft über Gutta aussandte, wurde von den Aufständischen

<sup>\*\*)</sup> S. das Rärtchen Bb. IV S. 400.



<sup>\*)</sup> Strad Regiment Ficquelmont S. 159-162.

abgefangen. Reuftädter feinerseits hatte die längste Zeit in Wartberg geftanden um das Sinken des Wafferstandes der kleinen Donau abzuwarten und marichirte gegen Ende Januar nach Szered; allein auch bon hier liek fich, weil die Ungarn die Brude fammt allem Bauholz dazu verbrannt hatten, nichts unternehmen fo lang nicht ein neuer Uebergang bergeftellt war. Gerade um diese Zeit verlautete neuerlich von einem Bordringen von 4000 Mann aus Romorn, wodurch fich Rempen in Presburg bedroht glaubte und Simunic und Neuftabter bringend aufforderte für die Sicherung der großen Schütt zu forgen. Denn die Bewohner dieses von zwei Armen der Donau umspannten Landstriches waren, besonders in jenen Dörfern welche den taiserlichen Truppen mit Lieferung von Proviant und Fourage hatten ju Diensten fteben mugen, der Bergeltung ausfallender Sufaren und honveds ausgesett, von denen wohlhabende Bauern und Bandler aufgegriffen und gebunden und geknebelt in die Feftung getrieben murben. Auch die Bresburger Bochenmarkte litten unter biefen Wirren, ba bie Bufuhren aus ber großen Schütt ausblieben und überhaupt somohl Räufer als Berkaufer, obwohl es an Geld keinesweg fehlte, Bedenken trugen fich in fo fortwährend bedrohter Lage in Beichäfte einzulaffen.

Um bor Romorn einigermaßen wirtfam einschreiten zu können glaubte AMR. Simunic erft die vor Leopoldstadt in Berwendung stehenden Truppen frei machen zu mugen. Die kleine Festung an der Waag, die in den letten Wochen feitens der Raiferlichen mehrmals in Angriff genommen, dann wieder aus ben Augen gelaffen worden war und nun von neuem mit ftarferen Mitteln bedrängt wurde, rang mit ihren letten Rraften gegen den bewehrten und bewaffneten Wall der fie umfangen hielt. Am 20. Januar hatte Simunic burch einen Parlamentair einen neuen Bersuch gemacht ben Widerstand der Besatzung gegen Buficherung eines General-Bardons zu brechen. Die Commandanten hatten aber von diesem Anerbieten, das sie zuruckgewiesen, unter den Truppen nichts verlauten laffen, vielmehr, wie man am 23. durch drei aus der Feftung entlaufene Officiere-Buriche erfuhr, den Beichluß gefaßt die Mannichaft bon neuem zur Fahne des Aufftandes ichwören zu laffen. Um 25. hatte die Garnison einen Ausfall gemacht der aber zurückgeschlagen worden war, obwohl die Umschließung mehr ale eine verwundbare Seite bot. Die feit Wochen wechselnde Witterung, bald grimmige Ralte bald Thau-

wetter, hatte die Benützung mancher sonst für den Angriff tauglicher Punkte verhindert; die Batterien standen ohne gedeckten Zugang; die Brustwehren konnten nicht aus Erde ausgeführt werden, man mußte sich mit Faschinen Wollsäden Schanzkörben begnügen.

Am 27. bis 29. ließ Soffai, ber am 26. in Reutra wieder eingetroffen mar, die Colonne Janecet zu den Belagerungstruppen ftoken. während aus Bresburg mehrere Ranonen und Munition ankamen: Artillerie-Bauptmann Nepereny übernahm die Leitung der Gefchute, Fürft Lobkovic das Commando der Cernirungstruppen. Am 30. Januar 7 Uhr morgens unternahm die Befatung abermals einen Ausfall und mufte fich wie fünf Tage früher mit Berluft zurückziehen; fie hatte 4 Tobte, mehrere Bermundete, ein Geschütz wurde ihr bemontirt : die Raiserlichen hatten teinen Berluft. Am 1. Februar maren bei den Belagerern die Batterien zu Ende gebaut, in der Racht murden die Geschüte eingeführt 91). Am 2. 8 Uhr morgens begann die Beschiefung. Es mar Freitag und ein Feiertag, Maria Lichtmek, wo fich die Belagerten eines Angriffs am wenigsten versahen, der fie denn auch in foldem Grade überraschte bag bie Artilleriften erft auf die Balle eilten, mahrend in der Feftung die kaiferlichen Burfgeschofe ichon maffenweise einschlugen. Die erfte Bombe war auf das Commandantenhaus gefallen, mo fie in einem Belaf neben dem Schlafzimmer Ordody's große Berheerungen anrichtete; auch Dednyanety fprang mit beiben Fugen aus dem Bett. Befonders erschütternd wirkte der fo plötliche und fo verwüftende Angriff auf die italienische Mannschaft des abgefallenen Regimentes Ceccopieri, jest f. g. Frangipanis Schaar, von welcher bas erfte Drangen an die Officiere ausging mit der Uebergabe nicht zu zögern. Auch ließ diese nicht lang auf fich marten. Es zeigten fich weiße Fahnleins an verschiedenen Bunkten; nur die über dem Thore angebrachte große Tricolore flatterte noch immer in die Luft, daher die Raiferlichen die Beschiegung fortsetten, obwohl in langfamerem Tempo. Auch tam ihnen die Unterwerfung fo unerwartet wie den Belagerten die Beschießung, fo dag die taiferlichen Officiere weder ihren Mugen noch Fernröhren trauen wollten und immer zweifelten ob es denn wirklich das Friedenszeichen fei mas fie faben. Aber nun murde eine große weiße Fahne aufgehißt, die Tricolore abgebrochen, worauf Fürst Lobkovic das Feuer ganglich einstellen ließ. Die Beschießung hatte taum eine Stunde gedauert, es maren 53 Bomben geschleudert worden; Berluft an Menschenleben war bei den Kaiserlichen keiner, in der Festung war nur ein

Rranter im Bette von einer Bombe getödtet worden. Best erschien ein Barlamentar mit der schriftlichen Erklärung Ordody's: "Die Befatung ergibt fich und empfiehlt fich ber Gnade Gr. Majeftat." Um 2 Uhr nachmittags marichirte die Garnison, nachdem sie ihre Waffen auf dem Blate vor der Hauptwache abgelegt, jum Reuftadtler Thore hinaus und ftellte fich auf bem Glacis langs der Strafe auf: es maren die Majors Ordody, Mednyanszty und Zimmer und 38 Ober-Officiere; bann 1272 Mann, die FME. Simunië empfing und musterte, meist kleine schmächtige Leute, aber gut gekleidet und beschuht; vortheilhaft ftachen die 2 Compagnien Ceccopieri ab an denen jedoch, nach der Behauptung ihrer Gefährten, nichts zu rühmen war als eben ihr schönes Aussehen. Mannschaft wurde unter Bededung eines Bataillons Sluiner nach Thrnau, dann auf der Gisenbahn nach Presburg abgeführt und von da weiter nach Bien gebracht, wo fie zu einem großen Theile neu affentirt und zur Armee nach Italien geschickt wurde. Den Officieren gestattete Simunic nochmals in die Festung zurückzukehren um dort ihre Waffen abzulegen, worauf fie in Wagen nach Thrnau geführt wurden; ihre weitere Beftimmung als Rriegsgefangene war die Festung Olmuz. In Leopoldstadt mit beffen Commando provisorisch Major Wurmb betraut wurde, fanden fich 38 Gefchute, ein Borrath von Waffen und Schiegbedarf, Monturen und Lebensmittel, im Spital 30 franke Honveds 93).

Durch die Einnahme von Leopolostadt war FML. Simunis in die Lage gesetzt seine Streitkräfte nach andern Seiten zu verwenden. Bier Compagnien gingen in den Bezirk der Bergstädte ab, wo sie nach dem bevorstehenden Ausmarsch der Brigaden Götz und Jablonowski die Besatung zu bilden hatten; eine Compagnie wurde in Thrnau, eine andere mit einer Abtheilung des slovakischen FreisCorps in der eroberten Festung zurückgelassen, alles andere ostwärts in Marsch gesetzt. Nachdem die Basser der Donau etwas zurückgetreten und es unter Leitung des PionniersLeutenants Fiedler nach Ueberwindung großer Schwierigkeiten und Hindernisses gelungen war vom 3. zum 4. Februar bei Szered eine haltbare Brücke über die Baag zu schlagen, übersetzte GM. Neustädter den Fluß und nahm die Richtung auf Neuhäusel; eine Division vom 1. Banals-Gränz-Infanterie-Regiment wurde von ihm nach Eperies beordert um

<sup>\*)</sup> Räheres f. Brinner Bion.-Reg. II 1. S. 128 f.

hier den Uebergang über die kleine Donau für die nachrückenden Truppen bes FML. Simunie zu sichern.

Das Burudtreten der Fluge in ihre Betten machte aber auch der Garnison von Romorn wieder Luft und verschaffte ihr bie Mittel ju neuen Ausfällen am linken Donau-Ufer, wo fie mit ber revolutionaren Comitate-Behörde von Bator-Reszi in Fühlung ftand. Lettere unschadlich zu machen und womöglich aufzuheben und nach Gran zu ichaffen fandte Betrichevich-Horvath eine Compagnie unter Sauptmann Baron Brobazta auf dem Dampfer "Germine" mit einem Schlepper die Donau hinauf nach Rarva, von wo fie nach Bator-Reszi marschiren sollte, 4. Februar. Allein die Schiffe hatten taum Reudorf hinter fich, ale aus bem jenfeitigen Behölze von Cente Ranonenschufe fielen die zwei Grenabiere verwundeten, den Dampfer am Augenwerk schädigten. Der Capitain Baffi ließ das Schiff mitten im lebhaften Feuer wenden, feste bie Compagnie in Gran wieder ans Land und fuhr nach Alt-Ofen zuruck um bie erlittenen Schaden ausbeffern zu laffen. Es mar eine Colonne ber Garnison von Romorn - 4 Compagnien Honved und eine halbe Escadron mit 4 Geschützen — die den Ueberfall ausgeführt hatte. Um nächsten Vormittage zeigten fie fich bei Bartany um die in Bau begriffene Donau-Brucke zu beschießen; es gelang ihnen die Arbeiter zu vertreiben, worauf fie noch eine Weile fortfeuerten und dann weiter gogen. Eine Abtheilung mit einigen Honved-Officieren fand fich in dem reichen dem Graner Dom-Capitel gehörigen Dorfe Rana ein, wo fie die herrschaftliche Caffe leerte und eine Brandschatzung von 10.000 fl. ausschrieb. fich aber zulet mit der Fortschleppung von einem Dutend fetter Ochsen, von Seu und Getreibe, fo viel davon aufzutreiben mar, gufrieden gab und in der Richtung von Komorn wieder verschwand.

Es war die Zeit herangekommen wo FML. Ramberg seiner neuen Bestimmung entgegengehen mußte. Wie er seinen Auftrag auszuführen, welchen Weg er einzuschlagen habe um zu seinem Corps zu gelangen, wo sich letteres augenblicks befinde, konnte ihm nicht gesagt werden. Er konnte nur muthmaßen daß es in der Zips sei und dahin gab es zwei Wege: den sicheren aber zeitraubenden über Presburg durch Mähren und das Krakauische, oder den kürzeren durch den Bezirk der Bergstädte, großentheils ungewisse, vom Feinde besetze oder doch bedrohte Gebiete. Gleichwohl entschloß er sich für den letztern und nahm zu seiner

Bedeckung, da ohne solche die Reise gar nicht zu unternehmen war, auf eigene Berantwortung eine Escadron Kreß-Chevauxlegers unter Rittmeister Brudermann von den Komorner Cernirungs-Truppen mit sich. Am 5. legte er das Commando über die letzteren in die Hände des Generals Lederer und nahm seinen Weg vorerst am rechten Donau-User — vom linken wurde wiederholt auf seinen Zug herübergeschoßen — über Süttő und Neudorf nach Gran, wo er nach einem Ritt von siedenthalb Meilen abends ankam. Der Strom war stark angeschwolken und General Horvath-Betrichevich der zur Zeit dort commandirte widerrieth ernstlich die Ueberssetzung desselben; dessenungeachtet ließ Ramberg sogleich Anstalten dazu tressen und konnte am nächsten Wittag den Uebergang nach Szobb außssühren, von wo die nördliche Richtung über Szalka nach Jepoly-Sägh und dann weiter über Karpsen nach Alts und NeusSohl eingeschlagen wurde

13.

Die Abberufung des FME. Csorich mit dem Saupttheile seiner Truppen nach Beft und die Rudberufung Soffai's nach Neutra waren zwei empfindliche Schläge für die kaiserliche Kriegsführung gegen Görgei. Die beiden Brigaden Got und Jablonowski, viel zu fchmach gegen das vereinigte feindliche Corps, unter einander jur Stunde felbft noch außer wirkfamer Berbindung und ohne gemeinfame über ihnen ftebende Leitung, hatten überdies einen Theil des Feindes in ihrem Rucken, da das Arvaer Comitat in der Gewalt der magharischen Partei mar, welche die fonft überwiegend taiferlich gefinnte Bevolkerung nicht blos darniederhielt, sondern felbst in ihrem Dienste verwendete, mahrend anderseits das Austreten der Flüge und Bache den Rudhalt der Brigade Bot mit den weftlichen Provinzen bedrobte 95). Unter folchen Umftanden that vor allem eine Berftarfung des flovatischen Frei-Corps noth, weil diefes, so pris mitiv deffen Ausruftung und Führung fein mochte, in den ftammverwandten Gespanschaften gleichmohl von mannigfachem Bortheil mar. Auch nahm dieses Geschäft, das sich die Slovaken-Führer unter Bog besonders angelegen sein ließen, erfreulichen Fortgang. Als am 21. und 22.

in St. Michael die Vereidigung der neu hinzugekommenen Freiwilligen stattsand, war es ein einziger der sich scheute das Gelöbnis zu leisten; doch ersuhr er von seinen Kameraden solchen Hohn und Spott, mußte als "altes Weib" schmählich abziehen, daß er zuletzt in sich ging und reusmüthig um Wiederausnahme bat\*).

Man war im Lager ber Kaiserlichen gewohnt die Ungarn um ben Borzug ihres Rundschaftermesens zu beneiden, und das mar in den von Magharen und meift auch in den von Deutschen bewohnten Gegenden allerdings der Fall. In den flovatischen Comitaten hingegen, deren Bevölkerung nie mit bem Aufftande sympathifirt hatte, ftand bie Sache umgekehrt; denn hier waren die Raiferlichen ungleich beffer bedient als ihre Begner. Es ftreifte an ein Bunber daß Gorgei von dem fo auffallenden Abmariche der Brigaden Buf und Colloredo fein Sterbenswörtchen erfuhr und daher noch immer meinte die Hauptmacht Csorich' hinter fic zu haben. Wir haben ihn am 22. nach dem unglücklichen für ihn fo demuthigenden Gefechte von Sodrie verlaffen, von wo er auf der nachtlichen heimfahrt nach Kremnit noch ein Abenteuer zu befteben hatte. Denn mit seinem Abjutanten der geschlagenen Truppe vorauseilend gerieth er in einen haufen kaiserlicher Soldaten, die ihm in deutscher Sprache ein brobendes "Halt wer ba?" zuriefen und fich mit dem allgemeinen Bescheid den ihnen der Adjutant zurief: "Ein General" durchaus nicht zufrieden geben wollten, bis fie letterer als Alexander-Infanterie, folglich von den Seinigen erkannte, fich und den "General" zu erkennen gab und fie das Rachfommen ihres versprengten Bataillons abwarten bieg \*\*). Borgei feste ohne weitere Störung feine Fahrt nach Rremnit fort, wo er unverweilt Anstalten traf aus dem für ihn fo verhängnisvollen Bereich der Bergftadte mit möglichft heiler Saut herauszukommen.

Nach ben beiben Unglückstagen von Windschacht und Hobrie hatte Görgei's Generalstabs- Shef Major Baper Reusohl als Sammelpunkt für alle Abtheilungen des Corps und für alles was man mit sich führen wollte ausersehen. Die Divisionen Guhon und Piller führten einen Zug von mehreren hundert Wagen mit sich, beladen mit Staatsgütern aller Art, einer mobilen Gewehr-Fabrik, Gewehrbestandtheilen, Montur-Borräthen. Aus Kremnig allein sollen 63.000 fl. in Gold und Silber



<sup>\*)</sup> Nar. Nov. S. 115 Corresp. aus St. Michael 23. Januar.

<sup>\*\*)</sup> Görgei I G. 175 f.

erhoben worden sein, dazu Borräthe ungeprägten Metalls. Auch Lebensmittel verschiedener Gattung, Zucker und Kaffee wurden aufgeladen, um den Kaiserlichen keinen Bissen übrig zu lassen 96). An das Armee Corps schloßen sich die Schaaren Beniczky's, darunter ein Trupp Schemniger Berg-Akademiker, dann mehrere Abtheilungen Honveds der obern Comitate, zusammen 3000—4000 Mann an; auch viele Edelleute die Grund hatten näherer Bekanntschaft mit den Kaiserlichen auszuweichen.

Der schwierigste Theil der Aufgabe fiel ohne Frage der Division Aulich in Kremnit ju. Sie auf dem Umwege über Beiligenkreuz und burch das Gran-Thal zu führen magte Görgei nicht; benn "von einem Feinde", fo fcbreibt er felbst, "ber bei der Ausführung feiner Operationen vor so gewagten Zügen, wie der jungfte des Obriften Collery aus dem untern Gran-Thal über Hodrid gegen Schemnit gewesen, nicht zuruckschrak, durfte ich um so weniger vorausseten dag er das linke Gran-Ufer unbesett laffen werbe". Es blieb also nichts übrig als die zwischen Aremnit und Reusohl liegenden fteilen und unwegsamen Soben binan und hinab zu klettern, was keine leichte Sache war. Selbst die Bewohner ber Gegend, die den Grat unter dem Namen Stalta fennen, benütten biefen Uebergang zur Winterszeit nur ausnahmsweise, und auch bann nur mit leichten Schlitten die fie unter dem Grat angelangt abluden und gerlegten, worauf fie Fracht wie Fahrzeug ftudweise hinüberschleppten um es auf der jenseitigen Fortsetzung des Weges wieder in Stand zu feten und auf der abschüßigen Bahn an das Ziel ihrer Reife hinabgleiten zu laffen. Man hatte vor Zeiten, um diefes argfte Stud Weges, die Rurugen-Strafe wie fie bei den leuten hieß, benutbar ju machen, den Felfentamm an der schmalften Seite durchbrochen und einen primitiven Tunnel von beiläufig 6 Rlafter Länge angelegt; diefer mar aber seither zum Theil eingestürzt und verschüttet. Die erste Arbeit mar also den Schutt fortzuschaffen, den Weg frei zu machen, aber auch etwas zu erweitern um ben Geschützen Raum ju schaffen. Görgei beorderte seine Bionniere mit einer Schaar von Bergleuten und Tagewerkern am Nachmittag des 23. ju diesem Werke; aber noch den ganzen 24. hatten fie damit zu thun. Erst gegen Abend setzte sich die Division in Marsch, wobei die größte Stille anbefohlen mar; doch ließ es fich, wenn auch heftiges Schneegeftöber ohnedies jede Luft zum sprechen benahm, nicht hindern dag bald eine Kanone bald ein Munitions-Rarren stecken blieb, jett eine ganze Marketenderei umfturzte, oder ein Mann vom Wege abglitt und Gefahr lief

ben Hale ju brechen oder im Schnee ju verfinken, wo dann Merger und Berlegenheit sich in unwillfürlichen Naturlauten ober einem jähen Fluck Luft machte. Die Husaren sagen schweigend auf ihren Röflein, in ihr Mäntel gehüllt und schienen mehr Theilnahme für ihre abgemüdetes Thiere zu empfinden als für die neben ihnen marfchirenden Honvebs aus deren Mitte mitunter ein heiseres Ehes a Magyar ("hungrig bet Ungar" ftatt éljen a Magyar, hoch der Ungar) zu vernehmen war. ftockfinsterer Nacht und bei schauerlich pfeifendem Wind kam die Haupt truppe bei dem Tunnel an, von wo durch den Schneefall die Lagerfeued der Borpoften matt herüberleuchteten. Mancher hatte fich lieber bei dem Feuer aufgehalten um fich bie Gierinde wegschmelzen zu laffen womit jeber Mann fast überzogen mar; allein ba mar kein Warten nicht, und als die Geschütze und die Wagen tamen die bald den gangen Raum des Tunnels ausfüllten, da hatte jeder genug zu thun sich fortzuhelfen. Oft traten Stockungen im Buge ein weil die Fuhrwerke fich verfahren hatten oder in eine Senkung gerathen waren; oft mußten acht bis zehn und mehr Bferde vorgespannt werden, und überdies ein paar Dutend Leute mithelfen, um ein folches Stud wieder flott ju machen und weiter Dann ging es auf ber andern Seite hinab, wo man awar von dem eisigen Wind und dem Schneegestöber wenig mehr au leiden hatte; doch fteil war es hier eben fo wie drüben, und hatte man früher taufend Mühen gehabt die Ranonen und Wagen vom Flecke zu bringen, fo mußte man fie jest halten daß fie nicht hinabschößen und in die Tiefe fturgend in taufend Trummer zerschellten. Das Fugvolt rutfcte mehr ale es ging, seine Gewehre bienten ihm ale Bergftode, oft auch ale Stedenpferde auf benen es rittlings die ichiefe Flache hinabglitt. Endlich in Tajova war man in der Thalfole und auf leidlicher Strafe: bier sammelte fich jest alles was den Berg glücklich herabgekommen war, fo daß das Dorf von Soldaten aller Waffengattungen in oft bunter Mischung, denn auf dem Mariche hatten fich die einzelnen Truppenkörper faum beifammen halten konnen, überfüllt mar; zu 50 bis 60 todtmude Leute mußten sich in einem mäßig großen Raume gurechtfinden fo gut als es eben ging. Nur der Führer gönnte fich keine Rube. Er war noch oben auf bem Grat wo die Paffage am ichwierigften mar, übermachte alles, ordnete an, half wohl felbft nach, griff mit eigener Band zu wo Noth an Mann war; hungrig durftig durchfroren ermudet brachte er, ben Obriften Gaspar an feiner Seite, die gange Racht in einer

improvisirten Hütte, sast unter freiem Himmel zu. Am andern Tage wurde von Tajova aufgebrochen, nach etwa anderthalbstündigem Marsche waren Reusohl und Radvany erreicht, ein nahegelegener Flecken wo ein Theil der Truppen einquartiert wurde. Die Bionniere der Division wurden auf den Berg zurückeordert um den Tunnel zu sprengen, den Weg nach Tajova herab durch Berhaue unbrauchdar zu machen, die Straße stellenweise abzugraben, Brücken abzubrechen. Sie sahen da manches verendete Pferd, manchen gebrochenen Karren im Schnee liegen, denn ohne Berluste war es bei dem abenteuerlichen Nachtmarsch nicht abgesgangen. Die Zerstörungsarbeit der Pionniere war übrigens eine ziemlich unnöthige Sache, da nicht zu vermuthen war daß die Kaiserlichen, denen unbehindert die Straße zur Berfügung stand, das kühne Wagestück ihres Gegners würden nachahmen wollen <sup>97</sup>).

Die andern Divisionen des Börgei'schen Corps befanden sich theils icon in Neufohl und Umgebung theils trafen fie jest ein. Gine große Schwierigkeit hatte es mit Bupon in Buca und ber in Altsohl liegenden Abtheilung: trennte Aulich ein fast unüberfteiglicher Bergkamm von dem gemeinsamen Sammelpunkte, jo war es bei jenen Baffernoth mas fie von den andern schied. Gegen Mittag am 24. Januar mar in dieser Gegend ploblich Thaumetter eingetreten, die Fluthen der Gran schwollen in ungeahnter Raschbeit an, und da der Lauf des Fluges durch angehäufte Eismaffen gehemmt wurde, fo traten feine Baffer über die Ufer und überschwemmten die nach Neusohl führende Strake ftellenweise mehrere Fuß hoch. Ein baldiges Ablaufen des Waffers mar nicht zu erhoffen und ein Durchwaten desselben, so versicherten die Anwohner, murde die Soldaten ficherem Berderben guführen. Allein die Furcht vor den nachruckenden Raiferlichen - fo icheint es und fo verfichert Gorgei, deffen Bang ju Sarkasmen allerdings nie stärker fich augerte als wo er auf Bubon und beffen Divifion zu fprechen tam - übermand zuletzt jene vor dem Ertrinken, ein Berfuch auf der überftrömten Strage zu marschiren murde trot des Barnens der Leute gemacht, und da er gelang befand fich bald die ganze Divifion auf dem naffen Weg. Das Beispiel wirkte auch auf die Divifion Biller in Altfohl die ein noch gefährlicheres Stud zu überwinden hatte ba fie den Flug felbft auf der hoch überflutheten Brude paffiren mußte und auch die Strafe hier ftreckenweise tiefer im Baffer ftand als von Buca ber. Doch murbe auch dies glücklich überwunden und am 26. hatte Borgei fein ganzes Corps in Reufohl beisammen.

Noch am selben Tage wurde der Ausmarsch angetreten. Eine Depustation Neusohler Bürger erschien vor Beniczky mit der Bitte eine Anzahl Gefangener freizugeben, da Fürst Jablonowski in einem eigenen Schreiben den Bürgern mit Maßnahmen der Bergeltung gedroht hatte wenn dies nicht geschähe. Beniczky willfahrte der Bitte. Es waren ihrer achtzehn, darunter Hodza's greiser Bater und Hodza's Bruder Pfarrer Andreas; einige der jüngeren begaben sich geraden Beges in die Thurdzum sich dem slovakischen Frei-Corps anzuschließen. Am 27. räumten die letzten Colonnen Görgei's Neusohl.

Der Weitermarsch erfolgte in zwei Richtungen: Guyon und die linke Flügel-Division Piller's mit dem großen Train durch das Thal der obern Gran; Aulich Ameth und Simonhi nordwärts über die Gebirge in das Thal der obern Waag und aus diesem in jenes der Poprád; als das zu erreichende Ziel war für die nördliche Colonne Leutschau, für die südliche Neudorf (Igló) bestimmt.

Das schwerere Stud Arbeit war jedenfalls der Marich gegen Norden. wo der gewaltige Sturec zu überschreiten mar, ein Berg von etwa 4000 Buf Bobe über ben zwar eine im Sommer gang wegfame Runftftrage führte, wo aber jest in rauber Winterszeit knietiefer Schnee lag. Dabei war die Gegend arm, von Fleisch und Wein bei den Bewohnern feine Rebe, oft nicht einmal Erdäpfel zu bekommen, allenfalls ein elendes Bei diefer Colonne mar Gorgei, der überall die schwerste Mühfal mit seinen Soldaten trug. Der Marsch ging über Stareborn (Altgebirg, Altengrund), von wo der Anstieg auf der steilen vielfach gewundenen Strafe lange ichroffen Abhangen und wilden Schluchten begann. Obwohl die Bionniere mit den Bortruppen die ärgsten Sinderniffe meggeräumt, durch die Schneemaffen den Weg fo gut als möglich freigemacht hatten, mar es doch keine kleine Aufgabe eine Beeresabtheilung von bei läufig 8000 Mann mit 2000 Pferden bei einer Ralte von 20 Grad über den unwirthlichen Ramm zu bringen. Bei den Geschüten, den Munitions und Bagage-Wagen mußte an vielen Stellen die Infanterie mithelfen fie vorwärts zu schieben oder vor dem Hinabrollen in jabe Abgrunde gu schützen. Regelmäßig wurden dann, wenn alle Abtheilungen vorbei waren, von den Bionnieren der Nachhut die Bruden abgebrochen, die Strafen mit Bilfe beigetriebener Leute aus der Umgegend verdorben, Berhaue angelegt. Der Marich mahrte faft ununterbrochen fechzehn Stunden; die Nachhut blieb noch eine Zeit auf dem Sturec zur Bewachung zurud,

während das Gros der Truppen sich auf der gegen den Oberlauf der Bag fich hinabsenkenden Strafe abwärts bewegte. Am 28. war Rokenberg erreicht wo Görgei seinen Truppen einige Rast gönnte und bann weiter gegen den Hauptort der Liptau aufbrach. Seinen Marich darafterifirten einerseits die Aufgreifung und Fortichleppung von Geiseln aus den wichtigeren Orten, anderseits die Beranftaltung von Ballen für feine Officiere. Bei feinem Auszug aus Beft waren die Regiments-Banden mrückgelassen worden, doch auf dem Weitermarich hatte er Rufikanten gesammelt, und wo sich jetzt sein Corps länger aufhielt da wurden Tanzunterhaltungen veranstaltet. Denn er wollte keine Ropfbangerei unter feinen Leuten. "Wir unternehmen feine Wallfahrten", fagte er, "und teine Leichenzuge. Wozu das Bolf durch ernfte Gefichter noch mehr an die Schrecken des Krieges gemahnen? Man febe daß wir luftig find und das Land nicht für verloren halten!" Auch Kartenspiel erlaubte er in seinem Corps: "Gin Officier im Felde foll nicht viel forgen, darum ift es gut wenn er fein Gelb verliert. Wer Geld sammelt rechnet auf bie Butunft und folagt fich folecht; benn er bentt an feine Borfe." Diese Unterhaltungen galten ihm als Prafervative gegen jene "Armefünderftimmung" ber fich nur zu leicht ber Officier einer von allen Seiten ernst und nachhaltig bedrohten isolirten Beeresabtheilung bemächtigt und fofort auch die Mannschaft ergreifend dem Feinde den Sieg garantirt the noch die Schlacht begonnen\*). So geschah es denn auch in Sz.-Miklós. 29. Januar. Bahrend feine Bafder ben tatholifden Pfarrer Georg Bartos, ben Raufmann Beter Augusting, den evangelischen Pfarrer Joh. Lehotsfy bon Trnovce, den evangelischen Caplan August Krömern und andere in ber Umgegend angesehene Leute - "ein Dugend obscurer flovakischer Agitatoren", wie er sie nannte - aufgriffen 98), tummelten sich seine Officiere auf einem glanzenden Ball herum, beffen Schlug den unverweilten Aufbruch in öftlicher Richtung bildete.

Bur selben Zeit marschirten die Divisionen Guhon und Piller das Granthal hinauf. Der endlose Train sollte, nach der klugen Anordnung von Görgei's Generalstabs-Chef, von ihnen nicht in die Mitte genommen werden oder ihnen gar vorangehen, wodurch derselbe den Truppen, falls sie seindliche Uebermacht angriff, nur selbst die größten Berlegenheiten bereiten, sie in ihrem Marsche aufhalten würde; sondern der Colonne

<sup>\*)</sup> Görgei I S. 193 f.

mit einer kleinen Bebeckung "auf gut Slück" nachfolgen. Denn man hatte immer die verfolgenden Kaiserlichen im Auge und, obwohl andesohlen war alle Brücken hinter sich zu zerstören und auf jede andere Weise den Nachmarsch des Feindes zu behindern, war man doch darauf gefaßt daß früher oder später eine Ueberrumpelung erfolgen, daß man den Train preisgeben und nur darauf werde bedacht sein müßen duch allmählige Ueberlassung eines Theiles des Trosses nach dem andern, jedes mal nach einem kleinen Kamps, durch Verlegung der Straße mittelst der nicht weiter zu vertheidigenden Wagen und Karren, endlich durch Mitnahme oder Vernichtung der Bespannung die Kaiserlichen so lang als möglich aufzuhalten und dadurch den vorausmarschirenden Colonnen Zeitzu lassen ihren Verfolgern einen möglichst großen Vorsung abzugewinnen\*).

\* \*

Görgei's forcirter Marich in die Zips mar nichts mehr und nichts weniger als eine Flucht um jeden Breis. Ein besonnener Feldherr gleich ihm unternimmt ein so gefährliches Wagstück wie den Auf- und Abstick über die Stalta und dann über den Sturec nur, wenn er es entweder gleich Hannibal, Brinz Eugen, Suvarov, Buonaparte darauf abgesehen hat den Gegner von einer unerwarteten und unvorbereiteten Seite # überraschen, oder im Gegentheile wenn es ihm darauf ankommt fic ber feindlichen Umarmung, der Erdrückung durch Uebermacht, weil er dieselte nicht auf leichterem Wege von fich abhalten kann, mit Aufbietung alle Rräfte zu entziehen. Auch gibt dies Görgei selbst mittelbar zu, indem a merken läßt daß er all' diese Mühen und Strapazen seinen Truppen er ivart haben würde wenn er gewuft hatte daf Corich mit dem größten Theile seiner Truppen abberufen worden sei. Da aber von der andern Seite Jablonowski fich nicht getraute ihm rafch zu folgen, und namentlich die Gelegenheit verpafte den reichen Train der Colonne Guyow Biller, den Börgei halb verloren gab, den Fliehenden abzujagen, so war hier in der That einer von jenen Fällen wo, mit Gorgei zu reden, "fich einer por dem andern fürchtet, und meiftens beide ohne Grund" \*\*).

In der Zips, deren Gränzen Görgei sich näherte, war seine Heimat, hier waren ihm alles bekannte Dinge, Berge und Schluchten, Flüse und Straßen, jeder Weg und Steg. Aber auch seine Soldaten fühlten sch

<sup>\*)</sup> Görgei I G. 184.

<sup>\*\*)</sup> Ebenba S. 181.

mohler feit fie durch einen hohen Gebirgstamm von den Raiferlichen und von einer Bevolferung getrennt maren, die jum weitaus größten Theile fie als Unterbrucker jene als Befreier ansah. In der Liptau waltete noch ein ftorrischer Geist; nun aber ging es über Geib (Sibbe) und Buchodna dem Thale der Boprad und dem Beimats-Comitate Gorgei's au. deffen Bewohner fich nicht wenig darauf zu aute thaten einen ber Ihrigen an der Spite der einheimischen Truppen ju sehen. In der Bips war die Hinneigung für die Sache des Aufstandes vorwaltend, in den Städten fogar die Begeifterung; Schlit und feine Officiere nannten bas "ichlechte Gefinnung", bei den Ungarn im Gegentheile hieß es "guter Geist" 99). Görgei selbst murde wohl in Folge der fast übermenschlichen Aufregung und Anftrengung der letten Tage in Bychodna von einem hitigen Fieber befallen, 31. Januar, und blieb bis jum 2. Februar frank purud, mas aber die Bormartsbewegung seiner Truppen nicht aufhielt. An seinem Corps ging es fortwährend bunt und luftig her wie in Ballenfein's Lager, mahrend es, mas Kriegszucht und Dienst betraf, ein mahres Mufter war. Gegen unpunktliche ober gar gemiffenlose Geldvermalter fannte Gorgei teine Schonung; er beftrafte fie exemplarifc, felbft mit bem Galgen. Ueberhaupt tam es ihm nicht auf die Mittel an mit benen er Gehorsam und Ordnung aufrecht hielt. In seinem Corps wurde nach Roten geprügelt, und wenn man ihm vorftellte dag dies die Begeifterung ertödte, war seine Antwort: "Ich brauche keine begeisterten Truppen, fondern disciplinirte." Bon oben ließ er fich in derlei Dingen nichts dareinreden, er trug fich in feinem Beere als felbständig handelnder und gebietender Führer und wurde von Officieren und Truppen dafür "Sein Lager glich einer Infel wo er fich ber Willfür und einer Art chnischer Orgien hingab." Das galt nicht blos vom innern Bebahren, fondern auch von seinen Operationen die er, fo mindeftens faste man es in den Debrecziner Regierungefreisen auf, einzig nach feinen eigenen Zwecken einrichtete: "bas Schickfal ber Landestheile bie nicht zu feinem Lagerplate dienten lag ihm durchaus nicht am Bergen." Roffuth und das Kriegs-Ministerium von seinen Märschen und Unternehmungen im einzelnen zu unterrichten fam ihm nicht in den Sinn; genug bag fie um fein Hauptziel mußten und verfichert fein mußten er werde dies beftens zu erreichen miffen \*).

<sup>\*)</sup> Szemere Borgei S. 35-38.

Diese Beruhigung hatte man aber in Debreczin durchaus nicht; in Begentheile flöfte bort Borgei's eigenmächtiges Borgeben mit jedem Tag ernftere Beforgniffe ein, während man ihn zu fehr fürchtete um mit ern fteren Maknahmen gegen ihn vorzugehen. Bartholomäus Szemere, damat Regierungs-Commiffar in den mittleren Comitaten, fab fich ihm geger über ohne alle Macht. "Warum bricht er mit der Regierung allen Ber kehr ab? Warum setzt er sie von seinen Absichten und Planen nicht i Renntnis? Warum läßt er fie volle fünf Wochen in ganglicher und angf voller Ungewißheit? Warum antwortet er in seinem Trope weder be Regierung noch mir auf unsere mittelft Courieren ihm zugeschickten Brief und Aufforderungen? Warum berfährt er so roh mit den sämmtlichen a ihn abgesandten Repräsentanten ber National-Bersammlung?" Bur felbe Beit befand fich Dembineft in Debrecgin, und auch diesem klagte Roffut feine liebe Noth. Er mußte Dembinsti nicht einmal genau zu fagen wi stark Görgei, noch weniger wo er für den Augenblick zu finden fei: "I fcame mich, herr Feldmarschall-Lieutenant, es Ihnen zu fagen, aber ich der Bräsident der Regierung, ich weiß heute nicht wo sich Görgei mi feiner Armee befindet. Wie viele Boten, felbst Frauenzimmer habe ich abgeschickt um mit ihm in Berbindung zu treten! Alles vergebens; feine Beile, fein Wort fann ich von ihm als Erwiderung erhalten!" Er ließ fich bitter über den ungerathenen Sohn Ungarns aus. "Bon nieberem Range habe ich ihn fo hoch emporgehoben, und wie undankbar erweift er fich gegen mich, das Baterland!\*)" Roffuth hatte icon am 19. Nanuar fich gegen Szemere geäufert: "Görgei fteht nabe dem Borte Berrather, wenn er es nicht fcon gang ift. Wir haben Anftalten getroffen um bie Armee gurudguführen und gu concentriren; gelingt es fo konnen wir mit ihm abrechnen!" Meinte Koffuth im Ernfte letteres fo leicht thun zu können? Raum! Denn ein paar Tage fpater, 24. Januar, fchrieb er feinem Regierungs-Commiffar: "Radicale Magregeln, wie g. B. Feldherrenwechsel murbe dort eine Militair-Revolte hervorrufen." Dann tröftete er fich wieder: "Meine Ahnung ift daß unsere Sache zwar nicht die feine, aber unfer Feind gemeinschaftlich ift; gegen biefen wird er auf eigene Fauft treu bleiben, nicht aber fur die durch uns repafentirte Sache des Baterlandes"\*\*). Und diefer Mann follte binnen turzem Dembidsti unter-

<sup>\*)</sup> Danger I G. 60 f.

<sup>\*\*)</sup> Szemere a. a. D. S. 32-34.

geordnet werden, wie es Rlapka Repast Damjanich und Beceeh jest schon waren! . . .

Gorgei's Corps hatte in der Hauptsache noch jene Gintheilung die er bemfelben in ben erften Januartagen in Baigen gegeben. Dagu hatte fich mahrend feines Buges durch das Gebiet der Bergftadte und dann in die Rins eine f. g. Colonne des Haupt-Quartiers herausgebildet die in der Action eine Art Reserve zu seinen unmittelbaren Sanden bildete. bestand ursprünglich aus 2 Compagnien Grenadieren, bei 40 Mann ber deutschen Legion und 1/2 Escadron von verschiedenen nicht zum Armees Corps gehörigen Bufaren; fpater tamen ein Reft von Ernft-Infanterie, ber durch Ginschieben von Recruten auf einen ftarkern Stand gebracht wurde, und 2 Batterien Siebenpfünder = haubigen dazu. Generalftabes an Stelle Buftelnit's, den Borgei bald nach dem Ausmariche aus Baigen in die Truppe eingetheilt hatte, mar Joseph Auguft Baper. Am 19. Marg 1821 gu Beft geboren, Bruderejohn des berühmten Brager Schauspielers Frang Rudolph, im Militair-Inftitute ju Baigen, bann in der Wiener Ingenieur-Atademie jum Officier herangebildet, im Jahre 1839 Lieutenant bei Rainer-Infanterie, wo er ale Professor in der Cadetten-Schule zu Neuhaus in Bermendung geftanden, aber durch Umftande gezwungen den Militairftand zu verlaffen, 1844, hatte er eine Beit lang in Wien und Beft ichriftstellernd gelebt und fich julest ben Defterreich-Dauden im Auslande angeschlogen; ein Band 1847 in Mannbeim erschienener Gedichte waren die theoretische, feine Mitwirfung als Freischärler im schweizerischen Sonderbundefriege und dann an verschiedenen Conventikeln in Genf Laufanne Bern die praktische Frucht jener Alüchtlingelaunen die ihn beim Bereinbrechen der Margbewegung nach Berlin führten. Im Juni darauf mar er nach Beft gegangen, hatte am 20. September eine Anftellung im General-Quartiermeifterftab des Ergberzogs Stephan erhalten, ein paar Tage barauf die Gefechte bei Batogb und Belencze mitgemacht, mar bann unter Moga am 20. October jum hauptmann avancirt und nach der Schlacht bei Schwechat nach Presburg verschlagen worden wo er am 20. November zum Major aufrückte. In Presburg hatte ihn Görgei tennen gelernt, der ihn bald näher an fich beranzog und feinem Generalftab zutheilte 100). Baber's Berhältnis zu Borgei war ohne Frage ein fehr bedeutsames, nur daß die Ginen fagten Borgei habe feine volle Macht auf Baber wirken laffen und diefen ju seinem vollständigen Werkzeug gemacht, mahrend die Feinde und Neider

des Feldheren die Sache so darstellten als ob der ganze Geist der Kriegssführung von Baher ausgegangen, Görgei nur Ausssührer der Ideen seines Generalstabs-Chefs gewesen sei. Uns scheint das eine so unwahr wie das andere. Görgei war ein zu eigenwilliger Charakter um sich jemandem, und hätte er dessen Fähigkeiten noch so hoch angeschlagen, willig hinzusgeben, während er anderseits an mehr als einer Stelle seiner Aufzeichsnungen der wesentlichen, oft entscheidenden Dienste gedenkt die ihm Baher geleistet. Jedenfalls stimmten die beiden in dem einen Punkte zusammen daß sie niemand über sich haben wollten der nicht ihnen selbst angehörte, und sich unwillig gegen jedes Joch aufbäumten in das man sie spannen wollte.

Görgei und Baher hielten allerdings durch ihr eigenmächtiges Borsgehen ihre eigene Regierung sträflich im Dunkel; allein sie erzielten damit zugleich im Interesse der gemeinsamen Sache die Unwissenheit ihrer Gegner. Kiesewetter in Leutschau und Graf Szirmah in Speries hatten Ahnungen von welcher Seite Gesahr drohe; allein Gewisheit hatten sie die längste Zeit keine, und darum fanden sie bei ihrem Feldherrn keinen rechten Glauben. Dagegen verbreitete Görgei's abenteuerlicher Zug Bessorgnisse in Gegenden die von allem Ansang nicht in seinem Plane lagen. Auf seinem Marsche durch das obere Waagthal kam er der nördlichen Gränze Ungarns so nahe daß man in Galizien fürchtete er möchte dort einfallen um das Land zu revolutioniren, und der Commandirende den FML. Bogel von Tarnow aus mit 19 Compagnien 2 Escadrons und 3 Geschützen entsandte und nebstbei den Landsturm ausbieten ließ, um die Strecke von Nowytarg über Krościenko Piwniczna Tylič bis Dukla zu bessetzen und sich nicht von ungarischer Seite überraschen zu lassen.

Die beiden Colonnen Görgei's bewegten sich in den ersten Februar-Tagen, und zwar die nördliche von Bhchodná über Lauschburg (Luciona) nach Poprád, wo der wieder genesene Feldherr seine Truppen einholte; die süber Bernsdorf, anderseits über Ztracená und Huta gegen Neudorf (Igló). Bei beiden Colonnen galt es als Regel alles was Brücke hieß abzubrechen sobald der letzte Mann hinübergeschritten war. Es wurde dabei mit einer ganz unüberlegten Zerstörungswuth vorgegangen. In Rosenberg, wo eine schöne Brücke, welche die Regierung der Stadt um mehr als 100.000 st. abgekauft hatte, über die Waag führte, glaubten

die Truppen der ungarischen Nord-Armee allerdings noch die Kaiserlichen solgten ihr auf dem Fuße\*), und das mochte es entschuldigen daß man in der ersten Bestürzung ein Feuerwerk veranstaltete an dessen glühendstnisterndem Abbrennen man noch tief in die Nacht hinein Auge und Ohr ergötzen konnte. Aber von Rosenberg die Sz.-Wiklós und dann an diesem letzteren Orte selbst theilten noch fünf Brücken das gleiche Schickfal, obswohl man nun schon wissen konnte daß die Kaiserlichen auf diesem Wege nicht nachkämen und obwohl der Wasserstand überall ein so niedriger war daß man an vielen Stellen die Waag zu Fuß durchwaten konnte, abgesehen davon daß ein in seinem Oberlause so unbedeutender Fluße einer regulären mit Brücken-Equipagen versehenen Truppe nur sehr kurze Zeit hinderlich sein konnte.

Dabei ist bemerkenswerth daß vielfach die Meinung herrschte, es sei Görgei bei seinem übereilten Rückzug aus dem Bereiche der Bergstädte darum zu thun gewesen, Debreczin und von da Bem zu erreichen und von Siebenbürgen aus mit diesem vereint angriffsweise vorzugehen \*\*). Es wäre interessant gewesen wie lang es diese beiden eigenwilligen Charaktere neben einander ausgehalten hätten.

\* \*

Seit der ersten Hälfte Januar stand Major Kiesewetter von der Schlit'schen Brigade Dehm mit 4 Compagnien Nugent, 1 Zug Kaisers Chevauxlegers und ½ Raketens-Batterie in Leutschau, mit vorgeschobenen kleineren Abtheilungen gegen die Liptau und die südwestlichen Gespanschaften in Hnilec Kapsdorf Grenic. Unsichere Mahnungen von dem Ansrücken Görgei's aus dem Gebiete der Bergstädte waren schon seit Tagen zu Kiesewetter gedrungen und er hatte nicht gesäumt Meldung davon nach Kaschau zu machen. Festere Gestalt gewannen diese durch eine Mitsteilung des Comitats-Commissärs in Lucivna vom 29., an welchem Tage, wie wir uns erinnern, Görgei mit seiner nördlichen Colonne bereits im Hauptorte der Liptau stand, und Kiesewetter sandte neue Alarms Berichte an seinen Brigadier. Da wurden am frühen Morgen zwischen 3 und 4 Uhr vom 30. zum 31. die Avisoposten Kiesewetters von den



<sup>\*) &</sup>quot;Görgei's Rudjug burch bie Bergftabte" im "Lloyd" 1850.

<sup>\*\*)</sup> Nar. Nov. 44 v. 21. Februar S. 175.

Bortruppen Guyon's überfallen und zum Theil aufgehoben; die Entkommenen brachten die neue Kunde nach Leutschau von wo der Major nach Kaschau berichtete: "Die Garnison gewärtigt den Angriff des in dieser Richtung anrückenden Feindes" <sup>101</sup>). Gleich darauf erfuhr man daß sich in der Umgebung von Leutschau zwei Reiter in Civil gezeigt, in einem Pfarrhofe Labung für sich und ihre abgehetzten Rosse verlangt, unter Androhung von Todesstrafe Auskünfte über die Stellung und Stärk der Kaiserlichen verlangt hätten, dann wieder aufgesessen und in der Richtung von Eperies davongeritten seien\*).

Dem Grafen Schlik kamen bie nun nicht langer zu misbeutenden Leutschauer Meldungen am 31. zu und jest faumte er teinen Augenblick feine Gegenanstalten zu treffen. Den FDB. Schulzig beorderte er mit 1 Bataillon Latour, 1 Bataillon Otocaner, 4 Escadronen Kuraf fiere und 2 Sechepfünder-Batterien nach Raschau, der allsogleich aufbrach und noch denselben Abend in Szina einmarschirte. Er hatte bie Weisung mit einem Theile seiner Truppen nach Leutschau zu ruden, bas bort be findliche Batgillon Nugent einestheils nach St. Nicolaus in der Liptan anderntheils nach Bries ftreifen zu laffen, in beiden Thalern die Ablieferung ber Waffen zu verlangen, die Stückgiekerei von Telgarth zu zerstören und darauf nach Kaschau zurudzutehren. Sodann zog Schlik sein Armee-Come in größeren Maffen zusammen: Fiedler in Tarczal, Bergen in Reresztur, Barrot in Szerence und Zombor; das Haupt-Quartier mit der Artillerie Referve in Mad. Gine Infanterie-Divifion ber Brigade Bergen follte in Saro8-Batat die über den Bodrog führende Brude beobachten; Obfil Baron Lauingen wurde mit 1 Escadron Raiser-Chevauxlegers, 1 Compagnie Gränzer und 2 Geschützen nach Mistolcz beordert, 1. und 2. Februar

FML. Schulzig war am 1. Februar in Kaschau eingetroffen wonun sogleich Anstalten zum Schutze der bedrohten Zips getroffen wurden. 3 Compagnien Otočaner gingen mit 2 Geschützen nach Eperies von wessich 2 Compagnien Nugent mit 2 Geschützen gegen den Branisto-Baß in Marsch setzen; General Dehm führte in Verson 1 Bataillon Parma, 3 Compagnien Otočaner, ½ Escadron Kaiser Chevauxlegers mit 4 Geschützen aus Kaschau über Margitsalva gegen Leutschau; 1 Escadron Kürassiere wurde theils über Jászó gegen Metzenseisen, theils über Moldau (Sepsi) gegen Torna ausgesandt.

<sup>\*)</sup> Ročičta S. 165.

Am selben Tage, 2. Februar, war Guhon, nachdem er die Engpässe bes Sömörer Comitats überschritten, auf dem Marsche nach Neudorf (Igló) begriffen. Um 3 Uhr nachmittags rückte sein Bortrab — einige Compagnien des Uiházh-Corps, 1 Division Pionniere, 1 Escadron Husaren und einige Feldgeschütze — in die Stadt ein, wo aber für keine Bequartierung gesorgt war; Guhon gedachte dort nicht zu bleiben da er einen Ueberfall der Kaiserlichen in Leutschau im Sinn hatte. Gegen 6 Uhr abends kamen dann die andern Truppen nach, die aber so ermüdet waren daß sich mit ihnen für den Augenblick nichts unternehmen ließ; Guhon mußte ihnen Kuhe gönnen, worauf sie in den Häusern der Bürger unterzebracht wurden. Die gebotenen Borsichten, Aussendung von Streiswachen gegen Leutschau, ja nur eine hinreichende Ausstellung von Borposten, wurden ganz außeracht gelassen, was bei diesem mehr verwegenen als umsichtigen Führer allerdings mitunter vorkam.

Bleich nach dem Ginrucken ber Avantgarde, und ohne bag man in der Stadt eine Ahnung hatte daß die Haupttruppe ihnen auf bem Fuße folgte, hatte sich ein lohal gefinnter Bürger auf den Weg nach Leutschau gemacht um den faiferlichen Major von dem Ginrucken einer Abtheilung Ungarn in Renntnis zu feten. Riesewetter überlegte rafch: Meudorf bebrobte ihn fast im Ruden und er beschloß sich durch einen nächtlichen Ueberfall Luft und den von Raschau erwarteten Berftarkungen den Weg frei zu machen. Um 11 Uhr abende am 2. wurde in aller Stille von Leutschau aufgebrochen, um 1 Uhr nachts am 3. ftand man vor Neudorf, aus deffen Umzäunungen Gewehrschüße fielen; auch zwei vor dem Orte aufgestellte Geschütze brannten los, als Riesewetter's Reiter über sie berfielen, die Bedienungsmannichaft niedermachten und die Beschüte erbeuteten. Die Raketen-Geschütze wurden in Stand gesetzt und begannen gegen die Stadt zu spielen, während die Truppen durch die wie ausgestorbenen Straffen einmarschirten und gegen den Marktplat vordrangen. Denn in Neudorf lag alles in tiefem Schlafe, die Nacht mar pechfinfter. Man hatte in der Ferne einige Flintenschuße gehört, dann war es wieder stille geworden, das momentane Geräusch versank und verschwand in der Finfternis und frühern Rube. Best aber vernahm man Ranonenschufe. bald darauf Raketen-Gezische. Ueber den hauptplat und die Nebenftragen ergoß sich röthlich unheimliches Licht, der alterthümliche Kirchthurm stand in Flammen, aus mehreren Säufern ftiegen Rauchwolken auf bis helles Feuer hervorbrach. Jett sprangen die Einwohner aus ihren Betten, die

einquartierten Soldaten zu ihren Waffen. Binter den Fenftern der Baufer zeigten fich leichenblaffe Gefichter die voll Entfeten hinausblickten mas da vorgehe; auf den Strafen fanden fich die in Gile gerüfteten Soldaten Supon's die nach dem Marktplate eilten wo nun ein wirres Rampfen und Schreien begann. "Burrah, hurrah!" riefen die Raiferlichen, "Fegyverre, itt az ellenség" (zu den Waffen, der Keind ist da) die sich sammelnden Honvede. Oberl. Müller von Raifer-Chevaurlegere fprengte bis zum Schwibbogen gegen ben Blat; aber hier ftand bereits Infanterie mit mehreren Geschützen, woraus man zugleich ersah dag man es nicht mit einer kleinern Abtheilung Ungarn, wie man erwartet hatte, zu thun habe. Die kaiserliche Infanterie konnte den Reitern nicht rasch genug folgen, es entftand ein offener Raum in welchen aus Seitenftragen Honvebe eindrangen, mahrend fich mehrere Fenfter öffneten und Gewehrlaufe gegen die Eingedrungenen zielten. Die Raiser-Chevaurlegers maren nun amischen amei Reuern: vom Markte fam eine Kartatichenladung, der zehn Pferde und einige Reiter zum Opfer fielen; zugleich mußten fie nach rückwärts attaquiren um die Berbindung mit Rugent-Infanterie berzuftellen. Aber diefe felbst mar in Unordnung gerathen und der Befehl jum Rudang murbe gegeben ber in überfturzter Gile ftattfand; bie Rafeten-Befchütze die nicht ichnell genug umtehren und abfahren tonnten vermehrten die Bermirrung. Subon, muthend über den ihm gespielten Streich, feste fich an die Spige zweier Schmadronen und jagte den Raiferlichen nach die nicht blos die anfangs eroberten ungarischen Geschütze, bis auf eine, wieder fahren, sondern überdies 1 Raketen-Stativ, 2 Raketen-Bürste und 2 Munitionsfarren von ihrem Gigenen in den Sanden der Ungarn laffen mußten. Außetbem hatten fie 1 Officier und 3 Mann an Todten, 2 Officiere und bei 30 Mann Berwundete, eine größere Anzahl Bermifite, 23 getobtete ober gefangene Bferde. Der Berluft der Ungarn betrug, nach ihrer eigenen Angabe, gegen 50 Mann; 1 Gefchüt, 1 Gepadswagen, 1 Officier und 3 Gemeine wurden von den Raiferlichen fortgeführt.

Riesewetter marschirte, ohne vom Feinde verfolgt zu werden, nach Leutschau und von da weiter nach Kirchdrauf zurück, wo er um 9 Uhr vormittags eintraf; als ihm kaum eine Stunde später das Anrücken seindlicher Colonnen gemeldet wurde, brach er unverweilt gegen den Brasnisko-Paß auf, den Gränz- und Scheidepunkt zwischen der Zips und dem Saroser Comitat, wo er die aus Eperies ihm zugeschickte Verstärkung abwarten wollte.

In die von den Kaiserlichen geräumte Stadt Leutschau rückten gleich am 3. Truppen der nördlichen Colonne Görgei's; eine starke Abtheilung wurde nach Kirchdrauf vorgeschoben, wo der die Straße beherrschende Schloßberg mit zahlreichem Geschütz besetzt wurde, 1 Honved-Bataillon und eine Abtheilung Husaren kamen nach Wallendorf. Görgei selbst nahm sein Haupt-Quartier in Leutschau. Trotz des im letzten Augenblicke abzewendeten Unglücks von Neudorf hatten er und sein Generalstabs-Chef wieder einmal Anlaß über Guhon ungehalten zu sein und ihm Mangel an Vorsicht vorzuwerfen 102).

Um felben Tage mar Graf Dehm mit der Berftartung die er Riefewetter in Leutschau zuführen wollte bis Krombach gekommen. Auf dem Bege dahin tamen ihm Wagen mit Familien die por den heranziehenden Aufftandischen floben entgegen, aus deren Mittheilungen er zweierlei erfuhr: den mislungenen Ueberfall von Neudorf wodurch sich die Leutschauer kaiserliche Garnison genothigt gesehen gegen den Branisko zuruckzuweichen, und dag man es teineswegs, wie man fich in Rafchau bis zum letten Augenblice einreden laffen, mit flüchtigen in der Auflösung begriffenen Saufen, vielmehr mit einem wohlgeordneten und geschulten Armee-Corps zu thun habe. Depm fandte in Folge deffen eine Drdonnang nach Raschau zurud um sich vom FDlB. Schulzig die Nachsendung eines Bataillons zu erbitten was aber dieser, da die Garnison von Raschau ohnedies auf ein Minimum reducirt war, auf eigene Fauft ju thun sich nicht getraute, sondern an Grafen Schlik in Mad um Berhaltungsbefehle schrieb. Dehm felbst beschloß einstweilen vorzugehen, und da ihm berichtet worden daß in Wallendorf eine kleine Abtheilung ungarischer Bortruppen eingerückt sei, so beschloß er diese zu überraschen. fette feine Barmaner auf einer Anzahl Borfpannsmagen, die ein loyaler Comitats-Beamter in Bereitschaft gehalten hatte, in vollem Trabe in Zug und hieß die Cavalerie und die Geschütze in gleichem Tempo vorgehen; die Granzer follten als Referve nachfolgen. Allein durch eine betrunkene Cavalerie-Ordonnang, die mit einem Bandpferde wie toll voraussprengte und den Ungarn in die Sande gerieth, wurde der Anschlag verrathen; die Honveds und Husaren brachen eilends auf und als die Truppen Denm's an Ort und Stelle kamen fanden fie das Städtchen geräumt; nur einige Nachzügler wurden von nachjagender Cavalerie ereilt und niedergemacht. Jenseits Wallendorf sammelte Denn seine Mannschaft

wieder und marschirte gegen Kirchdrauf; es war seine Absicht sie an dem Orte vorbei und dann geraden Weges gegen den Branisto zu führen um fich mit Riesewetter zu vereinigen. Als er aber bei ichon einbrechender Dunkelheit gegen Rirchdrauf tam fand er es fo ftart befest, den Schloßberg mit gahlreichem Gefchut bespickt bag er, nach einigen Schuffen welche feine Plankler mit den Truppen Görgei's wechselten, das Gefecht abbrach und ohne Aufenthalt nach Wallendorf zurückmarschirte, wo er feinen Truppen furze Raft gonnte. Balb nach Mitternacht wurde neuerdings marschirt, durch Krombach, durch den Klukno-Bak, wo 3 Compagnien Otočaner mit dem Auftrage gurudgeblieben ihren Boften um jeden Breis zu halten, dann nordwärts nach Siroka am öftlichen Ausgange des Branisto-Baffes, wodurch die Berbindung mit Riesewetter hergestellt war. Ihre vereinigte Macht betrug: 4 Comp. Rugent, 1 Bat. Barma, 1 Esc. Raiser-Chevauxlegers und 6 Geschütze, bei 1800 Mann. In biefer Aufstellung blieben die Raiserlichen, da von ungarischer Seite nichts unternommen wurde, den ganzen 4.

Bur felben Zeit befand fich Borgei in Leutschau. Die Stadt hatte in den frühern Monaten einen Sauptstapelplat für Seeresbedürfniffe gebildet; es maren feit der Räumung der beiden Sauptstädte Maffen von Tuch Leinwand Gatjen u. bgl. hieher gebracht worden, fo daß Gorgei an 1200 Wagen damit anfüllte und felbst da manches zurucklaffen mußte. Auch viele Waffen, die man bei der vom Grafen Schlik angeordneten allgemeinen Ablieferung in Berftede zu bringen gewußt hatte, tamen jest wieder zum Borichein. In Leutschau traf ihn ein vom Obrift Stein, General-Adjutanten des Rriege-Ministers, frangofisch abgefaftes, von Meszaros paraphirtes aus Debreczin 24. Januar batirtes Schreiben, aus welchem er die bamalige Stellung Rlapfa's erfuhr; denn feither waren nahezu zwölf Tage verflossen. Rur gerüchtweise vernahm er von ben Gefechten am 22. bei Tarczal, am 23. bei Reresztur, die beide für die Ungarn gunftig ausgefallen feien. Er ließ die Divifion Aulich als Nachhut im Boprad-Thale, während er fich mit ben andern den Weg nach Eperies und Rafchau freimachen wollte. Ameth betam ben Auftrag auf ber Strafe lange ber Bernad zu bemonftriren, Bubon ben ichmierigern, den Branisto-Bag zu sturmen; Biller wurde nach Kirchdrauf zur Unterftutung Gunon's disponirt. Das Haupt-Quartier blieb in Leutschau mo Görgei's Officiere für bie Racht bom 5. jum 6. eine Tanzunterhaltung

in Scene setzten. Der Feldherr sah dem bevorstehenden Kampf um den Branisko als einem um Sein oder Nichtsein der "Armee von der obern Donau" entgegen, da diese, wenn ihm das Glück den Rücken wandte, zwischen den von Westen anrückenden Kaiserlichen und dem von Osten herbeieilenden Schlik, der nun schon von dem Stande der Dinge in der Zips unterrichtet sein mußte, in eine gefährlichere Lage kam als je früher, wo ihm dann kein Ausweg blieb als der mühsame und gefährliche durch die Gömörer Pässe im Süden oder der Uebertritt auf galizisches Gebiet nach Norden\*).

Um 5 Uhr morgens am 5. Februar sammelte Gubon in Rirchdrauf keine Division von der er einen Theil nach Korotnok führte und in Schlachtordnung gegen ben Branisto aufftellte, mahrend er eine andere Colonne füdweftlich zur Umgehung des Baffes ausjandte. Er hatte folgende Truppen zur Berfügung: das 13. und 33. Honved-Bataillon, 2 in Reusohl aus Recruten gebildete Bataillone, 1 Bataillon Neograder Freiwillige, 2 Comp. Bionniere, 1 Comp. Uiban-Jager, 2 Esc. husaren, 24 Geschütze, zusammen bei 3760 Mann mit 160 Pferben \*\*). Es war allerdings nicht durchaus erprobtes Kriegsvolf, ja Görgei verfichert er habe mit Borbedacht die ernfte Aufgabe den "unverläglichsten" Truppen anvertraut, weil ein Sieg, von folchen erfochten, "bem gefammten Armee-Corps eine Quelle höheren Selbstvertrauens werden mußte". Um so beffer war der Führer gewählt, jener tollfühne Bubon der seinen Soldaten vor der Schlacht durch Austheilung von Schnaps Courage einzuflößen liebte und bann in der Affaire felbst den unablässigen Aneiferer und Borwartstreiber machte. "Nicht viel fießen, meine Freunde, einmal fießen und dann szuronyt szegezz" (das Bajonnet fällen), war die gewöhnliche Mahnung die er in seinem gebrochenen Deutsch und dem färglichen Ungarisch, über das er gebot, seiner Mannschaft zurief.

Der Branisko ist ein ziemlich hoher und steiler Berg über den in vielen Windungen eine theilweise in den Felsen gesprengte Kunststraße sührt, zu beiden Seiten von Wald eingefaßt der sich sonach im Zickzack wischen die einzelnen Serpentinen hineinschiebt. Ungefähr auf halber Höhe zu der schmalen Einsattlung des Gebirges befindet sich eine Brettsäge deren Lage einen guten Schutz- und Stützpunkt gegen Angriffe von



<sup>\*)</sup> Görgei I S. 191-196.

<sup>\*\*)</sup> Rad Rlapta I S. 165 f.

unten bot. Südlich vom Eingange der Straße erhebt sich ein freisstehender minder hoher Rogel. Graf Dehm hatte sich aus Siroka vor Sonnenaufgang auf die Höhe des Sattels begeben von wo er, sobald der Tag sich etwas hellte, die Ungarn heranrücken sah. Die Brigade wurde alarmirt, 4 Compagnien Rugent, 3 Compagnien Barma mit 4 Geschützen zur Bertheibigung des westlichen Ausganges der Bergstraße gegen Korotnow und auf den südlichen diesen Ausgang beherrschenden Kogel disponirt, der Rest der Truppen, 3 Compagnien Barma, die Reiterei und 2 Geschütze weiter rückwärts am Berge gegen Siroka als Reserve gehalten.

Es war etwa 9 Uhr pormittags als Gupon unter dem Schutze bichter und ausgedehnter Blanklerschwarme feine Angriffs-Colonne formirte und hinter diefer, weil er feinen Neulingen nicht recht traute, zwei Geschütze aufführen und vor ihren Augen mit Kartatschen laden ließ. "Elöre, dupla Lohnung, hátul kartács!" (vormärte doppelte Löhnung, rudwärts Rartatichen) mar jest sein Schlachtruf womit er die Maffen zum Sturm vorführte. Aber nun begannen die vortheilhaft placirten Geschütze der Raiserlichen zu spielen, volle Kartatschenladungen tamen ale verheerender Gruß den Ungarn entgegen, die erft zu manken begannen, dann ihr Heil nach ruckwärts suchten und zuletzt in vollem Laufe sich außer Schiegbereich retteten. Gubon mar muthend, und um feinen Soldaten zu zeigen daß es ihm mit feiner vorausgeschickten Drohung Ernft sei, ließ er wirklich seine Geschütze gegen sie losbrennen 103). Es ents ftand nun eine Baufe im Gefecht, mahrend welcher Gupon feine Colonnen sammelte und von neuem ordnete: auch Dehm verftartte feine Stellung, indem er von der Referve 1 Compagnie Barma mit zwei Geschützen vorwärts zog. Die Umgehungs-Colonne Supon's, darunter die Bionniere und die Uihagh-Jäger, war inzwischen unbemerkt von den Raiserlichen, von dem mit der Dertlichkeit wohl vertrauten Comitats-Ingenieur Fabriczy geführt, in der Nabe des füdlichen Rogels angekommen den fie im dichten Walde auf einem abgelegenen Gebirgepfade, ftellenweise ihre Sande in Borderfuße ummandelnd, mit Mühen und Befchwerden binanflomm.

Ungefähr 3 Uhr nachmittags erneuerte Guhon unter Mitwirkung seiner Geschütze den Angriff gegen den westlichen Ausgang des Passes, und da nun auch alle Geschütze der Kaiserlichen in Thätigkeit waren, so bebte und erzitterte der Boden und entstand ein Donner, mit hundertfältigem Echo vom Walde und von den Berghängen wiederhallend, worein

fich das Getrache abgeschoffener Aefte und niederstürzender Baume larmend mischte, daß einem Hören und Sehen vergehen wollte; bis nach Eperies soll man den dumpfen Nachhall vernommen haben. Die Ungarn brachten bier auch zum erstenmal die in Neudorf eroberten Raketen in Anwendung; ba fie aber im Gebrauche biefer eigenthumlichen Waffe teine Uebung hatten fo fuhren die Raketen häufig, ftatt nach vorn, zurud in den Boden binein wo fie gifchend und mublend ihr Unwefen trieben. Während in folder Weise Front gegen Front der Geschützlampf muthete, Sturme unternommen und abgeschlagen wurden, erschien gegen Süden die Spike der Umgehungs-Colonne, mit Schufen gegen die überraschten Kaiserlichen ihre Rabe ankundigend. Debm fandte den Sauptmann Abler mit 3 Compagnien Nugent und Barma zu ihrer Begegnung ab die aber von der Uebergahl gedrängt bald gurudwichen, worauf der General, der beforgen mußte von feiner Rudzugslinie abgeschnitten zu werben, das Gefecht auf allen Bunkten abbrechen ließ und den Abmarsch anordnete. Schon drangen die Ungarn, durch die rechts und links im Zickack vorspringenden Waldtheile geschütt, zu beiden Seiten der Strafe immer höher hinauf bis zur Brettmühle die Dehm burch 2 Compagnien Barma, Hotm. Schulz und Sptm. Baron Fürth, zur Deckung seines Ruckzuges vertheidigen ließ. Sie hatten fo lang auszuharren, bis die Geschütze in Sicherheit gebracht maren und die andern Truppen einen entsprechenden Borfprung gewonnen hatten, und fie genügten diefer Pflicht mit Aufbietung aller Kräfte. Ueber eine Stunde ichlugen fie, alle Bortheile ihres Standortes benütend, bon drei Seiten bedroht, von drei Seiten beschoffen, von Rartatichenladungen überihüttet, Angriff um Angriff ab. Schon waren zwei Züge abgeschnitten und ins Gebirge gedrängt wo fie fich allein den Weg zur haupttruppe fichern mußten. Noch einmal ließ Schulz als Divifions-Commandant Sturmftreich fclagen, ba traf ihn eine Rugel in die Bruft die beim Schulterblatt herausdrang. Auch der zweite Hauptmann mußte schwer berwundet aus dem Gefechte getragen werden; teiner ber Officiere tam mit heiler Haut davon. Der Befehl zum Rudzug wurde gegeben. Immer verfolgt von dem nachdrängenden Feinde, tämpfend und abwehrend, langte die Schaar der Braven endlich bei der nächst Siroka aufgestellten Reiterei an, mit der sie nunmehr unter Führung des Ritt= meisters Bein die Arridregarde ber Brigade bilbete. In ihrem Ruden, etwa 2 Uhr nach Mitternacht wurde Siroka von den Truppen Guhon's bejett 104).

Zur selben Zeit da der größere Theil der Brigade Dehm mit aust dauernder, leider zuletzt erfolgloser Tapferkeit den Branisko an der Kirch drauf-Eperieser Straße vertheidigte, siel die gleiche Aufgabe den im Kluknst Passe an der Kirchdrauf-Kaschauer Straße zurückgelassenen 3 Compagniese Otočaner zu. Gegen eine Anzahl Geschütze welche Kmeth wider sie in Feuer brachte konnten sie sich nur mit Flintenschüßen vertheidigen, bit sie zuletzt auf die anrückenden Ungarn mit gefälltem Bajonnet aussteles und sich für den Tag Luft machten. Doch ohne Unterstützung konntes sie auf die Länge ihren Posten nicht halten; denn es war vorauszusetzet daß der Feind seinen Angriff mit verstärkter Macht erneuern würde. Eins Ordonnanz wurde an General Dehm mit der Bitte um Nachschub vorzäglich von Geschützen abgeschickt; allein sie siel den Ungarn in die Hände

In berfelben Racht mar, wie bereits ermähnt, luftiger Officiers-Ball in Leutschau. Görgei wohnte bemfelben ausnahmsweise nicht bei. Der junge Feldherr war, wie zum Theil aus seinen eigenen Aufzeichnungen hervorgeht, seit den Tagen von Bindschacht und Hodric in einer fehr gebrudten Stimmung. Er zweifelte an der Rriegstüchtigkeit seiner Truppen und an dem Erfolge der Sache der er fich hingab. Er zeigte fich, fo wird von verschiedenen Seiten berichtet, niedergeschlagen fleinmuthig verzagt. Auch unter einem Theile seiner Officiere griff eine verzweifelte Stimmung um fich. Eben in biefen Tagen von Leutschau mar es wo ein ebemaliger f. f. hauptmann von Bafa-Infanterie Gabriel von Szelely fich unter lauten Berwünschungen Roffuth's und feiner eigenen Berblendung eine Rugel durch den Ropf jagte. Man erzählte sich daß Görgei in vertrauten Rreisen den Aufftand ale in den letten Bugen befindlich darftellte, von welchem er, wenn es feine Ehre und feine verzweifelte Lage erlaubte, je eber je lieber fich losjagen wollte\*). Rur wenige hatten fich ihm in der letten Beit angeschloffen, wie ein gewiffer Danielis, in einer ber Bipfer Stabte geboren, langere Zeit Hofrichter in Dienften des Grafen Rarl Ceath, ber jett ale Ober-Intendant die Berpflegung seiner Truppen besorgte. Die Bevollerung seiner eigenen Beimat mar teinesmege durchaus für ibn, felbft in den Sechzehn-Stadten nicht; obwohl unter diefer im Durchschnitt ein aufftanbischer Beift vormaltete, mohl aus Dant fur den Schutz und die Begnadigungen deren fie fich ju allen Zeiten von den rechtmäßigen

<sup>\*) &</sup>amp; Räsmart 15. Februar; Lloyd 1849 Nr. 88 vom 21. Februar Morg.-Bl

Merrichern zu erfreuen gehabt 105). Zu den ernsten Gedanken die jest, wie m einem Wendepunkte seines Schicksals, mit doppeltem Nachdruck an Börgei herantraten, kam im Laufe des Rachmittags die Weldung, es **ki**en in Kirchdrauf Wagen voll Berwundeter eingetroffen. Weiter war thate zu erfahren, und der Feldherr brachte die Zeit welche seine Officiere durchtanzten einsam in seiner Wohnung zu, als nach Witternacht In Officier Guyon's eintraf der die schriftliche Meldung brachte daß die Maiserlichen den Branisto geräumt und sich nach Eperies zurückgezogen Mitten; er überbrachte zugleich die der Otočaner Ordonnanz abgenommene Develche. Die unerwartete Zeitung rief, wie sich denken läft, beim Armee-Corps Görgei's bas freudigste Staunen hervor. Baber rief aus: "Wenn Ach bas fo verhalt werbe ich anfangen Guyon für einen geschickten Dis litair zu halten!" Görgei aber schmückte die Fahne des 33. Bataillons bas fich bei Erfturmung bes Baffes am meiften ausgezeichnet hatte mit tinem goldgestickten Bande worauf die Worte: "Branyicskói győzelem" (ber Sieg am Branisto) ftanden.

FDR. Schulzig hatte fich am 5. von Raschau nach Eperies begeben von Do er den Lieutenant Begg mit 1 Compagnie Gränzer und 1 Zug Raiser-Chevauxlegers nach Zeben zur Beobachtung ber von Rasmark über Lublau führenden Strafe fandte. Um fruben Morgen gum 6. tam Dehm mit feinen bom Branisko heimgeführten Truppen in Eperies an. Die drei Compagnien Otocaner nahmen am selben Tage eine Stellung ruchwärts von Rlukno auf einem erhöhten Buntte, den fie durch Erdaufmurfe zu verschangen wußten, und fandten eine zweite Orbonnang mit der Bitte um Gefchüte ab: "teine Maus ware dann im Stande durchzubrechen". Graf Moriz Miffy brach unverweilt mit einer halben Fuß-Batterie und einer Division Latour zu den Tapfern auf, die 48 Stunden teine ordentliche Nahrung ju fich genommen hatten, aber mit muthiger Ausbauer alle Angriffe Amety's abwehrten, bis fie von der befreundeten Colonne aufgenommen und zu ihrer Saupttruppe zurudgebracht murben. Der Marich über ben Branisto nach Eperies, der Weg durch die Enge von Klukno nach Raschau fand jest der "Armee von der obern Donau" offen.

14.

Die Zips war für den Augenblick im alleinigen Besitze der Divisionen Görgei's. Die Truppen vom Corps Schlik waren oftwärts hinauszgedrängt und von den kaiserlichen Generalen Götz und Jablonowsk war, trotz der Gerüchte die sie vom Westen her in der Berfolgung Görgei's begriffen sein ließen, in diesen Gegenden noch immer nichts zu sehen noch zu hören.

General Got hatte sich zwar noch am 25., also eunmittelbar nach Abmarich der Division Aulich, von Mosocz und St. Michael in Marich gesett. Seine Borhut, Major Rucher von Bianchi, Hauptmann Schewitz von Palombini und eine Abtheilung des flovatifchen Fret Corps unter Bloudek, mar theils über Turcet theils über Skleno an 26. in Premnit eingerückt, wo am Tage barauf die andern Truppen ber Brigade einmarschirten; 6 Geschütze, dann Borrathe von Munition welche die Ungarn bei ihrem beschleunigten Abzug hatten im Stich laffen mugen, wurden von den Raiferlichen in Empfang genommen. Mus Rremnit mar dann am 28. Obitl. Frischeisen mit 4 Compagnien Balombini und 1 Compagnie des flovatischen Frei-Corps zur Besetzung von Schemnit ausmarichirt, mahrend Sablonowsti feine Borpoften gegen Buca vorfche und nach zwei Tagmärschen am 31. Neufohl besetzte. Aber dann hatten verschiedene Umftande zusammengewirkt um den Aufbruch der beiden Bri gaden zur Berfolgung Gorgei's zu verhindern.

Einmal war man, wie früher erwähnt, im großen Haupt-Quartier auf die falsche Fährte gebracht worden, als ob der junge Führer der obern Donau-Armee zur Unterhandlung geneigt wäre, und es waren in diesem Sinne von Ofen aus Weisungen an die im Bezirk der Bergstädte operirenden Generale ergangen. Es wurde ihnen für diesen Zweck der Entwurf eines Schreibens mitgetheilt das sie bei einem gegebenen Anlasse durch einen Mittelsmann in die Hände Görgei's gelangen lassen sollten. Ein alter Kamerad Görgei's fand sich herbei den Auftrag zu übernehmen, ging ihm bis Rosenberg nach und sollte ihm für den Fall seines Abfalles von der Sache des Aufstandes volle Amnestie und eine sorgenfreie Existenz außerhalb Oesterreich zusächern. Görgei hörte ihn ruhis an, rief dann seine Officiere zusammen, theilte ihnen das eben Ber-

nommene mit und entließ den Vertrauensmann der Kaiserlichen indem er ihm als sein "Ultimatum" ein Exemplar seiner Waizener Proclamation behufs weiterer Uebergabe einhändigte, 28. Januar. Man hatte mit biesem Zwischenspiele, dessen Misserfolg man bei näherer Kenntnis von Bergei's Charakter voraussehen konnte, nichts gewonnen 106).

Ein anderer Grund der Zögerung lag darin daß ein Theil der Truppen für den Augenblick nicht in der Berfaffung war einen andauernden Wintersmarsch anzutreten; die Fußbekleidung der Mannschaft war im elendesten Bustande, den Jägern Jablonowski's sehlte es an Munition u. dgl. Auch wollte man einige Nachschübe abwarten die Simunid zuschicken sollte, um mach Abmarsch der beiden Brigaden den Besitz der Bergstädte, namentslich Aremnitz und Schemnitz zu sichern. Jablonowski benützte übrigens diese Zeit des Abwartens zu allerhand Entsendungen: nach Altsohl um won da 1140 Centner silberhältiges Blei nach Schemnitz in Sicherheitzu bringen; in das obere Gran-Thal wo Obrist Collery die bei Lipče and unterhalb Mezibrod zerstörten Brücken herstellen sollte; über den Sturec gegen Rosenberg um über den weitern Zug Görgei's Erkunsbigungen einzuziehen.

Bon entscheidender Wichtigkeit endlich war es für die Operationen der beiden Generale fich den Rucken gebeckt zu wiffen. Bon den nördlichen Comisaten waren Arva (Orava) und Liptau noch in der Machtsphäre der Revolution. Zwei Bertrauensmänner die Hurban in die beiden Gespanschaften ausgefandt hatte waren in Rosenberg ergriffen worden und sollten gebangt werden, ale vom Obergespan Eugen von Szent-Ivanpi ber Befehl lam fie laufen zu laffen. Die Arva ift größtentheils von Ratholiken bewohnt, denen die Schurer der ungarischen Sache den Rampf als einen um die Religion darftellten, indem fie auf die protestantischen Beiftlichen Surban Sodža 2c. als Führer des flovakischen Frei-Corps hinwiesen. Die Nationalgarbe besetzte die Ausgange der Orava-Baag, deren Fluthen fich zwischen Belfen hindurchdrangen aus benen von ber einen Seite ber nothige Raum für eine Strafe, stellenweise nur 4 bis 5 Schritte breit, herausgesprengt ift, wos einen leicht zu vertheidigenden Engpag bildet. Nicht blos die Bolkswehr, auch das katholische Landvolk, das zu Sensen und Biken, Miftgabeln und Mexten griff, ftellte fich nachft der Comitate-Granze in Bereitichaft. Als baber Bach mit einer Abtheilung des flovatifchen Frei-Corps am 25., am felben Tage da fich General Got von Mosovce nach Rremnig in Bewegung fette, pon St. Michael gegen die Orava aufbrach,

fand er für gut in Turany zu halten und das Eintreffen von Berfürkungen abzuwarten. Die Thurdczer Comitats-Behörde rief jetzt den Landsturm vom 16. dis zum 60. Jahre auf und bald waren, eben so nesseninglich wie die von der Arva bewaffnet, bei 5000 Leute auf den Beinen, bereit sich einem seindseligen Einfall aus der Nachbar-Gespanschaft in den Weg zu stellen. In einer am 29. Januar zu St. Martin gehaltenen "National-Bersammlung", zu welcher jede Gemeinde des Comitats ihre Bertreter sandte, wurde beschlossen Se. Majestät um eine von den Ungarn unabhängige Verwaltung der Slovakei und um Beschickung des constituirenden Reichstages durch Abgeordnete aus ihrer Witte zu bitten; eine Deputation wurde gewählt welche diese Bitte vor die Stusen des Allerhöchsten Thrones bringen sollte.

Am felben Tage brach Major Baron Trenck mit 90 Mann Hoch und Deutschmeister, 1/2 Raketen-Batterie und 3 Compagnien Frei-Com unter Bloudet, Hurban und Borit gegen Turany und von da mit 306 am 30. gegen die Arvaer Granze auf. Bor Rralovan, dem erften Orte in der Arva, hatten die Aufftandischen einen Bachpoften aufgestellt; ber Bortrab Trend's, 15 Deutschmeister und 30 von Zach's Leuten, aab Feuer, ein Mann fiel, die andern ergriffen die Flucht. In Aralovan wurde jett Sturm geläutet, die bewehrten Manner liefen zusammen, ihr Richter an ber Spite, und ftellten fich jur Wehre. Der Richter ichog, aber gleich darauf fielen er und ein anderer Mann zum Tobe getroffen nieber, worauf der ganze Haufen auseinanderftob 107). Der Arvaer Landsturm, bei 4000 Mann aus 77 Ortschaften, jog fich gegen Rubin, die Raiser lichen rudten ihnen nach. Schon war aller Widerstand gebrochen, die alten Beamten und mas fich von Schuld nicht frei wußte suchten ihr Bei in eiliger Entfernung. Am 3. Februar zogen die Kaiferlichen in Kubin ein, von der Bevölferung mit lautem Jubel empfangen; aus den Rad barorten kamen Zuzüge mit nationalen Aufschriften auf den Fahnen: "Für König und Bolt", "Den Beschützern des Boltes" u. dgl. Baron Trenck forderte unbedingte Unterwerfung und allgemeine Entwaffnung was in den Tagen darauf durchgeführt wurde. Trenck entsandte eine ftarkere Colonne ben Fluß hinauf; im untern Schloffe von Arva wurde ein Borrath von 700 Centner Pulver, in Turdosin die Salz und Dreifigftamt-Caffa in Empfang genommen.

Nach der Einnahme von Leopoldstadt hatte FML. Simunic eine Division Nugent und eine Division Hartmann abgeordnet, die am

4.5. und 6. in Schemnit Aremnit und Neusohl eintrasen. Göt und Jastonowski konnten nunmehr abrücken. Allein Görgei hatte mittlerweile der bis fünf Tagemärsche voraus und es ließ sich nicht mehr daran enten ihn unterwegs einzuholen; die beiden Generale hielten darum ür besser Görgei's Versolgung aufzugeben und geraden Weges den Anstluß an das Corps Schlik zu suchen. Das war, wie nach so viel Zeitserlust die Dinge jetzt standen, jedenfalls das beste was sich thun ließ, und der Feldmarschall, der diesen Plan billigte, rieth nur eine Parallelstraße zu der Richtung die Görgei eingeschlagen zu wählen, "wobei doch die Möglichkeit eines plöglichen Umkehrens der Colonnen unter börgei stets im Auge behalten werden muß", 4. Februar\*).

So feste fich denn Jablonowski von Neufohl durch das obere Gran-Thal in Marich wo er den Anschluß der Colonne Got abwarten wollte. General Götz brach am 5. Februar nach Reufohl auf. seinem Auftrage berief Obstl. Frischeisen eine Rational - Bersammlung in das Comitats Gebäude, welcher die protestantischen Pfarrer Stur und Augmany beiwohnten und in welcher der Wille Gr. Majestät wegen Durchführung der Gleichberechtigung kundgemacht und demgemäß, da das Comitat gang von Slovaken bewohnt ift, die flavische Sprache als die Geschäftssprache, als die Sprache der Berhandlungen und der Protocolle erklart wurde; ale provisorische Comitate Behörde hatte ein königlicher Rath mit Nicolaus Oftrolucký und Rarl Ruzmant an der Spite zu fungiren, 6. Februar. Stur hielt eine gundende Ansprache an die Berfammelten, die zahlreiche Beitritte zum flovatischen Frei-Corps in ihrem Gefolge hatte 108). Eine ähnliche Berfammlung murbe zwei Tage später im Amtshause von Rubin gehalten wo Major Trend in deutscher Sprache verkundete, was fodann hurban in flavischen Lauten feinen Landsleuten verständlich machte. Auch hier fand die Ginsetzung eines einstweiligen königlichen Rathes ftatt 109). Hurban hielt darauf eine Bolfsversammlung unter freiem himmel und forderte zu bewaffnetem Anschluße an das Frei-Corps auf. Obwohl bas Arvaer Comitat unter dem frühern Drucke nahezu 700 Mann zu den Honvede abgestellt hatte, meldeten fich doch bei 100 Freiwillige um in ihrer einfachen Balena den Feldzug mitzumachen \*\*).

Die Brigade Götz war inzwischen in das obere Gran-Thal abgeruckt und vollzog in Bries (Breznóbánya) ihre Bereinigung mit jener

<sup>\*)</sup> Robili S. 240.

<sup>\*\*)</sup> Nár. Nov. ©. 194,

bes Fürften Jablonowski; ben Oberbefehl, bis FMB. Ramberg eingetroffen sein würde, übernahm Bot ale der rangaltere General. Weitermarich fand längs der Gran über Bolomka und Bohokela gegett Telgarth ftatt, während ein Theil des flovakischen Frei-Corps in füdöftliches Richtung längs der Rohogna gegen Tisovce (Theigholg, Tiszolcz) gog ums von dort aus Murany und Rosenau im Auge zu halten, ein anderer mit der regulären Colonne des Majors Trenck aus der Arva in die Liptau zu ruden und die in die Bipe führende Bauptftrage zu gewinnen hatte. Der nächfte Weg dahin führte über Lucky nach Tepla; aber gerade biefe Strede mar völlig ungangbar, ba Görgei von 1000 zu 1000 Schritten auf den die Strafe einfaumenden Bohen Stamme hatte fallen und auf die Strafe hinabsturgen laffen, deren Wegräumung ohne großen Berluft von Arbeit und Zeit nicht zu bewerkftelligen mar. Es murbe also der Umweg über Rosenberg genommen, wo Trend eine Brandschatzung von 6000 fl. einhob, eine Abtheilung Soch- und Deutschmeister als Befatung zurudließ und fodann den Beitermarich auf Tepla und Madocany antrat. Letteres gehörte Berrn Baul von Madocsanbi, dem Roffuth'ichen Ober-Gespan des Liptauer Comitates, der geflohen mar und fich den Truppen Börgei's angeschloffen hatte; die Schloffrau mar gurudgeblieben und bewahrte baburch ihren Befit vor einer Bermuftung feitens ber undisciplinirten Freischärler. Am Tage darauf, 8. Februar, murde St. Nico-Die bortige Bevölkerung hatte noch ben Schrecken in ben laus befett. Bliedern den der von Berhaftungen und Fortschleppungen begleitete Durchmarfc Görgei's bei ihr zurudgelaffen; ber Empfang ber landemannifden Schaaren war darum ftill und schüchtern. Erft am 9., wo Hurban in einer Ansprache die Gemüther aufrichtete, kam wieder Leben unter die Leute von benen fich 40 Freiwillige zum bewaffneten Beiterzug melbeten.

\* \*

Im großen Haupt-Quartier hatte man seit einiger Zeit die Führung eines Hauptschlages gegen die Insurgenten im Auge. Im Westen war man seit der Einnahme von Leopoldstadt mindestens einer kleineren Sorge los, wenn freilich die größere blieb; gegen Often hielt man die mittlere Theiß im Auge. Am 4. Februar rückte General Ottinger mit 2 Divissionen Hardegg-Kürassieren, 2 Compagnien vom 2. Banal-Insanteries Regiment, 1 Raketens und 1 Cavaleries Batterie von Szolnok gegen

Ezibakháza vor das er beschießen ließ. Nach dem vierten Raketenwurse gerieth die Brücke in Brand, der rasch um sich griff, während die Cavalerie-Batterie die seindlichen Geschütze zum schweigen brachte und die am andern User aufgestellte ungarische Abtheilung auseinandersprengte; auch ein hinter der Brücke gelegenes Haus wurde durch Granaten in Flammen gesetzt. Rachdem der Zweck des Ausmarsches erreicht war zog sich Ottinger in seine frühere Stellung zurück; die Ungarn aber sprachen von einem Siege der Ihrigen unter Führung des tapferen und umsichtigen Majors Mestershäh von Mesterhäza.

Zugleich war man auf Bermehrung des Truppenftandes im Centrum bedacht, wozu jett der Abmarsch Görgei's aus dem Bereich der Bergftabte und die Einnahme der Feftung Leopoldstadt eine Gelegenheit bot. Am 6. Februar traf Simunic der Befehl die Brigade Neustädter in Gilmärschen nach Best abruden zu machen, was sogleich in Ausführung tam und von den Ungarn in Romorn zu einem neuen Streiche benützt wurde, indem fie eine Colonne über Butta gegen Eperies aussandten, eine ftarkre unter Graf Paul Efterhath gegen Neuhausel beorderten. erftere überfiel am bellen Tage bes 7. Die Banal-Granger, von benen nur 1 Officier und 40 Mann entkamen; die übrigen sammt ber Salge Caffe von 1056 Gulben wurden nach Romorn abgeführt. Graf Efterhath übersette in der Nacht vom 7. jum 8. bei Naszvad die Neutra und ftand 4 Uhr morgens vor Neuhaufel von wo die Truppen Reuftadter's eben nach Gran aufbrechen follten. Die Borpoften von Wilhelm-Infanterie wurden geworfen, worauf die Ungarn von mehreren Seiten in die Stadt brangen. General Neuftäbter schickte ihnen 3 Compagnien Oguliner ents gegen, 1 Escadron Banderial-Sufaren ritt auf dem großen Blate auf, sprengte die Ungarn auseinander und jagte fie in die Flucht. Inzwischen war die ganze Garnison ausgerückt, verfolgte den Feind und holte ihn bei der gegen Bajcs führenden Brude ein; der feindliche Commandant fällt, 1 Officier und 90 Mann werden gefangen, die übrigen treten mit Burudlaffung mehrerer Todten und Berwundeten den Ruckzug an. Am 9. erreichte die Brigade Neuftabter über Roboltut Bartany, von wo fie auf Dampfichiffen zur Haupt-Armee geleitet murbe.

Am selben Tage ruckte FML. Simunic in Neuhäusel ein, beorderte 1 Batailson 1 Escadron und 1 Batterie unter Major Baron Boxberg auf das linke Ufer der Neutra und nahm die Cernirung von Komorn in seine Hand. Die ihm vom Feldmarschall gestellte Aufgabe war: die

Umwachung der Feftung in einer Beife ju regeln dag Ausfälle gleich ben in der letten Zeit erfolgten, durch welche die Bevölferung in fteter Aufregung erhalten und selbst Raab bedroht wurde, nicht mehr ftattfänden; bei der Aufftellung der Truppen überdies die Bunkte zu beachten von wo feinerzeit eine erfolgreiche Beschiefung bes Blates ftattfinden fonne; über die Donau, über die Waag und die Neutra Brucken zu schlagen um die Berbindung zwischen den einzelnen Abtheilungen bes Cernirungs-Corps zu erhalten \*). Zugleich suchte man auf der Infel Schütt den Landsturm zu organifiren; jedermann follte fich mit Sente Sade u. bgl. bereit halten um auf den erften Ruf ausruden zu können. Um diese Organifirung zu fördern fandte MMB. Remben aus Bresburg kleinere Colonnen Infanterie aus — es gebrach ihm leider an verfügbarer Reiterei — welche die Insel nach verschiedenen Richtungen durchstreiften. In der That waren die Bewohner der großen Schutt durch die fortwährenden Ausfälle aus der Geftung nahezu aufs äußerfte gebracht. Oft erschien mitten in ber nacht in einem friedlichen Ort ein wilder Schwarm, eine Anzahl Bagen und Karren in feinem Gefolge auf die nun aufgeladen wird was fich brauchbares in den Saufern findet, und dann fort damit nach Romorn. Selbst bei hellem Tage fanden derlei Ueberfälle statt, wo die Bauern gezwungen wurden Proviant Basafce Beng zu Monturen zu liefern und Transporte zu übernehmen, wofür ihnen im anftändigften Falle einfache Quittungen eingehandigt wurden. Mus einem Orte führten die Aufftandischen bei 200 Rlafter Brennholz 150 Centner Salz, 60 Stud Rindvieh meg. Am gefürchtetsten waren bei Tage die wilden Critos, die mit ihren langen Fangschnuren auf weite Entfernungen Menschen und Bieh zu Boden riffen. Die armen Bauern rangen die Bande, ihr Tag- und Nachtgebet mar daß es endlich gelingen möchte die Festung von der Inselseite einzuschließen. "Ich gabe ben Solbaten meines Raifers lieber ben letten Biffen Brod", hörte man einen filberhaarigen Landpatriarchen fagen, "ale diefen vermunichten Raubern aus der Festung meinen Ueberflug" \*\*).

Diesen gräulichen Zuständen wurde nun hoffentlich ein Ende gemacht. Trot der Abberufung der Brigade Neustädter war FML. Simunië mit

<sup>\*)</sup> Robili S. 231.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Lloyd" Nr. 86 vom 20. Morg. Bl. Correspondenz H. Presburg vom 16. Februar.

ungleich ernsteren Mitteln zu manoeupriren ausgestattet als dies vordem Ramberg mit der einzigen Brigade Lederer vermocht hatte. Außer diefer lettern - 1 Bataillon Rhevenhüller, 1 Bataillon Rugent, 1 Dis vision Ficquelmont-Dragoner — ftanden unter ihm die Generale: Simbichen mit 1 Bataillon Hohenlohe, 1 Bataillon Wocher, 1 Bataillon Ludwig, 1 Bataillon Gluiner-Granzer, 1 Divifion Deutschmeifter-Grenabiere, 1 Division Ficquelmont; Soffai mit 1 Bataillon Beg, 1 Bataillon Wilhelm, 1 Compagnie Jager, 1 Divifion Rreg = Chevauxlegers; Beigl mit der frühern Brigade des jum FML. beförderten Fürsten Lobtowic, 1 Bataillon Belben, 1 Bataillon Hannau, 1 Bataillon Hartmann, 2 Landwehr-Compagnien Beg, 1 Compagnie Jäger, 1 Divifion Ficquelmont-Dragoner und 1 Divifion Kref-Chevauxlegers; jusammen 11 Bataillons Infanterie, 6 Compagnien Grenadiere, Landwehr und Jager, 5 Divisionen Cavalerie. Bur Berftartung bes Geschützes murden Mörfer und Ranonen aus Wien herbeigeführt, in zwedmäßigen Berschanzungen untergebracht und ein thatiges Feuer eröffnet, unter beffen Berheerungen ber am linken Ufer der Donau gelegene Stadttheil am meisten litt. Bald gelang 'es auch die Brude ju gerftoren die ben Brudentopf am rechten Ufer mit der Feftung verband. Gines Morgens murden 7 Compagnien in das verschanzte Lager beordert das Török, Commandant der neuen Feftung, auf dem Sandberg hatte anlegen laffen; fie arbeiteten, mahrend aus ber Feftung ein Schug nach bem andern, meift vom größten Caliber, auf fie abgefeuert murbe ohne einen Mann zu treffen, bei fieben Stunden an der Zerftörung der Bruftwehren\*). Ausfälle aus der Festung erfolgten zeitweise; fleinere oder größere Abtheilungen von Honvede und Sufaren zeigten fich oftwarts bis Gran meftwarts bis Bonbo, unter beren Führer Albin Bavody und der Totiser Graf Esterhagy gahlten. Sie wurden meift mit empfindlicher Ginbuge jurudgefchlagen, und jedenfalls hatten die regelmäßigen Raubzüge in die benachbarten Dörfer ein Ende 110).

Bon den Zuständen in der Festung brachten mitunter Ueberläuser, wie eines Tages eine Anzahl Sappeurs, unsichere Kunde, weil sie in der Regel aus Bohldienerei, und gleichsam um ihren Uebertritt zu beschönigen, die Dinge dort so schwarz als möglich malten. So ging wiederholt das Gerede daß die Borräthe zur Neige gingen; daß unter der Besatzung Mismuth und Unsuft um sich greisen; daß Meszlenhi zur Uebergabe unter

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Defterr. Correspondent "Bor Romorn 12. Februar".

ehrenvollen Bedingungen geneigt sei <sup>111</sup>). Thatsächlich kam es nie zu etwas bergleichen. Weder Paul Esterházy oder Kosztolányi, die Commandanten der Nationalgarde und Önkentes, noch Majthenyi oder Deaky, die Commandanten jener der Palatinal-Linie dieser des Brückentopfes, noch endlich der Artillerie-Director der Festung Obst. Mack dachten an eine Uebergabe. Sie kannten sehr wohl die Festigkeit des Plazes und die unzureichenden Mittel, welche der nach so vielen Seiten in Anspruch genommene kaiserliche Oberseldherr für diesen einen Zweck zur Verfügung hatte. Sie rechneten auf einen Umschwung des Kriegsglückes der ihnen unerwartet Luft machen und sie mit allem versehen würde was sie zu einer wirksamen Vertheidigung noch brauchten, namentlich Vermehrung der Bedienungsmannschaft der Kanonen, da ihnen für 300 Geschütze zur Zeit nur 70 Artilleristen zur Verfügung standen.

\* \*

Bevor wir den Hauptfaden unserer Erzählung weiter führen, müßen wir einen Zwischenfall erwähnen dessen Ausgang zwar nach keiner Seite etwas an dem Laufe der Ereignisse Indern konnte, dessen Einzelheiten gleichwohl nicht ohne mehrseitiges Interesse find. Es war früher von einem Schreiben die Rede das aus dem großen Haupt-Quartier an Schlik abgehen sollte; zum Leidwesen des Grasen Erbach, dem der Boden in Osen unter den Füßen brannte weil er fürchtete "einige Heldenthaten Schliks, namentlich den beabsichtigten Angriff auf Tokaj zu versäumen", hatte sich bessen Abreise bis zum 3. Februar verzögert wo er sich an eine Division Auersperg-Kürassiere anschließen durfte, die unter Obrist Kißlinger und Major Graf Coudenhove über Gyönghös gegen Poroszló und Tisza-Füred auf Kundschaft ausgeschickt wurde.

In Shönghös hatte FML. Schulzig, wie früher erzählt wurde, ben erkrankten Grafen Montecuccoli zurücklassen müßen der im Schlosse Baron Orczh Aufnahme und Pflege gefunden. Der Obrist hatte sich bereits auf dem Wege zur Besserung befunden als an einem der ersten Februar « Tage zwei Borspannswagen einen Honved « Feldwebel mit sechs Mann als Quartiermacher für eine größere ungarische Abstheilung in die Stadt gebracht hatten die, nachdem sie die Anwesenheit eines kaiserlichen Officiers ersahren, in dessen Zimmer gedrungen waren, unter Bortritt des Unter-Officiers der salutirend und in militairischer

haltung sich vor den Grafen hingestellt hatte: "Herr Obrist, ich melde gehorsamst daß Sie mein Gefangener sind!" Montecuccoli, der halb ansgelleidet neben seinem Bette gesessen, hatte sich ohneweiters reisesertig machen und den Honvéds folgen müßen die ihn nach Mezö-Kövesd sührten von wo er dann weiter nach Debreczin gebracht wurde 112).

Als Obrift Riflinger mit den Auersperg-Rüraffieren am 4. abends in Spönghös eintraf fanden fich im Caftell noch ein Baar Bantoffel des Obriften und beffen Belm, aber von ihm felbft teine Spur. In der Stadt wurden die kaiserlichen Farben wieder zur Geltung gebracht, Proclamationen vertheilt und nach turzer Raft neuerdings aufgebrochen. Burde fich Erbach hier getrennt haben und auf eigene Fauft geraden Beges nach Mistolcz gefahren fein, fo murbe er ben Weg dabin frei und in der Stadt den Obstl. Baron Lauingen gefunden haben. Da er aber an die Kuraffiere gewiesen mar schlug er mit diesen den Weg über Haldez ein wo nachts vom 4. jum 5. die Reiter in zwei großen Shafftallen untergebracht, die Officiere im graflich Almasb'ichen Schloffe einquartiert wurden. Am 5. war man abends in Beffenho, am 6. ritt man gegen Poroszló das man von Bufaren und einem Bataillon Honveds befett fand - Bortruppen vom Referve-Corps Asboth's -, daher der Rudmarich angetreten werden mußte. Erft am 7. morgens trennte sich Erbach von den Ruraffieren um im Borfpannemagen nach Mistolcz zu gelangen, bas aber Lauingen, einem von Schlit ihm jugetommenen Befehle gemäß, in der Nacht zubor in der Richtung von Forro bereits verlaffen hatte. An der Stelle ber Raiferlichen rudten am 7. Sufaren, Die Bortruppen Dembinsti's, in Mistolcz ein und als nun Erbach, hievon beis zeiten gewarnt, rechteum machte, nach Roveed zurudfuhr und, feinen Bauernmagen auf der Strafe laffend, im Wirthshause feine weitern Anordnungen treffen wollte, waren auch hier hufaren bereits eingerückt von benen er mit geschwungenem Sabel umringt wurde, bis die beiben Civil-Commiffare Raszony und Töltenpi berbeitamen und ihn als Gefangenen erflarten. In Begleitung bee lettern, quondam Schittensam, murbe er fobann über Boroszló nach Tisza-Füred geführt und vor Asboth gebracht. Erbach und Asboth hatten vordem bei Sachsen-Ruraffieren gebient, und ihr Biedersehen mar für den einen schmerzvoll für den andern peinlich; es war dem jetigen ungarischen Obrift anzuseben dag es ihm gegen bie Natur und bas Gefühl ging die Bapiere eines Waffenbruders von ehedem zu untersuchen. Er benahm sich freundlich und tactvoll; man

sprach nicht von Politik sondern von alten Zeiten, von frühern Kameraden, vom Regiment dem sie beide einst angehört. Sodann ging es weiter nach Debreczin; die Depeschen die unserem Grafen aus Ofen mitgegeben waren; bekamen an Schlik's statt jest Kossuth und Mészáros zu lesen\*). Uebrigenskonnten weder diese etwas besonderes daraus lernen noch hätte Schlik daraus mehr ersahren als er schon wußte, da der Inhalt der Ofener Weisungen durch Ereignisse überholt war, die allein und gebieterisch beiden Theilen die Richtung wiesen die sie zu nehmen hatten.

## 15.

Graf Schlik befand sich noch in Mad als ihm die ersten Rachrichten von den Zusammenstößen seiner Truppen mit denen Görgei's bei Neudorf und Kirchdrauf zukamen. In der Nacht vom 4. zum 5. reiste er in Person nach Kaschau ab; am 5. mittags setzte sich die Brigade Parrot, eine Batterie in Mad zurücklassend, in derselben Richtung in Marsch; Fiedler und Pergen verblieben einstweilen in ihren Aufstellungen da sich die Ungarn jenseits der Theiß zu rühren begannen.

In diesen Tagen hatte Dembiński ein Schreiben des Regierungs-Prössibenten erhalten worin ihm dieser versicherte: er, Kossuth, möchte ihn am liebsten ungestört nach eigenem Ermessen handeln lassen; aber "die ewigen Apprehensionen, Susceptibilitäten" 2c. die in seiner Umgebung herrschten ließen dies nicht zu; der General möge sich daher in Debreczin einsinden und in Kossuth's, dann Mészáros' und Better's Segenwart seinen Kriegsplan auseinandersetzen, "aber jedenfalls nicht mehr als unumgänglich nöthig ist, damit die Bewegungen der übrigen noch unter besonderem Commando stehenden Armee-Corps mit Ihren Operationen in Einklang gebracht werden können". Dembiński durste nicht daran denken sich im jetzigen Augenblicke von der Armee zu entsernen, die er von dem linken auf das rechte Theiß-User übersetzen wollte. Er hatte für diesen Zweck in Rakamaz besohlen — wahrscheinlich ein Bersahren das ihm aus

<sup>\*)</sup> Erbach Aufzeichnungen a. d. Gefangenschaft S. 1-17 und Raszony Bier Beitalter II. S. 180.

bem polnischen Feldzuge 1831 geläufig mar - mit Stroh bebedte Bretter über die Gisbede zu legen, und ordnete dasselbe in lod an, wo die Division Razinczy stand. Das wurde am 4. und 5. Februar vollzogen. Eine Demonstration die Rlapta am erstern Tage gegen Totaj und Rerestur unternahm murbe bom Grafen Bergen zurudgewiesen, ber fich darauf den Bodrog hinauf jog, alle getrennten Abtheilungen feiner Bris gabe aus Liszta-Dlaszi Sáros-Batat und Uibeln einberufend westwärts abschwenkte und die Richtung über Erdö-Benge nach Ker einschlug. Auch General Fiedler begann seinen Ruckzug, raumte Tarczal, ließ in Was eine Compagnie Erzherzog Stephan als Nachhut zurud und maricirte die Nacht hindurch bis Szanto. Die Kaiserlichen in Mad waren am 5. im Begriffe Brod zu faffen, ale die Truppen Rlapta's anrückten und nach einem lebhaften Borposten - Geplankel in den Ort drangen, den jene in Gile räumten. Auch jenseits Mab wurde das Gefecht fortgesetzt, indem die Stephaner, ihre Schüten in gebeckter Stellung vertheilend, eine Stunde lang alle Angriffe der Rlapta'ichen Sufaren gurudwiesen, bis die hijerlichen Geschütze einen hinreichenden Borfprung gewonnen hatten.

Bom 5. jum 6. Februar befand fich die Divifion Razinczy in Szerence. Rlapta mit ben Divisionen Deffemffp und Mariasy in Tarczal Mad Tokaj und Reresttur. Dembiasti follug fein Haupt-Quartier im weitläufigen Rarolp'ichen Schloffe zu Szerence auf, wo Szemere mit ber Radricht von dem Anmarsche Görgei's eintraf. Auch Rlapka fand sich ein, ber dringend rieth mit ber ganzen Macht gegen Raschau vorzugehen, badurch Görgei Luft zu machen und den Grafen Schlit zwischen zwei Feuer zu bringen. Dembinsti war nicht dieser Anficht. In Raschau, meinte er, sei nichts mehr zu holen; der wahre Stützbunkt der Operationen muße Mistolcz fein, wohin Rlapta ohne Berzug aufzubrechen und bis jum 7. mindestens mit seiner Borhut einzutreffen hatte: es war der Blan einer ben Raiferlichen zwischen Erlau und Mezo-Rovesb zu liefernden Schlacht, der Dembineti vorschwebte und den er mit gaber Beharrlichkeit festhielt. Als daber der Landes-Commiffar auf die Seite Rlapfa's trat gab zwar Dembicoti, wie er fagte, als "Fremder" gegen die beiden Ginheimischen nach, indem er Rlapka zwei Divisionen zur Verfolgung Schlik's Aberließ; er felbst aber blieb dabei mit der Division Razinczy nach Distolcz zu marschiren, während er den Obristen Sekulich nach Tisza-Füred beorderte das augenblicklich Asboth mit dem unmittelbar unter dem Dinifterium ftebenden Referve = Corps befest hielt. Mit diesen getheilten

Maßregeln war nun aber keine Partei zufrieden. Dembiński sagte in Szemere's Gegenwart zu Klapka: "Marschiren Sie in Gottes Namen gegen Kaschau; wenn aber Schlik entkommt, und das wird geschehen, so möge ganz Ungarn wissen daß ich isolirt dagestanden bin und bei meinen Untergebenen keinen Gehorsam sinden konnte". Klapka seinerseits schrieb an Kossuth und Mészáros, setzte ihnen seine Einwendungen gegen das Borgehen Dembiński's auseinander und lehnte, wenn Schlik mit heiler Haut davonkäme, jede Verantwortlichkeit von sich ab. Die Regierung in Debreczin gerieth bei diesem Zwiespalt ihrer Feldobersten in keine geringe Berlegenheit und beschloß, da Dembiński sich nicht bei ihr einfand, ihm den Obst. Stein nachzusenden mit welchem sich der Oberseldherr bessprechen möchte um, wie Kossuth an Dembiński schrieb, "die Operationen der verschiedenen Corps in Einklang zu bringen\*)".

Am Abend des 5. oder am Morgen des 6. Februar erschien Schitt in Kaschau, wo in seiner Gegenwart und unter seinem Mitthun alles ein neues Leben gewann. Die Stadtgemeinde sowie ausgesandte Excution8-Commanden mußten fo viel Borfpannsmagen als möglich auftreiben um für alle Falle bereit ju fein. Ueberall traf er felbst feine Anordnungen und überzeugte fich ob das Befohlene gut ausgeführt werde. Un einem Bormittag mar er von Raschau in Speries und von Speries in Raschau wieder zurud. Die erfte Frage mar: "Soll Eperies gehalten werben oder nicht? Wohin follte eine fraftige Bertheidigung der Stadt führen? Stand nicht, nach Aufgebung des Rlukno-Baffes, den Ungarn das Hernad-Thal nach Raschau offen? Was war wichtiger: Galizien u beden oder die Berbindung mit der Haupt-Armee herzustellen?" Roch war Schlik unschlüßig welchen Ausweg zu ergreifen. Ginstweilen wurde beschloffen zwischen Raschau und Eperies den augenblicklichen Umftanden gemäß zu handeln. Um fpaten Abend des 6. traf Bergen in Raschan ein, mahrend Fiedler in Sidas-Nomethi Stellung nahm; 2 Compagnien Gränzer, 1 Zug Cavalerie und 2 Geschütze waren nach Zsadany beordert ben Uebergang über die Bernad zu bewachen.

Am 7. Februar morgens 4 Uhr wurde alle in Kaschau verfügbare Infanterie auf Borspannswagen gegen Speries in Marsch gesetzt, 6 Secabronen Cavalerie und 2 Batterien sollten im Trab und Schritt nach folgen; ein Theil wurde über Tihány die Hernád auswärts, die andere

<sup>\*)</sup> Bergl. Danger I S. 93 f. 98 mit Rlapta I S. 224-228,



auf der Sauptftrage über Budamer disponirt. Lange Buge von Bagen mit Berwundeten aus den letten Gefechten, 5 Officiere und bei 200 Gemeine, tamen den Truppen auf der gangen Strede entgegen; aber auch Wagen und Kutichen mit kaiserlich gefinnten Flüchtlingen aus der Bibs und aus Eperies; Hauptmann Bechy mit den aus Eperies mitgenommenen Montur-Borrathen. Denn ichon hatte FME. Schulzig, der Nachricht von dem Anruden Görgei's erhalten, seine Truppen aus der Stadt geführt, zwischen 7 und 8 Uhr morgens, und marschirte nun gegen Raschau, wie Schlit gegen Everies. Bei St. Beter (Betrovian) begegneten einander bie beiben Colonnen und machten Salt. Da fich bom Reinde nichts zeigte ritt Schlif mit ein paar Cavalerie-Ordonnanzen von der galizischen Straße seitwärts ab um persönlich im Thale der Hernad ju recognosciren. Stunde auf Stunde verrann seinen Truppen und er tam nicht zurud. Die Unruhe um den geliebten Feldherrn murbe immer größer, besonders da man aus der Gegend, nach der er fich gewandt, Schufe vernommen zu haben glaubte. Endlich erschien er und alles athmete freudig auf.

Begen 4 Uhr nachmittags rudten die Ungarn in Eperies ein. Gine halbe Stunde später fuhren unter Begleitung einer Colonne zwei ihrer Befchüte am Ausgange ber Stadt auf, Die einige Schufe gegen St. Beter abfeuerten ohne irgend Schaben zu thun. Gleichwohl führte Schlik feine Truppen auf Lemes an der Tarcza zurud wo er die Gegend für geeigneter hielt einen feindlichen Angriff abzuwarten. Bier nahm er auch fein haupt-Quartier, sowie Görgei das seine in Eperies. Es maren die Divifionen Bupon und Biller welche die Stadt befett hatten; Aulich befand sich von Kirchdrauf im Anmarsch auf Speries. Ameth im Bernad-Thale über Rlufno binaus. Die fleine Colonne Begg, Die Schulzig am 5. gegen Beben ausgesandt hatte, mar jest von der haupttruppe abgeschnitten und mußte fich unter Duben und Gefahren ben Weg nach Galigien bahnen. In Speries mar der schwervermundete Hauptmann Schulz, der tapfere Bertheidiger der Brettfage am Branisto, jurudgeblieben und ben anrudenden Ungarn in die Sande gefallen. Gorgei ließ ihm die befte Bflege angebeiben und fandte einen Officier an Schlif ab, um auf ben Bunfc des Kranken dessen in Raschau weilende Gattin nach Speries kommen zu laffen. Im übrigen hielt fich Görgei, der jeder Nachricht entbehrte wie es seit dem 24. Januar mit dem Corps Rlapta bestellt sei und fich mit feinem Generalftabs = Chef in allen möglichen Muthmagungen erging Belfert, Gefdichte Defterreiche. IV. 2. Digitized by Google was Schlik mit seiner Stellung bei Lemes im Sinne haben könne\*), ben Abend des 7. und die Racht vom 7. zum 8. in Eperies vollkommen stille: er wollte abwarten dis Schlik, falls dieser einen Angriff beabsichtigte, über die Tarcza gegangen sei und sich dann erst auf ihn werfen.

Schlik ftand ganz anderes vor Augen. Er hatte ernftlich daran zu benken wie er aus ber höchft gefährlichen Lage herauskomme, in die er durch ein rasches Bordringen Görgei's von der einen und Rlavfa's von der andern Seite gerathen mußte. Er ließ in ber Racht vom 7. jum 8. die von Lemes nach Drinov über die Tarcza führende Brucke abwerfen und sammelte Tage darauf feine Truppen bei Budamer; eine fleine Abtheilung Cavalerie und 2 Geschütze blieben zur Beobachtung des Tarcza-Ueberganges gurud. Obitl. Lauingen rudte von ber Mistolczer Seite in Rajchau ein, General Fiedler nahm Stellung bei Enpiczte mit kleineren Abtheilungen zur Beobachtung der Flug-Uebergange bei Beadany und bei Sibas-Nemethi; in letterem Orte ftand 1 Bataillon Sartmann und eine balbe Escadron mit 2 Geschüten unter Major Biatolli, welcher die Ausgange bes Ortes sowie ben Bugang jur Brude burch Berrammelungen ju fchuten suchte. Auch ließ der Feind nicht auf fich marten. Am 7. Februar mar Dembinefi in Dietolcz einmarschirt, mit Mufit und Fahnen, mit Blumen und freudigem Buruf ber Ginwohner empfangen, mahrend Rlapka sich über Szántó und Ker auf der Debreczin-Raschauer Strafe gegen Bifoly bewegte. Am 8. ftand er am linken Ufer der Bernad in Rusta und Boncz und ertheilte bem Major Idzifometi den Befehl mit feinen Bolen, 2 Compagnien Abaufparer Freiwilligen und 4 Gefcuten die Stellung der Raiferlichen anzugreifen, 4 Uhr nachmittage. Die lettern zogen fich bei Unnäherung der Ungarn über die Brude zurud, die fie, unter dem Schute ihrer am rechten Ufer aufgeftellten Scharfichuten, in Brand zu fteden fuchten, mas ihnen aber nur unvollständig gelang. Rlapka zog frische Truppen herbei, ließ am linken Ufer seine Geschütze auffahren und es erfolgte ein gegenseitiges Binüber- und Berüberschießen bis Biatolli, nachdem seine Infanterie einen angemeffenen Borsprung gemonnen, das Gefecht abbrach und feine Colonne in Enpiczte bei ber Brigade Fiedler einruden lieg. Rlapka feste ohne Aufenthalt über den Aluk, marfdirte ben Raiferlichen nach und nahm vor dem Dorfe Saina eine vortheilhafte Stellung ein; als aber jene Diene machten ihn angu-

<sup>\*)</sup> Gorgei I G. 198-200.

greisen, zog er seine Truppen wieder über die Hernád nach Göncz und Ruszka zurück\*). Bon hier aus meldete er Dembiński das Borgefallene, sowie seine Absicht am andern Morgen vom neuen vorsichtig vorzurücken, und bat den Oberfeldherrn zur Sicherung seiner linken Flanke von Miskolcz aus Forró besetzen zu lassen was auch Dembiński that, indem er den Major Albrecht mit 1 Bataillon Preußen-Infanterie und 2 Gesschüßen dahin aborderte.

Görgei hatte am 8. vormittags einen Geheimboten Klapka's empfangen, ber von letzterem schon mehrere Tage abgesandt war, aber erst nach dem Abzuge der Kaiserlichen von Lemes zu Görgei hatte dringen können; durch diesen ersuhr er zugleich daß Schlik sich näher an Kaschau herangezogen habe. Sogleich wurde von ihm der Angriff beschlossen der in drei Coslonnen erfolgen sollte. Während Kmeth über Hamor und Bela gegen Kaschau zu demonstriren und Aulich, der im Laufe des 8. in Eperies einmarschirte, am linken User der Tarcza die Olesvar ostwärts von Kaschau vorzurücken hatte, sollten Guhon und Piller auf der Poststraße gerade auf den Feind losgehen; allerdings war hier vorerst die Tarcza-Brücke wieder in Stand zu sehen was bei der mindern Geübtheit der Görgei'schen Bionniere, großentheils Neulingen in ihrem Hache, einigen Aufenthalt herbeissühren mußte.

Die Rollen auf dem nördlichen Kriegsschauplatze waren jetzt umgetauscht. Noch vor kurzem waren Görgei der Berfolgte, Klapka der Ans
gegriffene; nun war es Schlik auf den es seine beiden Gegner als Ans
greiser abgesehen hatten. Früher hatten die kaiserlichen Generale dem
jungen Feldherrn in den Bergstädten ein Netz gestellt, jetzt stellten es die
ungarischen dem gräflichen Einauge in Kaschau. Sie trasen, wenn ihnen
der Streich gelang, damit nicht blos das schönste Armee-Corps mit dem
glücklichsten Führer der kaiserlichen Armee, sie trasen zugleich den Mittelpunkt des Loyalismus in den obern Comitaten, wozu der nicht blos
Schlachten sondern auch Herzen gewinnende Feldherr Kaschau in der Zeit
seines Wirkens daselbst umgeschaffen hatte. Im Saroser und Abachvarer
Comitate standen die Landbevölkerung, aber auch die meisten Bürger der
größeren Städte sowie der grundbesitsende Adel überwiegend im kaiser-

<sup>\*)</sup> Ueber das Gefecht bei hidas-Remethi f. ben Bericht des Majors Ibzikowski ober, wie er hier heißt Ibukowski, bei Danzer I S. 100 f.

lichen Lager, die darum jetzt schonungslose Bergeltung seitens der ein= rückenden ungarischen Heereshaufen zu fürchten hatten 113).

Für Schlit war der Zeitpunkt herangekommen einen raschen Entschluß In Rafchau herrschte ein aufgeregtes Leben. Es war jetst der Mittelpunkt aller durch mehrere Wochen meilen-, ja tagereisenweit von einander dielocirten Abtheilungen. In allen Gaft- und Raffeehäusern war ein beständiges Rommen und Beben von Officieren, ein Wiederfinden, ein Ausfragen von Kameraden die fich wochenlang nicht gesehen hatten; bier, um die Beiterkeit des Augenblickes zu geniegen, Banquetiren und Spielen, aber mit bem Gabel zur Seite wie auf bem Sprung: bort ernfte Gefprache, Mittheilung beffen mas man gegenseitig in Erfahrung gebracht, Bermuthungen und Combinationen was ber nachfte Augenblick bringen werbe. Das Corps Schlif war bisher ftete fiegreich vorwärts gegangen; es hatte Rafchau als feinen Saupt- und Stuppuntt. gehalten, von da Borftoge nach allen Seiten geführt, das ganze Gebiet bis an den Bodrog und die obere Theig, bis Mistolcz und tief in die Bips hinein unter taiferliche Botmäßigkeit gebracht. Sollte bas alles, die Frucht so vieler und blutiger Rämpfe, schwer errungener Siege, mit einemmal preisgegeben, follte nach fo fcbonen Erfolgen an ben Rudzug gedacht werden? Bu dem einen Gegner, den man bisher zu befriegen gehabt, mar jest ein zweiter gekommen, und einer von unläugbarer Beschicklichkeit und Thatkraft 114). Bon befreundeter Silfe bagegen, auf die man rechnen zu durfen glaubte, war nichts in Aussicht; keine Nachricht wo Bog und Jablonowski ftanden die Borgei an den Fersen sein follten; man war auf seine eigenen Rrafte gewiesen und bei ber Nabe ungarischer Colonnen von Ausspähern umgeben. Biel zu fprechen gab den Schlit'ichen Officieren ein ungarisches Frauenzimmer, schwarzlodig mit feurigem Blid, jung und ichon, das vor einiger Zeit mit einem Rammermadchen in Leutschau eingefangen worden war und nun in Raschau ins Berhör genommen wurde; es icheint aber nicht daß ihre Aussagen zu besonderen Entdeckungen zu führen geeignet waren. Unter ben Bersonen beren man sich versichern zu mußen glaubte befand fich auch ein ftreitbarer Pfarrer aus Erlau der am Tage der Schlacht bei Rafchau den Raiferlichen in die Bande gefallen war; ein magharifcher Saspinger foll er, den Stuten in der einen Band, bas Crucifix in der andern, die Honveds zum Rampf begeistert haben \*).



<sup>\*)</sup> Kočičta S. 186 f.

Um 9 Uhr abende murbe von Schlif Rriegerath gehalten, welchem er durch feinen Generalftabs-Chef Major Gableng die drei Möglichkeiten jur Berathung vorlegte: Rafchau als ein zweites Saragoffa bis auf den letten Mann zu halten : fich nach Galizien burchzuschlagen ; bas Armee-Corps aus der Umzinglung herauszuziehen in die es gerathen war und fich dem Mittelpunkte der Operationen zu nähern. Was man bei der Erwägung nicht außeracht laffen durfte, war der ungeheure Troß den man mit fich zu nehmen hatte. Gepack und Borrathe aller Art, eroberte Rahnen Waffen Monturen, beinahe 2000 Gefangene Flüchtlinge Krante Bermundete. Die Stimmen einigten fich julest in der Meinung die Berbindung mit der haupt-Armee ju fichern; es follte ein Berfuch gemacht werden dem von Guben herandringenden Feind eine Schlacht anzubieten wo, im Falle diefe gunftig ausfalle, Rafchau noch zu halten ware; im verneinenden Kalle mare die Stadt ju raumen und der Ruding in fudweftlicher Richtung über Moldau (Sepfi) und Torna anzutreten \*). Ohne Bergug wurden alle Anstalten getroffen. Mitten in der Nacht sammelten fich die Truppen ohne Trommelichlag auf den bestimmten Alarm-Bläten. 6 Bulver-Raffer, eine Angahl Sensen und Bifen wurden im Flufbett ber Hernad versenkt. FME. Schulzig mit Major Gablenz an der Seite wurde auf den Raschauer Berg und in das Hernad-Thal disponirt um dem anruckenden Görgei die Spipe zu bieten. Bei 1400 Fuhrmerke aller Art fammelten fich zur Abfahrt bereit außerhalb der Stadt nächft der nach Moldau führenden Strafe. Zum Commandanten dieses schwerfälligen Wagenzugs wurde Obstl. Lauingen, zur unmittelbaren Bedeckung derfelben 1 Bataillon Roudelka, 1 Chevauxlegers = Divifion und das Szirmapsche Frei = Corps bestimmt. Rachdem alles in Ordnung ge= bracht, was ein paar Stunden in Anspruch nahm, setzte fich bieser ungeheure Troß unter Schutz der Brigade Parrot in Bewegung. Schlif felbst brach mit einer Abtheilung Mazzucchelli und Granzern, 6 Escadronen und 12 Gefchützen auf der Diekolczer Strafe gegen Enpicate auf, wo er fich mit Fiedler vereinigte und seitwarts der Strafe in mehreren Treffen gelagert feinen Truppen einige Raft gemahrte und die Mannschaft mit Bein betheilen ließ.

<sup>\*)</sup> Robili G. 250 f.

In der Nacht vom 8. jum 9. hatte Rlapfa die erste unmittelbare Nachricht aus dem Lager Görgei's erhalten; es war die Erfturmung des Branisto und ber Ginmarich in Eperies mas ihm Bupon mittheilte. Rlapfa brach mit frühem Morgen zum zweitenmal von Boncz auf, rudte in Hidas-Nemethi ein und marichirte wie am Tage gubor bis Szing wo er fich abermals in Schlachtordnung aufstellte. Auch Schlif hatte fich am Morgen von Enpicke in Bewegung gefett und ordnete, nachdem er Rlapka's anfichtig geworden, feine Truppen für den Rampf. Es gab allerhand Scharmuzieren zwischen ausprengenden Bufaren und begegnenden Chevaurlegers, die zu beiden Seiten der Fahrftrage in der Riederung postirt waren; allein ernstes wurde nicht unternommen. Schlif mar gefast und bereit den Rampf aufzunehmen der ihm geboten murde; doch felbst einen folchen herauszufordern war in seiner Lage zu viel gewagt. Rlapka hingegen fühlte sich zu schwach allein einen Gegner anzugreifen den er schon hinreichend fennen gelernt hatte; er zögerte bis er von Rafchau die erften Ranonenschufe vernehmen wurde, die fich jedoch immer nicht vernehmen liegen. So vergingen mehrere Stunden in nutlofem Warten, bie Schlit das Zeichen zum Aufbruche gab und in großem Bogen über Nagh-Ida auf die Moldauer Strafe einbog. Es mar ein marmer Zag, mehrere Mann fielen mahrend des Mariches vor Erichopfung ju Boden, mahrend nachfolgende Sufaren den Rachtrab beunruhigten; gegen diefe fette fich Baron Uichtrit mit einer Abtheilung Breugen-Ruraffiere in Galopp, marf fie gurud und jagte ihnen zwei Bferde ab, moruber Schlit eine folche Freude bezeugte, daß er die beiden glucklichen Erbeuter jeden mit vier Ducaten aus seiner Privat-Schatulle beschenkte.

Schulzig hatte um 9 Uhr vormittags eine Cavalerie Dronnanz an den Grafen Schlik abgeschickt, die auf Husaren stieß und in Folge dessen die Nähe einer seindlichen Abtheilung meldete, während sich weder auf der Sperieser Straße noch im Thale der Hernad etwas vom Feinde zeigte. Schulzig traf allsogleich Anstalten seine Stellung auf dem Kaschauer Berge aufzulösen und den Marsch auf der nach Torna führenden Straße anzutreten. Um 5 Uhr nachmittags verließ der letzte Soldat vom Corps Schlik die Stadt die er vor nahezu zwei Monaten als Sieger betreten und zum beherrichenden Mittelpunkt von fünf Gespanschaften gemacht hatte. Die Nachhut bildete das 2. Bataillon Latour; eine Abtheilung unter Oberl. Julius Schuberth hatte den Auftrag die über die Hernad führende Brücke abzubrennen was bis in die sinkende Nacht hinein währte,

worauf sie in dichter Finsternis über Schnee und Gis den Marsch nach Moldau antrat.

Die übrigen Truppen hatten spät am Abend ermüdet ihre Nacht-Quartiere erreicht. General Parrot in Torna mit dem Bortrab in Rádaska; das endlose Fuhrwerk aller Art mit der Artillerie in Somodi; Graf Schlik, dessen Haupt-Colonne jetzt die Brigaden Fiedler und Pergen mit der Brigade Dehm als Nachhut bildeten, in Moldau; FML. Schulzig in Szeszta Esecs und Makrancz. Der Tag hatte in diesen Bergen mit einem tüchtigen Schneegestöber geschloßen und Soldat wie Officier waren froh unter Dach zu kommen, was oft neues Ungemach mit sich sührte. Besonders in Moldau füllte sich alles zum Uebermaß, mitunter 50—60 Mann in einem Gelasse gleich Häringen zusammengepfercht. Die Rachhut Schulzig's kam nach Makrancz wo Oberl. Schuberth mit seiner Abtheilung um Mitternacht eintras. Das 2. Batailson Latour erhielt jetzt seine Eintheilung in der Brigade Dehm.

\* \*

Rlapta war am felben Tage vorfichtig und langfam über Enpiczte, Borgei, durch den Brudenichlag bei Lemes über Gebuhr aufgehalten, von der andern Seite über Budamer und Olcevar gegen die hauptftadt Ober-Ungarns vorgerückt. Am 10. Februar 8 Uhr vormittags ritt eine Escadron Coburg-Busaren vom Armee-Corps der obern Theif - das Gros von Rlapta's Truppen blieb in Groß-Ida Enpiczte und Hidas-Remethi -, im Laufe des Rachmittags marschirte eine Abtheilung der Division Aulich ale Avantgarde der obern Donau-Armee in Raschau ein. Bald erschienen die Führer in Berjon, erft Rlapta, später am Abend Borgei ber fich mit seinem Stabe im Comitatehause einquartierte. "Wer bermag", fo beißt es in einer ungarischen Darftellung bes Feldzuges, "ben ruhrenden Ausbruch ber Freude und Begeifterung ju fchildern welche honvede und Bevolkerung ergriff ale die erften Abtheilungen Gorgei's und Rlapta's auf dem Martiplage einander begegneten! . . . " Das wollen wir, mas die Truppen der beiden Feldherren betraf — benn unter den Einwohnern von Raschau maren die Gefühle nichts weniger als ungetheilt - gern glauben; ob die Führer felbft fo heitern Gemuthes waren burfte zu bezweifeln fein. Denn das Armee-Corps Schlit's das fie gleichzeitig von zwei Seiten angreifen wollten mar ihnen entschlüpft, wie ein

Bierteljahr vorher General Simunic den von Norden kommenden Schaaren Beniczky's und den von Presburg anrückenden Truppen Guyon's von Thrnau geschickt ausgewichen war. "In diesem Augenblicke mag es dem Grafen Schlik schlecht gehen", sagte zur selben Zeit Ernst Kiss, derzeit Militair-Gouverneur von Debreczin, zu dem gefangenen Grafen Erbach; "denn man hat hier Nachricht daß er von drei Armee-Corps eingeschloßen ist und die Ungarn triumphiren schon er sei mit seiner Armee vernichtet; aber mir ist nicht bang um den Schlik, der wird sich schon heraussinden und dann irgendwo im rechten Augenblick erscheinen"\*).

Ueber biefes ichmähliche Dislingen bes "Schlif-Fang" gab es jest und noch Wochen hindurch endlose Bormurfe und Erklärungen im ungarischen Lager; denn einer ichob die Schuld auf den andern. 218 Dembinsti die Nachricht erhielt daß Klapka am 7. sich von Szina und Hidas-Nemethi wieber nach Goncy jurudgezogen habe, braufte er beftig auf und fandte den Bericht seines Unterfeldherrn, worin er die Stelle von dem beabsichtigten "vorsichtigen" Wieder-Borrucken gegen Kaschau unterftrich, in originali nach Debreczin 115). Rlapta hingegen und Görgei flagten Dembinsti an daß er nicht mit ganzer Macht Schlif von der Theiß nachgegangen fei, sondern felben nur bon einem Theile feiner Truppen habe verfolgen laffen, und machten überdies, minbeftens nachträglich in ihren Aufzeichnungen, einander gegenseitig Bormurfe. Besondere der Rlapfa'iche Unhang beschulbigte Borgei der Saumfeligkeit dag er nicht nach dem Erfolge am Branisto ohne Aufenthalt auf Raschau losgeruckt fei und daß fich fein Unterfeldherr Ameth im Bernad-Thale "von einer schwachen Abtheilung feindlicher Infanterie und ein paar Geschüten" durch zwei Tage habe aufhalten laffen \*\*). In Debreczin endlich war man über alle zusammen geärgert und erboft, aber ba man Borgei's Bunge und spigen Griffel fürchtete und Dembinsti als Fremden und Oberfeldherrn schonen wollte, mußte Rlapfa bas Bad ausgießen. "Und er war jo in unsere Sand geliefert!" schrieb Roffuth am 10. nach Distola. "Mehr wie General Roth den wir mit 10.000 Mann gefangen haben. Es ift höchft traurig!" Er bettelte jest bei Dembinsti um "einen tüchtigen Sieg", wie er anderthalb Monate früher bei bem Borruden ber taiferlichen Saupt-Armee bei Görgei darum gebettelt hatte. Zwei Tage spater

<sup>\*\*)</sup> Rlapta I S. 169 f. vgl. mit Rmety Gorgei's Wirten S. 15.



<sup>\*)</sup> Erbach Aufzeichnungen G. 31 f.

km der Regierungs-Bräsident auf den mislungenen Schlik-Fang zurück.
"Klapka ist ein braver Mann, aber er wird in seinem ganzen Leben viel ihn müßen bis er den ungeheuren Fehler gut gemacht hat daß er den Schlik nicht aufgerieben oder gefangen hat. Es ist schrecklich! Gott gab ihn in unsere Hand und er läßt ihn davonmarschiren! Rlapka verdient vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden." Am 13. schrieb Szemere an den Oberfeldherrn: "Mein Herz fühlt tief den Schmerz den mir dieser kehler verursacht, weil mein armes Baterland dafür büßen wird!"...

Man merkt es wohl, Klapka wurde hier überall genannt, aber Dembinski war gemeint.

16.

Am 10. Februar abends erfuhr Dembineti daß Schlit in der Richtung bon Torna ausgewichen sei, mas ihn in seinem Plane mit Distolcz als Operatione-Bafie nur beftartte. In der Nacht ergingen Befehle an Major Albrecht in Forró nach St. Beter am Sajó aufzubrechen und an Alapka mit seinem ganzen Corps in Gilmarichen auf der Miskolczer Strafe vorzuruden, mahrend Gorgei die Raiferlichen über Moldau und Torna verfolgen und die Bereinigung Schlit's und Jablonowefi's verhindern sollte. Dembideft felbst brach mit der Division Razinczy nach St. Beter auf wohin auch Mariafy nachkommen follte; feine Absicht mar von da auf Edelent zu marschiren. Schlit den Weg nach Rima-Szombath zu verlegen und ihn somit, falls Görgei nachdrücklich von Kaschau aus drängte, abermals zwischen zwei Feuer zu bringen. Dembidski stand bis nun zu Görgei noch nicht in dem Verhältniffe des Befehlenden, son= dern in dem der Gegenseitigkeit; er theilte ihm seinen Plan mit und figte die Bitte bei: "Wollen Sie, Berr General, die Gefälligkeit haben mich über Ihre Bewegungen in Renntnis ju feten damit wir dem Feinde mehr Schaden zufügen können." Görgei's Abficht ging dabin Raschau, "für Ober-Ungarn einer der wichtigften Strafenknotenpunkte, mit Entschiedenheit zu halten, und zwar durch Offenfiv-Operationen einerseits auf ber Tornaer anderseits auf ber Zipser und Duklaer Strage". Den abziehenden Schlik ließ er durch Biller mit ber Divifion Bugon als

Reserve verfolgen, jedoch nur zwei Stationen über Torna hinaus; zur. Deckung der Zips in welche "ein feinbliches Corps von 10.000 Manzeingebrochen sein" sollte, wurde Kmeth beordert\*).

Unter dem "Corps von 10.000 Mann" maren die beiden Brigaden Bot und Jablonowski gemeint, die in der That in diesen Tagen das Gebiet ber Bips erreicht hatten; ihr linker Flügel, Trenck und Bloudet kam durch die Liptau herangezogen. Die Generale hatten, wie wir uns erinnern, die Absicht auf bem nächsten Wege das Corps Schlit zu et reichen; als fie aber in Thiergarten (Telgarth) eintrafen faben fie fic durch weite für Botichaften durchaus unverlägliche, ja gefährliche Streden von Rafchau geschieben, so daß weder fie mußten wie es dort mit Schlif ftand, noch dieser wußte wie nahe oder weit die ihm befreundeten Colonnex fich befanden. Am 9. Kebruar 10 Uhr pormittags, also am selben Tage ba Schlif und Schulzig Raschau räumten, mar General Got in Leutschan einmarschirt, das wenig Stunden früher die letten ungarischen Colonnen, eine lange Reihe in Ermanglung von Pferden mit Ochsen bespannter Wagen, verlaffen hatten. Doch hatten fie nicht alles mitführen können, fo dag manche Vorräthe von Tuch Leinwand Ausruftungsgegenftander den Raiserlichen zu aute kamen, zum großen Berdrufe der Rossuthianer bie hier, wie überhaupt in den Zipfer Städten, ein fehr bedeutendes Comtingent ber Bevölkerung bilbeten 116).

Am 11. Februar traf Major Trend mit Bloubet und Zach, nachbem sie die Liptauer Gespanschaft unter die rechtmäßige Gewalt des Landesfürsten zurückgebracht 117), in Leutschau ein, während Hurban mit einem andern Theile des slovakischen Frei-Corps in Bries auf der Wacht gegen Rosenau und Rima-Szombath blieb. In Leutschau langte ein kaiserlicher Officier an, den Schlik am 7. mit mündlicher Botschaft aus Kaschau über Dukla in die Zips gesandt hatte; was er brachte war drei bis vier Tage alt und ließ sich daher nicht mehr zur Richtschnur nehmen. Einem zweiten Officier, den Schlik von seinem Ausweichmarsche aus mit zwei Mann Begleitung auf Kundschaft ausgesandt hatte, misglückte dies mal das Wagstück: es war der kühne Lieutenant Tomasini der bei Rosenau ergriffen und in Ketten nach Debreczin geschafft wurde. Götz und Jablonowski, auf ihr eigenes Handeln angewiesen, blieben zwar nicht

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Das Schreiben Dembinsti's Mistolcz 12. Februar 8 Uhr morgens und das Görgei's Kaschau 13. Februar s. Klapta I S. 235 f. Anm.

mthätig, sandten vielmehr gegen das Abausvarer und das Saroser Comitat Kühler aus. Am 12. überschritt Bloudek mit seinen Slovaken den Branisko-Baß und ging über Široka bis Frič und Bartovce vor, während eine startere Colonne — Palombini, Hoch- und Deutschmeister und Slovaken mit drei Geschützen und einer Abtheilung Jäger als Bortruppe — unter Oberst Pott über Kirchdrauf und Wallendorf die Straße gegen Gölnitz auskunden sollte. Allein hier hatten sich mittlerweile Abtheilungen von der Division Kmeth dazwischen geschoben und hinter Kluknau mit einer Batterie Stellung genommen, aus der sie Pott am 13. nach kurzem Strauße prückschlung; von den Kaiserlichen blieben 1 Corporal und 1 Gemeiner von Palombini todt. Gleichwohl fand es Pott, welchem das Erscheinen der Ungarn auf diesem Punkte als ein Zeichen galt daß Kaschau nicht mehr im Besitz der Kaiserlichen sei, gerathen nach Kirchdrauf zurückzugehen, wohin Götz, um seine Rückzugslinie besorgt, auch die über den Branisko gegangene Abtheilung einberief.

Wir haben FML. Ramberg auf dem Mariche zu seinen beiden Brigaben verlaffen, den er nicht ohne Beschwerden und Gefahr zurucklegte. Die Wege waren bei dem eingetretenen Thauwetter grundlos, von Neusohl an lag noch hoher Schnee. Die ohne Rafttage marschirende Colonne fonnte nicht zu meitgehenden Streifungen benützt merden und die einzige Magregel, die man den meist unverläßlichen, häufig genug feindseligen Ortsbehörden gegenüber anwenden tonnte mar die Borspiegelung daß dem kleinen Detachement ein Corps von 10.000 Mann auf dem Fuße folge, für welches von Station zu Station die Berpflegsanstalten angeordnet murden. Bon Bries (Breeno), wo man am 11. abende eintraf, feste Ramberg in Begleitung seines Sohnes Bictor als Divisions-Adjutanten und des Rittmeisters Robert Grafen von Bachta als Ordonnang-Officiers am 12. seine Reise zu Wagen fort, die Escadron mit den Pferden 2c. folgte von einem Tag zum andern nach; am 12. bis Pohorela, am 13. bis Leutschau, am 14. bis Rirchdrauf, wo der Feldmarschall-Lieutenant den ihm aufgetragenen Oberbefehl übernahm. Es trafen ihn daselbst die übertriebenften Gerüchte über den Stand der Dinge: Eperies und Raschau feien von 45.000 Mann mit 150 Gefchuten befest; bei Margeczan (Margitfalva) ftunden 7000 Mann und hielten mit 120 Geschüten den Bag befett; die Rosenauer Strage sei an verschiedenen Stellen unterminirt um darübergiehende Colonnen in die Luft zu fprengen u. bgl. m. - Gerüchte die unvertennbar mit Abficht ausgeftreut maren, um die beiden Brigaden

sowohl vom Anmarich auf Raschau als anderseits von einer Annäherung an Schlift abzuhalten 118).

Schlit's Seitenmarsch durch die Thäler und über die Berge der Tornaer und Gömörer Gespanschaft, größtentheils bei Schneegestöber und schneidender Kälte, war eben so unaufhaltsam als beschwerlich. Doppelte, ja dreifache Märsche legte er seinen Truppen auf, die für den verehrten Führer ihre Kräfte anstrengten, aber troß aller Fürsorge desselben für ihre Berpflegung

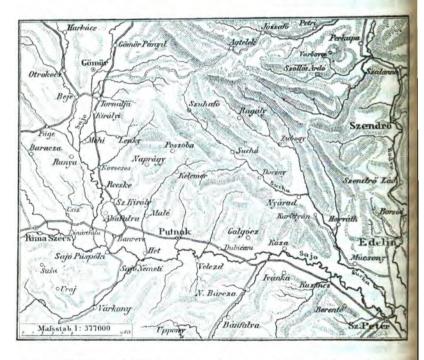

zu ihren Mühen und Strapazen noch Hunger litten. Es standen keine Magazine, keine Feldbäckereien zur Verfügung; die Bewohner der Gegend, selbst wenn sie sich den Kaiserlichen wohlgesinnt zeigten, waren auf den Durchzug so großer Massen nicht vorbereitet. Es mußten kleine Colonnen rechts und links von der Straße oft stundenweit ausgesandt werden um Brod für die Mannschaft, Futter für die Pferde beizutreiben. Stets kam man erst bei einbrechendem Dunkel, häusig bei sinkender Nacht in die Stationen, wo jetzt erst das Rind geschlachtet und das gewonnene Fleisch für die Compagnien ausgeschrottet wurde; doch der Soldat war

meift so ermüdet daß er sich lieber gleich der Rube hingab, statt vorher feinen Magen zu befriedigen. Früh morgens mußte die Truppe marich fertig fein, fo daß oft ganze Bataillone taum halbwege menagirt hatten. Die schwierigste Aufgabe hatten General Barrot und Obstl. Lauingen ale fie den riefigen Trof über den Agteleker Berg ju fchaffen hatten. Am 11. Februar 5 Uhr morgens wurde von Joksafo aufgebrochen und bald war man am Rufe ber Bobe auf welche fich die Strafe, ein schmaler ichlecht unterhaltener Gebirgeweg, am Rande eines schroffen tief hinabgehenden Hanges, mitunter oft in Steigungen von 25 bis 30 Grad inanwindet. Diesen hatte der Feind überdies durch die Bewohner der Umagend unwegiam machen laffen, nicht blos durch Abgrabungen und gesohnliche Berhaue; man hatte gemauerte Steinmassen aufgeführt die durch Ranonen eingeschoffen, dann durch Bionniere weggeräumt werden mußten. Nun begann das Hinauffahren das an den fteilften Stellen fo **keschwerlich** war daß oft vierfacher Borspann genommen und überdies durch künftliche Hilfe wie Bebewerkzeuge, Unterlegung von Roften nachgeholfen werden mußte. Alle Augenblicke fturzte auf dem glatteifigen Boden ein Pferd; tam ein Beinbruch dazu wurde es auf der Stelle erichoffen ober erftochen und zur Seite hinabgeschleudert. Die Tête der Brigade Barrot rückte nach 6 Uhr abends in Tornalja ein; aber der Bagenzug war erst zum geringern Theil über den Berg gebracht, zwei Drittel des Fuhrwerkes mußten theils vor dem Berge theils auf demfelben bie Racht über halten, und vollendeten erft am andern Tage den Uebergang der im Ganzen volle 36 Stunden in Anspruch nahm. Graf Schlik hatte jum Commandanten des Bortrabes feines unter fo fcmierigen Umftanden fich bewegenden Armee-Corps feinen geeigneteren Dann mablen können als Barrot, der Muth Ausdauer und Umficht mit den Borzügen einer ritterlichen Erscheinung, eines gewinnenden und vertrauenerweckenden Befens perband 119).

Am 12. befand sich Parrot mit den Bortruppen und dem Troß in Batka Dulháza Tamási, schon nahe an Rima-Szombath; die Brigade kiedler in Füge Baracza Runha; Pergen in Beje Királyi Wéhi Lenke; Kriegern in Gömör und Tornalja, wo sich das Haupt-Quartier befand; Dehm in Agtelek Józsafö Petri; mehrere Compagnien Insanterie, 1 Division Sunstenau-Kürassiere und eine halbe Cavalerie-Batterie als Rachhut in Szen. Eine Colonne von 20 Wagen, die unter Bedeckung von 2 Compagnien Insanterie und 12 Kürassieren in das Bodva-Thal

ausgesandt mar hafer zu requiriren, murde bei Szendrö von husaren Sonvede angegriffen und ihrer Wagen beraubt; die Bebedung entg mit knapper Noth der Gefangenschaft. Es war das ein Beweis daß den verfolgenden Feind an den Fersen hatte, und die höchste Vorsicht boten. Als aber Depm's Nachhut in Szen einrückte mar vom Comm danten bis zum letten Mann alles fo ermudet daß man fich beant auf der Strafe gegen Szilas eine kleine Cavalerie-Bedette, an den U zäunungen des Ortes einige Infanterie-Boften aufzustellen, wogegen flankirenden Höhen unbewehrt gelassen murben, mas sich bitter ra follte. Denn mehrere Abtheilungen Honvede von der Divifion Bi schlichen sich, mit der den Raiserlichen abgeneigten Ginwohnerschaft Einverständniffe, über die seitigen Berge in den Ort, mahrend andere n Ueberwältigung der schwachen Borpoften von der Strafe her eindraug So standen am frühen Morgen des 13., ehe noch der Bergatterun ftreich die ermübeten Truppen aus dem Schlafe wecken konnte, bei ge fünfzehn, zwanzig Ungarn vor jedem mit kaiferlicher Mannichaft beleg Hause; ein Glück war es noch für die Cavalerie daß eben die Tromp bas Zeichen zum Abfüttern gegeben hatte, fo daß die meiften Rei wenn auch erft halb angekleidet, mindeftens munter maren. An eine B theidigung ließ fich nicht benten, sondern nur wie man fich mit bei Haut aus der Falle rette. Das gelang denn auch dem größern The indem die Infanterie die rechts gelegenen Sohen gewann, die Cavala und die Beschüte fich in der Riederung sammelten. Im gefährlichft Momente tam eine vorwärts im Dorfe Betri einquartierte Compage Latour im Gilschritt herbei und hielt die Honvede von weiterer B folgung ab, mahrend Oberl. Hauck durch rafche Entschlossenheit seine fcute aus dem feindlichen Bereiche jog. Gleichwohl maren die Berlu groß: von der Cavalerie 61 Mann fammt Bferden und Ruftung, v der Infanterie 30-35 Mann per Compagnie, das Gepack der meift Officiere, die Feld-Requifiten der gesammten Truppe. Die Gerettet marschirten nach Betri wo fie vom Grafen Dehm, der ihnen entgege fam, aufgenommen wurden.

Mittlerweile hatte Dembinsti seinen Blan über Ebelenh Schlit id den Rücken zu fallen, nachdem er erfahren daß dieser bereits über Torn hinaus sei, aufgegeben und eine Borrückung von Butnok das Sajo-The hinauf beschlossen. Denn er glaubte aus verschiedenen Anzeichen zu schließes daß Schlik sich in Tornalja festseten wolle, von wo er ihn um jeden

wis vertreiben wollte um deffen Berbindung mit den nördlichen Corps 4 Raiserlichen zu hintertreiben \*). Während er demnach mit der Dis n Razinczh noch am 12. nach Butnok aufgebrochen war, hatte er mariaft, ber bereits in ber Nahe von St. Beter ftand, Weifung gumen laffen eben dahin nachzurücken, wo derfelbe bis Mittag am 13. einben, seine Truppen mit Brot und Branntwein stärken und, fobald er ber Gegend von Tornalja Ranonendonner vernehmen wurde, eine audlung einnehmen follte um Butnot zu beden und Razinczy im Falle in de Rückwärtsbewegung desfelben aufzunehmen. Dembinsti felbft ließ in in not Kuhrwerke ausammentreiben die seinen Truppen Rleisch Speck wied Branntwein nachführen und ihnen badurch ermöglichen follten auch ne eintretender kalter Witterung im Freien zu lagern; dann fandte er in aren-Patrouillen das Sajo-Thal hinauf von denen mehrere Gefangene einzelne Spione eingebracht wurden, welch letzteren er aber ihren wit nicht entgelten ließ 120). In Butnot trafen Dembinsti drei ittige Botschaften: zwei aus Debreczin beren eine bas Corps Görgei's Ber feinen Oberbefehl ftellte; die andere enthielt die Rachricht daß die mung Leopoldstadt gefallen sei; die britte von Beceen aus Töröt-🏝 Miklós der ihm die drohende Haltung der Kaiserlichen in Szolnok bete. Durch all das fah fich Dembinsti in seinem Borsate einen ents bibenden Schlag wider Schlit zu führen nur beftartt, und ba er nun b über Görgei's Truppen verfügen konnte fo ließ er Biller den Befehl Mommen Schlit ohne Aufenthalt nachzurucken um bei dem Angriffe auf brnalja mitwirken zu können. Um feiner Sache ganz ficher zu fein abte er, im Abstand von je zwei Stunden, auf gut bespannten Wagen 🌬 Boten nacheinander ab, wobei er nicht bedacht zu haben scheint daß Mer, selbst wenn ihn diese Beisungen trafen, denselben nicht nachkommen arde ohne vorher bei Görgei als seinem unmittelbaren Borgesetzten an= Fragen. Uebrigens kam keiner der Abgesandten an Dembinski zuruck, der mit sein Unternehmen einleiten mußte ohne auf Biller's Witwirkung a zählen.

Schlik hatte in Tornalja am 13. Raft gemacht, weil er sich mit tem Plane trug von hier über Waißen die Berbindung mit der Haupt-Krmee herzustellen. Er sandte für diesen Zweck den Prinzen von Naffau tus, der jedoch die Straße gegen Putnok unsicher und deshalb gerathen

<sup>\*)</sup> Danger I S. 104 f.

fand umzukehren, und fo blieb nichts übrig als fich noch weiter gege Westen zu wenden. Um 14. Februar befand sich Barrot bereits üb Rima-Szombath hinaus auf dem Mariche nach Nagh-Darocz und resztur mit ber Bagage in Osanan; die Brigade Riedler bewegte fil gegen Rima-Szombath, Bergen gegen Batta, Depm gegen Füge und Barace Priegern, beffen Brigade feit dem Unfall bei Szen die Rachbut bilben von Tornalja nach Beje. Die letten Abtheilungen Rriegern's, Otočan und St. Georger Granzer, maren gegen halb 2 Uhr nachmittags im A rücken aus Tornalja begriffen um quer über das Sajo-Thal nach Bi zu marichiren, als fich die Ungarn im Anmariche von Butnot zeigte Schlit ber fich, wie überhaupt mahrend des gangen Marfches, bei Nachhut befand stellte die wenigen Truppen die er zur Berfügung hat in Schlachtordnung auf und fandte ben zunächft borangegangenen M theilungen sowie an Depm den Befehl zur Unterstützung Kriegern herbeizueilen. Bald mar der Kampf an einzelnen Bunkten in Bang 121 Dembinsti ordnete feine Schaaren, ließ feine Ranonen vorfahren und a proten benen die kaiferlichen erwiederten. Bahrend die Ungarn gegen Tornalja manoeuvrirten, ließ Schlit auf seinem rechten Flügel eine Ca valerie-Batterie im Galopp von der Anhöhe herab durch das Waff fahren und am andern Ufer in Thatigkeit setzen, die mit solcher Wirkun den ungarischen linken Flügel beschofen daß fich dieser gegen eine rudwärts gelegenen Bald zurudzog. Es gab nun manches Manoeuvrin im kleinen wie im Schachspiel, jest ein Zug vorwärts jest ein Zu rudwarte; im großen Bangen blieb es aber von beiden Seiten bei Geschützfeuer, und auch dieses richtete wenig Schaden an - bei be Raiserlichen 1 oder 2 Todte, einige Bermundete, 4 gefallene Bferde bis die einbrechende Nacht dem beiderseitigen Rampf ein Ende machte 1233 Dembinsti ging am andern Tage auf Butnot jurud und Schlit fett seinen Marsch in der bisherigen Beise fort. Am 15. Februar stand fein Armee - Corps bis Losoncz und Tugar, Barrot mit dem Troff im Staffel bis Rima-Szombath, von wo eine Abtheilung bis Balfalu jur Beobachtung ber von Diefolcz über Butnot führenden Strafe w geschoben murbe.

Schlik konnte seinen Truppen nach tagelangen Mühen und Dram salen einige Erholung gönnen. Die Wusikbanden, seit langem verstumm schmetterten wieder muntere Weisen, anregende Märsche und Schlackk klänge in die Luft, bei denen das Herz des Soldaten um so fre

iger pochte als er darauf zählen konnte daß an die Stelle des nieders hlagenden Rückzugs wieder das anregende "Borwärts" seines Feldherrn ixten werde.

Nach der geschehenen Auskundung gegen Borosilo mar Obrist Rik-Inger für feine Berson nach Ofen gurudgetehrt, wo er vom Grafen Erbach nichts zu melben wußte als daß derfelbe mit feinem Diener und Imem Jager feine Courier-Reife in der Richtung von Mego-Rovesd zu Bagen fortgesett habe. Die Division Auersperg-Ruraffiere unter Major koudenhove hatten fich dem Obstl. Schneider von Schönhals angeschloken ber mit einem Bataillon seines Regimentes und einer halben Batterie nach Spönahös entsandt worden war, um von dieser Stadt "wegen hehrerer gemeldeter Beweise von übler Gefinnung" eine Brandschatung bon 50.000 Gulden einzuheben. Am 10. Februar 6 Uhr morgens mar Schneider auf dem Stadtplate aufmarschirt; ehe zweimal vierundzwanzig Stunden abgelaufen mar das Geld erlegt, worauf die Raiserlichen am 12. wieder abmarschirten. Aber mas follten die armen Sponghojer thun? Roch am felben Tage erschienen 9 Mann Nicolaus-Husaren in ihrer kiedliebenden Stadt, wo fie allerhand Unfug trieben und die unggrifche Ericolore auf dem Rathhausthurm wieder aufziehen ließen. Coudenhove. ben Schneider gegen Rapolna und Füzes-Abanh beordert hatte um die Beiß-Gegend im Auge zu halten, hatte rasch eine Abtheilung seiner Ruraffiere nach Shonghos jurudgefendet; aber wer nicht mehr zu finden bar, das maren die Nicolaus-Husaren.

Um dieselbe Zeit da die Expedition aus Pest nach Shönghös absegangen, war in Ofen ein Bericht Schlit's eingetroffen, vom 1. aus Mad datirt, über Duksa und Krakau gesandt und in einer Weise absksät daß er offenbar von der nahen Gesahr, die ihm von der Zipser Beite durch den Anmarsch Görgei's drohte, keine Ahnung hatte. Am Indern oder dritten Tage darnach, 9. oder 10., erfuhr man das Wisskschieß Erbach's, dessen Mittheilungen Schlik in die Kenntnis der Lage auf den andern Kriegsschaupsätzen setzen sollten. Man hatte allen Grund Iden das Schicksal des tapfern Grafen und dessen Sorps in Unruhe zu gerathen, als am 12. in später Abendstunde Rittmeister Zsedenhi gemeldet wurde. Er war in Civilkleidern und hatte von Moldau am 10. den Weg über Losoncz, in steter Gesahr angehalten und aufgegriffen zu werden,

nach Waiten genommen. Er brachte zwar teine Depefchen, aber mund lichen Bericht über die Räumung von Raschau und die Richtung die sein Corps-Commandant für seinen Rückzug einzuschlagen im Begriffe ge-Schlif mar also gefunden, und es murde feinen Augenblid gefäumt die Berbindung mit ihm berzuftellen. Gleich am 13. mufte von der einen Seite Fürst Colloredo mit 3 Bataillonen, 1 Escadron und 11/2 Batterien nach Spönghös, von der andern General Bu mit 4 Bataillonen, 4 Escabronen und 9 Geschützen nach Baiten auf brechen. Jener follte, nachdem er die Detachements Schneider's und Com benhove's aufgenommen, Streif-Commanden auf der Miskolczer Strage aussenden und gegen Baszto und Betervafar Officiere mit ftarter Covalerie-Bebeckung abordern um die Annäherung Schlif's auszukunden dieser hatte über Balassa-Sharmath gegen Losoncz vorzurücken und wa dieser Seite Schlik die Sand zu reichen. 3mei Tage später murde indefica ein anderer Plan gefaßt und Wyß der Befehl zugeschickt seine Bormarts bewegung einzustellen; zugleich ging ein Courier mit einem chiffrirten Schreiben an FDia. Ramberg ab, das ihn in die Renntnis von dem Rückzuge Schlik's sette, nicht ohne der begreiflichen Berwunderung Ausdruck zu geben "daß es weder Schlik noch Ihnen gelungen ist Nachrichten über Ihre wechselseitige Stellung einzuziehen!" Es wurde übrigens bei Ramberg's großer Entfernung und vereinzelten Lage einzig den Umftanden und feinem einfichtsvollen Ermeffen anheimgestellt, ob er die Berbindung mit Schlik aufsuchen oder fich durch die Zips zurückziehen oder endlich nothgebrungen, "was jedoch fehr bedauerlich ware", nach Galizien übertreten follte. "Jedenfalls", hieß es zum Schluße, "haben Sie den Feind nicht aus dem Auge zu verlieren und nur bei wirklich vorhandener Ueberlegenheit desselben den Rückzug anzutreten"\*).

Die Brigade Wyß war bis Badkert vorgerückt als ihr in der Nacht vom 15. zum 16. der Haltbefehl aus Ofen zukam. Es wurde blos, da man inzwischen sichere Nachrichten von dem Anmarsche Schlik's erhalten, eine Escadron Civalart-Uhlanen vorgeschickt. In Losoncz traf diese Reiterabtheilung mit dem nach Ofen eilenden Prinzen von Nassau zusammen, und die Fühlung mit dem Corps Schlik war damit hergestellt. Von den Uhlanen wurde nunmehr der große Troß der Kranken und Verwundeten, die Flüchtlinge und Gefangenen in Empfang genommen und im Berein

<sup>\*)</sup> Nobili S. 255.

wit dem Frei-Corps Szirmah nach Waißen geleitet <sup>123</sup>), welch letzteres bier erst seine Montur und Ausrüstung erhielt. Bon Pest traf ein Schuh-Transport beim Corps Schlik ein, was als eine große Wohlthat empfunden wurde. Alles andere verschaffte man sich auf eigene Faust. Es mußte hierbei auf stundenweite Entfernungen requirirt werden, wobei es mitunter kleine Zusammenstöße mit streisenden seindlichen Husaren gab, besonders im Rima-Thal gegen Szecs und Putnok hin. In Szombath und Losoncz wurde sleißig geschustert und geschneidert um die Ausrüstung herzustellen und alles in schlagfertigen Stand zu setzen.

Das Hauptziel, die Rettung des Armee-Corps aus der Umgarnung der überlegenen feindlichen Streitkräfte, konnte jedenfalls als erreicht anspejehen werden, was im großen Haupt-Quartier dankend anerkannt wurde. Man bewunderte daselbst "den meisterhaften Rückzug von Kaschau bis Mima-Szombath, in solcher Jahreszeit und unter solchen Berhältnissen miernommen und durchgeführt". Man pries den "kühnen und tapfern" Schift und beglückwünschte sich selbst daß er "endlich nothgedrungen seine Bewegung gegen Waizen gemacht, die ihm schon bei Beginn des Feldspies durch den Feldmarschall vorläufig angedeutet worden war"\*).

So reich an taktischen Schlägen und Wechselfällen jener Abschnitt bes Winter-Feldzuges war den wir hiermit schließen, ungleich interessanter solgenreicher und bedeutender war das strategische Moment, und zwar auf beiden Seiten. Der große Sieg den Görgei gegen die kaiserlichen Generale, trot mancher empfindlicher Schläge die sein Armee-Corps erlitt, und der große Sieg den Schlik gegen die ungarischen Generale ungeachtet mancher Einbuße im Einzelnen errungen, bestand eigentlich in dem Missersolge ihrer beziehungsweisen Gegner denen sie, nach aller menschlichen Boraussetzung, unabwendbar in die Falle gehen mußten. In taktischer Hinsicht hat sich in dem Gebirgskriege, der in dieser Phase des Feldzuges eine so bedeutende Rolle spielte, die Ueberlegenheit der kaiserlichen Heereskräfte gegen jene der Aufskändischen entschieden zu Tage gestellt. Der eigentliche Magyar, auf seiner Bußta mit dem endlosen Sesichtskreis herangewachsen, zeigte für den Kampf in den Vergen nicht das mindeste Verständnis; sie wußten die Pässe unsgangbar zu machen, aber sich hinter diesem sestgeschlossenen Walle zu vers

<sup>\*)</sup> M8. Seller.

theidigen, das trafen fie nicht. Das haben die Truppen des Generals Bos an der Rhsuca beim Ginmarich in das Trendiner, bei Stredno der Bfort zum Turder, bei Kralovan dem Schlüssel zum Arvger Comitat erfahren, Geschütze waren ihre Hauptwaffe die in die Ferne wirken, denen aber zwischen Bergen und Schluchten von einer fühnen Truppe bald an den Leib zu ruden ift. Un einer folchen tuhnen Truppe fehlte es den kaiferlichen Generalen nicht, fehlte es aber den Ungarn; denn die Masferade der s. a. Throler Scharsschützen des Bitalis Szöll war doch nick ernst zu nehmen! Bahrend die ungarischen Artilleristen auf die im Enge thale anrudenden f. f. Truppen auf große Entfernungen feuerten, begruften die Rager, die an den fteilen maldbedecten Bangen ihnen in die Flanke kamen, fie unerwartet mit ihren treffenden Rugeln, worauf die Ranoniere fammt den zu ihrer Bedeckung beigegebenen Honveds geschrech reifaus nahmen. Das war in Rurze der Erfolg von Hodric, bei Rlufnan Beim Zusammenftog Bott's mit den Bortruppen Ameth's ereignete fich etwas ähnliches; wären nicht die Husaren, die Kerntruppe und der Stob des Ungarn, herbeigesprengt das Fortschaffen der Ranonen zu beschützen die Sager hatten bier dieselbe Beute wie bei Hodrid gemacht. Auch in der Bergichlacht um den Befit von Schemnit maren es die Jager benen, besonders am rechten Flügel der Raiserlichen, ein hervorragender Antheil an der Entscheidung des Tages zufiel. So haben die taiserlichen Jägen im Quartier flott und aufgeweckt wie die Truppen teiner andern Baffe ohne dabei handelfüchtig und rachgierig zu fein, im Rampfe auf dem um garischen Kriegsschauplate sich ebenso glänzend bewährt wie auf dem italienischen, wo die Namen Roval und Monte Berico bleibend in dem Annalen der Kriegsgeschichte an fie erinnern.

Es beginnt ein neuer Abschnitt des Winter-Feldzuges. Die beiders seitigen Führer sind an Erfahrungen, an Werthschätzung ihrer gegensseitigen Kräfte reicher aus dem interessanten Doppelspiele hervorgegangenzie Bedingungen eines Zusammenwirkens zu gemeinsamem Erfolge sind sowohl auf kaiserlicher wie auf ungarischer Seite vorhanden, und alles strebt nach einem großen Zweikampse hin, für welchen Dembiński, wie er nachmals nicht aufhörte sich zu rühmen, wie auch Kossuth selbst ihm zusgestand, seit Wochen den Schauplatz dort erkoren hatte, wo die Ausläuser der Matra in leichterem Hügellande in die endlose Ebene auslausen durch welche die mittlere und untere Theiß ihre trägen Wasser wälzt.

Dhne mit einer ahnlichen Boraussicht des nächsten Rampfplates groß nthun, war man im kaiferlichen Lager in einer abnlichen Stimmung wie im Haupt-Quartier des polnischen Generals, und zwar nicht erft in ben letten Tagen. Seit dem Einmarsche in die beiden Hauptstädte mar man hier durch den Abmarich der Division Coorich zur Berfolgung Borgei's, durch die Beichäftigung Simunic' mit ber Feftung Leopoldstadt, mblich und bauptfächlich burch die mangelnde Berbindung mit Schlif bieber die langfte Beit zur einer beobachtenden Defenfive genöthigt. Mit Rugent war die Fühlung wohl hergestellt; allein er war mit seinem Gros noch zu weit um ein Mitwirken besselben in Rechnung bringen zu konnen. Er manoeuvrirte langfam und mit großem Borbedacht, weil er, die beiden Reftungen Effegg und Beterwardein por fich, immer meinte die Granzen von Sud-Steiermark gegen eine italienische Ueberraschung vom Quarnero aus becken ober wohl gar gegen die radicalen Elemente in Grät und in Bien Front machen zu müßen 124). Gleichwohl hatte man im großen Saupt-Quartier keinen Augenblick die Borbereitungen aus dem Auge gelaffen, um eintretenden Falles angriffsweise gegen den sich um die obere Theiß sammelnden Feind vorzugehen und deffen vereinte Macht durch einen Hauptschlag zu brechen. Die Ginberufung ber Division Ceorich aus dem Bereich der Bergftadte war allerdings eine Magregel augenblicklichen Bedürfniffes gewesen; allein nun war fie einmal ba, und mit ber nach ber Einnahme von Leopoldstadt erfolgten Heranziehung der Brigade Neuftabter waren die im Centrum bereit gehaltenen Rrafte ansehnlich verftärkt worden. Dazu kam jett die Berbindung mit dem stärksten Corps der Armee, auf deffen einverständliches Eingreifen in die Action sich nunmehr gablen ließ, und wenn es ein gunftiges Ereignis auf dem fudlichen Kriegsschauplate erlaubte auch vom Corps Nugent eine beträchtliche Berftärkung heranzuziehen, so waren, nachdem man sich gegen die mittlere Theiß hin Luft gemacht hatte, alle Bedingungen vorhanden gegen den nördlich von den Hauptstädten operirenden Feind einen hoffentlich enticheidenden Borftog auszuführen.

## III.

## Bem's Anmarsch gegen Hermannstadt.

17.

Die siebenbürgischen Kriegsereignisse hatten ihr Theater für sich, das, um dem gewählten Bilde tren zu bleiben, nur durch manches was hinter den Coulissen vorging mit dem zusammenhing, und auch da meist nur lose, was einerseits in Debreczin und Großwardein anderseits in Osen Temesvar und Lemberg geplant und verfügt wurde. Wir haben das Land verlassen\*), da Bem als Sieger in Klausenburg eingezogen, die Colonne Urban's gegen Bistritz und Naszod, die übrigen Theise des Corps Wardener gegen Karlsburg abgedrängt waren, während im Südsosten die Unterwerfung der Esit und Haromszet einen zweideutigen Absschluß gefunden hatte.

Am 27. December 1848 erließ Bem einen Aufruf an die Bewohner von Siebenbürgen: er komme sie von dem Joche der Reaction und des Militair-Despotismus zu befreien, die durch die ungarische Constitution verbürgte Freiheit trete wieder ins Leben. Für alle die dahin begangenen politischen Bergehen werde durch das ganze Land Amnestie zugesichert; "aber alle neuen Bergehen werden kriegsgerichtliche Strase sinden, die mit Wassen ergriffenen Landesgenossen, sowie alle die nicht sogleich ihre Wassen abliefern mit dem Tode bestrast werden; sämmtliche Berpslegs-Requisiten und Lieferungen werden abquittirt und durch den Regierungs-Commissär bezahlt werden". Diesen Worten entsprachen seine ersten Handlungen. Alles besam neue Ordnung und neues Leben, die ganze Berwaltung wurde auf soldatischen Fuß gesetzt, Obrist

<sup>\*)</sup> S. Bb. IV S. 340-345.

ieutenant Toth als Militair-Souverneur des eroberten Gebietes von Siebenbürgen an die Spite gestellt. Bon den Commissären der Debreginer Regierung wollte Bem nichts wiffen, duldete keinen in feiner Nabe: de pfuschten, meinte er, in alles hinein ohne es zu verstehen und gaben sich ein Ansehen das den militairischen Anordnungen und Magnahmen nur in die Quere laufe. Zugleich erreichte er auf diese Weise, daß er bie Berlockung eines unnützen Politifirens von seinen Truppen fern hielt und fie dadurch zu mahren Soldaten heranbildete\*). Was die Ber-Pflegung und Ausstattung seines Corps anging besorgte Bem auf seinen Begen und durch seine Organe. Anstalten zur Anfertigung von Monturs= und Ruftunge-Artifeln murden im großen getroffen, Munitione-, Gefcut-Requifiten=Dépôts angelegt, die Werbung Organifirung und Mobilifirung ber Nationalgarde in Flug gebracht. Seine Truppen ermunterte und belohnte er durch Soldzulage, seine Officiere durch unvermuthete Beförderung. So hingen fie alle mit unbedingter Fügsamkeit und Furcht. aber augleich mit Bewunderung und Siegeszuverficht an dem Manne mit ber unansehnlichen Geftalt und dem fahlen Antlige, an deffen Wange noch die Narbe des Schufes zu sehen war der ihn in Best gestreift hatte\*\*). Seine Befehle gab er kurz und klar und wiederholte fie felten. Seine Plane hielt er ftreng bei fich und traf feine Anordnungen gewöhnlich erft beim Ausmarsch; benn er pflegte seine Truppen täglich morgens mit Sact und Pact ausrucken zu laffen als ob es in den Rampf ginge, ein Berfahren wodurch er den doppelten Bortheil erzielte, daß er feine Officiere und Mannichaft ftete schlagfertig erhielt, und daß feine Abfichten gegen vorzeitiges Befanntwerden und möglichen Verrath gefichert blieben. Er war unerbittlich in der Forderung der Pflichten seiner Untergebenen, wehe dem der fich etwas zu schulden kommen ließ. Geschah während der Affaire ein Berftof oder ging etwas nicht nach seiner Erwartung so konnte er in den höchsten Zorn gerathen, und da er deutsch nur gebrochen und ungarisch gar nicht sprach so war dann die Reitgerte fein Dolmetich; wenn er fich nicht etwa damit begnügte an den Schuldigen heranzureiten und gegen ibn die Zunge herauszustrecken. Er trug in ber Action gewöhnlich einen hochrothen Shawl um ben Hals gewunden und auf dem Cato einen hohen blendend weißen Reiherbusch — weiß



<sup>\*)</sup> Czet Bem's Feldzug S. 112 f.

<sup>\*\*)</sup> Bb. IV S. 336 Anm. 287).

und roth die polnischen Farben! — was ihn weithin kenntlich machte alle Bitten seiner Officiere diesen gefährlich auffallenden Schmuck zu beseitigen waren umsonst. Seine Lieblingswaffe und seine Stärke war das Geschütz, mit welchem er von jeher vertraut war <sup>125</sup>). Er prüst seine Kanonen auf das sorgfältigste. "Bater Bem besucht seine Kindertssagten die ungarischen Soldaten; die Wiener Legionaire aber meinten dann scherzweise, er spiele sein Clavier. Im Kampke, wenn es noth that, griff er wohl mit eigenen Händen zu und richtete die todsprühem den Rohre\*).

An demselben Tage an welchem er seinen Aufruf an die Bewohnen von Siebenbürgen gerichtet, zog Bem an der Spitze von 5000 Mann mit 18 Ranonen aus Klausenburg in der Richtung von Szamos-Ujvis aus, von wo er eine Abtheilung auf Lechnitz entsandte; die Haupttruppe theilte er vor Bethlen in zwei Colonnen, mit der kleinern sollte Obrikt Riczkó gegen Raszód anrücken, während Bem in eigener Person mit 3600 Mann und 14 Geschützen gegen Bistritz zog. Das Unternehmen galt dem Obristen Urban, den Bem vollends vernichten wollte ehe er sich gegen die Mitte und den Süden des Landes wenden würde. Borläusig erhielt blos Obstl. Czetz den Besehl mit dem 11. Honvedz-Bataillon, einen Escadron und einer Sechspfünder-Batterie Thorda zu besetzen und sich daselbst bis auf weiteres zu halten.

Urban der, wie früher erzählt worden\*\*), das Commando Jablonski's übernommen, hatte sich nach dem Ausmarsche von Klausenburgin Bistrig sestgeset; Hauptmann Binder mit einer Abtheilung vom zweiten Romanen-Regiment sollte bei Köfarka und Makod das Thalder großen Szamos im Auge halten 126). Als nun am 31. Decembers
das Anrücken überlegener Streitkräfte von der Dééser Seite her gemeldet
wurde tras Urban ohne Säumnis Austalten zum Ausbruch. Am 2. Januar 1849 hatte er kaum seine Borposten eingezogen und den Ausmarsch
begonnen, 9 Uhr vormittags, als sich Abtheilungen Bem's in Sendorf
und im Windauer Walde zeigten, wobei es zu kleineren Scharmügeln
kam. Um 10 Uhr rückte die Borhut Bem's in Bistrig ein und machte
sich sogleich an die Berfolgung Urban's die Wallendorf, wo dieser seine
Geschütze aufführen ließ und dem Gegner einige Ladungen entgegensandte.

<sup>\*)</sup> Bur Gesch. b. ung. Freiheitstampfes I S. 203-211 vergl. mit Czet S. 177. \*\*) Bb. IV S. 346.



inen härtern Strauß hatte Binder im Thale der großen Szamos gegen hicito zu bestehen; ber Rampf mährte fast ben ganzen Tag und endete it dem Rückzuge der Gränzer nach Raszód, wo die Mehrzahl, nachdem k ihre Munition fast zur Banze verschoßen hatten, auseinanderging und d jum Schutze ihrer Berde in ihre Beimatsborfer zerftreute. Hauptmann Binder mit 4 Officieren, den Stabsparteien und Unter-Officieren und geringer Mannichaft brachte die beiden Geschütze, eine Million Zünder md die Regiments-Caffe bis Illovamike, wo fie die Weisung Urban's kaf die Bukowiner Heerstraße zu meiden weil diese bereits vom Feinde korobt fei; fie mußten fich daher entschließen ihren Weg über bie Beinge zu nehmen, was in dieser Jahreszeit und bei dem reichen Schnee der alle Wege und Stege, alle Hänge und Schluchten bedeckte, kein gesinges Bagftuck war. Riczkó ruckte noch am Abend des 2. in Naszód ein, bas er plundern ließ und dann in Brand ftectte, mahrend Bem in Biftrig 📠 als kluger und verföhnlicher Führer zeigte und keine Ausschreitungen kiner Soldaten duldete. Am 3. gegen 4 Uhr nachmittags langte Urban mich einem wegen der Schneewehen mubevollen Marich in Tihuta an, Bem tam bis Tiha. Es war eine Kälte von 28 Grad und Tihuta an-Fjult mit Flüchtlingen aus Bistrit Naszod und dem Borgo-Thale, von benen die verfügbaren Räumlichkeiten, aber auch fast alles Geniegbare ben ermudeten und hungrigen Truppen voraus weggenommen waren. Arban theilte das wenige was er an Wein und Brot zusammenbrachte willich mit seinen Soldaten, suchte bekannte Familien aus seinem Regiments-Bezirke auf um ihnen Muth einzusprechen, und trat dann zu einem Lagerfeuer bas die Soldaten, eng aneinandergedrängt um fich der frimmigen Rälte zu erwehren, schlaflos umftanden \*).

Schon 2 Uhr nach Mitternacht, 4. Januar, setzte Urban mit der Haupttruppe seinen Rückmarsch fort und ließ nur 2 Compagnien Gränzer mit zwei Dreipfündern unter Hauptmann Arsenti zurück, welchem er den Besehl ertheilte den Baß bis 1 Uhr nachmittags zu halten. In der That kickten die Ungarn um diese Zeit heran, nahmen Stellung und begannen den Angriff mit einer Kanonade deren Donner bis nach Bojana-Stampi, das Urban mit der Haupttruppe inzwischen erreicht hatte, zu hören war. Alssogleich setzte er sich zu Kferd und eilte an der Spitze seiner Savoyen-

. 1

<sup>\*)</sup> Deft. Solbfrb. 1849 Rr. 29 v. 8. März S. 132: "Ein charakteriftischer Zug Arban's".

Dragoner auf der Strafe zurud. Sauptmann Arfenti hatte aber, nachber die ihm vorgezeichnete Frist abgelaufen mar, den ihm vom Gegner at gebotenen Rampf nicht aufgenommen, sondern seine Abtheilung aus bet Baffe herausgezogen, fo dag mittewegs auf der Mogura-Ralului d Rückmarschirenden und die Entgegenkommenden zu eingnder ftiefen. 3 Bojana-Stambi traf auch Hauptmann Binder mit feinem fleinen Säufleit ein, boch ohne die Geschütze und die Zunder, die fie in den unwegsame Bergen hatten zurucklaffen mugen; die Regiments-Caffa, bei 80.000 fi hatte Binder partienweise unter seine Begleiter vertheilt, von denen fie jet wieder abgeliefert murde. Raum hatten Urban, Arfenti und Binder . der Haupttheil der Infanterie und Artillerie war mittlerweile bis Dorm Kandreni und Dorna-Watra zurückgegangen — in derselben Richtun ihren Ausmarich angetreten, ale Bem mit ben Wiener Legionaren, 2 & cadronen und einer Sechspfünder-Batterie in Bojang-Stampi einruck feine übrigen Truppen maren jenfeits der Butominer Granze gebliebe Am 5. Januar gegen Mittag in Dorng-Watra erfuhr Urban das A ruden Bem's von Randreni ber; er schickte ihm einen Zug Dragon entgegen, um rafch die Geschütze und das Fuhrwerk bespannen und seit Truppen sammeln zu lassen, was ihm auch glücklich gelang. Er set darauf seinen Rückmarsch fort und rief seine Reiter, die halbwegs zwisch Randreni und Watra einen ehrenvollen Straug mit einem an Bahl fehr überlegenen Feind beftanden hatten, zurück; nur den Ortsausgan von Watra sowie die über die Dorna führende Brucke sollten zwei Com pagnien Grang-Cordoniften eine Stunde lang halten. Zweimal brange die Wiener Legionare gegen fie bor, zweimal mußten fie weichen; et als die Cordoniften nach Ablauf der ihnen vorgezeichneten Frift langfa und immer wieder Stellung nehmend den Ort raumten, drang Bem gu drittenmal vor und nahm von dem Dorfe Befit. Bon der Brucke ub die Goldene Biftrit, bis wohin die Sufaren Bem's ihnen nacheilten, bliebe die Raiserlichen unbehelligt und setzen ihren Rückzug bis Balie-Butm am folgenden Tage, 6. Januar, bis Kimpolung fort, wo fie einige Ruf und Erholung zu finden hofften. Urban's Truppen hatten feit vier Tage nicht abgefocht und bei Nachtfälten von 20 bis 22 Grad Beiwacht halte müßen 127).

Bem kehrte von Dorna-Watra nach Siebenbürgen zurück, ließ de Obristen Riczkó mit einer Abtheilung in Tihutza und Marosenh und marschirte über Bistritz gegen das Innere des Landes wo ihm eine

wierige Aufgabe bevorstand. Er war jetzt in Debreczin der gefeierte kann des Tages. Nur mit Mistrauen hatten viele Ungarn den Fremden die Spitze der siebenbürgischen Action stellen sehen, jetzt war sein Name if allen Lippen und mit stolzer Zuversicht wurde eine seiner Siegesbot-laften nach der andern herumgetragen.

Obrist Urban schob, nachdem er den Rückmarsch Bem's erfahren, bich am 7. Januar einige Compagnien Karl Ferdinand nach Jacobeni kr und rückte in den Tagen darauf näher an die siebenbürgische Gränze, der die Verstärkungen abwartete die ihm sein Oberbesehlshaber zustilen würde. Gegen Mitte Januar war seine Abtheilung in Jacobeni dorna-Watra und Dorna-Kandreni einquartiert; seine Borposten standen Kirlibaba Kosna Pojana-Stampi. Die kleine Streitmacht die er aus kebenbürgen herausgessührt, bestand dem Titel nach aus 16 Compagnien id 1 Escadron. Allein der Truppenstand entsprach bei weitem nicht im was er sein sollte. Namentlich von den Gränzern, wie früher ersthnt, waren viele, von dem Kummer erfüllt ihre Familie, ihr Hab in Gut in Feindesgesahr zu wissen, während des Rückzuges ausgerissen ih hatten sich in ihre heimatlichen Verge zerstreut, so daß ihrer kaum W den Bukowiner Boden betraten. Unter den Karl-Ferdinand waren ble Recruten.

\* \*

In der siebenbürgischen Landeshauptstadt war die Hiobspost von dem Immarsche Bem's in Klausenburg mitten in den Jubel und die Feierlichsten hineingefallen, womit die Botschaft von dem Regierungsantritt des mgen Kaisers begangen worden, und so war es auch acht Tage später in glückverheißendes Geschenk was der Courier vom Olmüzer Hoslager uchte: das A. H. Manisest vom 22. December an die sächsische Nation\*). Iber warum", rief der Sachse schmerzvoll aus, "kann die Freude nicht igetrübt genossen werden? Der Rauch der brennenden Oörser preßt hränen in die Augen, der Bürger erliegt unter der Last seiner Leistungen id nach allen Leiden droht uns Bernichtung durch die Horden des Reslenhäuptlings Bem." Wan wähnte denselben flüchtig vor dem Feldsarschall Windisch-Srät, und empfand erhöhte Bitterkeit darüber daß es

<sup>\*)</sup> Bb. IV S. 189 f. und Anhang S. 39-41.

gerade "die lohalsten treuesten Provinzen" sein mußten, an denen dauseits geschlagene Feind seine lette Wuth auslasse\*).

Auf die Nachricht von dem Falle Klausenburgs mußte der kaise liche Commandirende vor allem die Linie der großen Kockel zu halt suchen. Die Mahnung wurde um so dringender als am 30. Decemb vom Schloß-Commandanten August zu Maros-Basarbelh die Meldus einlief, es sei zu Bogacsa, kaum fünf Wegstunden entsernt, Brod un Fleisch für 6000 Mann bestellt worden. Gleich am Tage darauf ergingt Besehle nach Karlsburg und Kronstadt Verstärkungen herbeizuführen; ve hermannstadt aus wurde die Brigade Kallianh nordwärts gegen Midiasch beordert.

Der Befehl an FMR. Gedeon der oftwärts von Mediasch comma diren follte ging dahin: derartige Borkehrungen zu treffen daß Rro ftadt gesichert bleibe, aber auch für Reps und Schakburg gesorgt werd benn Buchner beforgte junachft eine Unternehmung Bem's gegen Baromfzet. Gebeon icheint ein bedächtiger Berr gemefen zu fein, tardion ingenii, wie die classische Bezeichnung lautet, und allerdings bot die C füllung feines Auftrages ernfte Schwierigkeiten. In der Cbit maren 300 Obrift Dorsner und der Edelmann Emerich Daniel — "erkaufter So ling der Camarilla", wie ihn die andere Partei nannte \*\*) - aufricht bemüht die Bedingungen des Bacifications-Vertrages von Árabataf\*\* aufrecht zu halten. Auch hatte die überwiegende Mehrheit der Bevölkerun sowohl hier als in der Haromszek die aufreibenden Kämpfe satt und sehnt fich nach Frieden; allein einzelne Heter fanden Anhang und gewann es in den Zusammenkunften durch Heftigkeit und Schreien über b Mahnungen der besonneneren Leute. Die Ablieferung der Waffen, der S schütze, der Pferde ging so lau, ja mit so offener Berhöhnung der gemacht Bufagen von ftatten, daß Rittmeifter von der Bendte, der kaiferlicherseil das einzuliefernde Kriegs-Material zu übernehmen hatte, um Entbindun von diesem anwidernden Geschäfte und um Zutheilung eines Command bat, mas ihm auch, da feine Thätigkeit im Felbe eine unschätzbare met gewährt wurde. Ein wohlwollender Aufruf, den der Landes-Comman dirende am 6. Januar an die Szekler erließ, zeigte keine Wirkung,

<sup>\*)</sup> Corresp. a. Hermanstadt 3. Januar in einem Wiener Blatte.

<sup>\*\*)</sup> Rlapia II S. 279.

<sup>\*\*\*)</sup> Bb. IV S. 345.

ngegen ein Rundschreiben bes Barons Sanos Banffn, datirt aus Maroskjarbely 31. December, wo er die nahe Anfunft des Generals Bem & Freudenbotschaft verkundete und die Gemeinden zu deffen Unterstützung ufforberte, von Sand zu Sand ging. Schon zogen Bem's Sendlinge Lande umber, wo fie mit unermudlichem Gifer bas verglimmende wer des Aufruhre von neuem anfachten. In Kronftadt fchmeichelte un fich daß eine am 10. Januar in Szepsi-Sz.-Gporgy gehaltene Mar-M-Congregation "in exemplarischer Rube" abgelaufen; doch was man be den Sauen und Thälern zu boren bekam fprach dagegen. Ueberall Mete man zum Rampfe, allenthalben mußten die Gemeinden ihre Kirchenloden, und mas fie fonft an Erz Blei Rupfer besagen, einliefern: Ranonengiegereien, die Pulverstampfen waren in voller Thätigkeit; inffenfähige Mannichaft wurde in Rotten gesammelt und an gewisse ammelpunkte birigirt. Unter solchen Umständen war es wohl Gedeon tht zu verübeln wenn er Bedenken trug die Kronstädter Garnison zu ir zu schwächen, sondern sich begnügte eine kleinere Abtheilung unter bote abzuordnen, die am 7. Januar in Udvarhely und Umgebung einmf 128). In den Tagen darauf ließ Bepdte, um gegen die Csik hin Mung zu behalten, Korond Baraid und Balfalva besetzen; in letteren kt sowie nach Solvmos kam romanischer Landsturm, dem man unbrifcherseits nichts besonders gutes nachzurühmen hatte.

In Karlsburg und Umgebung befand sich die Brigade Wardener, wen Führung nach dem plöglichen Tode des Generals\*) der Obrist karon Rhemen zu Barensseld von Savohen-Dragonern übernommen wite. Die Gegend trug überall Spuren vorangegangener Gräuel; in kaghar-Igen (Kupendorf), wo Max-Chevauxlegers einquartiert waren, wiste sich der Officier in einem leeren Hause einrichten in dessen Keller zeller keichen lagen. Die Brigade bildete den äußersten linken Flügel der bistellung Puchner's, von welchem sie jetzt näher an das Centrum heran-mogen wurde. Am 2. Januar bei einer Kälte von 24 Grad wurde usgebrochen. Die Maros war gefroren, über welche Fußvolk und Reiterei immt den Geschützen zog. Der Marsch über die zum Theil recht steilen, on Schnee und Eis noch beschwerlicher gemachten Berge ging langsam tit vielen Rasten von statten; um 9 Uhr abends kam man in Monora

<sup>\*) 8</sup>b. IV G. 343 f.

(Donnersmark) an. Obrist Rhemen hatte sich beide Füße erfroren was das Commando an den zweiten Obristen Coppet ab. Oberlieutena Graf Thürheim von Max-Chevauxlegers hatte die Sprache verloren; mußte vom Pferde gehoben und in ernste Behandlung genommen werd und konnte erst nach zwei Stunden wieder reden 129). Außer Ban Rhemen waren wegen erfrorner Gliedmaßen bei 60 Mann dienstunsüsgemacht und mußten in Spitäler gebracht werden. Am 3. kam die Bade nach Mikesháza, von wo Obrist Coppet mit 2 Escadronen Machevauxlegers und 2 Escadronen Savohen-Dragoner nehst Infants nach Mediasch abmarschirte. Den Rest der Brigade, 2 Escadronen Machevauxlegers, 1 Escadron treugebliebener Szekler-Husaren unter Kimmeister Paul von Suini und das 3. Bataillon Karl-Ferdinand sühzwei Tage später Losenau, seit 1. Januar zum Obristen befördert, sie Monora zurück nach Blasendorf (Balássalva), Bucerde (Buzás-Bocsás und Mihálczsalva (Michelsborf), 9. Januar.

Den Landstrich westwärts von der kaiserlichen Aufstellung ju wachen, das linke Maros-Ufer zu decken, die Klausenburger Strafe i Auge zu halten war dem walachischen Landsturm auferlegt. Severu führte hier das Commando und ihm wie manchem feiner Unt befehlshaber mochte es an gutem Willen nicht fehlen ihre regellofen Hauf in einige Ordnung zu bringen und in Bucht zu halten. Auch aina damit leidlich, so lang nicht ein außerordentliches Ereignis eintrat. De unversehens fiel ein Funke in das Bulverfaß der Leidenschaften, die dan wild auffliegend nicht eher zu bandigen waren als bis fie fich ausgete hatten, was nur zu häufig mit ber vollständigen Bernichtung des fein lichen Objectes zusammenfiel. Broos hatte noch von Glück zu fagen am 5. der Duhlbacher Prafect Dionys Popović einmarschirte und ungarischen Bürgern eine "Brand- und Lebens-Capitulation" von 30.000 auferlegte, von welcher Summe in der That zwei Drittel binnen wen Stunden zusammengeschofen wurden; bezüglich des Restes scheint fich be kaiserliche General-Commando ins Mittel gelegt und den gewaltthätige Tribun zur Rechenschaft gezogen zu haben.

Schrecklicher war das Schickfal von Nagh-Enged (rom. Ajude) dessen größtentheils resormirte Bevölkerung Zuzüge von Fel-Bincz un Thorda erwartete. In letzterem Orte lag, wie früher erwähnt, ein Abtheilung vom Bem'schen Corps unter Czetz, der den Auftrag hatt weitere Befehle abzuwarten. Wie es scheint machte seine bewassnete Rat

Enpeder übermuthig; Koffuth-Hüte prangten auf den Häuptern der mltirten, Unione-Cocarden bildeten die Abzeichen. Nächst ber Stadt tten die walachischen Landstürmler ein Lager bei Apahida; ein anderes fand fich bei Nagy-Lat nordöstlich von Fel-Bincz; ein drittes in den ergen am weftlichen Ufer der Aranhos bei Okulifiu (Ragy= und Kis= Mlos); ein viertes, wo der Legions-Brafect in Berson commandirte, bei simbrudu (Ckombord). Alle diefe Standplate waren in ihrer Sicherheit broht wenn sich das magyarische Element zwischen Enged und Thorda rftartte und bewaffnet organisirte. Darum sandte Auxentiu auf die adricht von der Stimmung in den genannten Städten, 8. Januar, ine Abtheilung Reiterei und Fugvolt voraus, die in Nagy-Enped für 1000 Schützen und 5000 Lanzenmanner Quartier machen und Lebensbittel bereit ftellen follten; andere Abtheilungen unter den Centurionen bhann Niculitia und Johann Spalnacianu beorderte er zu beiden Seiten ber von Enged nach Fel-Bincz führenden Strafe, die jeden Berdächtigen balten und unter Bedeckung vor ihn führen follten. hier kam es zu Zusammenftoß, als eine Streifwache Niculitia's eine Angahl it Bewaffneten von Thorda nach Enped rollender Wagen anrief; aus inem Gefährte fielen Schufe, die Batrouille hielt es an und machte, Me fich die Ungarn zur Wehre festen, alles nieder, mahrend die andern Bagen, zehn an der Zahl, in aller Gile nach Enped entfamen. Niculitia Erfolgte fie, wurde aber beim Anruden mit Schugen aus den Baufern mb hinter Zäunen empfangen. Doch ichon mar eine zweite Schaar fanbstürmler von einer andern Seite in die Stadt geruckt; ein Strohinger und drei Hütten gingen in Flammen auf. Es war gegen 8 Uhr bends, als dies dem Brafecten gemeldet wurde, der fogleich den Tribun Simeon Salca mit 150 Jägern an Ort und Stelle sandte, wo er die Brandleger aufgreifen und alles anwenden follte das Reuer zu löschen; ngleich machte Severu dem kaiferlichen Obriften Losenau dienstliche Melung mit der Bitte ihm Unterftutung ju fchicken um in Enped Ordnung fchaffen. Hier aber war schon alles in wilder Auflösung. Die aufbdernden Flammen, die vereinzelten Rämpfe, mauch anderer Gewaltaufwitt der fich beim Ginrucken der Landfturmler ereignet haben mochte, atten ihre Buth gereizt, und nun war es wie mit bem Löwen ber Blut urtoftet hat. Balb bier balb ba in ber ungludlichen Stadt brach Feuer ms und, ehe Mitternacht gekommen, mar es ein Flammenmeer bas ben Aubenden Ort verschlang und das niemand mehr zu bannen vermochte.

Schrecken und namenlose Berwirrung herrschten in der von Mon und Blünderung heimgesuchten Stadt. Biele von den ungarischen Gin wohnern suchten ihr Beil in der Flucht; Frauen rigen halb nacht ihn Rinder aus den Betten und floben in die Balber oder übersetten be Fluk nach Combord, oder eilten auf die Landstrake nordwärts gege Thorda oder füdmärts gegen Tövis, wo fie nach unsagbaren Nöthen, aus gehungert und mit erfrornen Gliedmaßen, wimmernd und wehklagen anlangten. Manche aber von Mangel und Ralte niedergeworfen erlage ihren Leiden: man fand in den Tagen nachber ihre kaum den nächste Anverwandten erkennbaren Leichen am Wege oder in der Wildnis. Ein Schaar bewaffneter Ungarn die auf die Schreckenskunde am 9. von Thorb aufbrach, um der bedrängten Schwefterstadt Hilfe zu bringen, wurde na Maros-Ujvár gedrängt, wo sie sich nach einem blutigen Scharmützel m den Landstürmlern festsette, aber bei Annäherung romanischer Jäge unter Johann Brocopiu fich eiligft über Fel-Bincz nach Thorda zurudze Die Brande, dabei Raub und Blunderung, Mord und Todtichlag währte in Enped noch immer fort; ja noch am sechsten Tage war nicht alle Feuer geloscht. Als endlich am 13. Obrift Losenau mit einer Abtheilun faiserlicher Reiter in der von den Wütherichen bereits wieder verlaffene Stadt eintraf. da klammerten fich Beiber und Rinder um Bilfe fleben an die Steigbügel der Officiere, der Soldaten. "Es war ein gräßlich erschütterndes Bild", läßt fich ein Zeitgenoffe vernehmen, "diese Unglud lichen, meift Frauen die an bequemes Leben, an Wohlhabenheit gewohn maren, hier im blosen Bemde, ohne Schuhe, mit erfrorenen Blieden jammernd und händeringend um une ju feben." . Wahrhaft Graufen et regend war das Bild das die verftummelten Leichen boten, von denn noch am 15. bei fechzig in den Gaffen und auf dem Blate lagen, Beibe mit abgeschnittenen Bruften, mit bem Gabel gespaltene Rinder, Manne mit ihrem Gliede gleich einem Cigarrenftumpf im Munde; kurz was fil die Phantafie scheusliches ausmalen kann fah man verwirklicht. Officier wie Mannschaft waren wüthend beim Anblick dieser Gräuel, und wo fi einen plündernden Nachzügler des Landsturms ergriffen, der wurde nieden gefähelt oder an der Thürpfoste eines leerstehenden Hauses aufgeknüpft 190). Betst auch ließ sich erst überschauen was alles zerstört und verwüstet worden. Bange Strafen lagen in Schutt und Afche, die meiften größeren Gebäude maren zerftort; die alt-fachfische Befestigungekirche, das große reformirte Collegium mit seiner Bibliothet, mit all seinen reichen Samm

ngen, namentlich an Münzen, das montanistische Museum waren ein aub der Flammen geworden 131).

Die Erfolge Augentiu's in Enged und Maros-Ujvar veranlagten n Brafecten Balinte aus seinem Lager bei Ofolifin aufzuhrechen und gen den ungarischen Ort Also-Jara zu marschiren ... um die Rebellen ihrem Nefte aufzusuchen", 14. Januar. Bon drei Seiten murde bas tabtchen umftellt, die Einwohner ichofen aus den Baufern, von den hichthurmen; der Centurione Bererellu drang mit 50 Mann in den bt, nahm die unitarische Rirche mit Sturm und besetzte ben Rirchthurm m deffen Bobe fich einige Bertheidiger freiwillig in die Tiefe fturzten. kittlerweile waren mehr und mehr Landstürmler in die Stadt gedrungen. gab Gemetzel in den Stragen, in den Häusern, an mehreren Orten had Feuer aus, viele Einwohner verließen fliehend die Stätte des Unglucks. lalinte ritt durch die Strafen, gebot Einhalt dem Wüthen, traf Anliten jum Lofchen, drang felbft in einzelne Baufer um feine wuthhtbrannten Landstürmler herauszureißen. Der Tag hatte Opfer genug Kostet; vom romanischen Landsturm waren 43 todt oder schwer verkmdet, von ihren Gegnern hatten 121 das Leben oder ihre gefunden Niedmaßen eingebußt. Balinte führte seine Leute in das Lager von Ofutu zurud. Damit war aber das Städtchen keineswegs am Ende seiner Denn nachdem die Landfturmler abgezogen, tamen die magharis hm Flüchtlinge mit Freunden und Helfern aus Thorda verstärkt am b. wruck und vergalten ihren walachischen Mitburgern was sie am Tage wor von beren Stammverwandten erlitten hatten: Die griechische Kirche, k häuser der Romanen wurden in Brand gesteckt, was nicht Zeit hatte ! entfliehen niedergemetelt; auch einige romanische Dorfer in der Rachbifchaft mußten für die geftrigen Frevel bugen. Aber bald tam neue krzeltung. Am 16. brachen romanische Haufen aus den Bäldern herh, die Geflüchteten vom 15. an ihrer Spige, fielen über Jara ber, b was noch am vorgestrigen Tage von ungarischen Häusern und khöften verschont geblieben war, das ging jest in Rauch und Flamien auf\*).

<sup>\*)</sup> Bericht Balinte's in "Die Romanen" II G. 78--80. helfert, Geicichte Defterreichs. IV. 2.

Die Zeitung von dem Ginfalle Bem's in der Bukowing rief i Czernowit befinnungelosen Schrecken hervor. Biele Kamilien verlieke bie Stadt. Die kaiferlichen Caffen murden gepackt um bei fteigender & fahr in Sicherheit gebracht zu werden. Das Geftüt von Radaut bra gegen die moldauische Granze auf, an welche ruffischerseits in Et mehrere Rozaken-Bulks und Artillerie mit brennenden Lunten beorde wurden. Nach Lemberg kam die Nachricht vom 7. zum 8. Januar un verbreitete fich rafch in der Stadt, wo die aufrührerische Partei fcon fe Tagen unheimliche Berüchte verbreitet und den friedliebenden Burger angstvolle Erwartung versett hatte: ein Anmarsch von 30.000 Unga fei im Quae: in Szigeth sammle ein Obrift Bietroweki ein Corps u über die Rarpathen in Galizien einzufallen\*); nicht blos in die But wing, auch in den Strhier Samborer Rolomeer Rreis seien bewaffn Schaaren eingerückt, hatten die Bollamter aufgehoben, feien von der ein Seite bis Turka, von der andern bis Skole vormarschirt, mahrend Gon durch einen verstellten Rückzug die Kaiserlichen immer tiefer in das H von Ungarn locke und in Krakau eine bis in das Posen'sche hinein w zweigte Schilderhebung im Werke fei um das Militair von allen Seit zu beschäftigen. In Krakau selbst war von einem solchen Losbruch nich bekannt, alle Gedanken maren dort nur mit Bem beschäftigt. Bie manderten zum Rosciuszto-Bügel binaus und beftiegen deffen Spite bie fiegreichen Beerschaaren ihres landsmännischen Benerals anruden feben; in vielen Säufern trafen fie Anftalten zur Bewirthung feiner ed Rrieger u. dgl. m.\*\*)

Bom galizischen General-Commando wurden, trot der bedenklich Stimmung der im eigenen Lande kaum bezwungenen Partei, zwei B taillons Deutschmeister und Hartmann, eine Batterie und eine Escadu Kaiser-Chevauxlegers mit solcher Eile nach der Bukowina beordert bi die Truppen, nachdem sie am 9. morgens Befehl erhalten, um 11 Uvormittags bereits auf dem Marsche waren, der bei einer so grimmig Kälte — 22 Grad unter Null — angetreten wurde daß in den nächst Tagen Wagen voll Marodeurs mit erfrorenen Gliedmaßen nach Lembe zurückgebracht wurden, von denen mehrere im Spital starben. Gleichzeit ging General Barco in die südöstlichen Kreisen Strhj und Stanisk

<sup>\*)</sup> Stadion in der Sitzung vom 25. Januar 1849; ften. Aufn. IV S. 569.

<sup>\*\*)</sup> Regiment Schönhale S. 82.

um den Landsturm zu organisiren 132). Die ruthenische Haupt-Bermmlung beschloß die Errichtung eines bewaffneten Frei-Corps zur Bebütung der Engpässe nächst der galizisch-unggrischen Granze. ber in erfter Linie im Lande felbst die Rube zu fichern; dem Treiben er revolutionaren Bartei, die aufing ihre geheimen Zusammenkunfte wieder pfzunehmen und fich für den erwarteten Fall eines Umschwunges vorbereiten, ernfte Schranken zu seten; die Anhänger der Gesetlichkeit und dinung hingegen zu ermuthigen, erfolgte am 10. vom Landes-Commanrenden im Einvernehmen mit dem Gouverneur die Bersetung von ganz kalizien mit Ginschluft der Bukowing, der Stadt und des Gebietes von rakau, in den Kriegszustand mit allgemeiner Ablieferung der Waffen, beariffen die den Jagdherren und Jagdliebhabern erst kurz zuvor gentteten Jagdflinten; Unterordnung aller Civil-Behörden unter das Milibir; Einstellung aller Tagesblätter mit Ausnahme der Lemberger deutschen nd polnischen Zeitung und der "Gazetta Krakowska"; Einstellung aller Hubs, politischen Bereine und Bersammlungen; Berkundigung des Standbottes für Befitz und Berheimlichung von Waffen, für Berleitung zum fruhr, Behinderung des Poftdienstes, des Courier- und Staffetenerfehrs 2c. . . .

Der Reichstags-Abgeordnete Durbasiewicz hatte gesagt: "Desterreich litt in Galizien keine Sympathie"; und der Ausspruch galt jedenfalls n der Partei welcher der Redner selbst damals angehörte und um kicher willen fo ftrenge Magregeln ergriffen werden mußten. te es doch, am felben Tage von welchem die Berhängung des Belagerungs= undes datirte, die an den Straffenecken in deutscher polnischer und uthenischer Sprache angeklebten Placate über das Einrücken der Raiferihen in Ofen und Best herunterzureißen, die Nachricht für ein ersonnenes Rarchen zu erklaren! Doch gleich barauf lief die Meldung ein daß Bem, habem er nur einige Wegftunden von der siebenburgischen Granze sich kfernt, die Bukowina wieder verlassen habe, und als nun auch allerorts ectbriefe gegen ihn verlautbart wurden, da schlugen die Gerüchte in 🌬 Gegentheil von dem um was früher übertrieben worden war; Bem habe in nicht blos zuruckgezogen, hieß es nun, er sei geschlagen und versprengt nd treibe sich als Flüchtling in den Karpathen herum. Die Militair= behörden entwickelten jest eine graufame Strenge gegen alles mas in ben tühern Monaten nicht Maß zu halten verstanden hatte. Als der Schriftteller Johann Dobrzansti, der nach den November-Tagen in haft gesetzt

Digiti28 by Google

worden war, wegen Mangels von Beweisen entlassen werden mußte, et warteten ihn beim Austritt aus dem Gefängnisse 1 Polizei-Beamter und 4 Mann, von denen er in die Mitte genommen, troß der Berusung at seinen adeligen Stand zum Militair abgestellt und nach Josephstadt Böhmen transportirt wurde, und es half ihm nichts daß seine Frau tallen Ministern um Nachsicht für seine frühern Berirrungen, um Gbarmen für die ihres Nährvaters beraubten Kinder slehte. Der Redacte Ignaz Kamiński, Doctor der Rechte, verheiratet, über das militat pflichtige Alter hinaus, ersuhr eine ähnliche Behandlung und kam gemeiner Soldat nach Theresienstadt; ein dritter Journalist, schon zu an Haaren, mußte sich als Krankenwärter im Prager Transporthar verwenden lassen 1818en 133).

Trots alledem wollte sich der böse Geist nicht legen, und imm wieder traten Erscheinungen zu Tage die auf einen Zusammenhang i ungarischen Aufftandes mit den bojen Elementen nordwärts der Karpath auf Anstalten für einen naben Loebruch schließen ließen. Gines Tages bielt galizische Landsturm in der Nähe von Lisko mehrere von der ungarijd Granze kommende Fuhrwerke an, deren Begleiter spurlos verschwant ehe noch die Untersuchung beendet mar: oben lag unverdächtige Bad Wehl Getreide und andere Rörnerfrucht, aber darunter fcmere Faft die fich, als man fie an das Sanofer Preisamt ablieferte, mit 2000 St Ducaten und 50.000 fl. in Silberzwanzigern gefüllt zeigten. Im äuf ften Beften des Landes, in dem Städtchen Biala, fand fich nicht ei Waffe vor; doch bald kam heraus die Bürger hätten nach Kundmachu bes Rriegszuftandes ihre Gewehre Gabel u. dal. über den Bach bini in die ichlesische Schwestergemeinde Bielit getragen, meinend fie dort Sicherheit zu haben, als unerwartet eine Compagnie Executions-Mal schaft erschien und den Bielitern die ihnen anvertrauten Waffen Bialaer abforderte.

In den an den Kolomeer Kreis Galiziens stoßenden gebirgigen Bebezirken der Bukowina war es der "Imperator" Kobylica, der unter Huculen sein Unwesen trieb\*). Sein Genosse war Georg Timesch, geordneter für den Czernowizer Landbezirk (Storozynez), der in mand Stücken sogar weiter ging, indem er die Theilung der Waldungen sichen Gutsbesitzern und Landleuten, die Kobylica blos versprach, thatsäch

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Bb. II S. 329 f. Spr. Kobylita.

bft vornehmen wollte. In dem Gebiete langs des Czeremos, des obern kreth und der Butilla war die Wirksamkeit der Dominien, ja das Anben der Kreisbehörde wie gelähmt. Nach dem Kaiser, sagten Timesch nd Robylica ihren Leuten, stehe nur ihnen, den mit der Reichstags-Redaille versehenen Abgeordneten, das Recht zu, Verfügungen in Angegenheiten der gandgemeinden zu treffen, neue Ortsvorftande und Zebentunner an Stelle der von den Dominien eingesetten zu bestellen, Achtung b Behorsam zu fordern. Im Czernowiter Kreisamt, das einstweilen k Rreishauptmann von Zaleszczoth Baron Henniger leitete, mar man ber diefe Borgange um fo mehr betroffen, ale man fich über die Granzen reichstäglichen Unverletzlichkeit nicht klar war und barum für bas nignetste Mittel, die beiden Abgeordneten unschädlich zu machen, die inberufung derfelben nach Kremfier hielt 134). Es fügte fich aber nur mesch und nahm seinen Sit im Abgeordnetenhause wieder ein, mährend bhlica Ausflüchte brauchte, sich nirgends finden ließ, aber unausgesett hürte und dadurch mehr als einen seiner gläubigen Rachtreter in Ununehmlichkeiten mit den Behörden verwickelte 135). Er war überall da wo Drgane der Regierung nicht waren, jog mit einem Gefolge bewaffter Bauern durch das Gebirge, wo ihm die Ortschaften feierlichen mpfang mit Glodengeläute und Piftolenschufen bereiteten, hielt Bemindeversammlungen, setzte Richter ein und ab, wußte aber spurlos 1. verschwinden wenn etwa eine mobile Colonne, die das Kreisamt ausmote um feiner habhaft zu werden, in feine Nahe tam 136).

In der Zeit von Urban's Rückzug in die Bukowina war das unheils me Wirken Kobhlica's mehr als vordem fühlbar, weil auch die Landesstheidigung dadurch geschädigt wurde. Er stand im Verdachte geheimes inverständnis mit den Ungarn zu pflegen, Hafer Heu Lebensmittel für in Bereitschaft zu halten. Gegen Mitte Januar traf FML. Malsosty in Czernowiz ein um die militairische Leitung zu übernehmen; W. Fischer mit seiner Brigade wurde unter ihn gestellt, GM. von krichsthal sollte den Landsturm organisiren. Letzteres ging allenthalben Wunsch von statten, bis auf die Strecke vom Ursprung der Putilla ISbas und Waschkoutz am Czeremos hinab wo "Imperator" Koslica herrschte; denn dieser verweigerte das Ausgebot seiner "Untersnen", gestattete auch nicht das Verhauen der Engpässe gegen Ungarn. war höchste Zeit diesem Unwesen zu steuern was jetzt, da mehr Misair im Lande war, mit erwünschtem Nachdruck geschehen konnte. Für

biefen Zweck ging der Kreis-Commiffar Ranne am 12. von Czernon nach Selethn ab, wo er aber bei großer Ralte und starten Schneeb wehungen erst in der Nacht vom 14. jum 15. eintraf und sogleich v dem Wirthichafts-Director Ambrofius und dem Oberichuten Ramadyh Abrede wegen Aufbietung der berrichaftlichen Waldheger und Gebirg fcuten traf. Für den 16. maren die Bertreter der ju Seleton gehörig Gebirgsgemeinde einberufen, denen Baron Kanne einen vom Land Commandirenden an fie gerichteten Aufruf vorlas. Auf die ernftgemeffe Frage, warum fie zu den anbefohlenen Berhau-Arbeiten an der Gra nicht erschienen seien, baten sie um Entschuldigung da sie vorerst nach A daut um Lebensmittel geben mußten; dann, versprachen fie, wollten fich willig verwenden lassen wo man sie brauche. Am Abend gingen bewaffneten Waldleute und Bergichützen nach Blosta ab um das Be bes Robylica zu umstellen; doch hatte er offenbar Wind bekommen u niemand wollte fagen, oder wußte zu fagen, wohin er verschwunden. I darauf versammelte Kanne die Gemeinden von Kameral-Schipot 381 Moldava Kirlibaba, die sich gleichfalls fügten und am bestimmten Tage den Berhau-Arbeiten sich einfinden zu wollen erklärten. Um ihrer voller ficher zu fein erhielten fie Einquartierung von je 50 bis 80 Mann A manen-Granzer: 1 Compagnie Sivfovich wurde zur Berftellung ber D nung im Radauger und Ruffisch-Kimpolunger Bezirke beordert. Beg Robylica leitete das Strafgericht die Untersuchung wegen Betruges e mährend ihn der Reichstag von Kremfier, nachdem die ihm gestellte le zweiwochentliche Frist längst abgelaufen war, über Antrag des Schri führers Ullepitsch seines Mandates verluftig erklärte und für den Be Wifinit eine neue Wahl ausschrieb \*).

Für die Civil-Verwaltung der Bukowina war mittlerweile in Olm eine neue Berfügung getroffen worden. Mit Allerhöchster Entschließe vom 9. Januar hatte der Kaiser den bisherigen Kreishauptmann v Kolomea Eduard Bach, Bruder des Justiz-Ministers, zum Kreishauf mann von Czernowitz ernannt. Bach weilte zur Zeit in Wien und schif sich eben an nach seinem neuen Bestimmungsorte abzugehen, als Bar Geringer auf der Kückreise von dem seinigen begriffen war. Der seiebenbürgen bestimmte außerordentliche Commissär\*) war nämlich du

<sup>\*)</sup> Situng vom 6. Februar; ften. Aufn. V G. 2 f.

<sup>\*\*)</sup> Bor. Bd. S, 189 f.

falizien bereits über Czernowit hinausgelangt, als der Rückzug Urban's Siebenbürgen, der die Beherrschung des ganzen nördlichen und mittzen Landes durch Bem zur unausweichlichen Folge hatte, Geringer's Beiterreise unmöglich machte und ihn veranlaßte auf demselben Wege in er gekommen war zurückzukehren. Er wurde vom Grafen Stadion instweilen im Ministerium des Innern verwendet.

So war der Commandirende von Siebenbürgen, in einem Zeitpunkte a alles nach einer Entscheidung hinzudrängen schien, der wichtigen Stütze raubt, die ihm das Ansehen eines außerordentlichen königlichen Compissers in allen Fragen der Politik und der Administration gewähren mnte, und er sah sich gleichzeitig militairisch von Galizien und der Buswina abgeschnitten, da FML. Walkovsky die Weisung hatte sich auf de Desensive zu beschränken, jedensalls nichts zu unternehmen was einer deraussorderung des Feindes auf den galizischen Boden gleichkäme.

18.

Am 13. Januar mar General Bem in Maros-Bafarhely eingetroffen, m 14. erfuhr man es in Hermannstadt, und der Landes-Commandirende madte fich nun in Berfon auf um an der Spite der Brigade Ralliany km "Rebellen-Chef" entgegen zu treten. Die Brigade ftand an biefem tage in Seiden nächst der kleinen Rockel und zählte 4 Bataillone Linie brenadier-Bataillon Urraca, 3. Feld-Bataillon und Landwehr-Bataillon Bivfovich, 2. Bataillon Bianchi -, 2 Compagnien vom Butowiner Grangsordon, 2 Schwadronen Max-Chevauxlegers und 1 Savohen-Dragoner mter Obrift Coppet, eine halbe Compagnie Bionniere und 12 Geschütze, hammen bei 3700 Mann, wogegen Bem über nahezu 5000 Mann pit 24 Geschützen gebot. Darum empfing Losenau den Befehl fich von Bucerde und Mihalczfalva längs der Rockel näher an das Centrum eranzuziehen. FML. Gedeon wurde beauftragt, mit Zurucklaffung der Brigade Schurtter in Kronftadt, über Reps auf Schäfburg zu marschiren ind jo den rechten Flügel der Puchner'ichen Aufstellung zu bilden; noch veiter rechts und nordöstlich befand sich, wie wir wiffen, Rittmeifter

von der Hetzte mit seiner fliegenden Colonne. Am 14. und 15. setzte sie Gedeon mit der Brigade Stutterheim\*) über Bledeny nach Sarkany dann am linken User der Alt über Benicze und Komána in Marje wobei das Fußvolk theilweise auf Wagen weiter befördert wurde; General Schurtter blieb mit 5 Compagnien vom I. Romanen-Gränz-Infanterie-Regiment, 1 Escadron Savohen-Dragoner, einer halben Escadron Szekler-Husaren und 6 Dreipfündern in Kronstadt zurück.

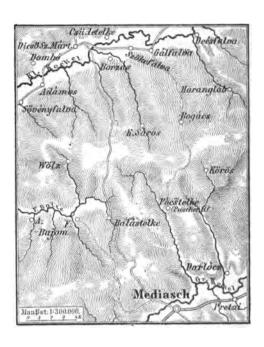

In den Tagen vom 14. Januar war Puchner über Rockelburg länge der kleinen Kockel hinaufgerückt, während Bem am linken Ufer der Marol in der Richtung von Radnoth marschirte und von da, nachdem er die Annäherung der Kaiserlichen erfahren, südwärts einlenkte. Puchner hatte am 16. mit der Haupttruppe Dicsö-Sz.-Warton und Szökefalva erreickt von welch letzterem Orte er ein Bataillon Sivkovich mit einiger Covalerie und drei Geschützen auf die Mediascher Straße vorschob. Aber schon war Bem in unmittelbarer Nähe; die Kaiserlichen, kaum in Gals

<sup>\*) 3</sup> Bat. Parma, 4 Comp. Bianchi, 1 Comp. Leiningen, 1 Comp. Turst, 2 Comp. Romanen-Gränzer, 1 Divifion Savohen-Dragoner, 9 Geschitze.

salva eingerückt, 3 Uhr nachmittags, wurden alarmirt und suchten am susgange bes Ortes Stellung zu nehmen, wurden aber von einem überstegenen Geschützfeuer empfangen. Unter dem Schutze der Reiterei zogen sie sich auf Szökefalva zurück, wo sie das 2. Bataillon Bianchi aufnahm; ullein auch dieses mußte nach einem kurzen Gesechte den Platz räumen und wich auf Borzás zurück, wo bald darauf der Rest der Brigade von Sz.-Marton eintraf. Bei einer furchtbaren Kälte wurde die Nacht im Freien ohne die Wohlthat von Lagerseuern zugebracht.

Zwischen der großen und fleinen Rockel zieht fich hügeliges Land, bas hier in fauften Bofdungen in die Niederung übergeht dort in fteileren Bangen abfallt. Zwischen Borgas und Szotefalva lauft eine am fudlichen Rande bewachsene Schlucht gegen die kleine Rockel aus; eine anbere von einem Bafferchen durchriefelte Schlucht verlauft von Borgas gegen Suden in einen Bergruden, jenseits deffen ein Seitenthal der großen Rodel wischen den Sohen von Pocstelke und Balastelke nach Mediasch führt. Die fleine Rodel mar bis zum Grunde gefroren und bot baber für Mann und Reiter fein Sindernis des Uebergangs. Diefe örtlichen Berhältniffe hatte Bem mit raschem Blick überschaut und wußte fie trefflich ju be-Bom Abend zum Morgen wurden alle wichtigern Buntte an beiden Ufern der kleinen Rockel besetzt, jum Theil in aller Gile befestigt, oder durch die Bodenbeschaffenheit gebotene Bortheile ausersehen um ihnen eine gedeckte Stellung ju geben, für die Bertheilung der Beschüte beberrichende Blate gewählt. Da nun dem fühnen Führer überdies die numerische Ueberlegenheit sowohl an Truppen als vorzüglich an Artillerie ju ftatten fam, so mar der Rampf den er den Raiferlichen anbot für biese eigentlich verloren noch ehe fie denselben begonnen hatten.

Um vier Uhr morgens, bei vollständigem Dunkel rief Puchner seine Truppen unter Waffen und führte sie an die von Sokefalva sich hinziehende Schlucht wo er sie, die Bukowiner Gränz-Cordonisten als Avantsarde, in drei Treffen aufstellte: erstes Treffen Sivković und Bianchi, weites die Urraca-Grenadiere und die Pionniere mit den sämmtlichen Beschützen, drittes die Reiterei. Mit Andruch des Tages rückte das erste Treffen in die Niederung gegen Sokefalva vor, das zweite und dritte folgte in angemessener Entsernung; für die Geschütze wurden passende Plätze gewählt. Bem, der von seinem Standpunkte jede Bewegung der Kaiserlichen überblicken konnte, hatte seine Infanterie theils staffelsörmig an der gegen Sokefalva ansteigenden Lehne postirt, theils hielt er sie im

Orte felbst in Bereitschaft. Um 8 Uhr vormittags eröffneten die Raiserlichen das Fener gegen die anrückenden feindlichen Plänkler, bald waren alle Geschütze auf beiden Seiten in Thätigkeit. Die Urraca-Grenadien und das 3. Bataillon Sivkovich rückten aus bem Centrum zum Angriff gegen Szökefalva vor; doch es empfängt fie ein fo mörderisches Kartatichenfeuer daß sie zurudweichen mußen, mahrend sich der rechte Mugel der Raiserlichen gegen den linken der Ungarn erfolgreich behauptet. Buchner's Sechspfünder, von Johann Berle commandirt — Hauptmann bei Bianchi, nun der Artillerie zugetheilt — fügten den Ungarn viel Schaden zu. Gegen diese schob Bem eine Cavalerie-Batterie vor, eine Abtheilung Susaren suchte fie zu überflügeln, ein Bataillon rudte zum Sturm beran Berle sendet dem Feinde Rartätschenladungen entgegen, läßt dann auf proten und führt seine Geschüte auf 300 Schritte zuruck, wo er ihnen eine neue Stellung anweift. Die Ungarn ihm nach; von fechszehn Rononen ins Rreuzfeuer genommen erleiden die Raiserlichen einen Berluft nach dem andern; schon find vier Ranoniere todt, neun Pferde hingestredt, zwei Stücke zusammengeschoßen; da trifft Herle's Pferd eine Rugel, a fturzt, das Bferd über ihn, er verliert die Befinnung, ein Bormeister befreit mittelft eines angeschoffenen Propbaumes den Regungslofen bon der über ihm liegenden Laft und die Mannichaft bringt ihn mit der fich zurückziehenden Batterie in Sicherheit. Es ist 10 Uhr vormittags als das Gefecht für die Raiserlichen diese ungünstige Wendung nimmt. Noch geben fie den Rampf nicht auf. Der Commandirende läßt seine Zwölf pfünder vorfahren, denen fich bie noch brauchbaren Sechepfünder und eine halbe Batterie Dreipfünder anschließen; der Geschützkampf beginnt aufs neue, mahrend eine Compagnie Bianchi fich der anrudenden feindlichen Infanterie in den Weg ftellt. Aber mittlerweile hat Bem zwei Bataillone mit einer halben Batterie über bie Gisbecke des Fluges entfendet, die lange dem rechten Ufer hinabrucken und, nachdem fie um Mittagezeit wieder das linke gewonnen, auf einer vortheilhaften Sohe im Rucken der Raifer lichen auftauchen. Buchner beordert gegen fie zwei Divifionen Grenadien mit vier Befchüten; aber diefen Zeitpunkt benütt Bem um fich mit voller Kraft auf das geschwächte kaiserliche Centrum zu werfen, worauf Buchner den weitern Rampf einftellt und den Rudzug anordnet.

Je ausdauernder und muthiger die kaiserliche Artillerie den Kampf gegen den überlegenen Feind geführt hatte, um so rascher stellte sie jest, wo das Signal zum Aufbruch gegeben war, ihr Feuer ein und machte in

ibereilter haft Rehrt, mas auf das zu beiden Seiten aufgeftellte Fußbolt fo anfteckend wirkte, daß bald alles in wilder Flucht zurückbrängte und die gefährlichste Berwirrung entstand. Jest wurde die Cavalerie Retterin. Obrift Coppet, der mit feinen drei Escadronen den Rudzug zu deden hatte, behielt Ruhe und kaltes Blut. Schritt für Schritt führte er feine Reiter den forteilenden Daffen nach; einige Grenadier-Abtheilungen, dann eine Compagnie Bianchi die fich inzwischen wieder gesammelt hatten, wehrten den nachdrängenden Feind ab. Bem hatte eine Cavalerie-Batterie und eine Divifion Sufaren gur Berfolgung beftimmt und fette fich mit feinem Stabe und mehreren Schwadronen in derfelben Richtung in Marsch. Die Berfolgungs-Colonne rudte der kaiferlichen Nachhut theils auf der Strafe theile auf den felbe ju beiden Seiten begleitenden Sohenzugen nach; ihre Geschüte protten von Zeit zu Zeit ab und fandten ihre Beichoffe gegen den retirirenden Gegner. Coppet, der fich mit feinem Abjutanten in der Queue befand, murde von einer Ranonenkugel ereilt, die gludlicherweise nur feinen Mantel ftreifte, aber feinem Bferde das Ructgrat zerschmetterte; ein leichter Reiter sprang mitten im feindlichen Feuer bergu und bot dem Obriften fein eigenes Bferd an, der an fein gefallenes berantrat und demfelben, das fich mit angftlichem Winfeln am Boden mand, burch einen Biftolenschuß ein Ende machte. Auch die kaiferliche Jufanterie erlitt fortmährende Berlufte. Erfchöpft ließ der Fahnentrager von Bianchi bas Bataillons-Banner finken, das ihm hauptmann Braunmuller abnimmt und hoch emporhält. Trot des tiefen Schnees der den Ritt erschwerte waren die Husaren der kaiserlichen Rachhut immer näher gekommen, die fie auf dem halben Wege nach Mediasch vollends umschwärmten. commandirt Coppet seinen Reitern Salt und ließ sie, Front gegen die Angreifenden, aufmarschiren. Gine Escadron Dag-Chevaurlegers sprengt in Reihen zu vier Mann vor, durch die feindlichen Husaren durch, die, auf keinen Angriff gefaßt, ungeftum Rehrt machen; viele Leute fturgen, andere werden von faiferlichen Gabeln niedergehauen. Oberl. hepperger, jung muthvoll higig, jagt an der Spite seiner Reiter vorwärts und bernimmt nicht das Appell-Signal das ihn, nachdem der feindliche Angriff abgewehrt, in ihre Reihen zurückruft. Da ftößt er auf ben feindlichen Oberfeldherrn und ift im Begriffe auf deufelben einzuhauen, als ihm ein schwerer Hieb des Grafen Teleki Sandor den Helm spaltet, worauf er bewuftlos zu Boden finkt. Mit ihm werden acht seiner Leute theils niedergemacht theilt gefangen; die übrigen machen Rehrt, verfolgt von den

Husaren die sich nach der ersten Ueberraschung wieder gesammelt hatten, und ihnen bis in die unmittelbare Nähe der kaiserlichen Infanterie an den Fersen blieben. Hier aber stellte sich ein Corporal mit 30 Mann. Bianchi ihnen entgegen, andere Leute sammelten sich hinter diesen, eine Decharge erfolgte, die Husaren wandten sich und waren weiter nicht mehr zu sehen <sup>137</sup>).

Die Berlufte der Raiserlichen an Todten und Bermundeten waren im hinblick auf ihre Gesammtftarke nicht unbedeutend. Außer jenen welche die Artillerie und Cavalerie erlitten — Hauptmann Berle erholte sich von der Betäubung seines Sturzes und war gleich darauf wieder dienstfähig — hatten vorzüglich die Grenadiere und Bianchi-Infanterie gelitten; jene gahlten 5 Mann todt, 11 verwundet, 1 Officier und 11 Mann wurden vermift; Bianchi hatte 11 Todte, 22 Verwundete, 15 Bernifte; außerdem ging dem Obstl. Berger von Bianchi der Wagen mit der Bataillons-Caffe von 4000 fl. verloren. Aber damit mar es nicht genug. Raum in Mediasch angelangt berief Buchner einen Kriegsrath in welchem ohne Aufenthalt den Rückmarich über Rlein-Ropisch beschlossen murde Frauendorf Markt-Schelken anzutreten um fürs erste die Landeshauptstadt zu decken; die in Mediasch angesammelten reichen Material-Borrathe, die Magazine des 3. Bataillons Rarl Ferdinand, die Officiers-Bagagen mußten gurückgelaffen werden.

Das empfindlichste, anderseits in dieser Lage der Dinge zugleich das heilsamste, war die moralische Wirkung des Schlages von Sökefalva. Mit Siegeszuversicht, mit dem Gefühl der Ueberlegenheit einer sahnentreuen und geschulten Truppe über, wie man sich einredete, indisciplinirte Haufen eines abenteuernden Rebellen-Führers war man Bem entgegengezogen, und mit einemmal hatte man sich einer geordneten und wohlgeleiteten Kriegsmacht auf gleich und gleich gegenübergesehen\*). Aber auch persönlich konnte man ihn achten, wie ihn denn Knicanin, der tapfere Serbianer, in seiner Sprache einen "junak" (Helden) nannte und als sehr verständigen Führer anerkannte. So unmäßig ja grausam die Weisungen waren die ihm von Kossuth zukamen: keine Schonung walten zu lassen, den widerspänstigen Sachsenstamm auszurotten u. dgl., Bem ließ sich nicht irre machen und zeigte sich, sei es aus bloser Klugheit sei

<sup>\*)</sup> Thürheim 8. Uhl .- Reg. S. 182.



Bugleich nach feinen beffern Empfindungen, dem überwundenen Feinde mild und magvoll. Ueber den fühnen Streich Bepperger's fprach er feine mumwundene Anerkennung aus und befahl den fcmer Bermundeten auf bas forgfältigfte zu behandeln: "Man lege mir täglich den ärztlichen Befund über deffen Zuftand vor." In der großen Maffe berrichten anfange iber den "Infurgenten-Führer", wo er fich nahte, die übertriebenften Borftellungen. Furcht und Schrecken gingen por ihm ber. man erzählte sich von feiner barbarischen Strenge, von feiner Unerbittlichkeit die unglaubbichften Dinge. Auch kannte er gegen folche, die den Krieg wie einen Raub- und Brandzug führten, nirgends Schonung, hat blutige Exempel fatuirt; ein paar Strolche, die fich Ausschreitungen zu Schulden kommen laffen, vom Fleck weg auf den Galgen zu schaffen besann er fich keinen Allein von zwecklofer Graufamkeit gegen Wehrlose hat man ihm nie etwas nachsagen können; er hat das Loos der Besiegten und Unterworfenen nie ohne Roth verbittert, nach geendetem Rampfe fo viel ale möglich Ordnung und Gerechtigkeit walten laffen 138).

\* \*

Am 18. Januar traf Buchner mit seinem geschlagenen Corps in hermannstadt ein, von wo sogleich Eilboten an Losenau links und an Bedeon rechts die Befehle überbrachten in aller Gile heranzukommen. Denn Bem ftand der Weg nach der Landeshauptstadt offen, und man fonnte überzeugt sein daß er nicht saumen werde den gewonnenen Bortheil so rasch als möglich auszunuten. Ein panischer Schrecken ergriff die Bevölkerung, unter welcher sich überdies die Runde verbreitete, das romanische Comité habe die Warnung empfangen fich für den schlimmsten Fall bereit zu halten. In vielen Familien wurden sogleich Anstalten zur Flucht getroffen; Weib und Rind sollten südwärts über die Branze auf walachisches Gebiet gebracht werden, was man entschuldigen konnte. Aber es verlautete auch bon jungeren und reiferen Mannern, darunter bem Sachsengrafen selbst, die nicht ruhten und rafteten bis fie in Chineni, der ersten Boststation jenseits der Granze, freier aufathmeten 139). ganze Ort, ein Dorf von 23 Häusern, stak voll von Soldaten, 2000 Ruffen und 1000 Türken. Die Officiere waren fo rücksichtsvoll fich und ihre Mannschaft bei einer Rälte von 23 Grad auszuguartieren um den verwöhnten Flüchtlingen Plat zu machen; trothem reichte der Raum

nicht aus, so daß viele die eiskalte Nacht im Wagen zubringen mußten. 19./20. Januar.

Auch in Hermannstadt wurden von der Militair-Berwaltung allers hand Anftalten getroffen um Rangleien Caffen Effecten nach dem Rothen thurm-Pag in Sicherheit zu bringen, was darauf zu deuten schien das der Feldherr die Hauptstadt verlaffen und fich gegen die Granze zuruck Das rief bei der Bürgerschaft und bei den Truppen der Brigade Ralliany, ber einzigen die bis zur Stunde in hermannftadt gur Berfügung frand. Gedanken und Gefühle fehr ungleichen Charaktere bervor: dort maglofe Angft und Befturzung, hier foldatische Entschloffenbeit und Rampfesluft. "Soll man ichimpflich dem hergelaufenen Abenteum und beffen zusammengetriebenen Rebellenhaufen das Feld räumen? No haben wir ihnen für den Tag von Szökefalva die Zeche heimzuzahlen. Man führe une in die Schlacht; wer des Raifers Rock trägt kann nur einen Gedanken haben: Lieber fterben als weichen!" Die Officiere traten aufammen und mählten aus jedem Truppenförper zwei, mit denen Major Rleißer von Sivkovich-Infanterie vor dem Feldherrn erschien. Buchner war zu fehr Soldat um einen so reglementswidrigen, wenn auch von Batriotismus und glühender Begeifterung eingegebenen Schritt ungerügt zu lassen: er hielt ihnen das Ungehörige einer derartigen Einmischung in die Beschlüße ihres Obern vor und hieß fie mit ernftem Wort an ihren Dienst gehen. Eines aber hatten die Officiere doch erreicht; denn da ihr Borgehen und die Stimmung, die in den Reihen der Ihrigen bis zum letten Troffnecht hinab herrschte, nicht unbefannt blieben, so wirfte das auch auf die Bevölkerung zurück und brachte in dieselbe Ermannung und Zuverficht ftatt der frühern Muthlofigfeit.

Das war am 19. gewesen. Am 20. nachmittags waren aus der Gegend von Groß-Schenern, eine Stunde nordwärts von Hermannstadt, fünf Kanonenschüße zu hören, die man im kaiserlichen Lager als Signale für die Neben-Colonne des Obstl. Czetz deutete welche Bem, wie man wußte, von Thorda über Salzdurg gegen Hermannstadt beordert hatte. Aber schon war auch der tapfere Losenau ohne einen Befehl abzuwarten von Mihálczsalva, Mühlenbach rechts lassend, in einem Eilmarsche gegen Hermannstadt aufgebrochen in dessen Räse er am 20. abends eintras. FML. Gedeon war allerdings noch fern. Er war am Tage der Affaire bei Szökesalva erst die Keißd (Kézd) Oberst Stutterheim die Reps gekommen, und hatte auf die Nachricht daß Mediasch vom Feinde besetzt,

ben Rittmeister Heydte mit dessen fliegender Colonne näher an sich heransezogen. Um Mitternacht vom 18. zum 19. hatte ihn der Befehl Puchner's petrossen schleunigst nach Hermannstadt aufzubrechen 140), worauf auch hehdte angewiesen wurde sich dem Marsche nach der Hauptstadt anzuschließen. Am 20. stand Gedeon in Trappold, Hehdte rückte von Keresztür bis Schäßburg, wo sich 40 berittene Nationalgarden seiner Colonne anschloßen. Gedeon ließ von allen Seiten Fuhrwerk zusammentreiben, um am folgenden Tage wenigstens den größern Theil seiner Insanterie auf der nach Leschstrich führenden Straße schneller vorwärts zu bringen.

Auf die von Groß-Scheuern herübertonenden Schufe mar im taiferfichen Lager alles unter Waffen geeilt, und Anordnungen wurden getroffen um den bevorstehenden Angriff fraftigst abzuweisen. Hermann= fadt, an den letten Abfallen eines von Sudweften gegen Nordoften ftreifenden Böhenzuges gelegen, von einer von mehreren Thurmen überragten Ringmauer umgeben und an der nördlichen Seite von dem Flugden Cibin bespült, das hier zugleich die Rolle eines Wallgrabens übernahm, hat vor fich eine von Süden nach Norden an 4000 Schritte meffende offene Gegend. Bom Reifbach Krumbach und mehreren kleinern Gemäffern und Gräben durchschnitten, stellenweise mit Weiden und Geftrupp bewachsen, zeigten fich hier kleinere Erhöhungen dort tieferliegende Sumpfgrunde; boch bilbeten bei dem Frofte, der die Baffer und die Erdrinde in ftarren Banden hielt, nur die Graben einige Sinderniffe fur die Bewegungen ber Geschütze und ber Reiterei. Am linken Ufer des Cibin, an ber von Groß-Scheuern herführenden Strafe, liegt die Borftadt Retranchement mit dem Theresianischen Baisenhause, einem großen und massiven viereckigen Gebaude; den Ramen erklarten die Refte einiger niedrigen Erdwälle die einst zu der Umfassung der Stadt gehörten. Die Ingenieure Buchner's hatten für eine nothdürftige Widerstandsfähigkeit gesorgt; schadhafte Stellen der alten Mauer maren ausgebeffert, alle wichtigeren und leichter zugänglichen Bunkte burch Pfahlwerk gefichert, rechts und links an den Mündungen der nach Neppendorf Schellenberg Kornegel führenden Strafen Erdwälle (Fleschen) von mäßiger Ausdehnung angebracht worden. Auf mehreren der alten Baftionen standen sieben oder acht zum Theil eiserne Geschütze, jedoch viel zu weit von dem Blate entfernt auf welchem sich voraussichtlich der morgige Kampf entwickeln sollte\*).

<sup>\*)</sup> Rahlit Regiment Bianchi G. 133 f.

Die Truppenmacht, über welche der Feldherr am 20. abends ver fügte, betrug in runden Ziffern 4000 Mann Fußvolk und 500 Reite mit 22 Geschützen. Eine Abtheilung Mediascher Nationalgarde, die ihr Stadt beim Anmarsch Bem's verlassen hatte, hatte sich glücklich den Benach Hermannstadt gebahnt, wo sie als willkommene Verstärkung freudibegrüßt wurde.

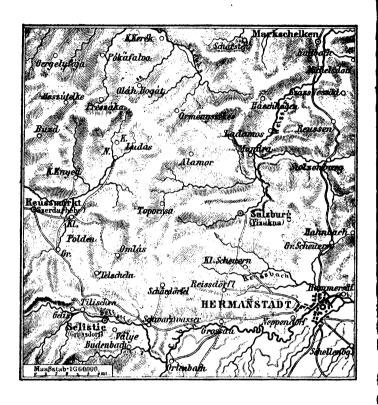

Joseph Bem hatte nach dem Tage von Szökefalva nicht gezöger seinen Bortheil nach allen Richtungen auszunützen. Während er rast Puchner nachrückte, am 18. in Mediasch, am 19. in Stolzenburg Quantier machte, beorderte er 1 Honvéd-Bataillon, 1 Division Husaren und 2 Geschütze ostwärts, um die Esik und Haromszek aufzustören und dot einen neuen Losbruch vorzubereiten. Am 20. erschien Gal Sandor mit bewaffneter Begleitung in Esik-Szereda und übernahm im Auftrage des ungarischen Sicherheitsausschußes den Besehl über das I. Szekler Gränze

pfanterie=Regiment, in welchem er ein paar Monate früher den Rang nes Unter-Lieutenants bekleidet hatte. Die Abberufung Hehdte's von Udearhelh und der Abmarsch Gedeon's und Stutterheim's aus dem Burzensud kamen der neuen szeklerischen Bewegung vortheilhaft zu statten. Der berfeldherr der Insurgenten marschirte am selben Tage in Groß-Scheuern in wo er sich für seine Berson bei dem evangelischen Pfarrer zu Gaste nd. Bon hier sandte er Botschaft voraus in die Landeshauptstadt.

Man war in hermannftadt allseitig in der vollsten Thatigkeit. Ein lufruf Samuel Brutenthal's, des Ober-Commandanten der Bermannabter Bürgermehr, mahnte zu unverzagter helbenmuthiger Ausbauer gegen en den Mauern der Stadt fich nähernden Feind, als ein fachfisches Bauerlein angeritten tam und bas Schreiben Bem's an den Magiftrat berbrachte. Der "Insurgenten-General" forberte darin nichts mehr und nichts weniger als Uebergabe der Stadt, deren Bürgern er für diesen Kall Schonung von Berson und Eigenthum und strengste Mannszucht seiner einmarschirenden Truppen zusicherte; nur die ihm unentbehrliche Contriiution werbe er einfordern, im Beigerungsfalle aber die Stadt dem Erdwben gleich machen. Die Bertreter ber Stadt fandten bas Schriftstud em Commandirenden und erklärten auf beffen Anfrage, mas fie Willens paren zu thun: "fie seien zum Widerstand bereit und entschlogen". Biele Burger schickten Weib und Rind gegen die Granze, um fich den Arm willig frei zu halten. Die ganze Nacht brannten auf Anordnung des Sicherheitsausschufes Lichter in den Fenftern, um die Strafen und Plate für die Streifwachen und aufmarschirenden Truppenkörper thunlichst gu rleuchten. Alles war Kampfesmuth und Begeisterung; die lagernden Solnaten sangen fröhlich das Lied: "Morgen ist keine Retraite!"

Das Centrum der von Puchner gewählten Aufstellung bildete die Brigade Kallianh, 4 Bataillons Linie, 1 Bataillon Hermannstädter Nasionalgarde, 2 Escadrons und 10 Geschütze; sie lagerten an der nördlichen Imfassung der Borstadt Retranchement, durch die Pallisaden und vorsiegenden Gärten theilweise gedeckt. In der Stadt standen als Reserve! Bataillons städtischer Bolkswehr und nicht ganz 3 Compagnien sächsischer Jäger auf dem großen Platze, 2 Compagnien Leiningen mit der Punitions-Reserve bei der großen Caserne, 1 Compagnie sächslicher Jäger weim Elisabeth-, 1 Division beim Sag-Thore.

Obstl. von Losenau blieb in Neppendorf. Seine ermüdeten Truppen
— 1 Bataillon und 3 Compagnien Karl Ferdinand, 1 Division Romanenpelfert, Geschichte Desterreichs. IV. 2.

Gränzer, 4 Escadrons Max-Chevauxlegers und eine Abtheilung Szeller Hufaren mit 9 Geschützen — bedurften einiger Erholung. Er bilder den linken Flügel der kaiserlichen Aufstellung und hatte die von Salzbur über Klein-Scheuern herführende Straße im Auge zu halten, von wann das Anrücken der Thordaer Colonne besorgte. Die Berbindunzwischen dem Centrum und dem linken Flügel sollten 2 Compagnie Bianchi aufrecht halten, die zwischen Neppendorf und der Salzburge Straße aufgestellt waren.

Die günftigste Seite für eine Umgehung der kaiserlichen Aufstellun boten die im Norden und Nordosten sich gegen Groß-Scheuern hinziehende Weingärten des Altenberges, hinter denen, auf ihren Sipfeln mit Babewachsen, höhere Rücken aufsteigen. In dieser Richtung, den rechte Flügel Puchner's bildend, wurde Major Karl von Riebel mit 4 Conpagnien Linie, 400 Mann Landsturm und 30 Reitern entsendet; ebrach noch in der Nacht nach Hammersdorf auf, dehnte seine Lind durch Borposten und fortwährend ausgesandte Streiswachen die Hannenbach aus, und ließ in Abständen und mit umsichtiger Benützun des Terrains 140 Lagerseuer anzünden, wodurch seine Kräfte un vieles bedeutender erschienen als sie thatsächlich waren; einzelne Husarraßenvorsen.

General Bem brach am 21. mit dem frühesten von Groß-Scheun auf. Er verabschiedete sich von seinem Wirthe mit den Worten: "Ben Sie in Hermannstadt ein Anliegen haben, so suchen Sie mich im dortige General-Commando auf." Es war ihm seit seinem Einfall in Sieden bürgen alles geglückt; er hatte den General Wardener aus dem Esucka Paß hinausgeworsen, er war in Rlausenburg als Sieger eingezogen, ehatte Jablonski und Urban vor sich her in die Bukowina getrieben, bhatte dem Landes-Commandirenden in einem blutigen Treffen eine em pfindliche Schlappe beigebracht und denselben in die Landeshauptstadt zurüßgeworsen. Bas Wunder wenn er übermüthig wurde und sich schon in Besitze von Hermannstadt sah? "Er schlug", wie einer seiner Rächste bekennt, "die Entmuthigung der Kaiserlichen so hoch an daß er sehn Augenblick das Erscheinen eines Parlamentairs mit der kaiserlichen Fahn erwartete"\*).



<sup>\*)</sup> Czet G. 158.

Der Insurgenten-Führer, der von jeher auf die Artillerie das Hauptewicht legte, ordnete die Schlacht in der Weise an daß er im ersten treffen etwa 1000 Schritt von der Vorstadt Retranchement bei der ber den Reigbach führenden steinernen Brücke 16 Sechspfünder aufahren, rechts und links von der Straße Infanterie staffelförmig aufnarschiren ließ; im zweiten Treffen postirte er auf der Straße 1 Batterie Bechspfünder und wieder zu beiden Seiten Infanterie: die Cavalerie bildete gegen den Altenberg bin feinen linken Flügel. Auf dem Rampflat mochten 5000 Mann Infanterie und 1000 Reiter sein; in Groß-Scheuern blieb eine Reserve. Dichter Winternebel lag auf den schneeedeckten Fluren. Es war ungefähr halb 8 Uhr, als Bem mit mehreren officieren näher gegen die Borstadt Retranchement auf Auskundung herans tt, während seine Geschütze ihr Feuer begannen das durch den Nebel infflackernd zu den Kaiserlichen hinüberblitte. Seitens dieser gewahrte nan in verschwommenen Umrissen einen dunklen Punkt, auf welchen kalliany's Kanoniere ihre Rohre richteten. Jest fiel von ihrer Seite der kfte Schuß, ein zweiter, ein dritter, und rasch war der dunkle Punkt krronnen; der erfte Schuß hatte dem Grafen Mites den Ropf weggeriffen, er zweite einen von Bem's Adjutanten Teren niedergestreckt und mehrere ferde verwundet, der dritte den Grafen Teleki Sandor, der dem Feldterrn als Galoppin diente, einen prachtigen Araber getodtet. Bem felbft bar unverlett geblieben, aber mit jenen seiner Begleiter die von gleichem blud zu sagen wußten zurückgesprengt, worüber sein erstes Treffen in einige Inordnung gerieth. Bem führte feine Befchute einige hundert Schritte urud und lieg nun ihr Feuer mit voller Dacht auf die Raiferlichen pirten, die es mit ihren geringern Mitteln zu erwiedern suchten. Die bermannstädter Bürgerwehr arbeitete auf der Redoute am augerften ende des Retranchements mit aller Anftrengung, bis ihr die Rugeln usgingen.

Anderthalb Stunden mochte der Artilleriekampf gedauert haben, als ich der Nebel etwas hob und Freund und Feind ihre gegenseitige Aufsellung zu erkennen vermochten. Bem ließ erst die kaiserlichen Geschütze 18 Kreuzseuer nehmen, worunter zwei der Zwölfpfünder besonders litten; dauptmann Niederau, der Kalliany's Artillerie befehligte, mußte schwer erwundet vom Kampsplatze weggetragen werden. Während so die kaisersche Kanonade an Stärke abnahm, beorderte Bem. die Wiener Legionäre 1918 im Sturm und ließ hinter ihnen die Jusanterie des ersten Treffens, in

Digitized 19 Google

entsprechendem Abstande jene des zweiten Treffens vorrücken; ungarifd Schüten, weiße Uniformen mit icharlachrothen Aufschlägen und tricolor Berschnürung, als Blänkler voran. Buchner der bei seinen Truvven i heftiaften Augelregen aushielt, sandte dem Feinde die Urraca-Grenadie und das 3. Bataillon Sivkovich entgegen, ihnen voraus Savohen Du goner. Mann für Mann paffiren biefe den schmalen Ausgang aus be Retranchement, sammeln sich außerhalb der Umfassung zu 4 Mann un iprengen dann im Galopp zur Schwarm-Attaque vor. Die feindliche Schüten suchen Deckung hinter den Allee-Baumen der Strafe, einzel werfen sich rechts und links in die Gräben. Das Pferd des Rit meisters Wagner fturzt auf dem gefrornen Boden, Rittmeister Bapp wi von einer Klintenkugel ins Herz getroffen, Lieutenant Scheich in Br und Arm fcmer vermundet. Gleichwohl find die feindlichen Schuten u ben Haufen geworfen, flüchten seitwärts ber Strake ins Reld von et zelnen Reitern verfolgt. Aber inzwischen hat sich ein ungarisches B taillon zum Quarre formirt, eine Division Husaren sammelt sich zu Angriff, die Dragoner, die mehrere Reiter und Bferde verloren, mun zuruck ins Retranchement \*). Run rucken die kaiserlichen Grenadiere, 2. Compagnie Leiningen an der Spite, unter dem mörderischen fein lichen Geschützfeuer in geschloffenen Colonnen vor. Die ungarische fanterie, unter welcher sich die Wiener Legionäre besonders hervorthu wird geworfen und fucht weiter rudwärts eine neue Aufstellung: Bem la feine Hufaren ansprengen, eine Rartätichenladung der Raiferlichen wi fie auseinander, fie mußen weichen. Aber nun beginnt Bem's Artillet die Raiserlichen mit Geschoffen aller Art zu überschütten. Obwohl Buchner Infanterie tapfer aushielt, gewahrte er gleichwohl daß die Gefahr a dieser Seite von Minute zu Minute wuchs, und da sich auf der Sa burger Strafe kein Feind blicken ließ sandte er an Losenau den Befe feine Truppen in das Gefecht eingreifen zu laffen. Der rechte kaiferli Flügel war unerschüttert. Major von Riebel hatte seine reguläre 3 fanterie und die wenige Reiterei über die er verfügte auf dem Rucen Hammeredorf, den Landsturm in mehreren Abtheilungen auf den rückwärtig Boben fo geschickt vertheilt, daß feine dunne Linie fur den Feind das sehen gewann als habe er größere Streitkräfte vor sich. Bem hatte ba nach Beginn der Schlacht 2 Bataillons und 4 Schwadronen mit et

<sup>\*)</sup> Bon ber Bengen Savoyen-Dragoner S. 789 f.

viel Geschützen in dieser Richtung abgeordert; allein sie wagten keinen knften Angriff; hin und wieder sprengten Husaren-Patrouillen vor, die ber jedesmal zurückgewiesen wurden.

In Neppendorf hatten Officiere wie Mannichaft mit drängender Angeduld den Kampf zu ihrer Rechten aus der Ferne verfolgt; endlich am der längst erwartete Marschbefehl. Losenan sett seine Cavalerie in Erab, welcher das Fußvolk im Eilschritt nachfolgt; Hauptmann Herle agt seche Geschütze aufbrechen, die Mannschaft auf Pferde Brottaften und Lafetten aufseten, und fährt in gestrecktem Galopp auf dem kurzesten Beg dem Kampfplat zu, wo fich mittlerweile die Dinge fehr zu Un= . gunsten der Kaiserlichen gestaltet haben. Die theilweise geschädigten kaiser= ichen Geschütze, denen zudem die Munition auf eine weite Strecke zueführt werden muß, vermögen dem feindlichen Feuer nicht mit gleicher kraft zu begegnen; Urraca und Sivkovich können die von ihnen eroberte Stellung nicht länger behaupten und mußen zuruckgezogen werden. Da im entscheidenden Augenblide trifft Berle mit vier feiner Geschütze ein — zwei hatten auf den schlechten Wegen umgeworfen —, nimmt die noch diensttauglichen des Centrums dazu, prost seine dreizehn Stude in größern Zwischenräumen von einander ab und stellt durch ein wohl-. genährtes Feuer auf die überraschten Gegner bald das Gefecht zu Gunsten ber Seinigen wieder her. Gleichwohl ift die Uebermacht der feindlichen Artillerie zu groß, ihre Rugeln schlagen nacheinander in Herle's Batterien ein, eine Kanoniere beginnen zu wanken, da auch die Munition zur Neige geht und keine frische zur Stelle kommt. Herle ruft seiner Mannschaft Muth au: "Wir werden feinen Schritt weichen!" Doch läßt er die Geschütze eine andere Stelle einnehmen, wo fie dem gegnerischen Feuer in minderem Mage ausgesett find, und abermals nimmt der Rampf eine Wendung, ber zu Ungunften der Raiferlichen auszufallen droht. Schon aber ift die Infanterie Losenau's zur Stelle, zwei Compagnien Bianchi rücken in die Gefechtslinie ein, Buchner zieht die Reserve-Division Leiningen aus der Stadt heraus, junge kaum geschulte und kürzlich adjustirte Leute die aber, von ausgezeichneten Officieren geführt, gleich geübten Beteranen in bie Schlacht eingreifen, obwohl ihnen gleich anfangs eine Stücklugel fünf Mann niederrafft. Es war 11 Uhr vormittags, die Rebel hatten fich vollständig zerftreut, die winterliche Sonne beleuchtete den ganzen vielbewegten Blan. Lojenau läßt fogleich einige Dreipfunder auffahren und wirft fich mit seinen Schwadronen dem Feinde entgegen. Berle führt die

Beichütze auf Rartatichenschuftweite in Bem's rechte Flanke und über schüttet diese mit verheerenden Ladungen. Eine neue ungarische Colonn fommt als Unterftützung heran, Hauptmann Braunmuller mit einer Di vifion Bianchi, einer Escadron Mar-Chevauxlegers und drei Geschützen wirft fich ihr in den Weg, schlägt fie zurud und drangt ihr nach; eine Ranonentugel wirft ihn mit tödtlicher Bermundung zu Boden, schwer betrauert von den Seinen, die fich aber in ihren Fortschritten nicht auf halten laffen. Schon weichen die ungarischen Colonnen auf allen Bunkten Berle mit seinen Geschützen ihnen nach; er hat kein Bulver mehr, ale er einen ungarischen Munitions-Wagen erblickt, deffen er sich im Ru bemächtigt und nun den Reind mit deffen eigenem Schiefbedarf in neue Berwirrung bringt. Am Fuße des Altenberges fucht Bem feine Schaaren von neuem zu fammeln. Jest aber rudt Rarl von Riebel vom rechter faiferlichen Flügel heran; feine Granz-Cordoniften in Blankler aufgeloft brangen den Feind in die Weinberge, ftoren ihn hinter jeder Sede hinter jedem Gartenhause heraus; gleichzeitig suchen die Romanen Granzer die Bohen zu umgehen und die linke Flanke der Ungare im Ruden zu faffen. Bem's Artillerie hat bereits den Rampfplat ver laffen, mit Burudlaffung einer Ranone und dreier Munitions - Wager über welche die kaiserlichen Kanoniere mit Jubel herfallen. Schon ist die Flucht der Ungarn allgemein, mahrend die Musit Capelle von Biand ein begeiftertes "Gott erhalte" anftimmt und jubelndes Hurrah in der Reihen der Sieger von Truppe zu Truppe geht. Es ist 1 Uhr vorbei die Sonne icheint hell herab auf den im Schneegewand erglanzenden Blan. Am Rufe des Altenberges läßt Buchner halten, da jest auf der Sala burger Straße die ungarische Umgehungs-Colonne sichtbar wird. Buchner beordert gegen fie das Grenadier-Bataillon Urraca; allein Czet hat mit einem Blide erkannt dag er zu spät gekommen und magt keinen Angriff mehr.

Inzwischen haben die Truppen Bem's Groß-Scheuern erreicht, zünden einige Häuser am Ausgange des Ortes an und suchen auf der Straße die sich vom andern Ende des Ortes gegen Stolzenburg hinzieht eine neue Aufstellung. Allein Herle ist hinter ihnen her, fährt mit seinen Geschüßenund Munitions Bagen zwischen den brennenden Häusern von Groß-Scheuern in gestrecktem Galopp durch, greift von neuem an und macht dem Feinde zwei weitere Geschüße unbrauchbar. Die Ungarn weichen von neuem und lassen ein Kanonenrohr, mehrere Gepäck- und Rüstwagen auf

km Platze zurück. Bis Stolzenburg geht die Flucht und Verfolgung. dem läßt die steinerne Brücke am Eingange des Ortes zerstören, placirt in einem Berghange einige Geschütze, die er mit Kartätschen laden läßt, ind brennt sie eigenhändig gegen die anstürmenden Kaiserlichen los, bis ke einbrechende Dunkelheit allen weiteren Unternehmungen ein Ende nacht . . . Bem befindet sich am Abend des kampferfüllten Tages nicht in Hermannstädter Generalcommando-Gebäude, auch nicht unter dem Dache seines pfarrlichen Wirthes von Groß-Scheuern, sondern eine Stunde beiter zurück, geschädigt und geschlagen!

Der glänzende Sieg mar von den Raiferlichen nicht ohne große Defer erkauft worden. Zwei tapfere Officiere - Rittmeifter Bapp bei der kien Attaque gefallen, und Hauptmann Braunmüller den man vom Schlacht-Abe weggetragen hatte und der wenig Stunden darauf seinen Beist aufab - und 94 Mann gablten zu den Todten; 131, worunter 9 Offipiene, waren verwundet; 43 wurden vermißt. Groß war aber auch, im Berhaltnis zu den Rämpfenden die einander an diefem Tage gegenüber reftanden, der Gewinn: 5 Geschütze, 4 Munitions-Bagen nebst anderem fuhrwerk, bei 100 Gefangene. Als der Held des Tages wurde von Wen Truppenkörpern Hauptmann Berle anerkannt. Seiner Beranbildung nach Infanterift, war er wegen Mangels am Mann aushilfsweise zur Artillerie gezogen worden und hatte sich binnen kurzer Zeit in dieser Baffe einen Blick, eine Gewandtheit eigen gemacht, die er auf dem Rampf-Mage des 21. Januar zum entschiedenen Bortheile der kaiserlichen Waffen m gebrauchen mußte. Er murde einstimmig des Therefienkreuzes murdig kfunden, das ihm in der That nachmals zugesprochen wurde.

Die Verluste Bem's sind nicht genau bekannt geworden. Kaiserlicherseits wurde behauptet, man habe 52 Leichen und mehr als 100 Versundete von der Wahlstatt aufgelesen. Die ersteren wurden am 24. in in gemeinschaftliches Grab gelegt; es waren besonders viele Wiener kegionäre darunter, deren Truppe sich in der Schlacht besonders hervorsethan hatte. Auch unter den Berwundeten waren ihrer viele, von denen nehrere in den Tagen darauf starben; von einem Mediciner wird erschlt, er habe gerettet werden können, allein er habe sich den Berband ufgerissen um zu sterben. Ezet, der Generalstabs-Chef Bem's und nachsmalige Darsteller des siebenbürgischen Feldzugs, gibt nur runde Zissern nn: von der Wiener Legion seinen über 100, von der übrigen Insanterie nicht ganz 100, von den Reitern 30—40 Mann gefallen 141).

Bon den auf ungarischer Seite gefallenen Officieren wurde In Mikes Kelemen, ein brillanter Reiter, tief betrauert; in den ungarischen Journalen war ein von inniger Theilnahme zeugender Brief zu lesen des Bem an die Witwe des Gefallenen, Gräfin Rosa, richtete. Bem selbs war, wie früher erzählt wurde, bei derselben Gelegenheit wie durch ein Wunder gerettet worden; trothem hat er sich im Laufe des heißen Taget, dessen Palmen er schon in seinen Händen zu haben glaubte, wiederhold dem heftigsten Kugelregen ausgesetzt, so daß ihn seine Szekler, wie erzählt wird, anriesen: "Bater Bem, was sucht Ihr hier? Wenn einer von und stürzt ist ein anderer da seinen Platz auszufüllen; fallt aber In wo bekommen wir ein zweites Bäterchen?"!\*)

\* \*

Da der kaiserliche Feldherr die Absicht hatte seinen Sieg auszunuten so quartierte er seine Truppen in die nächst gelegenen Ortschaften ein. Auch kamen ihm erwünschte Verstärkungen zu. Ueber den Marktplat von Hermannstadt zogen, durch das romanische Comité in Eile zusammen gerufen, in drei Colonnen mehrere tausend Landstürmler gegen das Kortranchement, wo sie in kleinere Hausen abgetheilt wurden die man mit dem Titel "Compagnien" beschenkte. Am 22. mittags führte FML. Ged beon seine Truppen: 11 Compagnien, 3 Escadrons, 6 Geschütze dem Haupt-Corps zu; der Abtheilung Hehdte's ging Puchner die vor die Stadt entgegen, begrüßte mit warmen Worten den Führer — der in diesen Tagen zum Major avancirte — und ließ, das Haupt entblößend, die nach Schellenberg in das Quartier rückende wackere Truppe an sch vorbeimarschiren\*\*).

Puchner bedurfte gar sehr dieser Bermehrung seiner Streitkräfte; benn seine Lage war nichts weniger als unbedenklich. Mit Ausnahme der Schäßburger Garnison — 3 Compagnien Leiningen und 1 Compagnie sächsische Jäger mit mehreren Positions-Geschützen; Schloß-Commandant Major Nipp — war der ganze Norden und die Mitte des Landes in unbestrittenen Besitze der Auftändischen, die daselbst mit allen Schrecken eines Bürgerkrieges hausten. Der Kossuth'sche Regierungs-Commissär



<sup>\*)</sup> Bur G. b. ung. Freiheitstampfes S. 208.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber Bengen G. 791.

jugen von Beothy in Rlaufenburg gab eine "Belehrung und Inftruction ir die beim Standrechte befindlichen Bersonen und deren Obliegenheiten n Bezug auf die Aburtheilung" heraus, wo er jene Kategorien von leuten aufzählte die "ftandrechtmäßig behandelt zu werden verdienen", wrunter an der Spite: "a) Ohne Ausnahme des Standes jeder Rriegskfangene" 142). Allenthalben in den ungarischen Gebieten wurde gegen Sachsen und Balachen gewüthet. Manner und Weiber umgebracht, Orthaften überfallen ausgeplundert in Brand geftect, gegen die Romanen reilich meift als Abzahlung für erlittene oder als Anzahlung für voraus-Intlich zu erleidende gleiche Unbill. So nahmen zur felben Zeit wo Bem eine Streitfrafte gegen hermannstadt geführt hatte, 18. bis 21. Sas mar, ein paar Meilen westwärts die Ungarn Rache für die Zerstörung ion Raay-Enped. Ein Ariegshaufe überfiel Blasendorf, den firchlichen Bauptfitz der griechisch-katholischen Romanen wie Enped jener der ungarischen Calviner, plünderte die bischöfliche Residenz, warf die werthvollen Sammlungen auseinander, zerftorte die Seminar - Buchdruckerei; ja es wurden, wie es in einem zeitgenöffischen Berichte wortlich heißt, "fogar Die Gebeine der verftorbenen Bischöfe, nach Reichthumern suchend, aus ihrer letten Ruhestätte herausgeriffen". Gin Angriff, den Aurentiu mit kinen Landstürmlern und mit Unterstützung einer Abtheilung Mar-Chemurlegers jur Befreiung der Stadt versuchte, hatte keinen Erfolg, fo bag er fich, nachdem er mehrere Leute verloren, nach Bingard zuruckgichen mußte 143). Wie eine furze Zeit früher in Enped, fo mahrte auch in Blasendorf das Buthen mehrere Tage, wobei fachfische Baufer und Einwohner nicht verschont blieben. Ein im Jahre 1851 veröffentlichtes amtliches Berzeichnis führt vom 18. bis 24. Januar 23 getödtete Romanen darunter 4 Weiber, dann 3 Sachsen auf. Eben so in dem benachbarten Donnersmark in benselben Schreckenstagen 5 Romanen, 5 Sachsen; ber Sandu Raluser "an beiden Augen blind, murbe an der Seite feiner alten Führerin ermordert". In Galfalva endeten 15 Romanen, in Szász-Örmenyes nördlich von Elisabethstadt 20, in Elekes 12, worunter 5 Weiber und 1 Unmündiger, unter den Sanden theils des Scharfrichters theils entmenichter Rotten.

Der Südosten des Landes wurde neuerdings zu einem Hauptherde des Aufruhrs und Widerstandes. Kaum ein paar Wochen früher hatte das Szekler-Volk dem Kaiser gehuldigt und Treue geschworen; durch Bem's Aufruse, durch ausgesandte Hetzer, vorzüglich Unter-Officiere des

Regiments, endlich durch das Ginruden des Obstl. Ris Sandor an der Spite des 2. Szekler-Bataillons und einer Abtheilung Szekler-Husaren in den Cbiter Regiments-Bezirk liek es fich beschwaten und von neuen zum Abfall bringen. Gál Sándor der nunmehrige Obrift des I. Székles Grang-Infanterie-Regiments, und Gal Daniel stellten sich an die Spite, während Oberst Sombori und die andern Officiere, die am 5. Januar dem General Gedeon ihre Unterwerfung angefündigt hatten, jede Mitwirfung versagten. Alles griff wieder zu den Waffen, Bataillone und Schwadronen. wurden in Gile zusammengestellt und eingeübt, die Bulvermühlen, die Kanonengiekereien begannen von neuem ihre Arbeit. Bald gab es in der Czif und Baromizet menig Gemeinen mehr beren Gloden noch die Glan bigen zur Andacht riefen. Als die Nachricht von biefen Borgangen nat Kronftadt tam, wo man taum zuvor die Niederlage der Raiserlichen be Szökefalva erfahren hatte, brach General Schurtter mit der Befatung auf und jog fich gegen die Granze in das Torzburger Schlog zuruck Biele Familien aus der Stadt und Umgebung 144) schlossen fich dem Mi litair an und gingen dann weiter in die Balachei bis Bukareft; ber Ge neral versah sie mit einem Begleitschreiben an den ruffischen Commandirenden, welchem er die Gefahr der Umftande und die Schwäche feiner Bertheidigungsmittel - faum 650 Mann, "la plupart invalides" auseinandersette, 22. Januar. Die zurudgebliebenen von ihren berufenen Schützern verlaffenen Kronftabter machten gute Miene zum bofen Spiel, fandten nach Szepfi-Szent-Ghörgh und suchten fich mit den Führern der Haromfzet auf einen leidlich guten Fuß zu stellen, die, ihrerseits das Erscheinen der Ruffen fürchtend, geneigter als je waren ihre fachfischen Bebietenachbarn in Ruhe zu laffen.

FMR. Buchner glaubte den Aufständischen gegenüber noch einmal den Weg der Güte und lleberredung betreten zu sollen. Anknüpfend an seinen entscheidenden Sieg vom 21. und an die Fortschritte der kaiserlichen Haupt-Armee in Ungarn mahnte er sie, 23. Januar, jede Hossnung "auf das Gelingen diese Insurrections-Rampses" aufzugeben. "Besonders aber Inselingen dieses Insurrections-Rampses" aufzugeben. "Besonders aber Inselier, in deren Mitte noch immer Versührer und Auswiegler Versberben brüten, bleibt Eurem mir kürzlich verpfändeten Worte und der Pklicht treu, wie es Männern ziemt! Laßt Euch nicht länger durch Trug und Täuschung, die gleich Seisenblasen im nächsten Augenblicke vergehen, von der Vahn des Rechtes und des Gehorsams ableiten! Weiset den Verrath aus Eurer Mitte und zeigt vor der ganzen Welt die Eure

Maten richten wird, daß Ihr, einer weiteren Berführung unzugänglich, burem Gide und der Pflicht unverruckt treu bleiben wollt"\*). Buchner peinte wohl felbst nicht daß sein väterlicher Aufruf ohne weiters seinen wed erfüllen werde: waren doch die Szefler vom Anfang ihrer Behichte als unverläglich und wetterwendisch bekannt 145). Seine Worte onnten nur von Wirkung sein wenn er denfelben durch ein augenfälliges freignis Nachdruck gab, und er gedachte in der That gegen den Auführer us bewaffneten Aufftandes einen entscheidenden Schlag zu führen. Allein r konnte fich nicht verhehlen daß er in einem nach allen Richtungen vom Lufftand unterwühlten gande mit jeder friegerischen Action bas Schickfal tiner Streitfrafte in die Gefahr eines Wagniffes brachte, wenn ihm nicht un befreundeter Seite ausreichender Beiftand und ein Stütpunkt für den fall eines Miserfolges gesichert wurde. Er hatte dabei in erster Linie m das benachbarte banater General-Commando, in zweiter an das große baupt-Quartier zu denken. Aber wenn diese beiden Hoffnungen fehldlingen ?!

19.

Bem schwebt nicht, der einmal den "Dorfnotair" Eötvös', diesen harakteristischen Roman aus der vormärzlichen Bergangenheit Ungarns, n der Hand gehabt, jene ergötliche Schilderung vor Augen wo er, seich zu Anfang seines Buches, die trostlose Einförmigkeit und Langesveile des Eindruckes beschreibt den der Anblick der Landschaft an der mtern Theiß hervorruft? "Wie in den Gesichtern gewisser Familien, so ann man auch in diesen Gegenden nur nach näherer Bekanntschaft einige Interscheidungszeichen heraussinden, und der Reisende der auf einsam undigen Wegen eingeschlafen ist wird, wenn er nach ein paar Stunden wacht, nur an den ermatteten Pferden und der tieseren Sonne gesahren daß er vorwärts gekommen sei." Die sischreiche Theiß, wie ihr witheton lautete so lang nicht die Dampsschiffsahrt sie in ihrem Untersufe um einen großen Theil ihres Wassersegens gebracht, schleppt sich, leich der zehn bis zwölf Meilen westwärts parallel mit ihr nach dem

<sup>\*)</sup> Bollinhaltlich "Siebenb. Bote" u. "Befter Ztg.".

Süden ftrömenden Donau, in zahlreichen und mächtigen Windungen durch eine endlose Ebene die erst von der einen Seite hinter Arad und Temespar gegen Siebenburgen, von der andern hinter Mohace und Siels Szard gegen ben Plattenfee in hügeliges Land verlauft, und behält "felbit in ihren Ueberschwemmungen jene Mäßigung und majeftätische Saumseligkeit bei, welche — die zu ihrer Regulirung ausgeschickten Deputationen und die ungarischen Rechtsstreite etwa ausgenommen — nichts auf dieser weiten Welt zu behaupten fähig sein durfte, so daß wir selbst biese Ueberschwemmungen, deren Eintreten wir Jahr für Jahr auf den Tag vorauszusagen vermögen, eben so wenig eine Ausschweifung nenner fonnen, als jene Falle wenn in Amt und Burde ftehende Dlanner bi gewiffen feierlichen Gelegenheiten, als da find Installationen Restaum tionen Hochzeiten, fich in allen Ehren benebeln". Die Ufer außer niedrig, felten von dichtem Gehölz, meift nur von elendem zwergartige Geftrübb umfaumt, von Roth und Schlamm bebeckt, im Sommer ein Lieblingsaufenthalt von allerhand Insecten und Amphibien, bieten fat nur in der Nähe größerer Ortschaften einigermaßen benuthare Ueber gange, und auch diese selbst bei gunftiger Jahreszeit für größere Daffen nicht ohne mancherlei Ungemach und Schwierigkeit. Die Ortschaften find zu beiden Seiten des Stromes so wie im ebenen Lande meift auf groß Entfernungen von einander abliegend. Tagelang fiehft bu fein Doc ftundenlang feine vereinsamte Cearda, höchstene daß auf weite Strecke einzelne verdorrte Stangen in die Luft ragen, Wahrzeichen eines vielleich auch ichon wieder verlaffenen eimerlofen Buszta-Brunnens. Sonft nicht als himmel und Flache; hier unabsehbares Biefen- und Steppenland auf dem der Csikos mit der langen Fangschnur der Schaar seiner muth willigen Pferde gebietet oder wo Schaf- und Rinderheerden weithin lagen und grafen; dort, vorzüglich im getreideberühmten Banat, unabsehbat Rorn- und Weizenfelder durch die bei leicht bewegter Luft "der Wolf ftundenlang ftreichen kann. So begrüßt denn in der That der Pusztu Fahrer die Ortichaften, auf die er in meilenweiten Abstanden ftogt, gleich den Oasen die dem Wüstenreisenden zur Labung winken. Sie sind sa durchwegs groß, mitunter riesengroß, aus deren einer man zehn unser fleineren Landstädtchen machen konnte; allein überall niedrige Gehöst teines das fich auf Stockwerkshöhe aufschwingt, obwohl, befonders in Banat und überhaupt wo die Deutschen zahlreicher angesiedelt find, nich ohne mannigfaches ländliches Gewerbe, mit einem Anstrich von Bobl sabenheit und Wohnlichkeit, mit großen Plätzen und breiten Straßen die selber wie endlos gezogene Plätze aussehen, überragt von dem Thurm oder, da die Bevölkerung wie dem Stamm so auch der Confession nach selten ungemischt ist, von den Thürmen der Kirchen und Bethäuser, deren säulenartiges Emporragen auf stundenlange Entfernungen das Vorhandenssein menschlicher Wohnstätten vorausklündet 146).

Diefer gesegnete Landftrich, für den Frieden geschaffen, für ein nomadifches hirtenleben bier, ein ergiebiges Fischertreiben da, muchernden Rörnersegen bort, mar feit nabezu breiviertel Jahren in den Schauplat wilder Raub- und Brandzüge umgewandelt wo ein Theil den andern derfelben Graufamteit und Unmenschlichkeit anklagte deren er, fo ihm die Oberhand zufiel, sich selbst schuldig machte. Die Serben die im Mai 1848 mit der Erhebung gegen das magharifche Joch begonnen, hatten seither ihre Anspruche auf politisches und administratives Eigenwesen gesteigert, was einer territorialen Ausscheidung aus Ungarn gleich kam und icon aus diesem Grunde von den Magharen auf das heftigfte beftritten wurde. Die zahlreichen Deutschen in der Backa und noch mehr im Banat waren im großen Durchschnitt nicht für die Ungarn, aber fast ohne Unterfchied gegen die ale "Raigen" "Raczen" verrufenen Serben, welche lettern ihrerseits nicht ohne Grund sowohl in den einen wie den andern ihre erbitterten Feinde fahen.

Es war aber nicht blos die verschiedene Nationalität, es waren auch confessionale Unterschiede welche die Bildung einer serbischen Wojwodschaft erschwerten. Im obern Theile der Backa wohnten Ungarn und katholische Serben welch letztere es gegen ihre griechischen Stammesgenossen mit den erstern hielten und sich der Hoffnung hingaben, dieser Landstrich, wo die "Nicht-Unirten" nur in geringer Zahl vorhanden, werde in die zu bildende Wojwodschaft nicht einbezogen werden. "Und auch jetzt glauben wir es noch, da jener Satz des A. H. Hatentes vom 15. December 1848 auf uns nicht anwendbar ist. Aber geschehe was immer! Wir Bajaner, die wir nie nach einem andern Baterlande strebten, die wir uns von niemand an Baterlandsliebe überdieten lassen, wir hören gleich unsern braven Nachbaren in Theresiopel nicht auf, magharische Patrioten zu sein"\*). So war es nicht ein rother Faden der sich durch die Kundgebungen und

<sup>\*)</sup> Correspondenz aus Baja im "Magyar Hirlap", auszugsweise deutsch in einem Prager Blatte.

Ereignisse auf dem sudlichen Kriegsschauplate zog, es maren ihrer zwei neben der Nationalität die Confession oder eigentlich der Ritus, und viel Erscheinungen, die uns im Laufe Diefes langen Rampfes entgegentreten laffen fich nur aus diesem Doppelspiele zweier einander oft freuzende und widerftrebender Factoren erklären. Gine Abtheilung Gradiskaner bie gegen Cepin rücken soll, verweigert ben Gehorsam, fie wollen nicht gegen die Magharen fampfen; erst als der Officier Ernst zeigt, drobf er werde fie durch zwei Bataillone umzingeln und niedermachen laffen, fügen fie fich dem Bebot\*). Bon den "rechtgläubigen" Serben murben jene fatholischen in solchen Fällen "Berrather", "Ungläubige" geschimpft. Die Bundesgenoffen der ungarischen Serben vom griechischen Ritus waren ihre Namen- und Confessions-Bermandten jenseits der Save, die untereinander im unausgesetten Berkehre ftanden. Die öfterreichische Grang gegen das Fürstenthum lag gang offen; die kaiserlichen Wachthäuser be Semlin, hölzerne auf Biloten rubende thurmartige Bauten, ftanden leer; die Grangfoldaten maren ausgezogen zum Rampf für Baterland und Freiheit. Ohne Confulat und Polizei, ohne Bag-Revifion, ohne Berhon und Protofolle beftieg der Reifende einen Rahn, gahlte einen "Zehner" Fährgeld und rasch war er drüben in Türkisch-Belgrad. "Seht wie die Donau traurig fließt", bemerkte dann etwa der serbische Ruderer, "die Save aber frisch und munter! Wift Ihr warum? Die Schwaben oben trüben uns das Donaumaffer!" Denn "Schmab" mar ihnen alles, mas nicht Türke ober Serbe.

Der Mann ber nach seiner ganzen Persönlichkeit, nach seinem Wesen, nach seiner Bergangenheit und seinen Leistungen wie geschaffen war die Führung hier in seine Hände zu nehmen, in die seit nahezu einem Jahr in jeder Hinsicht zersahrenen Zustände Maß und Ordnung zu bringen, die nationalen und confessionalen Ziele und Gefühle mit den Interessen des großen Ganzen ins Gleichgewicht zu setzen, war kein anderer als Jelasic Auf ihn richteten sich für diesen Zweck die Blicke nicht blos aus seinem Heimatland, sondern auch aus einflußreichen Kreisen in Wien, ja selbst aus dem kaiserlichen Hosflager zu Olmüz. Jelasic für seine Person brannte darnach aus seiner Pester Unthätigkeit herausgerissen zu werden. Er hatte seit 1. Februar sein Quartier im Hotel "zum Tieger" aufgeschlagen, wo seit dem Rückzug der Ungarn hinter die Theiß nun wieder seine ganze Beschäftigung

<sup>\*)</sup> Nár. Nov. 1849 Nr. 63 vom 4. Januar W. D. S. 10.



18 Corp8-Commandant darin bestand, Berichte seiner Generale entgegenunehmen und nach dem großen Haupt-Quartier zu leiten und umgekehrt bus diefem berablangende Weifungen feinen Divifionaren zukommen zu laffen, bon Zeit zu Zeit eintreffende oder seinem Armee-Corps neu zugetheilte Eruppenkörper zu inspiciren, seine Kranken im Spital zu besuchen und bort, jedem einzelnen in bessen Muttersprache ein Wort der Theilnahme, bes Troftes fpendend, jene berablaffende Liebensmurdigkeit zu entfalten die ihn zum Abgott seiner Truppen machte. Dieses gewinnende Wesen, bas foon manchen feiner grundfätlichen Begner in einen perfonlichen Freund umgeschaffen hatte, auch in gesellschaftlichen Rreifen wirken zu laffen, dazu blieb ihm mehr Zeit als er sich's verlangte. Er konnte vormittags in bas Stadtwäldchen reiten, mit seinen Officieren allerhand Reiter-Sport treiben, die Schnelligkeit der Pferde prüfen, über Barrieren fpringen. Er konnte nachmittage mit Zeisberg und einem ober bem andern feiner Officiere eine Spazierfahrt in den Auwinkel, in die Ofener Weinberge voll geichmactvoller Landhäuser und schöner Garten unternehmen. Er fonnte abends im National-Theater erscheinen wo aus einem Kreise von Mittelmäßigkeiten Cornelia Hollosp "die ungarische Nachtigall" herausleuchtete. Und darnach ging es in eine Soirée bei Baron Becsen, für deffen liebenswurdige Gattin, wie in ihrer Umgebung das Gerede ging, der junge Officier einst geschwärmt hatte; bei ber Gräfin Rosa Szapary, beren Gaft der Banus bei der Ausrudung nach Alberti gemesen mar; oder ju einem großen Empfang beim Grafen Tige wo es von Uniformen und schwarzen Fracks wimmelte, von höflichen Bücklingen und verbindlichen Mienen überfloß, wo aber auch über manchem fugen Rächeln das Spaberauge lauerte, um hier ein gefallenes Wort aufzufangen, dort aus einem Achselzucken, aus einem umwölkten Antlig etwas herauszulesen mas fich am nächsten Tage an eine vertraute Adresse befördern ließ 147). einem Mann wie Jeladie ein folches Leben voll Zerstreuungen, mitten in einer Zeit der lebhaftesten militairischen und politischen Rämpfe, nichts weniger als zusagte bedarf teines Beweises. Es verlette ihn, er fühlte fich gefrantt; doch mar er zu fehr Soldat um nach außen etwas davon merken zu laffen. Minder rückhaltend waren die seine Umgebung bildenden jungeren Officiere die mit misgunftiger Sehnsucht gu ihren italienischen Waffenbrüdern, denen eine neue friegerische Thätigkeit bevorstand, hinüberblickten, aber sich gleichwohl nicht entschließen konnten ihren geliebten und verehrten Führer zu verlaffen 148).

Relacić hatte längst gewünscht, hatte es fogar dem General The borović in Aussicht gestellt, dag ihn der Feldmarschall mit einer angemeffenen Truppenzahl gegen Szegedin und Therefiopel operiren laffen werde um die Thätigkeit des öfterreichisch-ferbischen Armee-Corps mit jener ber haupt-Armee in Ginklang zu setzen\*). Auch kamen aus dem Suden immer bringendere Aufforderungen an ihn feine Stellung in Beff aufzugeben, dem Rufe feines Boltes zu folgen und mit feinen Grangers vorerst bas Land zu schüten, bann aber auf eigene Fauft gegen bie Magharen vorzugehen. Selbst Baron Rulmer blieb folden Andeutungen nicht gang fremd, auf welche doch ber Banus, ohne feinen Pflichten al Unterfeldherr untreu zu werden, niemals eingehen konnte. thun vermochte, war diesen und jenen Anlag zu benüten um dem Feld marschall Borftellungen wegen einer geanderten Kriegeführung zu machen ber ihn jedoch auf den Zeitpunkt vertröften zu mugen glaubte wo Rod morn zum Fall gebracht fein wurde, wo man dann die Mittel habet werde nach andern Richtungen, besonders im Guden und gegen Siebenbürgen, thatfräftiger vorzugeben.

\* \*

Im Süden des Landes waren die beiden Festungen Esseg und Beterwardein noch immer im Besitze der Ausständischen, dagegen Arab und Temesvar nach wie vor in kaiserlichen Händen, ersteres allerdings ganz umgeben von Feindesland, außer allem Zusammenhang und Berkehr mit den Seinigen. Es wurde der größten Heldenthat gleichgeachtet als am 11. Januar zwei Schwarzenberg-Uhlanen sich aus der Festung wagten um mitten durch die ungarische Linie, ja zum Theil im Angesicht det Feindes Depeschen nach Temesvar zu überbringen, von wo sie am 16. trotz aller Wachsamkeit der Ungarn, allerdings mit Benützung nächtlichen Dunkels, vor den Thoren Fest-Arads wieder erschienen\*\*). Sie brachtm ein Schreiben Rukavina's an seinen Wassengenossen voll freudigen Inhalts: die wohl etwas verspätete Kunde von dem siegreichen Einmarsch des Fürsten Windsch-Grätz in Ungarn und der Besetzung der Hauptstädte,

<sup>\*)</sup> Nobili S. 234.

<sup>\*\*)</sup> Pantheon ber t. f. Armee G. 181-183.

woran fich die Aussicht baldiger Niederwerfung des Aufstandes im ganzen Lande knüpfte. Damals mar die Räumung des Banats und der Backa sitens der Ungarn in vollem Zuge \*), was man ziemlich allgemein, gleich bem Buge Gorgei's in den Bereich der Bergftadte, für die letten Scenen unes Dramas anfah bas bemnächst ausgespielt sein muße. tetam die tapfere Befatung von Arad von einem folden Rachlaffen des migarischen Widerstandes nichts zu verspuren. Im Gegentheile, kaum icht Tage nach dem Ginlangen der Temesvarer Zeitung begannen die Belagerer aus fechzehn um die Festung errichteten Batterien mit einem albhundert Geschützen ein Bombardement, das Tag und Nacht mit verpartter Beftigkeit fortgeset murbe und taufende von Augeln Bomben md Granaten über den Blat und das durch verheerende Krankheiten fart gelichtete Sauflein seiner Bertheidiger und Ginmohner schüttete. 14.—28. Januar. Um 1. Februar traf Damjanich mit seinen aus dem Banat gesammelten Truppen por Arad ein, und General Gal glaubte Diefen Anlag benüten zu follen um an den greifen Berger eine Aufforberung gur lebergabe zu richten. Sie blieb erfolglos. Damjanich fette, nachdem er einen Theil feiner Kriegemacht zur Berftarfung Bem's nach Siebenburgen abgeben laffen, jeinen Marich gegen die mittlere Theiß fort, in welcher Richtung ihm Beceeh vorangegangen mar, und Gal begann die regelmäßige Ginschliegung und Belagerung von Arad mit Eröffnung der erften Parallele, mittelft welcher er den Bogen den die Maros um die Festung beschreibt im Salbtreise von einem Ufer gum andern abschloß\*\*).

Außer den Belagerungs-Truppen um Arad und den Besatzungen von Esseg und Peterwardein blieb nach dem Abmarsche Beckey's und Damjanich' gegen Norden das vierte Armee-Corps unter Obstl. Grasen Hadik zurück. Es bestand aus 6 Compagnien Wasa, 4 Compagnien Turszkh, dem 5. 7. 8. Honved-Bataillon, den Freiwilligen-Bat. Dobsah, köldvarh und Niczkh aus Szegedin und Therestopel, 5 Bataillons mobiler Nationalgarden aus der Backa und dem Csongrader Comitate,  $2^{1}/_{2}$  Escadronen Ferdinand- und 2 Escadronen Hunyadh-Husaren, 300 berittenen Nationalgarden und 22 Geschützen. Es war in zwei Divisionen

<sup>\*)</sup> Bb. IV S. 413-418.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Beschießung der Festung Arad vom 29. Januar bis 6. Februar s. Dest. Solbsto. 1849 S. 138.

Belfert, Gefchichte Defterreiche. IV. 2.

getheilt, wovon die schwächere unter Obstl. Gal Laszlo mit etwa 3 Bataillone 3 Escadronen und 6 Geschützen in Therestopel, die stärkere unter Majo Ramandy mit bem Gros in Szegedin und Mato, mit einem fleinem Detachement in Szöreg ftanden. In dem Gebiete das fie beberrichte walteten sie mit rucksichtsloser Strenge. In Theresiopel, in Ungarisch Kanizsa und in Szegedin sagen Kriegsgerichte deren raschem Urtheil zu Galgen ober zu Bulver und Blei icher Serbe und Balache verfiel be wegen Spionage, wegen Ginverftandniffes mit dem "Feinde", wegen Do und Todichlag an einem Magharen, aber auch nur wegen Biehdiebstahl angeklagt und auf leichte Beweise bin überwiesen murde 149). Beceen in Szegedin geweilt hatte, mar ein Gutebefitzer aus der Begen von Ralocsa Rarl von Nagh nach ber Runde von der Befetzung bi Hauptstädte dabin gereift um dem fürstlichen Oberfeldheren zu huldige und mar von da mit einem Back kaiserlicher Broclamationen zurückgefon men, die er unter bas Landvolt, um es über den mahren Stand b Dinge aufzuklären, vertheilen wollte, war aber ergriffen, nach Szegebi gebracht, in den Rerter geworfen worden, und hatte ohne Zweifel be Schicfial bes unglücklichen Grafen Richt getheilt, wenn nicht feine ebe so schöne als entschlossene Frau nach Szegedin zu Becsen und von diet nach Debreczin und Grokwardein, wohin ihr Gemahl mittlerweile gebrack worden, geeilt mare und theils durch ihr muthvolles Auftreten und ihr eindringlichen Borftellungen theils durch goldene Berftarfungegrunde ein Bermeisung des Brocesses .. auf den ordentlichen Rechtswea" erwirkt batte 158 Das eingeführte Schreckens-Spftem diente den magharischen Behörde nebftbei dazu durch Blut- und Geldfteuer ihrer nationalen Sache zu Bil zu kommen, wobei flavische und romanische Gemeinden gang besonden ins Mitleid gezogen wurden. Der Bice-Gespan Knezy, ber Stublrichte Sorof Sandor und andere Beamte bes Csongrader Comitates awangen den serbischen Gemeinden Recruten und unerschwingliche Summen ab 151) der Cameral-Brovifor Franz Zdrahal zu Rula, der fich diefen überspannten Forderungen nicht fügen wollte, wurde ohne viel Federlesens festgenommen und fah feinem Ende entgegen.

Das öfterreichisch-serbische Armee-Corps hatte sich nach der Affaire bei Werschetz\*) westwärts gegen die untere Theiß gezogen. Knicanin mit seiner größtentheils dem Fürstenthum Serbien angehörigen Truppe, denen

<sup>\*)</sup> Bd. IV S. 416 f.

in Orlovat eine Abtheilung vom Regiment Zanini angeschloffen, que numen bei 12.000 Mann, hatte einen Theil seiner Streitmacht unter alović und Berisa Martović in die Schanzen von Tomasevac und von sur Befetung bon Grof. Beceferet abgefandt, wo fie am 22. Januar Duhr abends einruckten. Die haupttruppe folgte in langfamen Märschen ich. Bor Zsigmondfalva tamen ihr die deutschen Ginwohner mit weißen nd kniserlichen Fahnen und dem Rufe: Živili bratja naša Srbi ent-Rnicanin ließ daselbft ein Detachement Zanini und brach bann men Nagh-Becekeret auf, 25. Januar\*). Gin Trupp Reiter als Bornt; dann die Schaaren seiner Serbianer unter Milinković, Stepan mvalevac, Betto Crnohorec, B. Nitolajević, die von Požarevac unter Rajor Stanoilo Betrović, die aus dem Rrusevacer Rreise unter Major adovan Betrović 2c.; zulest wieder Reiterei. Gine halbe Stunde vor m Orte holte ihn mit Mufit eine feierliche Sendschaft der Serben auf Dagen ein; beim Ginzug ftreuten Madchen Blumen auf feinen Weg und bnnerndes Slava tonte ihm jum Gruß. "Mir hat im vorigen Jahre", brieb der driftliche Beld, "Becoferet bittere Noth bereitet; aber der all= Achtige Gott hat heute um 3 Uhr nachmittags es mir und meinem bere in die Bande gegeben." Bor bem Gemeindehause lieg er einen lalgen aufrichten an den jeder gehenkt werden follte der plündern würde. it that es, trop der Gräuelthaten die in der Zeit zuvor von den Maharen an feinen Stammesbrübern verüht worden maren; am 31. murben 6 Serben, darunter ihr Pfarrer, Die von ihren Feinden ichimpflichen lod erlitten hatten, feierlich ju Grabe geleitet. Bon Beceferet mar bann er Serben-Führer über Becee und Bade die Theiß aufwarts gezogen und and zulett bei Mofrin und Besenovo (Besenhö) an der Aranka. Thodorović blug zur felben Zeit sein Haupt-Quartier in hatfeld auf, wo eine Zeit ung der Batriarch Rajacić weilte, dazumal in heftigem Zerwürfnis mit inem Theile ber in Rarlovic jurudgebliebenen nationalen Organe\*), die st auf eigene Fauft handelten.

Gleich nach dem Abzug Becsey's aus dem Lager bei Berbasz hatte as serbische Haupt-Comité mit Beiziehung der in der Stadt befindlichen . t. Officiere beschloßen die Truppen des Sz.-Tamaser Lagers aus-

<sup>\*)</sup> Nár. Nov. Nr. 33 v. 8. Febr. S. 130 : Z Bečkereku 25. ledna (aus ben broaké Noviny).

<sup>\*\*)</sup> Bb. IV G. 419.

marschiren zu laffen um das Gebiet vollends von ihrem Feinde m fäubern. Zugleich war ein Ausschuß gewählt worden der die militairisch Expedition begleiten, in jeder wieder gewonnenen Ortschaft kaiferliche Bo hörden einsetzen, die Bevölkerung zur Treue gegen ihren Monarchen zurückführen, auf Berföhnung der Nationalitäten hinwirken follte, 23. Januar 152). Als bald darauf Thodorović nach Temesvár berufen wurde wo man eine Unternehmung gegen Arad vorbereitete um Berstärkungen Mundvorrath und Kriegsbedarf hineinzuwerfen, war im ferbischen Lage in militairischer hinficht aller regelmäßige Zusammenhang verloren, w einer überlegten und einheitlichen Leitung der Streitfrafte teine Rede Das öfterreichisch = ferbische Armee-Corps galt den ferbischen National Führern als aufgelöft, der Krieg der Hauptsache nach als beendet. 3ebe Lager-Commandant handelte nach eigenem Ermeffen und Belieben, met noch nach dem Begehren feiner indisciplinirten Mannschaft. Rleine Trupp deren Führer häufig ohne militairische Fachtenntniffe waren, zogen ball hierhin bald dorthin wo fie magharische Besatungen vermutheten, wob allerhand unlautere Abfichten, Rachedurft, Gier nach Beute mitspielten Die Lager, die Römerschanzen, die Beobachtung und Ginschliegung be feindlichen Beterwardein blieben dabei auker aller Berechnung 153). war mehr Unheil als Glud zu nennen daß die ersten Unternehmunge biefer die Backa freuz und quer durchfahrenden Streifparteien von G folg begünstigt waren, weil dadurch ihr Uebermuth wuchs und eitle Selbi überschätzung eintrat die bei einer Wendung des Kriegsglückes in um verderblicheren Rleinmuth umichlagen mußte.

Am 28. Januar gab es das erste größere Gesecht wo eine am Gränzern Cajtisten und Serbianern zusammengesetzte Abtheilung, in ganzen 3000 Mann mit 6 Geschützen, unter Anführung des Nationals Majors Demeter Stejin und des greisen Brota Nenadović nach dreistündigem Kampse siegte und die Ungarn aus Kula herausschlug; bis dieser Gelegenheit wurde von ihnen der früher genannte, bereits zum Tode verurtheilte Cameral-Provisor Zdrahal besreit. Die Serben erfüllte Rachgier und ohne die aufopsernden Mühen des Erzpriesters Nikolić würden sier Und an vier Enden angezündet haben. Alle umliegenden Ortschaften erklärten ihre Unterwerfung und mußten Geld zur Bezahlung der Truppen liesern die seit Wochen keinen Sold erhalten hatten. Ein paar Tagsspäter, 2. Februar, in den ersten Stunden nach Mitternacht rückte Stejis gegen Kuczura und Torzsa aus, wo Obstl. Bezeredd, Gutsherr von Esch

Mationalgarden unter Karassai und Ezintula standen; gegen Mittag gaben se den Widerstand auf und führten ihre geschlagenen Hausen gegen Betersdardein zurück. Der Stuhlrichter Sovok und mehrere andere Comitatssand Cameral-Beamte, die sich bei der Truppe befunden hatten, slohen dach Hoddsag. Aber die durch die vorausgegangene Bedrückung maßloskrbitterten Bauern standen gegen sie auf, von denen die slüchtigen erstissen und in der folgenden Nacht nach Kula eingeliesert wurden. Hier kas die Reihe der Bergeltung nun sie, die früher das Richteramt so mbarmherzig geübt hatten. Major Stejin setze ein Kriegsgericht unter kem Cajkssten-Hauptmann Beter Kostić zusammen, von welchem der Stuhlskater, der Notar Fitos, die Cameral-Beamten Fogt, Alohs und Johann Idrahal zum Tode durch den Strang verurtheilt wurden; am 4. Februar und die Hinrichtung statt 154).

Bahrend fich dies im Suben des Frangens-Canals begab, mar eine mdere ferbische Abtheilung nordwärts marschirt und am 2. Februar por Lopolya erschienen, wo die Ungarn unter Major Beah nach furzem Biderftande bas Feld räumten, mahrend Cajfiften, nur einen fleineren theil zur Bewachung ber Römerschanzen zurücklaffend, unter ihren Saupteuten Surduzth und Davidovac die Theiß aufwärts marschirten, fich nit einer Abtheilung Gerbianer unter Renadović und Simić vom Corps knicanin vereinigten und Zenta angriffen, 4. Februar. Die Ungarn, velche den Mehrtheil der Bevölkerung ausmachten, festen fich zur Wehr, s erfolgte ein eben fo hartnäckiger als erbitterter Rampf, bis die einkeimischen Serben, benen man lang alle Waffen genommen hatte, zu beugabel und hade griffen und den äußern Angriff ihrer Stammesgenoffen unterstütten. Run trat an die Stelle des Rampfes ein furchtbares Gemetel; bei 2000 Ungarn follen niedergemacht worden fein, wobei die österreichischen Serben und die fürstlichen Serbigner an Wuth und wilder Graufamkeit, an Robeit und viehischer Luft miteinander wett-Mit dem Sanbichar abgeschnittene Röpfe murden ppramidenformig um die katholische Dreifaltigkeite. Statue auf dem Hauptplate aufgeschichtet. Bon Angft und Entseten getrieben floh alles mas dem Blutbade entging nach Maria Therefiopel, mahrend aus den verlaffenen Baufern und Gehöften des Ortes geraubt und fortgeschleppt wurde mas fich borfand: Getreide und Bieh, Pferde und Wagen, Roftbarkeiten, felbft das Beiligfte murbe nicht verschont. Lange Buge der geplunderten lebenden

und leblofen Dinge, jene heerdenweife, diefe auf Fuhrwerk aller Art ge pact und geladen, bewegten fich jum Orte hinaus, großentheils über bi Theif um von den Serbianern weiter in ihr Fürstenthum gebracht werben\*). Der Schrecken, die Furcht vor den ferbischen Gräuelthatm flog durch alle Bezirke wo Deutsche und Magnaren wohnten, die fich ne opfert sahen wenn fie nicht alle Kräfte aufboten und fich den zu ihren Schute zuruckgelaffenen ungarischen Streitkräften mit bewaffneter hand Bon der ganzen Backa war es nur mehr Zombor und anichloffen. dann der nördliche Landstrich mit Theresiopel Melikut Jankovac Tate háza Sz.-Avány und Csávoly was sich den Serben nicht unterworfe hatte. Rach Zombor ging von Rula aus die Aufforderung zur Ueber gabe; der ferbische Theil der Bevölkerung drängte zur Rachgiebigtet mährend der überwiegende katholische unter dem Burgermeister Adalba Butnif für den Widerstand war; auf den Silferuf des lettern ruckte au Therefiopel eine große Abtheilung Infanterie und Cavalerie mit einigen Ranonen zum Schute ber Stadt ein.

3m Beften der Backa am rechten Donau-Ufer ftand FDE. Gre Mugent. Ein Theil seiner Truppen, bei 1600 Mann und 120 Bferde waren zur Aufrechthaltung der Berbindung mit den westlichen Länden der Monarchie und zur herstellung des Gefetes in den südweftlichen ungarischen Comitaten von der Granze Steiermarte über Rormend in if licher Richtung bis Beszprim, in füdlicher bis Groß-Kanizsa und Re posvar vertheilt. In Stuhlweißenburg commandirte, nachdem Obrist Be trichevich-Borvath nach Gran beordert worden, Hauptmann Baumgarin vom General-Quartiermeister-Stabe, der aber nichts unternehmen konnte weil er ein Bataillon Großherzog von Baden für andere Zwecke hatte ab geben müßen. Ueber die Borgange an der untern Theiß waren hier die verschiedensten Gerückte verbreitet: Damjanich bereite einen Qua in bie Baranha vor um dort einen Aufstand zu erregen; das ungarische Lager bei Berbasz solle verstärkt werden; der Feind habe es auf die schmack Cernirung von Effegg abgesehen u. bgl. m. Auf Melbungen folder It brach Rugent mit den Brigaden Anton Dietrich und Graf Johann Balf gegen Fünffirchen auf, 25. Januar, das die Ungarn unter ihrem Obriffen Nemeghei eiligst in östlicher Richtung verließen, um sich, von eine

<sup>\*) &</sup>quot;Defterreich Ungarn und bie Boiwobianer" G. 66.

Motheilung Kaiserlicher versolgt, auf das linke Donau-User nach Bezdan und Bombor zu ziehen, 28., 29. Januar. Zombor hatte nunmehr eine Besahung pon beiläusig 3000 Mann mit 10 Geschüten; den Befehl führte Resmeghei mit den Majoren Czintula und Graf Niczky. Nugent schlug in Fünfkirchen sein Haupt-Quartier auf, 30. Januar, und sandte den Gemeral Dietrich den Flüchtigen nach, der Nemeth-Boly und Mohács besetzte, während Graf Pälsty über Siklós 155) und Baranhavar die Richtung gegen Esseg einschlug. General Dietrich mußte sodann einem aus dem großen Haupt-Quartier einlangenden Befehle gemäß sich nordwärts gegen Szekszard wenden um zur unmittelbaren Berfügung des Feldsmarschalls zu sein; er hatte bei 4000 Mann, 300 Pferde und 6 Gesschütze unter seinem Befehle.

Effegg, das feit Monaten von General Schneckel von Trebersburg im Auge gehalten murde\*), befteht gleich Arad aus drei Theilen: der Unterftadt, der Oberftadt und der Festung. Mit den Zuständen im Innern der Festung hatte es eine eigene Bewandtnis. General Eder und Braf Rafimir Batthyangi hielten fie, der im August 1848 vom Officier-Corps abgegebenen Erklärung gemäß\*\*), äußerlich neutral, im Bergen neigte der erftere der faiferlichen Sache gu, mahrend der andere es mit ber ungarischen Regierung hielt und zu Anfang Januar 1849 in bem von letterer mit unbeschränkter Bollmacht beorderten Sonved-Obriften Foldvary eine willkommene Stute fand. Man beforgte nämlich in Debreczin gar fehr eine Uebergabe der Festung, welcher die lonalen Elemente der Garnifon ihrerfeits mit bangen hoffnungen entgegensahen, fo daß Batthyanbi dringend um Berftarkungen bat. Im Officier-Corps mar es zumeift ein Mann, der insgeheim mit allen Mitteln für den Rucktritt der flavonischen Festung unter die Gebote ihres rechtmäßigen Rriegsherrn arbeitete. Stephan Glavas, 1846 als f. f. Cordons-Major einer Uebertretung des Beft-Reglements beschuldigt und seiner Officiers-Charge entsett, hatte sich trot aller Bitten und Borftellungen nicht wieder zu Stand und Ehren bringen tonnen, julest aber im December 1848 eine Unftellung im Play-Commando von Effegg gefunden, die er benütte sich in das Bertrauen des Feftungs : Commandanten zu fegen, aber gleichzeitig bem Grafen Batthyanyi fich unentbehrlich zu machen. Rachdem das Bataillon Zamini,

<sup>\*) \$8</sup>b. III S. 94, IV S. 332 f.

<sup>\*\*)</sup> Bb. IV S. 274.

deffen Geift auf die übrigen regulären Truppen, Bafa- und Alexander Infanterie, gefährlich wirkte, entfernt und durch das 51. Honvel Bataillon ersetzt worden war, neigte die Mehrzahl der Officien zur kaiferlichen Sache hin; denn auch bei den Honvebs, 200 Artilleristen, maren viele ältergediente Officiere, die nur die Gewal ber Berhältniffe aus ihrer frühern Lage geriffen batte. Scheinbar li alles auf eine muthvolle Bertheidigung ber Feftung hinaus, mahrend d Glavas nur darum zu thun mar den Raiferlichen möglichst viel Rriege zeng beifammen zu halten. Er mufte die Absendung von Beiduten un Munition nach dem magharischen Szegedin zu hintertreiben, ja er brach Batthpanbi dabin daß diefer feche Ranonen von feinem Familien-Bu Siklos in die Festung schaffen ließ. Die obere und untere Stadt bielten 2 Be taillone Honvede befett, zu benen am 10. Januar bei 2000 gandfturmle gestoßen maren; den Befehl führte Major Rácz, der aber teine Geschüt zur Berfügung hatte. Denn alle Kanonen wurden in die Festung ge schafft; das Baldchen um die "Hölle", einen an der Drau gelegene Luftgarten, mußte der Axt weichen; um alle Borftadte wurden tiefe Grabe gezogen, was alles auf die Absicht ernsten Widerstandes schließen ließ. D Stadt mar verödet, aller Sandel und Wandel ftand ftill, niemand durft aus noch ein. General Trebersburg, 2200 Mann und 320 Bferde ftart, ftand bei Szarvas und Bellbe. Ganz Sprmien, wo eifrigft, obwohl nach den vorausgegangenen wiederholten ungarischen Truppenaushebungen ohne ausgiebigen Erfolg, für den kaiferlichen Dienst geworben murbe, war in Belagerungezuftand erklärt, Sauptmann Radofabljević fungirte als außerordentlicher Commissar des Batriarchen und der ferbischen gandesvertheidis gung. Am 29. Januar brach Trebersburg von Szarvas und Bellpe auf und griff in der Nacht jum 30. Effegg an. Trot des heftigen Gewehrfeuers, womit sie aus der Unterstadt empfangen wurden, drangen die Raiserlichen im Sturmschritt bor, übersetten ben Umfaffungegraben und brachten nach furzem Widerstande die Bertheidiger zum Beichen; 16 Todte, 7 Bermundete und 57 Gefangene blieben in ben Banden der Sieger, mahrend die Honveds sich über die Drau zurudzogen und auch hier durch Unterfinken einige Leute verloren. Um halb 6 Uhr morgens war die gange Unterstadt in der Gewalt der Raiserlichen. Länger mahrte ber Kampf um den Befit ber Oberftadt, ba nun auch die Geschute ber Feftung gegen die Raiferlichen spielten und die Befatung bewaffnete Silfe fandte, mahrend die größtentheils mag parifch gefinnten Ginmohner

aus ben häusern schoffen. Doch gegen 2 Uhr nachmittags hatte auch hier Erebersburg die Oberhand gewonnen, unter dem Rufe: "Zivio Franjo Josip" pflanzten feine Solbaten die taiferlichen Fahnen auf. Batthyangi war außer fich über ben Berluft ber Stadt. Bom 30. Januar hallte weit in die Umgegend hinaus der ununterbrochene Donner feiner Beichute von beren Rugeln vorzüglich die Unterftadt überschüttet murde; benn es hieß die Einwohner hatten es, im Gegenfat ju jenen ber Oberftadt, mahrend des Rampfes mit den Raiserlichen gehalten. Schon maren mehrere Baufer der Unterftadt in Trummer geschoffen, ale ber Befehl gegeben wurde das Feuer einzustellen; General Eder begab fich in Berson auf die Balle um die Sonved-Artilleriften, die barnach brannten fich an ihrem Feinde zu rachen, von weiterem Schiegen abzuhalten. Gin Ausfall den am 2. Februar die Befatung unternahm wurde blutig zuruckgefchlagen, mahrend Trebersburg fich in der Oberftadt festsetzte und einrichtete, Berichanzungen im Angefichte ber Feftungewerte aufwarf; bie Leitung biefer Arbeiten hatte Obrift Mamula vom Genie-Corps. Am 3. wurde unter großem Pomp das kaiferliche Banner auf dem Comitatsund andern öffentlichen Gebäuden aufgezogen, mahrend viele Brivathäuser die froatische Nationalfahne entfalteten. General Trebereburg ichicte an Batthpanpi einen Parlamentar mit der Aufforderung die Festung nicht langer ihrem rechtmäßigen Raifer und Berrn vorzuenthalten; Batthyanbi theilte das Schreiben dem versammelten Rriegsrathe mit und erwiederte bem General : "er miffe mas er feiner Ehre schuldig fei und werde fich darnach richten". Doch ergriff er ben Bormand daß feine Gegenwart in den ihm von der Regierung zugewiesenen Comitaten nöthiger fei, um fich aus der Feftung zu entfernen. Er verließ fie am 4. Februar 2 Uhr nachmittage, übersette mit seiner Familie abende bei Batina die Donau und zog fich in die Backa gegen Szegedin. Dasselbe geschah feitens bes gemefenen Bice-Gespans von Bsitvay ber bis dahin zu ben eifrigften Bertheidigern der Sache des Aufstandes gezählt hatte 156).

Graf Nugent verlegte jest fein Saupt-Quartier von Fünffirchen nach Bellye, 5. Februar, wodurch die Stellung Trebersburg's vollständig gefichert murbe. Laufgraben murben gezogen, die Schanzarbeiten in ber Oberstadt gegen die Festung vollendet, Mörser und schweres Geschütz aus Brod herbeigeschafft, Raketen-Geschütze postirt und alles zu einer nachbrudlichen Befturmung vorbereitet.

Um dieselbe Zeit war an der Maros die von Temesvar aus ge plante Unternehmung gegen Arad im Gang. Der 3meck derfelben war d Berproviantirung der Festung und Berstärkung ihrer Garnison, womöglich die Bertreibung der Ungarn vom linken Ufer der Maros, unter besor ders gunftigen Umftanden der Marfc auf Grogwardein im Sinne de aus dem großen Haupt-Quartier zu gewärtigenden Befehle, vorzügli aber die Herstellung der Berbindung mit Siebenbürgen, da Buchner au eine Mitwirkung von ferbischer Seite gegen das Umfichgreifen Bem' gablte. Auf eine in diesem Sinne nach der unglücklichen Affaire bo Szökefalva, 17. Januar, neuerdings an ihn gerichtete Aufforderung hat Rukavina Lugos durch den Obristen Baron Stephan Wernhardt mit 4 Com pagnien Granzern, 4 Compagnien Blajafchen 157), einer Abtheilung be rittener Berezauer und einer Dreipfünder Batterie befeten laffen un dieser am 23. Januar den Hauptmann Cernoević mit 1 Compagnie Bo nater, 2 Compagnien Blajaschen, 40 Serezanern und 2 Geschüten m Deva entfandt. Der Obrift felbst hatte fich darauf nach Temesvar guru begeben.

Die Leitung der Unternehmung gegen Arad wurde dem FM Blafer anvertraut; unter ihm ftanden General Thodorović mit 6 Bu taillonen Grangern und 400 ferbischen Reitern, dann Obftl. Stanton mit 1 Bataillon Leiningen und dem 3. Bataillon Rukavina. Am liuk Maros-Ufer war General Gal mit seinen Einschließungs-Arbeiten ziemli fortgeschritten, als ihm am 5. Februar der Anmarsch kaiserlicher Truppe aus Temesvar gemeldet ward. Ein Kriegsrath den er fogleich einberi einigte fich in dem Entschluße Ren-Arad aufzugeben, fich über den flu nach Alt-Arad zu ziehen und dahin auch das gesammte Kriege-Materia ju schaffen, mas fogleich am 6. in Ausführung tam. Tage barauf war Glafer Thodorović und Stanfović zur Stelle und nahmen ohne Bider ftand Neu-Arad in Befit, mahrend fich Gal ihnen gegenüber am rechten Ufer in Bertheidigungezuftand fette. Gein linker Flügel, 38. 59. und 2 Compagnien vom 29. Honved-Bataillon, 1 Escadron Lehel-Husann und 1 Batterie, ftand unter Major Willam bei Paulis Glogovac und Mifolata; das Centrum, 30. und 58. Honved-Bataillon, eine Abtheilung Nationalgarde, 3 Escadronen, 3 Batterien, in und um Alt-Arab; der rechte Flügel, 4 Compagnien des 29. Honved-Bataillons, 1 Escadron Bunhadh-Bufaren und eine halbe Batterie unter Sauptmann Abstald die Maros abwärts bis Buszta Csala. Am 8. Februar 7 Uhr morgens

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

eröffneten die Entfat. Truppen Blafer's Ranonen: und Bewehrfeuer auf der gangen Linie, von den Festungs-Geschützen Berger's, Die nach Alt-Arad hinein trafen, auf bas fraftigfte unterftust. Wegen Mittag fliegt eine Granate mitten unter bie am Enbe einer Baffe ber Stadt aufgeftellten Munitione-Rarren Gal's, eine Explosion erfolgt unter erschütternbem Gefrach, unter ben Truppen greifen Schrecken und Befturzung um fich, die nächsten Abtheilungen verlaffen in Gile die Stadt. Das bemerten die Raiferlichen taum am linten Ufer, ale der tapfere und fühne Michel Jovanović, ohne einen Befehl abzuwarten, an der Spite einer Abtheilung Beterwardeiner über die Giebede des Alufies fest, gefolgt von Ilbrifd-Banatern unter Hauptmann Sarie. Gine Anzahl Gefchute, von Gal mit schwacher Bebedung am Ufer gelaffen, wird leichte Beute ber Raiserlichen welche Sarie über den Fluß nach Neu-Arad zu schaffen unternimmt - ein paar Stude vom grobften Caliber verfanten, die Gisbede durchbrechend, in den Flug -, mahrend Jovanović in die Stadt bringt, ben Marktplat befett und ben Schreden vor fich hertreibt. Schon hat Gal feine Truppen aus Alt-Arad herausgezogen, den Rudzug auf Batonya angetreten und an Willam und Asztalos Befehle geschickt ibm in gleicher Richtung zu folgen. Es war halb 2 Uhr nachmittags als an lettern die Botichaft fommt, ber fich nun bon Busta Ceala gegen Alt. Arad in Bewegung fest beffen Weftrand er auf feinem Marfche ftreifen muß. Jovanović hatte, nachdem er den Befit ber Stadt errungen, alle militairische Borficht außeracht gelaffen, weder an eine Berfolgung bes Feindes gedacht, noch für eine Sicherung feiner neuen Stellung geforgt. Er hatte auch die Bugel ber Disciplin aus ben Sanden gelaffen und seinen Grangern nicht gewehrt, deren größter Theil fich bald raubend und plündernd über alle Theile der Stadt verbreitete, wobei Schandthaten anderer Art nicht ausgeblieben sein mögen. Was von der Bevölferung flieben tonnte flob; ju allen Ausgangen der Stadt hinaus ergogen fich eilende Saufen, nur das nothdürftigfte mit fich schleppend mas fie im letten Augenblick zu fich genommen hatten. Auch der greife ungarische Regierunge = Commiffar Bogto mantte, ba er alles verloren fah, gefentten Sauptes auf feinen Stab geftütt jur Stadt hinaus. Jest tommt Asztalos mit feiner Colonne heranmarschirt, findet die westlichen Ausgange der Stadt offen, vernimmt die Rlagen und Berichte der ungluclichen Bewohner, des tief ergriffenen Bogto, und rafc ift fein Entschluß gefaßt fich auf die Borde der Blunderer, denn Soldaten maren fie jest

nicht mehr, zu werfen. In Gile hatte Jovanović einen Theil feiner Granger wieder gesammelt, ein Geschutz gegen die lange Baffe gerichtet, in welche er den im Sturmidritt anrudenden Bonvebe eine Rartatichenladung entgegenfandte. Zahlreich fturzten die Betroffenen nieder, aber um fo muthender dringen die Berfchonten vorwarts bis auf den Markt, wo Asztalos ihre Fahne ergreift und fie mit dem Rufe: "Bormarts Brüder!" gegen die Raiserlichen führt deren Reihen zu wanken beginnen. Die Illprifd-Banater tommen den bedrängten Beterwardeinern zu Silfe: allein ichon haben bie Ungarn, benen jest aus jedem hause Schut und befreundete Silfe zu ftatten tommt, alle Bortheile des Blates für fich. Bon vorn, in ber Flanke, im Rücken angegriffen, von den einreitenden Bufaren gedrängt, aus den Baufern beichoffen, mußten die Raiferlichen an den Rudzug denken und die Stadt aufgeben beren Befit ihnen nur zu leicht gelungen mar. Jovanović und Sarić waren mit den Letten im Zuge als eine Barricade ihren Marsch hemmt. Šarić sitt ab um sich ju Bug hinüberguretten und rath Jovanović das gleiche ju thun; ba fällt ein Schuß und ber von feinen Grangern geliebte und gefeierte Führer fturzt getroffen zu Boden 158). Stantović erhalt einen Brellichuf, andere Officiere werden getodtet oder vermundet, noch gablreicher find die Berluste bei ihren Leuten durch Tod Berwundung Gefangeuschaft. fich plündernd in die Saufer verloren hatten wurden zum großen Theil ergriffen und niedergemacht. Auch von den erbeuteten Geschüten geben jene die noch nicht über den Flug hinübergeschafft maren wieder verloren.

So waren, mit Ausnahme der Bersorgung von Fest-Arad und der Berstärkung der Garnison um eine Compagnie Romanisch-Banater, alle Früchte des Tages verloren, der für die Kaiserlichen so glänzend begonnen hatte und mit so schimpslichen und blutigen Berlusten zu Ende ging. Noch am selben Abend kehrte General Gal nach Alt-Arad zurück. Am 9. setzte Asztalos mit einem Batailson über den Fluß; allein Gläser hatte bereits den Kückmarsch nach Temesvar angetreten und es gab nur noch unbedeutende Nachhutgesechte. Der Berlust der Kaiserlichen läßt sich zissermäßig nicht angeben. Rusavina in einem Bulletin vom 10., das begreislicherweise den schließlichen Misersolg möglichst zu beschönigen suchte, gab selben auf 3 todte und 5 verwundete Officiere und 80 Wann an; vielleicht war damit nur jener der Temesvarer Truppen unter Stankovie gemeint; die Gränzer vom österreichisch-servischen Armee-Corps müßen viel mehr verloren haben, wenn auch nicht so viel als die Ungarn sich rühmten 159).

In Debreczin war man nicht ohne Grund mit der Haltung Gal's an dem Tage des 8. Februar unzufrieden. Er wurde zur Berantwortung wergeladen und sein Commando einstweisen dem Obstl. Paul Riss übergeben.

\* \*

Die Anschauungen die man in den faiferlichen Militair-Rreisen von ber Rriegeführung in den untern Gegenden hatte, ftanden von jenen die an der Römerschanze und in den serbischen Lagern herrschten himmelweit auseinander. hier galt der Rampf zunächst als Nationalkrieg. Sich von bem unerträglichen magharischen Joche zu befreien, die Ungarn und ihre Streitfrafte vom ferbifchen Boden hinauszuschlagen, das Gebiet von der untern Donau und Drau bis zur Maros als unbeftrittene Woiwodschaft berzustellen, das mar das erfte und lette Ziel das dem Patriarchen, seinen geiftlichen und weltlichen Berathern, feinen Feld- und Lager-Hauptleuten vorschwebte, das zu erreichen Anicanin mit feinen Serbianern über die Donau herübergekommen war. Wenn auch die militairisch geschulten Elemente unter ihnen, Trebersburg Thodorović Mayerhofer Mamula, über diefen besondern nationalen 3wed nicht die höhere Bestimmung überfahen die das öfterreichisch-serbische Armee-Corps als Beftandtheil der taiferlichen Saupt-Armee hatte, immer hatten fie zu tiefe Ginblicke in die Bedrangniffe und Nöthen bes Bolksftammes in beffen Mitte fie ihre Colonnen führten gewonnen, um fich nicht von einem warmen lebhaften Intereffe für beffen Buniche und Bedurfniffe leiten ju laffen, beren Befriedigung, wie fie fehr mohl erkannten, mit dem Beil und Bedeihen des großen Bangen keinesfalls in Widerspruch ftanden.

Sanz anders faßte Rukavina diese Berhältnisse auf. Ihm sei, ersinnerte er Rajadić, "das Banater Generalat ohne mindeste Beschränkung in dessen ganzem Umfange und Wirkungskreise von Sr. Majestät überstragen worden" und es sei ihm daher "heiligste Pflicht unversehrt seinen Dienstposten zu behaupten und seine dieskälligen Besugnisse im Namen Sr. Majestät ungeschmälert auszuüben". Er müße darauf bestehen daß die beiden Banater Gränz-Regimenter in jeder Beziehung an sein General-Commando gewiesen und wegen der Administration im ProvinzialsGebiete das Einvernehmen mit dem Temesvärer Central-Comité und Kriegsrathe gepflogen werde. Rajadić antwortete allsogleich und scharf: "Bo sei denn das banatische General-Commando vor nahezu einem Jahre

gewesen, als zuerft die Gewalten auftauchten von denen es jett die Integrität der Monarchie bedroht febe? Damale habe es jenen Gewaltengehuldigt und fich willig unter die Befehle des Befter Ministeriums geftellt. Könne es jest darauf Anspruch machen die volle und unumfchränkte Gewalt über die ferbische Nation auszuüben, die zu jener Beit mit eigenen Rräften und mit Unterftützung ihrer ftammberwandten Bruder aus bem Fürftenthum ben Rampf mit bem Magbarismus aufgenommen und im Intereffe ihrer Nationalität, aber ebenso in jenem der Erhaltung der Gesammt = Monarchie und der erlauchten Opnaftie geführt habe?! Unter den damaligen Umftanden habe das Beterwardeiner Grang-Regiment, habe das Cajtiften-Bataillon dem unter Befter Regimente ftebenden Temesvarer General-Commando den Gehorfam aufgesagt und fic. dem Rarlovicer Central-Comité untergeordnet, und ordneten fie fich jett, wo durch ihre Rrafte ber ferbifche Boden von den Magharen frei, mit aufrichtiger Begeisterung der Woiwobschafts = Regierung unter. Darum huldigten und gehorsamten sie mit Freuden den nationalen Gewalten die bereits in Sprmien, im Caffisten-Bezirt, in den meiften Orten der Baceer Torontaler Rraffder und Temefer Gespanschaft, sowie in den beiben Banater Grang-Regiments-Gebieten in Thatigfeit seien. Diefen Ruftand zu andern ftebe nicht dem Temesvarer General-Commando gu. das an den entscheidenden Tagen von Tomasovac Jarkovac Alibunar Neudorf Bancova Beikkirchen und Werschetz teinen Antheil genommen; diese Frage konne nur durch die Macht der Allerhochsten Dynastie und die Stärke bes Gefammtreiches ihre Entscheidung im Beifte ber Gleich berechtigung finden". Was der Batriarch in foldem Sinne dem Che des Banater General-Commando geschrieben, mar vielleicht nicht gan flug, aber mahr von Anfang bis zu Ende, was man kaiferlicherfeits felbst nicht in Abrede stellen konnte. Auch ließ es Rukavina dem Patriarchen nicht entgelten, sondern glaubte es, als Rajacić am 2. Februar in Te mesvar ericien, biefem ichuldig zu fein daß er vor deffen Wohnung militairische Chrenpoften aufftellen ließ 160).

Im großen Haupt-Quartier konnte man dem in Temesvelr commandirenden General nicht Unrecht geben. Windisch-Grätz selbst, der in solchen Dingen schon darum milder urtheilte weil er nicht blos Feldhen sondern auch Politiker war, glaubte die allerdings abnorme Stellung des Patriarchen, der mit seiner Eigenschaft als Hoherpriester seiner Nation jene als politisches Oberhaupt, aber zugleich die als Ober-Commandant

erselben verbinden wollte, in die gehörigen Schranken meisen zu mußen: Mein er bedauerte dies "von beiden Seiten" entstandene Misverständnis und eate Rukavina ans Berz "bei Festhaltung seines Wirkungekreises im Inereffe ber guten Sache mit angemessener Mäßigung vorzugeben". In einem mmittelbar an Rajadić gerichteten Schreiben machte er biefem bemerklich daß bie in letter Zeit im Drange der Noth ferbischerseits geschaffenen Auctoriaten nur ale vorübergebende Inftitutionen betrachtet werden können, deren Birkfamkeit nicht länger dauern follte als die Zustande bestehen die ihre Erichtung nothwendig machten"; auch konne "vorderhand von einer Beftimnung der Granzen welche die Serben aufprechen keine Rede fein und mußten tberhaupt für diese Gebietstheile die politischen Berfügungen von Gr. Mas eftät erft ausgesprochen werden" 161). In militairischer Hinficht unterwies r den Commandanten des t. f. ferbischen Armee-Corps: "3ch tenne nur niferliche Soldaten bie nach den ihnen gutommenden Beisungen dorthin narichiren mugen wohin fie beordert werden. Bon einer blofen Befetzung ver ferbischen Granze, die noch nicht einmal ausgemittelt ift, kann um o weniger die Rede fein ale von diefer Seite feine Feinde zu fürchten find."

Ueberbringer diefer gemeffenen Weisungen war Obstl. Berdy, der damit am 8. Februar aus dem großen Haupt-Quartier in die untern Begenden abging. Die nächfte Folge davon mar eine Menderung des bisherigen Feldzugplanes, die allerdings ichon nach dem unglücklichen Ausgang des Temesvarer Unternehmens gegen Alt- und Neu-Arad nicht ausbleiben konnte. Jest machte Thodorović dem Feldmarschall die Anzeige daß es in seiner Absicht liege auf Türkisch- und Ungarisch-Ranizsa loszugehen, von da Szegedin in Angriff zu nehmen und die Berbindung mit der kaiserlichen Saubt-Armee berzustellen. Gine Unternehmung auf Szegedin war auch von Ofen aus um diefe Zeit in Aussicht genommen. Jelacić mit dem I. Armee-Corps und Nugent mit einem Theile seines Corps follten dafür zusammenwirken. Hptm. Baumgarten in Stuhlweißenburg wollte für den gleichen Zweck mobile Colonnen donauabwärts ausichiden und bat um Ruchfendung des Bataillons Baden, 8. Februar, das man jedoch im großen Saupt-Quartier nicht entbehren tonnte. Uebrigens verdarb voreiliger Gifer von ferbifcher Seite den gangen Anfchlag.

Den linken Flügel Anicanin's nächft der Theiß befehligte Lazar Zusban, von Geburt Desterreicher, dann in fürstlichsferbischen Diensten wo er bis zum Senator aufgestiegen war, aber diese gesicherte Stellung mit allen Aussichten die sie ihm bot aufgegeben hatte, um seinem angestammten

Kaiser und seiner bedrohten Heimat mit dem Schwerte zu dienen \*). zeigte sich im Felde unternehmend und entschlossen, besaß aber, wie dia bei den Führern in diesem Bolkstriege so häusig vorkam, weder mitairische Kenntnisse noch Kriegserfahrung. Unter ihm stand Milivoj Ktrović als Artillerie-Commandant. Bon seinen Truppen-Abtheilung waren besonders die Kruševacer und Alexinacer Freiwilligen als Blüthe der Serbianer sowohl an Heldenmuth als an Mannszucht rühmt; ihre Führer waren zwei tapfere Männer: Rakica und Beri Marković.

Um den 9. Februar ruckte Ruban ohne höhern Befehl gegen Türkis Kanizsa vor und drängte die Besatzung des Ortes über den Fluß na Ungarisch-Kanizsa hinüber, das bald aleichfalls vom Keinde geräumt wurd Kühn und sicher gemacht durch diesen leichten Erfolg marschirte er d Theiß aufwärts und griff am 11. Szöreg an, vertrieb die Ungarn u verfolgte sie nach Neu-Szegedin. Perisa Marković mit seinen Alexin cern fest über die zugefrorene Theiß und geht auf Szegedin los wo b Nachricht vom Anmarsch der fürchterlichen Serben alles in Angst u Schrecken verfest. Doch die Besatzung eilt auf den bedrohten Bunkt, di Serben geben wieder auf das linke Theiß-Ufer gurud und eröffnen ei Befchützfeuer auf bie Stadt und bie am andern Ufer aufgestellten un garischen Truppen. Auch diese lassen ihre Geschütze vorfahren denen d bald gelingt jene der Serben zum Schweigen zu bringen. Hotm. Gombi mit einer Abtheilung ungarischer Nationalgarde geht über den Fluß, an dere Truppen folgen nach, fturzen fich auf die Serben die bei schot hereinbrechender Racht Neu-Szegedin räumen und sich auf Szöreg zw rückziehen.

Knicanin war auf die Nachricht von diesem unüberlegten Streiche seines Unterfeldheren sehr erzürnt, säumte aber nicht seine Anstalten zu treffen. Nachdem er den Hotm. Bitja Atanacković mit einer Division Deutsch-Banater gegen Söreg abgesendet, rückte er mit seinem Groß nach und nahm in Beba sein Haupt-Quartier, während Petrović die serbische Stellung in dem ziemlich vortheilhaft gelegenen Dorf durch künstliche Aufwürse zu verstärken bemüht war. Aber mittlerweile hatte Graf Habit von Szegedin zwei Fluß-Uebergänge herstellen lassen, auf welchen er am 12. alle verfügbaren Truppen über die Theiß führte. Mittags stand n

<sup>\*)</sup> Erlebniffe im öfterr.-ferb. Armee-Corps G. 139 f.

r Szöreg, ehe fich die Serbianer deffen versahen; das 2. Bataillon kfa unter Major de Forget und das 8. Honved Bataillon unter mandy erstürmten die nothdürftig aufgeführten Schangen, mahrend te Geschütze in den Ort feuerten und bald an mehreren Bunkten Brand pten. Die Serben zogen sich aus Szöreg heraus, Rakica mit ben Rruserern ericbien im rechten Augenblicke von Sa-Jvany in Buban's linker ante die von der Reiterei Sadit's umgangen werden follte; Atanactović it den Deutsch-Banatern fette fich in den Weinbergen außerhalb des rtes fest. Mittlerweile mar Anicanin in Person nur von drei Mann als Ebeckung begleitet auf dem Rampfplat eingetroffen wo er das Gefecht iederherftellte, bis fich die Ungarn gegen 4 Uhr nachmittags nach Szebin zurudzogen, worauf auch die Serben auf Sz.-Rvanh und Deszka ruckgingen. Zwischen beiden vom Rampf ablaffenden Theilen lag jest köreg, ein rauchender Trummerhaufen. Der Berluft an Todten und kerwundeten mochte auf jeder Seite bei 100 Mann gemesen sein; die berben verloren aukerdem eine Ranone, mehrere Munitions-Wagen, zwei ahnen \*).

Auf die Nachricht von diesen Borgangen brach Damjanich, der fich uf feinem Mariche gegen Norden bereits in Szentes befand, mit einem theile feiner Divifion nach Szegedin auf, erfuhr aber, ehe er dabin plangte, burch Rafimir Batthpanbi bag für die Stadt nichts mehr ju ksorgen sei; er beorderte gleichwohl 2 Bataillons Dom Miguel mit l Divifion Ferdinand-Bufaren nach Szegedin und eilte mit den übrigen Eruppen nach Szentes zurud, die weitern Befehle Dembinsti's abzumarten. Das Armee-Corps Hadit's war nun hinreichend ftart — bei 12.000 Mann 1500 Pferde 30 Geschüte - und wuchs täglich durch Aufnahme von Freiwilligen, besonders Flüchtlingen die sich zum Schute ihrer heimatlichen Fluren zahlreich zu den ungarischen Fahnen meldeten und in den Waffen einüben ließen. Habik, dem jett Graf Batthpanhi als ungarischer Regierunge-Commiffar jur Seite ftand, benütte die Beit der Waffenruhe jur Anlegung eines Brudentopfes, um Szegebin gegen eine Ueberrumpelung zu schützen, wie eine solche am 11. ben Truppen Zuban's nahezu gegluckt mar. Um Therefiopel lieg Obftl. Gal vor den haupteingangen der Stadt mehrere große Redouten anlegen, traf Anftalten gur Berramme-

<sup>\*)</sup> Bergl. Klapta II S. 93 mit "Erlebniffe" S. 140—143. Belfert, Geschichte Desterreichs. IV. 2.

lung der Straßen im Falle eines Angriffes von außen und fo derte die ungarisch gefinnten Einwohner zum Anschluße an die B satzung auf <sup>162</sup>).

\* \*

Südwärts an der untern Donau und Drau standen die Dinge sin die ungarische Sache bei weitem ungünstiger. Hier waren es nur die sesten Bunkte von Essegg und Peterwardein die für sie einigen Hall boten, das erstere seit der Besetzung der untern und obern Stadt durt die Raiserlichen in sehr unsicherer Weise, und das in erhöhtem Waße sein Nugent von Siklos aufgebrochen war, die Drau übersetzte ) und seine Truppen am rechten User derselben gegen Balpovo vorgeschoben hatte, 5./6. Februar.

Die Garnison von Beterwardein hatte durch Rücktritte einzelner Bestandtheile derselben unter die faiserlichen Fahnen \*\*) empfindliche Ginbufe erlitten, allein die Festung wurde seitens der serbischen Lager-Commandanten bei ihren planlosen Kreuz- und Querzügen, die eigentlich Raub- und Brandzuge zu nennen maren, fast völlig aus dem Ange gelassen. Um so machsamer und thätiger mar Obrist Couha, ber, seitbem fich Blagoević von ber ungarischen Sache losgesagt, das heft in Banden hatte \*\*\*) und fich dabei hinter den Schein steckte daran zu halten : ber Plat fei ihm ale "königliches Gut" anvertraut und er gefonnen felben niemand anderem als dem "König Ferdinand V." auszuliefern; "der sogenannte Raiser Franz Joseph I. ist weder von der ungarischen Nation noch von dem Reichstage zu Debrecgin anerkannt". Die Bedrangnis der Nachbarfestung Effegg erhöhte seinen Gifer, die in seiner Rabe ihr Unwefen treibenden ferbischen Streifparteien nach Thunlichkeit zu schädigen. Er hatte Neusatz und die umliegenden deutschen und ungarischen Ortschaften in seiner Gewalt und reizte fortwährend die nordwärts an der Römerschanze und im Lager von Sz.-Tamás postirten Serben, so daß selten ein Tag verging wo es nicht irgend ein Scharmützel gab und jett ein serbisches dann wieder ein deutsches oder ungarisches Dorf unter

<sup>\*)</sup> Ueber den Flußübergang der von Pallonya nach Miholjac bewerkstelligt wurde f. Brittner II 1. S. 136 f.

<sup>\*\*)</sup> Bb. IV S. 431 Anm. 375.

<sup>\*\*\*)</sup> Bb. IV S. 213 f. Anm. 171.

mb und Blunderung in Flammen aufging. Bollig unthatig blieb man gange Zeit in Zombor, beffen verstärtte Besatzung Obrift Nemeghei nmandirte, der jedoch feit feinem fluchtahnlichen Auszug aus Fünften alle Luft zu angriffsweisem Borgeben verloren zu haben schien, hrend man im Corps-Quartier Hadit's eine Unternehmung von seiner tte zu Gunften der bedrängten Effegger Garnison verlangte und errtete. Da brach am 11. Februar Major Stein mit einer Abtheilung rben und Cajtiften sowie Serbianern unter Major Dragić aus bem ger von St.- Tamas auf und griff Bombor an. Ohne fich, wie es eint, in einen ernsten Biberftand einzulaffen raumte Remegnei bie ladt, deren ferbifche Bevölkerung jest gemeinsame Sache mit ben Aneifern machte und diese womöglich an Schmählichkeit des Buthens gegen te anderesprachigen Mitburger, deren Saufer erft geplundert und dann in rand geftedt wurden, überbot 163). Die Ungarn, die fich nach Csonoplya gen, wurden von Stein verfolgt und gegen Baja gedrängt. In Zombor nden die Sieger 17 Faffer Batronen, 8 Gloden und anderes Rrieges laterial. Zwei Tage spater wurde den Serben der Tag von Zombor heim-Am 13. marschirte Hauptmann Prabovsty mit 1 Compagnie rahlt. fte, einer Abtheilung Nationalgarde und 2 Geschüten aus Beterwardein t Donau aufwärts gegen O-Balanka, erfturmte die Berschanzungen dieses rbifden Baffenplages und brangte bie Befatung auf bas rechte Ufer nuber. Die Unternehmung ichien barauf angelegt bie Berbindung mit r hart bedrängten Besatzung von Effegg herzustellen, wo indeffen die inge raich zu einem andern Ergebniffe reiften.

Am 10. Februar hatte General Trebersburg an die Garnison der estung eine neuerliche Aufforderung zur Uebergabe gesendet, worüber am 1. ein Kriegsrath einderusen wurde. Ein großer Theil der HonvedPfsciere äußerte große Entrüstung. Hauptmann Berczel rief: "Szigeth nd Brinyi mögen uns als Borbilder leuchten! Lieber sich unter den rümmern des Bollwerts begraben lassen als an Uebergabe denken!" der Local-Fortisications-Director Nicolaus Benz gab sein Gutachten dahin b daß die Festung mehr und ausgiebigeres Geschütz zur Bertheidigung abe als der Gegner, zudem sei die Aussicht auf Entsat nicht abges hnitten; er dachte dabei ohne Zweisel an Nemeghei in Zombor, von essen gleichzeitiger Bedrohung durch die Serben man in Esseg freilich ichts wissen konnte. Dagegen erklärte der Artillerie-Hauptmann und dus-Director Neubauer nicht im Stande zu sein mit den ihm zur Ber-

fügung stehenden Leuten die Festung zu vertheidigen, und Major Glave hob hervor daß es kein Feind des Landes fei mit welchem man unter handle sondern ein General des rechtmäßigen Rönigs und Kriegeberr gegen welchen nicht fampfen zu wollen keinesfalls ichimpflich erichein Nach fturmischer Hin- und Widerrede, wobei man mehr als einmal dara war einander an den Leib zu gerathen, ging zulett der Beschluß dun auf den Borichlag Trebersburg's einzugehen. General Eder bestimmte di Majore Glavas und Rácz, General Trebereburg den Obriften van de Null und seinen Flügel-Adjutanten Major Plattner, die nun miteinande in Berhandlung treten follten. Bon jenseits der Donau tonte ferne Ranonendonner herüber, mas von der ungarischen Bartei für die Rate befreundeter Colonnen ausgelegt werden konnte, mas aber die Raijer lichen mit mehr Grund für einen Fortschritt ihrer Sache auf dem fa ichon gang bon ihnen beherrschten Gebiete annahmen. Auch richtete Glavas und Neubauer in der Festung alles für den Empfang der aufen ftehenden Freunde her, beorderten auf die Balle die verläglichsten Compagnien der regulairen Truppe, lieken aus den Geschützen die Ladungen ziehen u. bgl. m.

Am 12. abends berief Eder abermals den Kriegsrath ausamme und neuerdings erfolgte heftiger Wortwechsel. Am Ende waren boch all bereit fich zu fügen, als Obstl. Baron Meszena mit der Nachricht in ihre Mitte trat: "befreundete Truppen seien im Anmarich, daher ba Ranonendonner den man seit zwei Tagen vernehme". General Eder, de hiebei Foldvary unterstütte, wies die Unmöglichkeit eines Entsages nach und hierauf erst wurde die Uebergabsurkunde angenommen und von aller Anwesenden unterschrieben, Weszéna selbst nicht ausgenommen. Am Tape darauf, 4 Uhr nachmittage, erschienen der Blat-Major Glavas und ber Honved-Hauptmann Coolnoth mit weißen Fahnen in der Oberstadt, von deren Bewohnern fie mit Rubel empfangen murden; jeder ergriff mas a weißes zur hand hatte, band es an einen Stab, ließ es zum genfter hinausflattern, steckte es an die Ropfbedeckung oder ins Knopfloch, fo daß im Nu den ganzen Weg, den die Ueberbringer der Botichaft aus der Feftung einherschritten, Zeichen des Friedens und der Berfohnung ein faumten. Um 14. 9 Uhr vormittage rudte die Befatung mit militairi schen Ehren auf das Glacis — so war es im Uebergabs-Bertrag be dungen worden -, die Mannschaft legte ihre Waffen ab, stellte bie Bewehre in Phramiden zusammen; die Officiere behielten ihre Gabel,

nchdem fie die Verpflichtung eingegangen "nie und unter keinem Vornande die Waffen gegen das Allerhöchste Erzhaus zu ergreifen".

Die Stärke der Besatzung war bei 4500 Mann; das 36. 41. 51. honveb-Bataisson und die 3. Division vom 50., die 3. Division von blerander-Infanterie, die 6. von Wasa, die 1. vom 1. Jäger-Bataisson. leber 60 Geschütze verschiedenen Kalibers, 74 Bespannungspferde, mehr 18 2000 Centner Pulver, Wursgeschöße aller Art in großer Anzahl, in er Cassa über 34.000 fl. baares Geld, in den Magazinen Proviant von mehr als 25.000 fl. an Werth, 400 Schlachtochsen sanden sich in er Festung vor 184).

20.

Das große Baupt-Quartier ju Dfen ftand mit den entfernteren Priegoschaupläten, zumal mit dem völlig abgeschnittenen fiebenburgischen, n äußerft ichmachem Berkehr. Berichte von dort, Beisungen von bier wdurften fo geraume Zeit um an den Ort ihrer Beftimmung ju geungen, daß inzwischen die Lage der Dinge bedeutend verändert fein tonnte ind meift in der That bereits verändert war. Bon werkthätiger Hilfe bnnte ohnebies bei ber Schmäche ber kaiferlichen Saupt-Armee keine Rede ein, und fo beschränkte man fich auf Bertroftungen für die Bukunft, auf Mahnungen die eigenen Kräfte jo viel als möglich anzuspannen, wenn nan nicht gar den entfernteren Generalen zumuthete Truppen zur haupt-Armee zu fenden. Letteres war mit hammerftein der Fall, deffen icon ehr geschwächte Truppengahl kaum hinreichte die Rube im eigenen Lande aufrecht zu halten, die Granzen gegen Ungarn zu fichern, und ber nun uch von Siebenburgen ber Ginfalle beforgen mußte, wie ja Bem bereits inmal auf Bukowiner Boden erschienen war 165). An Buchner erging um Die Mitte Januar eine in ben allgemeinsten Ausbrucken gehaltene Buicherung baldiger Hilfe: "er moge bis dahin nur einen Theil des Landes and namentlich Rarleburg halten". Windisch-Grät hatte hiebei Succurs me bem Banate im Auge: "es würden", schrieb er Puchner, "binnen vierzehn Tagen bedeutende faiferliche Streitfrafte von der untern Maros in der Granze Siebenburgens erscheinen". Allein Rukavina fühlte fich

zu einer derartigen Absendung durchaus nicht veranlaßt: er habe, melbe er nach Ofen, in Temesvar nur 3960 Mann mit vier Batterien, während er zur Vertheidigung des Plates 4500 Mann benöthige; bei Arad stünde 30.000 Mann ungarischer Streitkräfte mit 80 Geschützen 186). Bei st bewandten Umständen war es begreiflich wenn die exponirten General auf eine Auskunft bedacht waren, von der sie allerdings überzeugt set konnten daß man dieselbe in Ofen und noch mehr in Wien und Olms werde von der Hand weisen wollen, die aber, wie sie die Dinge in un mittelbarer Rähe sahen, für den Augenblick unausweichlich war wen nicht die wichtigsten Interessen des Reiches Schiffbruch leiden sollten.

Der geneigte Leser dürfte sich jenes eigenthümlichen Auftrittes 1833 im Schloße zu Münchengrätz erinnern, wo der russische Zar sich wa unserem Kaiser auf ein Knie niedergelassen und die Hand gegen Himme erhebend den seierlichen Schwur gethan hatte dem künstigen Beherrsche Desterreichs, wenn dieser je seiner bedürsen würde, mit Rath und That beistehen zu wollen. Auch der Worte wurde an anderer Stelle gedackt die Kaiser Nicolaus vier Jahre später bei dem großen Cavalerie-Manoeum von Wosnosenst zu dem Fürsten Windisch-Grätz gesprochen: "Betrachten Sie diese Truppe als Ihre Reserve!"\*) Wenn auch ritterlich zuvorkommend und in seiner männlich schönen Erscheinung etwas eitel um selbstgefällig — Schauspieler war Nicolaus I. nicht: was er sprach war ihm Ernst, und es sollte die Zeit kommen wo die Worte, die er dem Kaiser gesagt und auf die er gegen Windisch-Grätz angespielt, in Ersüllung gehen würden.

Die Wiener März-Ereignisse hatten in St. Betersburg "ungeheuren" Eindruck gemacht. Kaiser Nicolaus, wie Baron Lebzeltern nach Wien berichtete, sei "tief betrübt" über das geschehene und bedauere, "obgleich für die Person des Herrn Fürsten Metternich keineswegs günstig gestimmt, aufrichtig die Lage dieses Staatsmannes und das Aufhören eines Principes das Se. Durchlaucht während eines so langen Lebens vertreten"; Graf Nesselvode zeige sich über die Wiener Ereignisse und den Rücktritt des Haus- Hof- und Staatskanzlers "sehr erschüttert"; die Verichte hern von Fonton's aus Wien seien "sehr düster" gehalten und machten sur

<sup>\*)</sup> Bb. I S. 68 f.

Die Zukunft der Monarchie große Besorgnisse rege \*). Mit der theilnahmevollsten Spannung verfolgte man von St. Betereburg aus den Sang ber Dinge in Desterreich. Wenn die Verhandlung wegen einer von Defterreich mit Rufland zu contrabirenden Anleihe, die man in den letten Monaten 1847 und in den erften 1848 angeknüpft hatte, nach den Wiener Darztagen in die Brüche gegangen mar, so mar dies um der Gereigtbeit der öffentlichen Meinung willen geschehen, die erft in Defterreich gegen Rufland und dann rudwirkend in Rufland gegen Defterreich in minberkennbarer Beise zu Tage trat 187); auf bas Berhältnis der beiden Berricher und beren nächster Umgebung hatte es feinen Ginflug. Diefes war vielmehr von allem Anfang ein aufrichtiges und wohlwollendes, und blieb es durch den gangen Berlauf ber Ereigniffe, mas namentlich von ruffifcher Seite ben Rämpfen und Leiden bes langjährigen Allierten gegenaber wiederholt in der regften Weise zum Ausbrucke tam. Als der tuclische Angriff Carlo Alberto's gegen den in seinen italienischen Provinzen schwerbedrängten Nachbarftaat in St. Betereburg befannt murbe, befahl ber Bar — vielleicht früher als das gleiche in Wien geschah — den Namen bes Ronigs aus ben Liften ber ruffischen Armee zu ftreichen, ließ bem fardinischen Befchaftetrager beffen Baffe guftellen und ertheilte bem noch in Turin weilenden Secretar ber ruffischen Befandtichaft ben Auftrag feinen Boften ohne Aufschub zu verlaffen. Raifer Nicolaus machte Berfonen feines Bertrauens gegenüber fein Behl aus feinem Entichlufe, das in Munchengrag gemachte Berfprechen im Falle der Roth auch unaufgefordert zu erfüllen. "Wenn Galizien versuchen follte fich loszureißen", außerte er bei einem folchen Anlasse, "marschire ich ohne weiters ein und nehme ohne alle eigennützige Absicht im Ramen des Raifers Ferdinand Befit, fo viel man auch barüber ichreien mag; benn es liegt ben Aliirten die solidarische Berpflichtung ob ihre Interessen in den polnischen Brovingen zu mahren." Fürst Baskiević murbe angewiesen sich für diesen Fall bereit zu halten, jedoch feine Truppen, ohne Gr. Majeftat Befehle eingeholt zu haben, die Granzen des Reiches nicht überschreiten zu laffen. In der ersten Sälfte Mai sandte Nesselrode Berrn von Tegoborsti nach Bien, welchem unfere Betersburger Gefandtichaft auf Ersuchen des ruffischen Premiere einen auf "Gottfried Hoffcmidt" lautenden Bag einhändigte.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> St. Betersburg 11./23. Marg 1848; Acten bes f. f. Din. b. Aeugern.

Die erste Wiener Nachricht, an welche man im russischen Cabinet und im Schoose der kaiserlichen Familie neue Hoffnungen für Oesterreich knüpfte, war jene von der Abreise unseres Hoses nach Innsbruck, die zweite jene von der gelungenen Niederwerfung des Prager Ausstandes im Juni darnach. Auf ein Handschreiben des Zars vom 15. Juni a. St., das der Sohn des russischen Botschafters in Berlin Baron Menendorf auf den Hradschin überbrachte, antwortete Fürst Windisch-Grät dankend, ergriff den Anlaß sich über die Lage der Dinge zu verbreiten, ließ merken daß für Oesterreich der Fall eintreten könnte auswärtige Hilse ansprechen zu müßen, und knüpfte daran Worte, die nur er, der einzige Bertraute des Auftrittes in Münchengrät, sich erlauben durste: "Eure Majestät haben gegen den Kaiser Franz eine Berbindlichkeit eingegangen, Sie haben Ihr Wort verpfändet, und Sie werden es im Falle des Bedarfes mit der Ihnen eigenen Hochherzigkeit einzulösen wissen" 1689).

In Wien waltete damals Pillersdorff; anfangs Juli kam Doblhoff an die Reihe, der mit seinem Borgänger jedenfalls in einem Punkte übereinstimmte: in der zur Schau getragenen Hochachtung und im Innern gehegten Furcht vor der Ausa. Unter den Schlagworten des Wiener Radicalismus standen in erster Reihe der Haß gegen Rußland und dessen Beherrscher, daher die Wiener Regierung, dienstbestissen gegen die Helden des Tages, an die galizischen Generale Hammerstein in Lemberg und Schlik in Krakau die strenge Weisung ergehen ließ jede Fühlung mit den Russen zu vermeiden; rücke ein russisches Corps gegen unsere Gränze, so sein demselben ein k. k. Officier entgegenzusenden und zu bedeuten das man keinerlei Einmischung zu dulden gesonnen sei; würde der Mahnung keine Folge geleistet so sei bewassneter Widerstand entgegenzusezen.

Ganz anders war die Stimmung im Schoose der kaiserlichen Familie wo die Nothwendigkeit russischer Ariegshilse in immer ernstere Erwägung kam. Schon im Hochsommer, nach der Rückkehr nach Schöndrunn, wurde die Angelegenheit mit dem Grafen Medem besprochen, der darüber an seinen Gebieter berichtete und mit dem nächsten Courier die willsährigste Zusage desselben erhielt. Um diese Zeit erschien General Lesto mit großer Suite in St. Petersburg und wurde vom Zar in der liebenswürdigsten Weise empfangen, doch nicht als beglaubigter Diplomat sondern nur als Privatier, da es sich um die Anerkennung der französischen Republik handelte und dem Kaiser die Wahl eines Buonaparte widerstrebte, "eine Erhebung gegen die ganz Europa seit mehr als fünfunddreißig Jahren

kinsprache gethan". Leflô hatte, was Desterreich betraf, bei seinem Aufsteten in der russischen Hauptstadt eine ziemlich kriegerische Sprache gesährt und mit großer Zuversicht für den Fall eines Zusammenstoßes von ver Ueberlegenheit der französischen Waffen gesprochen. Graf Nesselrode venützte deshalb, auf einen Wink seines Monarchen, die erste Gelegenheit ven General über die italienische Frage auszuholen, wobei er mit aller kntschedenheit die Interessen und das gute Recht Desterreichs betonte.

Dit dem Ausbruche des Wiener October-Aufstandes und der zweiten Mucht unseres Hofes aus der völligem Umfturz preisgegebenen Hauptkadt war ber Zeitpunkt gekommen, wo das Schickfal ber Monarchie in er Saltung des trengebliebenen Theiles der Bevölferung, aber nicht ninder in den Banden entschloffener Generale lag, die in diefer Zeit der Berwirrung auf ihre eigene Ginficht und Thatkraft angewiesen maren. In Olmuz ftand ber einzige von ben geretteten Miniftern nicht mehr water bem Einfluge bes Radicalismus, fondern unter jenem bes allseits bedrängten Sofes, und eine der erften Folgen bavon mar der Befehl an bie galizischen Militair-Behörden, daß hinfort dem Gintritte ruffischer Couriere auf öfterreichisches Bebiet teine Schwierigkeiten zu machen feien. Das bot zuerst dem Grafen Schlif die Gelegenheit fich mit dem Fürsten Pastiević in freundnachbarlichen Berkehr zu setzen und sich überdies bei Bindifch-Grat, dem nunmehrigen Oberbefehlshaber aller faiferlichen Truppen außer Stalien, anzufragen nach welchen Grundfaten er feine Saltung einzurichten habe, da die früher gegebenen Weisungen schroffer Abwehr gegen jedes Entgegenkommen von ruffifcher Seite offenbar nicht mehr in Rraft feien \*). Roch weiter ging um diefelbe Zeit Buchner in Siebenburgen, beffen vereinsamte und ausgesetzte Lage allerdings für zeitraubende Anfragen bei Sofe oder bei dem Minifterium wenig geeignet mar. Bon zwei Seiten, vom f. f. Agenten für die Walachei Rasimir von Timoni und von einem vertrauten Correspondenten in Bukarest, war dem Commanbirenden in der erften Balfte October Mittheilung geworden, daß fich eine Abtheilung ruffisch-turkischer Truppen gegen die Siebenburger Granze bei Tomos in Bewegung fete, um für den Sall fzeklerischer Raubeinfälle in das Burgenland bei ber Sand zu fein falls man fie rufen

<sup>\*)</sup> Schlit an Pastiević 12., biefer an jenen 15., Schlit an Binbifch-Grat 16. October.



sollte, eine Nachricht die Buchner um so gelegener kam als er gerade damals der auf den 16. October einberufenen großen Szekler-Versamms lung auf der Aghagfalver Heide\*) nicht ohne ernste Besorgnisse entgegen sah. Indessen machten sich die durch ungarische Einflüße aufgereizten Volksleidenschaften nur gegen den Westen und Norden des Landes hin Luft, wohin der Arm der südlich von Kronstadt dissocieten Russen nicht reichte.

Am hofe von St. Betersburg nahmen die Wiener October-Greigniffe, und die Wendung die fie burch bas Ericheinen bes Banus von Aroatien und dann durch das Auftreten des neuernannten Feldmarichalls nahmen, die volle Aufmerksamkeit in Anspruch. Man begrufte das Olmüger Manifest vom 16. ale ein erftes Bahrzeichen beginnender Ermannung; man bedauerte die Zurudnahme desfelben durch jenes vom 19., in welch letterem man einen bedenklichen Rudfall in die frühere Unentichiedenbeit und Schmache erblickte, und troftete fich nur damit baf bie unaufhaltsame Entwicklung ber Dinge in Wien, die Berblendung und Hartnäckigkeit der radicalen Bartei einen willkommenen Bormand bieten werbe jene neuerlichen Zugeftandniffe im Intereffe ber gesellschaftlichen Ordnung entsprechend abzuändern. Endlich tam die Rachricht von dem Falle Wiens, von der Niederlage der rebellischen Ungarn bei Schwechat, von der Berhängung und fraftvollen Handhabung des Belagerungszustandes, von der Hinrichtung des Revolutions-Reisenden Robert Blum 169). Sest habe es die öfterreichische Regierung in der hand, so meinte man am ruffifchen Bofe, eine neue und bauernde Geftaltung feiner innern Berhältniffe zu begründen, in Ungarn einzumarichiren und diefes Land, das den Pact zerrißen habe durch welchen ihm eine bevorzugte Ausnahmsftellung gesichert gewesen, bem Gesammtkorper ber Monarchie als einen gleichförmigen Beftandtheil einzufügen: "aber Zeit fei es auch mit dem revolutionären Reichstage ein Ende zu machen, eine Wahlordnung ju ichaffen welche den Elementen bes Anftandes, der Ordnung und Gefetlichkeit entschiedenere Rechnung trage, den Ausartungen einer fcrantenlofen Breffreiheit, eines ungebundenen Bereins- und Berfammlungerechtes burch zwedmäßige Gefete vorzubeugen".

Benige Tage nach der Einnahme von Bien wurde der Lemberger Aufstand niedergeworfen und Hammerstein bot sich dem Fürsten Bindisch Grat für den Einmarsch in Ungarn an. Er finde sich in der Lage, schrieb

<sup>\*)</sup> Bb. I S. 141-147.

🖛 am 11. November nach Schönbrunn, binnen gehn bis zwölf Tagen ein Corps von 14 Bataillons 12 Schwadronen und drei Batterien mobil - zu machen und über die Karpathen gegen Kaschau zu führen; "die Boraussetzung wäre nur dabei daß ruffifche Truppen in Galizien freundnachbarliche Silfe leiften, die taum jur Rube gebrachte Sauptstadt befegen und ihm badurch den Ruden beden". Beiläufig acht Tage, nachdem bie Dammerftein'iche Depefche im faiferlichen Saupt Duartier eingetroffen, langte Fürft Lieben in Wien an\*) beffen Sendung neben ihrem augenfälligen Zwede einen vertraulichen hatte. Es maren in Schönbrunn in ber jungften Zeit Rachrichten von bedenklichen Unordnungen in Preußisch-Schlefien\*\*) eingelaufen, auf welche Windifch-Grat nicht faumte ben Fürften Schwarzenberg mit großem Nachdruck aufmerksam zu machen. ber Unzulänglichkeit und Berfplitterung unserer Rrafte", fügte er bei, "mußten wir dann bie ruffifche Bilfe in Aufpruch nehmen bie une nicht verweigert werden durfte", 22. November. Diefen felben Gegenftand nun brachte Windisch-Grät auch mit dem Abgesandten des Raisers Nicolaus gur Sprache ober hatte ihn, als er fein Schreiben nach Olmuz richtete, bereits in Berhandlung genommen. Lieben war in der Lage den Feldmarfchall über die Anschauungen und Ansichten seines Monarchen auf bas vollständigfte zu belehren: "Der Bar habe ben Commandanten ber nächst der öfterreichischen Granze aufgestellten ruffischen Corps die Weisung · ertheilen laffen, auf die einfache Aufforderung von öfterreichischer Seite, ohne erft eine Anfrage nach St. Betersburg zu richten oder eine Antwort von dort abzuwarten, fich in Marsch zu setzen und dort Hilfe zu bringen wo eine folche gewünscht werde; zugleich lege der Bar für diefen Fall die Oberleitung der Operationen auch der ruffischen Corps vertrauensvoll in die Bande des Fürsten Windisch-Grat."

\* \*

Belche Haltung beobachtete das neue Ministerium dieser Frage gegenüber? Ein Mann vom Schlage Felix Schwarzenberg's hatte zwar nichts von dem kindischen Grausen eines Alt-Liberalen & la Wessenberg vor dem Bauwau an der Newa, oder von der doctrinären Ablehnung jedes

<sup>\*) \$6.</sup> III \$6. 267.

<sup>\*\*)</sup> Bb. II S. 116.

vertrauteren Einverständniffes ober Berkehrs mit Rugland eines Jung-Liberalen à la Doblhoff. 3m Gegentheil, Schwarzenberg machte, fo unbehaglich ihm die Erinnerung an den Anlag feines Scheidens 1826 aus St. Betersburg\*) fallen mochte, bei feinem Anlasse aus der hoben Achtung behl die er den perfonlichen Gigenschaften Ricolaus I., insbefonbere beffen geradem durchaus verläklichen Charafter zollte. weniger sträubte sich eben so wohl sein patriotischer als sein soldatischer Stolz mit aller Macht gegen den Gedanten, auswärtige Silfe zur Beschwörung der Gefahren berbeizurufen von denen er das Reich allseits bedroht fah. Windisch-Grät seinerseits ließ fich von seinem Schwager gewiß weder an Baterlandeliebe noch an militairischem Chrgefühl überbieten: doch er überschaute die Lage des Reiches und berechnete die dems felben zur Verfügung stehenden Mittel der Abmehr und des Angriffs vom Standpunkte des Feldherrn, und sagte fich ichon damals daß die Dinge in Ungarn eine für die kaiferliche Sache unerwartet gunftige Wendung nehmen mußten, um in einer Bedrängnis, wo der auswärtige Feind und der innere Aufruhr gleichzeitig zu befampfen maren, mit ben eigenen Rraften Windisch-Grat war darum in seinem Innern allseitia auszureichen. mit dem Blane Sammerftein's eben fo einverftanden, als ihm die Dittheilungen Schlit's und Buchner's nur jur Befraftigung feines eigenen Urtheile dienten. Beil er indeffen wiederholt die Bahrnehmung gemacht hatte daß das ruffifche Auskunftsmittel in Olmuz auf den hartnachigften Widerstand stieß, beschränkte er sich auf gelegenheitliche Andeutungen im Briefwechsel mit dem Fürsten Felix, beschwichtigte die Besorgniffe und bampfte den Uebereifer seiner entfernteren Generale, und versuchte die weitaussehende Aufgabe die er auf fich genommen fürs erfte mit eigenen Mitteln ihrer Lösung entgegenzuführen.

Die Beziehungen der beiden Kaiserhöfe zu einander nahmen die ganze Zeit an Innigkeit zu. Erzherzog Wilhelm, der nach St. Petersburg die Nachricht von dem erfolgten Thronwechsel brachte\*\*), fand daselbst den glänzendsten Empfang; General Baron Lieven und der junge Graf Orlov, Sohn des General-Adjutanten Grafen Alexis, Garde-Capitain, wurden ihm als beständige Begleiter beigegeben. Die kaiserliche Familie bereitete ihm die herzlichste Aufnahme; der Zar bezeigte sein persönliches Wohl-

<sup>\*)</sup> Bb. III S. 4.

<sup>\*\*)</sup> Bb. III S. 389.

gefallen an dem liebenswürdigen jungen Bringen ber feinen auf wenige Tage berechneten Aufenthalt auf nabezu zwei Wochen verlängern mußte. Einen Antheil an biefer gang besondern Buborkommenheit gegen den öfterreichischen Erzherzog mochte allerdinge die zur felben Zeit aus Berlin eingetroffene Nachricht von der Berfassung vom 5. November haben, an welcher man am ruffifchen hofe burchaus teine Freude hatte und von ber man fich keinen gunftigen Ginflug auf die Entwicklung ber Dinge in Defterreich versprach 170). Behn Tage nach bem Scheiben des Erzherzogs traf der neue österreichische Gesandte Graf Buol-Schauenstein in St. Betereburg ein. Der Zar verficherte ihn wiederholt der lebhaftesten Theilnahme für beffen jungen Gebieter und ichien fich mit dem Gedanken einer Reise nach Barichau im fommenden Frühjahr zu befaffen, welchen Anlag er zu einer Zusammentunft mit Kaiser Franz Joseph benützen wollte. "Ich fühle mich nicht berufen", fagte er im Laufe des Gespräches, "Ihn zu beeinflugen oder Ihm meine Rathichlage aufzunöthigen; aber Er foll mich jederzeit bereit finden, so oft Er meiner bedürfen wird"\*).

In dieser Zeit begann die Strenge, mit welcher von russischer Seite die Gränzsperre gegen Galizien bisher gehandhabt worden war \*\*), beseutend nachzulassen; Getreide und Branntwein, Schlachtvieh und Pferde dursten frei aus und eingeführt werden, Personen die lang auf die Ausssertigung ihrer Pässe gewartet hatten erhielten sie jetzt ohne Anstand. Die eingetretene Milderung war so auffallend, daß Leute im Publicum die eine seine Nase hatten auf die richtige Spur kamen. "Unwillkürlich", ließ sich eine Stimme aus Brodh vernehmen, einer Stadt übrigens wo die Erleichterungen im Gränzverkehr sehr dankbar empfunden wurden, "wird man auf die Idee eines geheimen Einverständnisses zwischen unserem und dem russischen Cabinet geleitet. Diese Idee erweckt natürlich bei uns mehr als irgendwo ernste Besorgnisse. Man zittert daß ein möglicher europäischer Krieg uns in die Hände Rußlands liefern könnte"\*\*\*).

Mittlerweile hatte der Einmarsch der kaiserlichen Haupt-Armee in Ungarn begonnen, dem siebenbürgischen Corps war keine Verstärkung gesichickt, aus Galizien sogar ein großer Theil der Truppen herausgezogen worden, was die Commandirenden hier wie dort in nicht geringe Vers

<sup>\*\*\*\*)</sup> Brody 25. December 1848; Conft. Bl. a. B. abg. in der A. A. Ztg. 1849 Kr. 5 S. 65.



<sup>\*)</sup> Buol an Schwarzenberg 22. December 1848/3. Januar 1849.

<sup>\*\*)</sup> Bb. IV S. 15 f. Anm. 6).

hammerftein ftellte in der eindringlichften Beije bor, legenheit brachte. daß er kein Bataillon mehr aus dem Lande entsenden könne; daß die Entblögung ber Granze in Folge des Ausmariches des Grafen Schlik ber polnischen Emigration gefährlichen Spielraum geftatte, mahrend gleich. zeitig von der ungarischen Seite Einfälle zu besorgen seien; nur die Berbeiziehung ruffifcher Silfe biete ein Mittel die Ordnung im Lande aufrecht und schädliche außere Ginfluffe fernzuhalten, 17. December. brennender murbe die Frage in Siebenburgen, und hier mar es in erfter Linie die Bevölkerung selbst aus deren Schoofe die dringenoften Hilferufe erschollen. Buchner verhielt sich diesem Drängen gegenüber abweisend, und Schwarzenberg, welchem der Feldmarschall hievon Mittheilung machte, konnte es "nur in hohem Grade billigen" daß der Commandirende in Siebenbürgen es zu verhüten gewußt daß "jener aus politischen Gründen höchster Bedeutung verhängnisvolle Schritt" nicht gethan worden \*). Indeffen konnte fich Buchner diefer ministerialen Lobpreisung nicht lang würdig erweisen. Denn noch bor Jahresschluß begann jene Reihe uns bereits bekannter Unfalle auf dem nordlichen Rriegsichauplate, der Ginfall Bem's in Siebenburgen, der Berluft Rlaufenburgs. Wardener's plotlicher Tod, die Zurückbrängung Jablonski's und Urban's über Bistris in die Bukowina, deren rasch einander folgende Runde in Hermannstadt namenlose Beftürzung hervorrief. Sowohl Comes Salmen im Namen der fachfischen als Bischof Schaguna in jenem der romanischen Nation fündigten dem Commandirenden an, daß fie für den Fall als die kaiferlichen Truppen, mas fehr mahricheinlich, nicht auslangen follten ben fzeklerischen und magharifchen Angriffen Widerstand zu leiften und dadurch die Gefahr welche "bie politische und materielle Existenz ihrer Nationen" mit dem Untergange bedrohe erfolgreich abzuwenden, entschloßen seien "im Namen der leidenden Menschheit" die in der Walachei stehenden ruffischen Truppen um Hilfe und Beistand anzurufen. Eine ähnliche Vorstellung richtete an Buchner am letten Jahrestage die Stadtbehörde von Mediasch 171).

Zur selben Zeit unternahmen die von Kronstadt auf eigene Faust einen entscheidenden Schritt. Am 2. oder 3. Januar 1849 fanden sich bei General Lüders in Bukarest kurz nach einander zwei Kronstädter Deputationen ein — darunter die zwei Stadträthe v. Dillmont und Imrich,

<sup>\*)</sup> Wind. an Schwarz. 19., dieser an jenen 21. December 1848.

es Nationalgarde-Capitain Maager\*), die Burger Ballbaum und Bomies - und trugen ibm ihr bringendes Anliegen vor: er moge, um leben nd Gigenthum von nabezu 80.000 Menschen zu retten, nicht fäumen ewaffnete Macht in Siebenburgen einruden zu laffen. Luders erwiederte, r konne bas nicht ohne weiters thun, ba ihm feine Weisungen verboten ie öfterreichische Granze ohne Aufforderung von auftandiger Seite au berichreiten; er wolle aber Borbereitungen treffen um, falls Landesngehörige Buflucht auf walachischem Boden suchten, sowohl ihre Bersonen 16 private oder öffentliche Gelber und Guter, die fich unter feinen Schut beeben würden, in Empfang zu nehmen; er versprach ihnen überdies, er werde icht unterlaffen fich in St. Betersburg anzufragen wie er fich in diefer Ingelegenheit weiter zu verhalten habe\*\*). Auch an Fuad Effendi mandte ich die Kronftadter Deputation, der feinerseits einen Courier nach Conuntinopel abgeben ließ. Als Reffelrode über diefen Zwischenfall mit nierem Botichafter munbliche Ructiprache pflog zeigte fich Graf Buol twas betreten: "er habe diesfalls feine Inftructionen; die Rronftadter Debutationen könne er kaum für eine hinreichende Autorität halten um inen fo bedeutungevollen Schritt ju unternehmen; follte indeg von der niferlichen Militair-Behörde in Siebenburgen ein ahnliches Ansuchen getellt werden, fo glaube er auf eigene Berantwortung befürworten au bunen dag General Lüders ermächtigt werde einem derartigen Silferuf u entibrechen".

In das große Haupt-Quartier und nach Olmüz hatte Buchner schon m 28. December die Meldung abgehen lassen "daß er, bei der Unsöglichkeit die sächstschen Städte und die Bevölkerung dem schrecklichsten Schickfale preiszugeben, für den Fall als er, was beinahe unausweichlich, diese Gebiet verlassen müßte, sich mit dem Commandanten der an der Bränze stehenden russischen Streitkräfte in das Einvernehmen setzen werde am ihn zu bewegen dieser Nation jenen Schutz angedeihen zu lassen den derselbe mit seinen Instructionen zu vereinigen vermöge und der sedenfalls durch die Menschlichkeit geboten sein. Puchner faßte die milikairische Lage auf dem Gesammtschauplatze des Krieges so auf daß, wie er am Neujahrstage an den Feldmarschall berichtete, "je weiter die

<sup>\*\*)</sup> Luders an ben Kriegs-Minister Fürst Černiseb 21. Dec. 1848/2. Januar 1849.



<sup>\*)</sup> In meiner Quelle, in welcher fast alle vorstehenden Namen verschrieben sind, findet sich "Macher"; es ist aber wohl kein Zweifel daß Karl Maager gemeint sei.

f. f. Armeen unter Guer Durchlaucht siegreicher Führung in Ungarn bor rücken und die revolutionären Truppen herabdrücken, diese immer mete und mehr nach Siebenburgen hereinbrechen und das ohnehin schon halb verwüstete gand mahrscheinlich jum Schauplat ihrer letten Buflucht und bes letten Rampfes machen werden". Er beschwor darum den Fürsten ihm, "bevor noch der bis nun unverwüftet gebliebene Theil des Landes ber Buth biefer Emporer anheimfällt", Berftartungen ju fenden ober m geftatten daß er fich felbst folche verschaffe, da fonft "feine Schonung weber des Gigenthums noch des Blutes zu hoffen, vielmehr gangliche Bermuftung zu befürchten" mare. Buchner ließ es bei feinen Anfragen in Olmuz und Ofen nicht bewenden: er wollte fich auch der ruffischen Go neigtheit versichern. Er schrieb barum unmittelbar an Lubers mit ber Bitte eine Abtheilung ruffischer Truppen möglichft nahe an die Grang rucken zu laffen, ba man in Siebenburgen in die Lage kommen konnte Archive und Caffen außer Landes zu ichaffen und unter ruffischen Schut ju ftellen. Da Lüders, ohne die Berhaltungsbefehle wegen deren er fich an fein Minifterium gewandt, bem goftellten Begehren nicht gleich ent sprechen konnte, mar man fürs erfte auf's marten angewiesen. fo groß war die Unruhe und die Ungebuld in Bermannftadt, daß Buchner am 13. Januar durch einen seiner Adjutanten eine vertrauliche Anfrage nach Butareft richten ließ, ob man bafelbft die gewünschte Ermächtigung noch nicht erhalten habe. In der That traf noch im Laufe desselben Tages ein kaiferlicher Felbjäger aus St. Betersburg ein - er hatte ben Weg von dort in die walachische Hauptstadt in der außerordentlich kurzen Frift von fünf Tagen zurudgelegt - und General Duhamel, der ruffifche Bevollmächtigte in den Donau-Fürstenthumern, sandte in der darauffolgenden Nacht einen seiner eigenen Feldjäger an den Rothenthurm-Bag um Buchner davon in Kenntnis zu feten. Nunmehr beorderte Luders 6 Infanterie-Bataillons, 4 Escadrons Lanzenreiter, 600 Rozafen und 20 Geschütze einerseits nach Rimnik gegen den Rothenthurm-Bag anderfeits nach Rimpina gegen den Törzburger Bag, um auf den erften Ruf aus hermannstadt oder Kronftadt bereit zu sein. Auch in der Moldan näherten fich ruffische Truppen bem öfterreichischen Gebiete: in Ryama ftanden 4000 Mann; mit 3000 andern umspannte Obrift Alexandrov bie Sudoftgranze ber Butowina von Folticeny bis Sara Dorna.

Reine geringere Aufregung ale in hermannstadt die Ginnahme von Alausenburg, hatte, wie feinesorts berichtet worden, die Zurudbrangung

Arban's in Lemberg erregt. Sammerftein fcrieb, 8. Januar, an ben Dis tifter=Brafidenten, an den Priege-Minister, an den Feldmarichall mit der ringenden Anzeige daß die Insurgenten mit überlegenen Streitfraften in die Butowing einzufallen droben: AMR. Maltopfty in Czernowis fei von Eruppen entblößt; er, Hammerftein, konne ihm höchftens ein paar Compagwien ber unvollständig ausgerufteten Referve-Bataillons zusenden; "eine dnelle Hilfe des Nachbarn, sowohl aus der Balachei wie aus der Moldau and aus Bolen, durfte bie beften Folgen und Berftellung der Rube bringen". Bie Buchner mit Lüders fo knupfte hammerftein durch den ruffischen Conful in Brody 172) mit Bastiewić an, der um die Mitte Januar feinen Abjutanten Grafen Suvalov mit der Anfrage nach Lemberg sandte was es mit dem drobenden Ginfalle Bem's für ein Bewandtnis habe. Die Beiahr war mittlerweile für die Bukowina und Galizien wieder geschwunden, io daß Hammerftein den Fürsten Erivanstij diesfalls beruhigen konnte: auch halte er ben FDE. Malfovity genügend ftart um Bem beim Debouchiren aus den Gebirgen zu vernichten", 16. Januar. barauf erhielt der ruffifche Feldmarichall, der fich gleich Lüders in St. Betersburg angefragt hatte, die taiferliche Ermächtigung, im Falle er von den Bfterreichischen Commandanten barum angegangen murbe, benfelben jebe bilfe gegen die ungarischen Rebellen zu bringen, erforderlichen Falles die bfterreichischen Grangen ju überschreiten\*).

Fürst Windisch-Grät wußte die Lage seiner Unterfeldherren vollkommen zu würdigen. Da er aber die Stimmung in Olmüz und Kremsier sehr wohl kannte, geschah es seinerseits "nur mit Widerstreben", wenn er in dem Bortrage den er am 10. Januar unmittelbar an den Kaiser als obersten Kriegsherrn erstattete, den heikelen Gegenstand berührte. Er zeichenete in scharfen Zügen die letzten Borfälle auf dem siebenbürgischen Kriegssichauplatze; er selbst könne, so lang der Feind in Ungarn nicht bezwungen, keine Hilfe bringen, eben so wenig könne es Hammerstein von Galizien aus; gleichwohl thue eine schnelle Borkehrung Noth: "Ob nun vielleicht damit der Zeitpunkt eingetreten ist wo wir die nachbarliche Hilfe der in

<sup>\*)</sup> Buol an Schwarzenberg 18., Reffelrobe an Mebem 8./20. Januar 1849. Belfert, Geschichte Defterreiche. IV. 2.

den Kürstenthümern stehenden russischen Truppen anzusprechen berufen fein durften, muß ich dem Allerhöchften Ermeffen Guer Majeftat anbeimftellen." Er erlaubte fich dabei zu bemerken, "dak ein wirkliches Einruden der ruffischen Truppen gar nicht nöthig fein dürfte, daß aber vielleicht eine mehrere Annäherung berfelben an unfere Granzen und die durch vertrauliche Agenten unter der ungarischen und fzeklerischen Bevölkerung verbreitete Nachricht, daß selbe bei fortgesettem Anschlufe an die reve lutionare Bartei jedenfalls eine russische Invasion herbeiführen wurde, nicht blos das Landvolk von der ferneren Theilnahme an dem Aufftante abschrecken, sondern vielleicht auch die Rührer der Bewegung jum Auf geben ihres Planes fich in Siebenburgen festzuseten zu ftimmen geeignet fein dürfte". Erft am 18. darauf tam dem Feldmarfchall der Berick Buchner's vom Neujahrstage zu, auf beffen Inhalt er als "eine 86 ftätigung beffen mas ich mir früher barzustellen erlaubt" mit bem 86 merten hinwies, daß inzwischen auf dem entlegenen Rriegsschauplate be reits eingetreten fein durfte mas ber Commandirende blos als fraglis und mahrscheinlich behandle; es werde fich daber jett, meinte der Felde marschall, "nur mehr barum handeln bas fremde Ginschreiten auf diple matischem Wege zu regeln".

Das Ministerium Schwarzenberg-Stadion befand sich nach wie ver auf dem Standpunkte auswärtige Rriegshilfe unter allen Umftanden abzulehnen. Angesichts der großen Erfolge unserer Armee in Ungarn, be schwichtigte Fürst Felix die Besorgniffe Hammerstein's, könne die Bedrängnik Galiziens nur eine vorübergehende fein; "zu dem von Guer Ercellen angedeuteten Auskunftsmittel, die Nachbarn zu Bilfe zu rufen, tann if meine Beiftimmung nicht aussprechen. Es ware das ein außerster und in seinen politischen Folgen zu verhängnisvoller Schritt als daß die t.t. Regierung ihn jett zu thun für nothwendig erachtete". Durch den Grafe Medem erfuhr man nachderhand in Olmuz, der Commandirende von Galizien habe fich an den Fürft-Statthalter von Bolen gewandt und biefer kniserliche Weisungen eingeholt. "Hoffentlich werden wir", schrieb barüber Schwarzenberg an den Feldmarschall, "auch ohne fremde Intervention die großen Schwierigkeiten besiegen die uns umgeben. Jede Re gierung fann gegen Rebellen ju fampfen haben, bas ichabet ihrem Anselm nicht. Wenn fie aber durch Berbeirufung fremder Bilfe ihre Unfahiglit constatirt die Ordnung im eigenen Sause herzustellen, so bringt fie fic um allen Credit im In- und Auslande". Man möge alles möglich

aufbieten um eine Aushilfe entbehrlich zu machen die "nur als äußerstes und jedenfalls beklagenswerthes Mittel" zu betrachten fei \*).

Auch in der siebenburgischen Frage ftimmte das Minifterium anjangs einen hohen Ton an. "Im Sinne bes Raifers und im Namen bes Ministerrathes" erklärte Schwarzenberg dem Feldmarschall: "Wir bedauern in höchstem Grade die bedrangte Lage ber fachfischen Bevolkerung Siebenbürgens; wir tragen volle Rechnung den Leiden diefer treuen Unterthanen des Raifers; wir vermögen aber die hoffnung nicht aufjugeben daß es dem General Buchner gelingen werde dem Feinde fo lang bie Spite zu bieten, bis Guer Durchlaucht ihn mit hinlänglichen Streitkaften werden unterftuten tonnen. Gegen eine fremde Bilfe, felbft wenn Be von einem so engbefreundeten Bundesgenoffen geleiftet werden foll, um im Innern der Monarchie die Ordnung wieder herzustellen, muß fich bas Ministerium auf bas bestimmteste erklären." Unter einem murbe bem fiebenbürgischen Commandirenden bedeutet, fich in keinem Falle an die Befehlehaber ber ruffifchen Streitfrafte in ber Molbau und Balachei um Beiftand zu wenden: "Bebenten ber hochften und ernfteften Art fteben einem folden Auskunftsmittel entgegen; Defterreich ift ftark genug um den inneren Feind mit eigenen Mitteln zu befämpfen." Der Feldmarichall. bieß es weiter, werde allerdings noch einige Wochen brauchen ehe er Siebenburgen Silfe bringen tonne: "Unter folden Umftanden verfieht fich ber Raifer von dem Gifer, ber Energie und bewährten Rriegserfahrung Euer Excellenz, daß es Hochdenselben gelingen werde mit den Ihnen zu Bebote ftebenden allerdinge fehr beschränkten Streitkräften bem Feinde erfolgreich die Spite zu bieten und die fachfische Bevolkerung gegen die Angriffe jener barbarischen Horden mit Nachdruck zu schützen" \*\*).

Was mußte fich Buchner benten als man ihn in folcher Weise abgufinden suchte? Bieg bas nicht Ginem ber um Brod bittet einen Stein bieten? ftatt des Fisches eine Schlange? Buchner mar Therefien-Ritter genug um nicht mit den ihm "zu Bebote ftehenden allerdings fehr beichränkten Streitkräften" ftandzuhalten fo gut und fo lang er konnte. Auch hatte er ja ju jenem Austunftsmittel nur für den Fall zu greifen gemeint als er eben beim beften Willen und Wirken nicht im Stande sein wurde "dem Feinde erfolgreich die Spite zu bieten". Das mochte

<sup>\*)</sup> Schwa. an Sammerftein 12., an Winbifch-Grat 18. und 21. Januar.

<sup>\*\*)</sup> Soma. an Winbifch-Grat und an Buchner 20. Januar.

man in Olmuz fühlen, mahrend anderseits der Gedanke nahelag daß ber Commandirende von Siebenbürgen in feiner entfernten und vereinfamten Lage etwa bereits gethan haben konnte, mas thun zu wollen er fich bem Ministerium und dem Feldmarschall gegenüber erklärte. Darum fand man für nöthig ihn für diesen Fall anzuweisen: erstens sogleich darüber zu berichten; zweitens dem ruffischen Commandanten zu erklaren daß er, Buchner, "biefen Schritt auf eigene Berantwortung und ohne hoberen Befehl gethan habe"; wie denn auch drittens "wegen ebebaldigfter Evacuirung bes faiferlichen Gebietes im diplomatischen Wege bie geeigneten Schritte geschehen würden". Man beschloß aber noch weiter zu geben. Der schriftliche Bescheid an Puchner follte nur ale "officielle" Antwort auf deffen Anfrage gelten. Daneben aber liefen mundliche Beisungen, "die viel in feine Sand legen und feiner Berantwortung überlaffen", womit man den t. f. Major von Ficquelmont-Dragonern Karl Aubin beauftragte; der Ueberbringer fei, so murde Buchner geschrieben, mit den Anfichten des Minifteriums volltommen vertraut, daber der Commanbirende beffen Mittheilungen burchaus Glauben schenken konne . . .

Wir lassen ben kaiserlichen Major seine Reise antreten, die er auf weitem Umweg unternehmen muß um an das Ziel seiner Botschaft zu gelangen, und eilen ihm mit dem kürzern und schnellern Fluge des Gebankens in das Haupt-Quartier Puchner's voraus.

## 21.

Der Commandirende von Siebenbürgen erkannte es als seine nächste Aufgabe den unbequemen Gegner aus der Nähe der Landeshauptstadt zu verdrängen und bestimmte den 24. Januar zur Ausstührung. Der Plan war von Major Teutsch zweckmäßig entworfen. Während Kallianh auf der Straße über Groß-Scheuern vorgehen sollte wurden die Majore Kleißer mit einer Umgehungs-Colonne rechts über Hahnenbach, Joseph von Riebel mit einer andern links über Mundra und Ladamos entsendet; wenn alles gut ablief und die drei Colonnen rechtzeitig ineinander griffen, so waren die Rebellen wie in einem Netze gefangen. Nach einem äußerst mühevollen Marsche auf schlechten stellenweise hoch mit Schnee ver-

wehten Berapfaden, mo besonders die Geschütze nur mit zeitraubenden Beschwerden vorwärts zu bringen maren, traf Rleiger um drei ein halb Uhr nachmittage auf der oftwärte von Stolzenburg gelegenen Bobe ein und eröffnete fogleich den Rampf, deffen Gefchutbonner das verabredete Beichen für den Angriff der beiden andern Colonnen mar. Allein die weftliche, burch Weghinderniffe aller Art aufgehalten, ftedte um biefe Zeit noch tief im Weißbach-Thale, und felbst Ralliany der die bequeme Strafe hatte war nicht am Blate, ale Rleifer, nachdem er mehr ale anderthalb Stunden den Rampf mit den Truppen Bem's allein bestanden, seine überdies durch den Gebirgsmarich ermüdeten Truppen außer Gefecht bringen mußte. Best erft, vier Uhr nachmittags, langte die Saupt-Colonne bor bem füdlichen Ausgange von Stolzenburg an. Ralliany läßt feine Artillerie gebeiten um die feindlichen Geschütze, die Bem vor dem Orte und nachft bem inmitten besselben auf einer ziemlich fteilen Bobe gelegenen alten Schlofe vortheilhaft aufgestellt hatte, unschadlich ju machen, mahrend die Urraca - Grenadiere durch eine Compaanie Bianchi unterftust zum Sturme borruden. Bon einem berheerenden Rartatichenfeuer empfangen mußen fie zurud und das 2. Bataillon Bianchi übernimmt ihre Aufgabe, mahrend das 3. Bataillon Barma und eine andere Abtheilung Bianchi in die rechte Flanke der Ungarn beordert werden. Allein schon beginnt fich Dammerung über die Gegend zu legen, es tam bor dag taiferliche Abtheilungen einander gegenseitig beschoffen, das Gefecht mußte abgebrochen werden. Das Unternehmen war gescheitert, ehe noch die linke Umgehungs-Colonne das ihr vorgezeichnete Biel hatte erreichen können 173).

Buchner gab den Blan, Bem's Stellung in Stolzenburg zu bewältigen, nicht auf. Er ließ den Haupttheil seiner Truppen beiläufig
tausend Schritte von dem Orte eine Vorpostenstellung beziehen, wo sie es
in der darauf folgenden Nacht schlimm genug hatten: furchtbare Kälte,
dazu Schneegestöber und schneidender Wind die kein Feuer brennen ließen;
dabei mangelte es an Verpstegung. Puchner selbst, wie er im Kampse
immer da zu sinden war wo es am hisigsten herging, schlug sein Lager
in der Mitte der Seinigen auf. Aber er konnte, indem er in solcher
Beise "persönlich das Commando des mobilen Corps der k. k. Armee"
auf sich nahm, nicht zugleich die Geschäfte des siebenbürgischen GeneralCommando fortführen, die in der Landeshauptstadt ihren Mittelpunkt
haben mußten. In dem "Lager bei Stolzenburg in der Nacht vom 24.

auf den 25. Januar" fertigte er darum eine schriftliche Bollmacht aus, traft welcher er dem ihm "im Range zunächst stehenden FML. Pfersmann von Sichthal die Functionen des commandirenden Generals in Siebenbürgen" abtrat, so daß "dessen Anordnungen dieselbe Geltung haben als wenn sie unmittelbar von mir ausgegangen wären".

Es mochte ihn babei noch ein anderer Beweggrund leiten. Semmer gablreicher, immer bringender liefen aus fachfischen Rreifen, befonders aus Bermannstadt und Kronftadt, Bitten und Borftellungen ein, er moge von der Bereitwilligkeit der ruffischen Commandanten ihren vom Feind bedrängten Städten freundnachbarlichen Beiftand zu leiften nicht zogern Gebrauch zu machen. Buchner mußte ihnen erklären : "er habe nicht bie Erlaubnie bies ju thun; er konne fie indeg nicht hindern ben Silferuf aus eigenem Entschluße ergeben zu laffen", mas, wie wir wiffen, feitens ber Kronftädter nicht ohne Mitbetheiligung des dort commandirenden Generals thatfächlich ichon zu wiederholtenmalen geschehen war. nun aber Luders und Duhamel ihrerseits, den aus St. Betersburg ihnen zugekommenen Beisungen gemäß, fich weigerten einem folchen Berlangen zu entsprechen wenn dasselbe nicht von der zuftandigen f. f. Militair-Behörde ausgehe, mas Buchner, der sich für seine Berson durch die Corresponbeng mit seinen Borgesetten gebunden fühlte, nicht auf fich nehmen wollte, so scheint er den gelegenen Ausweg ergriffen zu haben daß er für die Zeit der Operationen im Felde, für welche den tapfern Therefien-Ritter Neigung wie Eignung in hohem Grade befähigten, die Leitung der allgemeinen militairischen Angelegenheiten in die Bande eines Generals legte der unbehindert durch vorausgegangene Verhandlungen einzig nach feinem Ermeffen handeln konnte. In der That benütte Pfersmann die ihm que theil gewordene Vollmacht ohne Saumnis zu einem Schreiben an Beneral Lüders den er bat: "sobald als möglich kaiserlich ruffische Truppen zur unverweilten Befetzung von Kronftadt und hermannftadt einruden zu laffen, und zwar 2000 Mann und 8 Kanonen in jede der beiden Städte, Cavalerie aber, von welcher Waffe fie auch fei, nicht mehr als 200 Mann, da es an Fourage fehlt". Gine ahnliche, nur ziffermäßig nicht so genau formulirte Bitte ließ General Schurtter aus Kronftadt, wohin er auf die Nachricht von dem Siege am 21. seine Truppen aus Törzburg wieder gezogen hatte, nach Bufareft abgeben: "da, obwohl die Rebellenhaufen unter Bem bei Bermannftadt geschlagen find, unfere ben Feind verfolgende Armee fich von der Stadt immer weiter entfernt" 174).

An demselben Tage, 25. Januar, sandte Fürst Schwarzenberg unserem Botschafter in St. Petersburg eine Depesche, worin er dem versindlichsten Dank für die wohlwollenden Absichten des russischen Cabinets Ausdruck gab. "Se. Majestät glaubt sich indessen der Hoffnung hingeben zu können", hieß es weiter, "daß jene Eventualität nicht eintreten, sondern daß Desterreich in der Lage sein werde die Aufgabe, den Aufstand zu unterdrücken und in allen Theilen des Reiches Ordnung und innere Ruhe herzustellen, mit eigenen Kräften zu Ende zu führen".

In unmittelbarer Nähe nahmen sich die Dinge wohl anders aus, als sie der kaiserliche Minister-Präsident in seinem fernen Bureau anzusschauen liebte. Noch am Morgen nach dem verunglückten Angrisse auf Stolzenburg liesen bei Puchner Weldungen ein, man habe ungarische Coslonnen westwärts marschiren gesehen, so daß im kaiserlichen Lager die Besorgnis auftauchte Bem habe es, mit Umgehung von Puchner's Stelslung, auf einen Handstreich gegen Hermannstadt abgesehen. Puchner zog sich daher gegen Groß-Scheuern zurück, ließ daselbst eine kleinere Abtheislung — 1 Compagnie Romanen-Gränzer, 1 Compagnie und 1 Detachesment sächsische Jäger, 1 Zug Szekler-Husaren — als Besatzung und beorderte alles übrige nach der Hauptstadt.

\* \*

Bem's Absichten waren in diesem Zeitpunkte durchaus nicht auf Hermannstadt gerichtet. Der Tag des 21. hatte ihn belehrt daß die Kaiserlichen weder so schwach an Kräften noch so baar an Muth und Selbstvertrauen seien, als er nach seinen glänzenden Ersolgen von Esucsa die Szökefalva vorausgesetzt hatte. Im Gegentheil war jetzt er es, der eine eben so unerwartete als empfindliche Einbuße erlitten hatte und der, um neuerdings zum Angriff übergehen zu können, einer Bermehrung seiner Streitkräfte bedurfte die ihm nur von der ungarischen Seite gebracht werden konnte. Er bezeichnete der Debrecziner Regierung das Maros-Thal bei Déva als den Punkt wo er die ihm zuzusendenden Berstärkungen aufzunehmen gedenke, und betraute den Obrist-Lieutenant Baron Wolfgang Kemenh mit dem 11. und 55. Honved-Batailson, einer Escadron Másthás-Husaren und einer Sechspfünder Batterie mit der Aufgabe den befreundeten Truppen entgegenzugehen. Zuvor aber mußte Bem's eigene

Stellung in Stolzenburg aufgegeben und eine günftigere ausersehen werden, wo er sich festsehen und bis zum Eintreffen der ungarischen Hilfe verstheidigungsweise halten könnte. Am geeignetsten schien ihm in dieser Hinsicht Salzburg (Bizakna) und dahin richtete er am 31. Januar seinent Marsch, den er durch einen Angriff auf die kaiserlichen Vorposten in Großescheuern zu maskiren beschloß.

Es lag ein fo bichter Nebel über der Begend daß Obstl. Czets fich mit dem 4. Honved-Bataillon, einer Abtheilung Reiterei und 6 Gefchütenbis auf hundert Schritte dem Orte nabern konnte, ebe bie Raiserlichen feine Nabe merkten, worauf fie fich überrascht, mit Berluft einiger Ges fangenen und zweier Bepadsmagen, gegen ben Altenberg zurudzogen. Berftartungen tamen in rafcher Folge herbei, worauf Groß-Scheuern bon neuem befett, die Ungarn, die außerhalb des Ortes Stellung genommen, aus derfelben vertrieben, auch aus zwei andern, die fie nacheinander ichienen behaupten zu wollen, bis gegen Stolzenburg gedrängt murden, bis der fintende Tag dem Rampfe ein Ziel fette. Dem äußeren Anschein nach hatte Buchner, der inzwischen die ganze Garnison alarmiren und in die Ebene vor dem Retranchement rucken, hammersdorf von der einen, Rlein-Scheuern von der andern Seite besetzen laffen, einen Bortheil errungen; allein nur zu bald mußte er erfahren, daß mahrend des nur zum Schein angesponnenen Gefechtes Bem mit seiner hauptmacht Stolzenburg verlaffen, die in Baffag und Ladamos angefammelten Borrathe aufgehoben und die Richtung nach Salzburg eingeschlagen hatte \*).

Am 1. Februar wurde in Hermannstadt Kriegsrath gehalten. Man konnte den Feind unmöglich in einer so nahen und bedrohlichen Stellung dulden; um ihn aber daraus zu vertreiben mußte fast die ganze versügbare Streitkraft ins Feld gestellt, Hermannstadt seiner Bürgerwehr, das vollständig abgetrennte Kronstadt seiner geringen Besatzung überlassen werden. Das erschien um so bedenklicher wenn man sich der ungarischen Gränze nähern wollte; denn gleich Bem erwartete auch Puchner von dort her Verstärkungen, um welche er seinen Wassenduer in Temesvar ersucht hatte. Baron Rukavina war diesem Bunsche nachgekommen, jedoch, wie wir wissen, nicht in jenem größern nach Tausenden zählenden Maßstade worauf man in Hermannstadt rechnete, sondern nur mit der

<sup>\*)</sup> Rlapta-Czet S. 254 vergl. mit Solbfr. 1853 Rr. 8.



leinen Colonne des Hauptmanns Cernoepic, die gleichwohl mit kluger beranziehung und Berwendung des walachischen Landsturmes in dem wichinen Maros-Defile von nicht geringem Ruten werden konnte. In der that war Cernoević am 29. Januar in Deva eingerückt, wo er aus em Landsturm des Bice-Brafecten Salomon, aus den romanischen Schüten ion Illye, aus den im Sunyader Comitate gerftreuten Salb-Invaliden-Brangern, bann aus ber Burgergarbe von Broos Berftartungen an fich og, den Bice-Brafecten Dobra mit 400 Landfturmlern in das Marosthal aufwärts gegen Al-Bincz beorderte, ben Brafecten Buteanu, ber nit 1300 Mogen im Barander Comitate ftand, mit ber Beobachtung ion Brad und Nagy-Salmagy, des Buscesber Baffes fowie jenes bei Felfo-Bata betraute. Die Allper Schuten murben gegen bie Banater Granze iei Zam bisponirt, wo sie durch Bewachung des Passes, durch Abgrajung ber Strafe und Berrammelung derfelben ben Ginmarich ungarischer Buzuge verhindern follten; auch unterließ Cernoevie nicht Berbindungen nit einflugreichen Raiferlichgefinnten in Broos, in Abrudbanya, in Bajda-Bunbad anzufnüpfen 175).

Dhne im Bermannstädter Priegerathe, wie taum gefagt zu werden braucht, von den lettermähnten Einzelheiten Renntnis zu haben mar man eben daran die verschiedenen Aussichten und Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, als aus Pronftadt ein Gilbote mit der Nachricht eintraf: 15.000 bewaffnete Szoller batten die Granzen ihres Gebietes überehritten. Nun glaubte man mit der längft als nothwendig erkannten ruffifchen Bilfe nicht langer zaudern zu follen und fandte ben General-Commando-Adjutanten Major Reicheter mit einem Dienstschreiben nach Butareft ab. Er mar taum fort als gunftige Nachrichten von der taiferlichen Saupt-Armee in Ungarn einliefen, ohne Zweifel durch Major Aubin ber am 21. oder 22. von Olmuz abgegangen war, und nun ließ man eine zweite Depefche ablaufen worin gubers ersucht murbe Begenbefehle ju geben da man feines Beiftandes vorderhand nicht bedürfe. Allein einerseigte fich bei ruhiger Ermägung daß die Dinge in Ungarn benn doch nicht so ftanden um für die siebenbürgischen Ereignisse eine baldige Bendung zum beffern berbeizuführen, und anderseits mar, noch ehe felbst Reicheter in Bukarest eingetroffen, schon in Bollzug gesett mas er von bem ruffifchen Armee-Commando erbitten follte.

Bereits auf die Hilfrufe Pfersmann's und Schurtter's vom 25. nämlich hatte General Duhamel zwei ruffische Colonnen, die eine unter

General Engelhardt gegen Tomos, Die andere unter Oberft Stariatyn. Flügel-Adjutanten bes Raifers, gegen den Rothenthurm-Bag in Bewegungs gesett, wo fie hart an der öfterreichischen Granze des erften Bintes der fie rufen wurde gewärtig fein follten. Go fonnte denn noch am felben Tage da von hermannstadt der Officier nach Butarest abging, wo unabhängig von diefem Schritte General Schurtter aus Kronftadt in zwei nacheinander abgefertigten Schreiben um unverweilten Aufbruch bat, "da man jeden Augenblick einen Ueberfall der mit ftarker, Macht anrückenden Szekler zu befürchten habe", General Engelharbt mit 2 Sotnien Rozaken und 2 Compagnien Fugvolf die Granze überichreiten und, da lettere auf bereit gestellten Bagen weiter befordert murben, seinen Einzug in Kronftadt halten. Seine andern Truppen -3 Bataillone und 4 Compagnien Infanterie, 4 Escadronen Uhlanen mit 8 Gefchüten — folgten am 2. Februar nach, an welchem Tage auch die ersten Rozaken als Borhut Skariathn's durch den Rothenthurm den Boden Siebenburgens betraten. In Kronftadt athmete alles froh auf. Die Solbaten Engelhardt's murben mit offenen Armen empfangen, man tam ihnen mit Brot und Salz entgegen; eine Menge beutscher und malachischer Familien, die im Begriff ftanden über die Granze zu fliehen, befchlofen in ihrer Beimat zu bleiben wo fie jett Leben und Eigenthum wieder gefichert faben. Die Bürgerschaft richtete ein Dankschreiben an General Lüders für die "Rettung ihrer Stadt"\*). Schurtter wollte die Stadt ber ruffischen Besatzung allein überlaffen und fich mit feinen wenigen Truppen feinem eigenen Commandirenden anschließen; allein bagegen wurde von ruffischer Seite mit vollem Grund Ginsprache erhoben, "weil bies ber Sache zu fehr ben Anftrich einer eigentlichen Intervention geben würde".

Ziffermäßig betrug die Kronstädter Colonne 2680 Mann Fußvolk, 450 Uhlanen, 190 Kozaken mit 8 Geschützen, die Hermannstädter 1960 Mann Infanterie und 160 Kozaken mit 6 Geschützen.

<sup>\*)</sup> A. A. Ztg. 1849 I S. 937. Unterzeichnet Joh. Albrichsfelb Oberrichter, W. Schmidt Senator; Datum vom 4. Februar.

Somit war ber große Schritt geschehen, ben man in Olmuz und Bien um jeden Breis vermieden haben wollte, den auch der Feldmarschall n thun nur sehr ungern sich entschloß obwohl er von der frühern oder ditern Unausbleiblichkeit desselben überzeugt war, der endlich in allen Merreichischen Kreisen, aber auch weit über die Gränzen des Kaiserstaates amaus fo peinliches Aufsehen machen, fo viel Berdruß bereiten, fo raft-Hoje Anfeindung erfahren follte. "Wenn fich der Ginmarsch der Ruffen in Siebenburgen beftätigt", fchrieb ber alte Weffenberg feinem jungern Freunde, "fo beforge ich neue Berwicklungen; ich habe förmlich gegen eine folche Hilfe protestirt, Stadion stimmte mir mit aller Kraft bei" \*). 3m großen Haupt-Quartier, wo man übrigens das Ereignis um mehr als zwei Wochen später erfuhr, richtete man fich begreiflicherweise nach ben Anschauungen des Feldmarschalls, überbot selbe auch wohl im Uebereifer für den verehrten Meister, wogegen es in der Umgebung des Banus, fcon um des Gegensages willen, an scharfen Gloffen und Randbemertungen nicht fehlte 176). Die Linke im Kremsierer Reichstag konnte sich selbstverftandlich eine so treffliche Gelegenheit ber Regierung an den Leib zu ruden nicht entgehen laffen. Was fei es benn, fragte höhnisch löhner, mit diefem "Ministerium der Rraft und Ginheit", "von einem fast unumschrantten Dictator unterftugt", wenn es bereits fo weit getommen "daß Generale und Bürger den fremden Gewalthaber rufen?! Die Armee ruhmt fich mit lautem und gerechtem Stolze bie Erretterin, die Erhalterin der öfterreichischen Monarchie zu fein, und indeg wird ihr diese große Erinnerung für immer dadurch geschmälert daß Rozaken den Ruhm mit ihr theilen, eigenmächtig, fast heimlich gerufen, ohne Beschluß, ohne Borwiffen der höchften Behörden!" Ober mare die Regierung mit diesem Schritte einverftanden? Wäre mit ihrem Vorwissen ein Bundnis juftande gekommen bas "Defterreichs Politik an die Ruflands, bas Beichid feiner Bolter, ihre Ehre und Freiheit an das Factum von achtzig ftumm gehorchenden Millionen knupft, ein Bundnis das uns vom civilifirten Europa reigend zum westlichen Rugland macht?!" \*\*)

Die größte Erbitterung, eine mit Furcht und Grausen gepaarte Buth erregte die Kunde im Lager der Radicalen und Revolutionäre, sowohl der ungarischen als außer-ungarischen. Das sei ein "Berbrechen

<sup>\*\*)</sup> Sigung vom 1. Marz, ften. Aufn. V S. 253 f.



<sup>\*)</sup> Weffenberg an Isfordint Freiburg 25. Februar I S. 19.

gegen das Bolt, gegen die materialen und geiftigen Intereffen des Bater landes", eine "Berhöhnung des Bolkswillens den anzuerkennen das Minifter Brogramm gleisnerisch versprochen", ein "Gingriff in Rechte die beilig fin und bleiben mußen, wenn der Staat nicht zur unsittlichen Zwinganstalt, es keine freien Bürger sondern blos Sträflinge unter der Zuchtruthe gibt herabsinken foll". Lord Balmerston habe 1846 die österreichische Regierun eine "blutige dumme verrätherische" genannt: aber mas sei die an Kraka begangene Bewaltthätigkeit gegen die jezige Einführung der Soldknechte de Baren inner die öfterreichischen Granzen?! Welches Mistrauen, welche Bar giakeit, welche Entruftung muße dieser Schritt unter den Völkern Defter reichs, felbst unter den flavischen weden?! Run aber erft Deutschland "Beißt die Ruffen zu Silfe rufen nicht den deutschen Sag bis auf feine lette Rudungen herausfordern? Heißt das nicht fich alle Parteien in Deutschlan in und außer dem Barlamente entfremden, feindselig ftimmen, den Gegner eine erwünschte Sandhabe bieten und zugleich hoffnungevolle versöhnlich Blicke nach dem Weften hinlenken, den man doch gern durch die ftrengf undurchdringlichste Scheidewand abgesondert wissen will!?" Und hat Defterreich nicht badurch daß es das Brincip der Richt-Einmengung verlet Frankreich die Berechtigung, die Bollmacht gegeben, in Italien Bergeltung ju üben, seine Alpen-Armee über den Bar und Jura zu führen? österreichische Regierung kann durch diesen Schritt einen Sturm berauf beschworen haben, welcher zunächst die Throne wegfegen dürfte!" . . . 177

Den erften fleinen Sturm hatte Duhamel unmittelbar in Bufaren zu beftehen. Raum daß Fuad Effendi von ber Sache erfahren hatte, all er zu seinem ruffischen Amtsgenoffen eilte und diesem die eindringlichste Borftellungen bagegen machte, weil auf die hohe Bforte, von beren Gebief aus die "bewaffnete Intervention" unternommen worden, jener Berdack fallen muße den felbe von fich fern zu halten mit allen Rraften bemuht gewefen, den Berdacht nämlich ale habe fie den Boden ftrengfter Reutras litat verlaffen auf dem fie fich bis zur Stunde gehalten; überbies werbe Frankreich aus diesem Ginmariche in Siebenburgen Anlag nehmen das gleiche in Stalien zu thun, mas zu endlosen europäischen Berwicklungen Der ruffische General beschwichtigte fo gut es ging ben führen müße. otomanischen Commissair, indem er ihm zu verstehen gab daß es nie die Bforte fein konne die man für den Ginmarich einiger ruffifcher Bataillone in Kronftadt und hermannstadt verantwortlich machen werde; auch werte diese Besetzung voraussichtlich nicht lang anhalten, da Fürst Windisch-Gras

**h**mal Herr in Ungarn, nicht fäumen werde die Rebellen vor fich herzus riben <sup>178</sup>).

Borwurfe anderer und viel schwererer Art hatten die Siebenburger achsen und die Militair-Behörden des Landes zu gewärtigen, und die inen wie die andern beeilten sich in eingehender Weise den gewagten dritt sowohl zu erklären als zu rechtfertigen. Derfelbe sei im Grund be Besen "blos ein Act der Humanität", für dessen Begründung man ur hinzuweisen brauche auf die Brandstätten von Szász-Régen Honiging Blasendorf, und dann wieder von Zalathna und Nagh-Enhed, "als raurige Wahrzeichen der bluttriefenden Gegenwart welcher mehr als 10.000 Menschen in unserem Lande zum Opfer fielen und in welcher Mwer zu bestimmen ift auf welcher Seite, auf jener der Romanen oder er Ungarn und Szekler, größere Grausamkeiten verübt worden sind"; Muliches Schickfal hätten die Sitze deutscher Sitte und Cultur im Sachsenande zu befürchten gehabt, da von Bem "laut verläklicher Quelle für bermannstadt eine Brandschatzung von 4,000.000 fl. bestimmt und seinen **b**oldaten eine dreitägige Plünderung der Stadt im vorhinein als Siegeslohn verheißen worden". In biefem Anbetracht hatten fich denn Kronftadt und hermannstadt zu dem Entschluße gedrängt gefeben "für den außerften Nothfall das an unserer Landesgränze nahe befindliche kaiserlich ruffische Militair gegen die gleich Räubern und Mordbrennern andringenden Rebellen, blos auf die kurze Zeit bis uns Bilfe von unserer eigenen k. t. Armee aus Ungarn zutheil wird, zur menschenfreundlichen Schutzleiftung aufzufordern". Bon Seite der Militair-Behörde aber habe man fich nicht verhehlen können daß die vorhandenen f. k. Truppen ungeachtet aller Tapferteit und Rampfesgluth "in keinem Falle hinreichen um hermannfabt, geschweige aber auch Kronftadt zu schützen", wenn es darauf antomme "mit den concentrirten eigenen Rraften den nach Salzburg gejogenen Feind schnell anzugreifen und einen entscheidenden Schlag gegen ihn zu führen bevor noch die erwarteten Berftärkungen desfelben einträfen". Obwohl bemnach die weitern Kriegsereigniffe noch zu gewärtigen seien, fei für jedermann erkennbar "dag die ruffische Silfe in Bermannftadt und Kronftadt durchaus jeder politischen Farbe und eines derartigen Ginfluges entbehrt", wie denn auch dieselbe, sobald die Befahr befeitigt, "mit unserem herzlichsten Danke für die geleistete menschenfreundliche Aufopferung wieder über die Granze in die fruheren Stationen der Walachei jogleich zurückehrt, ohne fich in die Geftaltung ber innern politischen Berhältnisse des Großfürstenthums oder der österreichischen Monarchie aus nur im mindesten eingemengt zu haben" 179).

Auch in St. Betersburg beeilte man fich die Angelegenheit in Diefe Lichte barzustellen. In einem Rundschreiben Neffelrode's an die Be treter Ruglands bei den fremden Sofen murden, um "den falfchen Au legungen entgegen zu treten zu benen ber Ginmarich unserer Truppe in Siebenburgen" Anlaß gegeben, der thatfachliche Bergang, die & weggrunde und Absichten die dabei maggebend malteten eingehend au "So ift der einfache Thatbestand in seiner nach einandergesett. Wahrheit", hieß es zum Schlufe. "Sie werden baraus erseben bi ber Kaiser, indem er den Ginmarich einiger Truppen in Siebenburg erlaubte, einzig und allein aus Grunden der Menschlichkeit hierzu wogen wurde, ja daß es fich hier um nichts anderes handeln fonn als um eine locale Magregel die weit entfernt ift mit einer bewaf neten Antervention in die inneren Angelegenheiten des öfterreichische Raiserstaates etwas gemein zu haben. Dieser ist zu mächtig, wie er in der neuesten Zeit ruhmwürdig durch die Energie bewiesen hat m ber er nacheinander vier Insurrectionen unterdrückt hat, als daß er i Siebenburgen einer materiellen Silfe von unferer Seite bedürfen follte Best schon Berr in Ungarn wird die Rebellen Berrschaft in fund Zeit ihr Ende erreichen, und wenn es auch Bem burch die Unzuläng lichkeit der österreichischen Streitkräfte gelungen mare Bermannstad und Rronftabt einzunehmen, fo hatte die Befegung doch nur momen tan fein können, ohne baburch die Infurrection von dem ganglichen fall zu retten der ihrer wartet. So kurz aber auch eine solche Occupation gewährt hatte, fie mare hinreichend gewesen diese blubenden Stadt bem Mord und ber Plunderung preiszugeben, und diefes fchreckliche Unglud eben haben wir in Uebereinstimmung mit den österreichisches Behörden vermeiden wollen. Das allein mar der Zweck des Ginmariches unserer Truppen und eben baber verfteht es sich von selbst, daß die Be setzung der beiden Städte durch fie nur temporar fein kann. Unsere Be nerale haben bereits den Befehl erhalten fie ungefäumt zu räumen und gurnd über die Grange zu geben, sobald die Gefahr vorüber ift in ber fie ichwebten"\*).

<sup>\*)</sup> Die Depesche trägt das Datum St. Betersburg 23. Februar/7. Marz, 1. Br. 3tg. 1849 Rr. 74 vom 28. März S. 897.

Die Siebenbürger Sachsen unterließen nicht eine Deputation nach 5t. Betersburg ju fenden und ihren gerührten ehrfurchtsvollen Dant für te fo menschenfreundlich ihnen gebotene Bilfe ju den Fugen des taiferthen Thrones niederzulegen. Aber auch vor der Deffentlichkeit machten k aus diefer Gefinnung kein Sehl. "Wir wiffen recht wohl", hieß es ber diesen Punkt in einem Leitartikel des "Lloyd" (Nr. 91 Abendblatt), wie fehr Biele eine fo kindische Gespensterfurcht vor dem Ramen "Ruffe" ben, daß fie lieber ihre Mitburger der Buth der Szefler und der Inbarmherzigkeit Bem's preisgegeben hatten als die Erhaltung derfelben inem ruffischen Truppen-Corps zu verdanken. Unfere ftoische Gleichailtigut gegen bas Wohl unferer Mitmenschen, unfere Abneigung gegen bie Interthanen bes Bare geht nicht gang fo weit. Db bie Ruffen ein freies ber unfreies Bolk find, ob fie eine Constitution haben ober nicht, hat uchts mit der Frage zu thun ob ihre dargebotene Silfe in einem außeredentlichen Falle nicht von einem Generale angenommen werden follte. er isolirt und von jeder Hilfe abgeschnitten doch die unabweisbare Pflicht atte eine Provinz der Monarchie zu erhalten. Unserer Meinung nach kann mter ahnlichen Berhaltniffen eben fo gut die Silfe von türkischen ober binefischen Truppen, wie bie von schweizerischen ober nordamerikanischen Regimentern in Ansbruch genommen werden."

Eduard Warrens ftand bekanntlich in febr naben Beziehungen zu en leitenden Ministern, und begreiflicherweise mar es diesen letteren farum zu thun im Bublicum und in ben Cabineten feine faliche Deutung uftommen zu laffen. Schwarzenberg's Sorge ging dabin bas Ereignis em Auslande gegenüber im Lichte einer rein öfterreichischen Sausangeegenheit darzuftellen und feine politische Discuffion irgend einer Art varüber aufkommen zu laffen. In diesem Sinne behandelte auch sein Leib-Organ, der Olmüzer "Correspondent", die Frage und suchte "bie vielen ingftlichen Gemuther" ju beruhigen, die in dem ruffischen Ginmariche einen europäischen Krieg, ein allgemeines blutiges Durcheinander, endofe Berwicklungen" faben. "Wir mugen barüber febr ungläubig ben Ropf dutteln; benn diefer Ginmarich geht, fo mahr ein heiliger Gott lebt, nemand in ber Welt etwas an, felbst nicht in bem Falle wenn er von er Regierung selbst veranlagt worden wäre. Desterreich will nichts als sich n seinem guten Rechte behaupten, es verlangt nicht eine Sandbreit fremder Erde, und wer ihm in der Behauptung diefes Rechts Ginfprache thate,

ware ein offenbarer Berbundeter der Rebellen, und da ftunde das Bolke recht warnend da"\*).

\* \*

Sobald der Commandirende des Einmarsches der Russen sicher webeschloß er keinen Augenblick unthätig zu bleiben, schon deshalb um dönkte, so sehr er sich ihnen zu Dank verpflichtet fühlte, thunlichst bal ihres Freundschaftsdienstes entbinden zu können, was auch von Kaise Nicolaus gewünscht wurde 180).

Es brangte ihn überdies nicht blos Bem's unbequeme Nabe in Sal burg zur Gile, sondern auch bas fzeklerische Saufen in Maros-Bafarbe und im großen Rockel-Thale wo fie fich ber Hauptftadt mehr und me Schon waren Udvarheln, Reresztur in ihrem Befig, wo f neue Magistrate einsetten und in der Gegend ringsum alles Bolt in b Baffen riefen. Die Ginwohner zeigten fich diesem Treiben durchaus nic hold, munichten vielmehr Frieden, Berftellung von Gefetlichkeit und Dr nung, wurden aber von dem unruhigen Abel und von Roffuth'schen Au wieglern Balfi Janos, Reller Janos, einem gewiffen Sebefy u. a. nid in Rube gelaffen. In Maros-Bafarhely führte Johann v. Jakabos de Commando, früher Rittmeifter bei Wernhardt-Chevaurlegers, feit 1840 Benfion. Bon dort, von Udvarhely und Reresztur ftreiften Ontente (Freiwillige) in mehr oder minder ftarten Saufen von der einen Sei über Pataffalva gegen Suden und bedrohten die fachfischen Ortschafte Draas und Ragendorf an der Repfer Strafe, überfielen von der ander Solymos, plunderten Dlah-Szent-Laszlo und Bamos-Udvarhely, wo f junge maffenfahige Mannichaft aushoben. Bferde und Rinder wegnahmer Matural-Lieferungen eintrieben, auf Balachen und Sachsen fahndeten die it Rufe standen die nationale Sache zu fordern, an Einzelnen selbst Lynd Juftig übten. 3m mittleren Kockel-Thale waren Elisabethstadt und De diasch Hauptpunkte der Bewegung. Ein Angriff den der kaiferliche Stadt Commandant von Schäfburg am 26. gegen Elifabethstadt versucht batte war misgludt; beim Anruden gegen die Stadt mar feine Colonne -2 Compagnien, 200 berittene Nationalgarben und Landsturm - mi Schugen empfangen worden, die Landstürmler und die Milizen batte

<sup>\*)</sup> Die Stelle bes "Deft. Corr." ift einem Biener Artitel besselben vom 21 entlehnt.

stehrt gemacht, worauf auch die reguläre Truppe weichen mußte. Zur selben Beit war eine Abtheilung Insurgenten von Keresztur gegen Divaldsdorf Heijaskalva) vorgegangen, einen blühenden Ort der dabei in Flamsmen aufging. Schrecklich war was in jenen Tagen in Maros-Basarhelh prfiel. Es war einige Zeit vordem das sächsische Dorf Rood (Zagor) pu Thal der kleinen Kockel überfallen und 56 Bewohner nach Basarhelh schleppt worden, als bewaffnete Haufen aus den umliegenden Ortschaften p die Stadt kamen, die Arreste überfielen und 23 von den gefangenen Sachsen todtschlugen 181). Es wurde nicht bekannt ob etwas geschehen den pageheuren Frevel zu strafen, und es war darum höchste Zeit daß von biserlicher Seite in dem allen Gräueln des Schreckens und der rohesten bewalt preisgegebenen Landstriche Ordnung gemacht werde.

Mm 28. Januar wurde Major Bendte mit einer fliegenden Colonne - 4 Compagnien Romanen-Gränzer, 1 Compagnie Turszkh, die Landwrm-Compagnie Banajot, 1 Division Savoyen-Dragoner mit 4 Behuten - aus hermannstadt in die bedrohte Gegend abgeschickt. Er fette ich mit Major Ripp wegen eines gemeinsamen Angriffs auf Elisabethstadt 18 Einvernehmen, der am 30. mit 1 Compagnie fachfischer Jager und Compagnie Leiningen von Schäfburg gegen Divalbedorf anructe mb hier ben Feind — 2 Compagnien Elisabethstädter Nationalgarbe, 50 Honvebe mit einer Abtheilung Husaren — aufhielt, mahrend Bendte on Laffeln auf Elisabethstadt losging und die Borftadte mit Granaten u bewerfen anfing. Rach furzem Geschützfeuer gaben die Insurgenten en Widerftand auf, flohen, da fie die Rodel-Brude früher abgebrannt, n hellen Haufen, Manner und Weiber, über den gefrorenen Flug nach Rediafch, worauf die Raiferlichen einrückten und der Bürgerschaft eine Brandschatzung von 8000 fl. auferlegten. Um 31. marichirte Bendte. achbem er eine Befatung gurudgelaffen, nach Schäfburg und bemächtigte ich der vom Jeinde mittlerweile verlaffenen Stellung bei Divaldedorf: in Angriff, den Szekler Landsturm und Husaren am 2. Februar bei Lagesanbruch unternahmen, wurde vom romanischen Landsturm und einer iompagnie Romanen-Granzer nachdrudlich jurudgewiesen, und Bendte pollte nun baran geben nach biefer Seite entschieden Ordnung zu machen. ir erließ an das Stuhl-Officialat von Udvarhely ein icharfes Schreiben, rohte mit eremplarischer Buchtigung falls nicht bas aufgewiegelte Bolf hne Aufschub zu den gewohnten friedlichen Beschäftigungen gurudtehrte, md fcrieb für den 5. Februar eine Stuhlversammlung nach Reresztur

aus, wo er sich in Person einfinden werde. Er beabsichtigte bei dieser Gelegenheit einen neuen Dullo, wie im Szeklerlande die Stuhlrichter hießen, wählen zu lassen, mußte aber bald einsehen daß seine Macht über die nächste Umgebung von Divaldsdorf nicht ausreichte. Reresztur und Udvarhelh, geschweige denn das szeklerische Hinterland der Esik, waren und blieben in der Gewalt der Aufständischen\*).

Der Plan des Landes-Commandirenden war darum folgender: zus vörderst Bem aus der Stellung bei Salzburg hinauszudrücken, sich darauft der ungarischen Gränze zu nähern um die Berstärkungen in Empfang zu nehmen die man ihm von dort, wie er sicher rechnete, zusenden werde, und sich schließlich ostwärts zu wenden und die Szekler ein für allemal zu paaren zu treiben.

Das Städtchen Salzburg, nordweftlich von hermannstadt gelegen, zieht sich in einer Thalschlucht hin die bei einer Länge von 1600 Klaftern beiläufig 400 in der hochften Breite hat. An der aukerften Umfaffung bes Ortes auf der Hermannstädter Seite befinden fich aufgelaffene Salpi gruben, tleine Bügel und bann wieder fraterartige Ginsenkungen, bin und wieder Salzteiche von mitunter fehr beträchtlicher Tiefe. Bon da zieht fich bie Strafe etwa 1800 Schritt in der Thalsohle fort, steigt dann einen fleinen Ruden hinauf und fentt fich jenseits in die hermannstädter Chene Diese Lage bot fast gleiche Bortheile für die Bertheidigung wie für den Angriff. Die vor Salzburg liegende kleine Niederung nämlich ließ sich von dem Rücken aus, über welchen die Hermannstädter Strafe führte, beberrichen, mahrend die Bodensenkungen zu Füßen der Salzbügd ganzen Bataillonen eine geficherte Stellung boten, von mo fie den vorliegenden Thalgrund bestreichen konnten. Ueberdies hatte Bem vor dem Orte Erdverschanzungen aufwerfen und in dieselben 15 feiner Beschütze einführen laffen; der lange ber Bermannftabter Strafe laufende Graben wurde erweitert und vertieft um ihn ale Jagergraben für Plankler gu verwenden.

Am 3. Februar empfing Obrist Losenau die Weisung die Strecke gegen Salzburg abzureiten — "allein mit der größten Vorsicht", wie ihn Puchner mahnte, "daher ohne weißen Mantel, um nicht erkanut zu werden" — und sich Kenntnis von der Bodengestaltung und der Stellung.

<sup>\*)</sup> von ber Bengen S. 793 f.

bes Feindes zu verschaffen. Darnach traf Puchner seine Dispositionen für den Angriff, die erst am Abend 10 Uhr ausgegeben wurden, eine Borsicht geboten durch Anwesenheit von allerhand Leuten die fich aus den benachbarten Comitaten in die Stadt geflüchtet hatten und denen nicht durchaus zu trauen war. Buchner concentrirte seine Truppen in den Borftadten und beorberte von der einen Seite den walachischen Landsturm gegen Sibiel und Szeceel zur Bewachung ber baselbst angebrachten Berhaue und Sicherung seiner linken Flanke, von der andern 5 Compagnien, 300 irregulare hateger Scharficuten, 2 Buge Reiterei und 3 Dreipfunder unter Rarl von Riebel auf die alte Thordaer Strafe, von wo der Major jugleich die Stolzenburger Gegend zu beobachten und das Borbringen feindlicher Buzuge abzuwehren hatte. Diese Colonne, den rechten Flügel ber biferlichen Schlachtordnung bildend, brach eine halbe Stunde vor Mitternacht gegen Groß-Schenern auf, überzeugte fich durch ausgesandte Batrouillen daß Stolzenburg von den Rebellen nicht besetzt sei, ließ eine feine Abtheilung zur Beobachtung bes Weges zwischen Salzburg und ladamos jurud und erreichte auf weiten wegen bes Schnees ermubenben Umwegen erft vor Tagesanbruch die Höhen öftlich von Salzburg; etwa tine halbe Stunde por der Stadt ftief fie auf die feindlichen Borpoften bie fich, ohne einen Schuß zu thun, rafch zurudzogen. Schon waren auch die übrigen Truppenkörper im Aufmarich begriffen: Oberft Stutterheim mit bem Centrum auf ber alten f. g. Nagh-Enpeder Strafe, von wo er das 3. Bataillon Sivkovich zur Fühlung mit dem rechten Flügel abimmenken ließ; General Ralliany und in einigem Abstand hinter ihm Oberft Coppet auf der Hauptstraße — Buchner hatte in der Nacht den Reigbach an zwei Stellen überbrucken laffen — als linker Flügel; Losy bon Lofenau mit dem Gros der Reiterei und 3 Beschützen auf Feldwegen veftlich von der Hauptstraße als Reserve hinter dem linken Flügel. Die jesammte Streitmacht Buchner's die er an diesem Tage in den Kampf führte betrug in runden Ziffern 7350 Mann Fugvolk und 800 Reiter nit 30 Geschützen, darunter eine Zwölfpfunder Batterie, das übrige Seche=, Drei= und 3mei=Pfünder 182).

Die Hauptmacht ber Kaiserlichen hatte zwischen 3 und 4 Uhr morsens ihren Ausmarsch aus Hermannstadt begonnen; Szekler-Husaren und Mar-Chevauxlegers als Bortrab stießen gegen 8 Uhr auf feindliche Reiter-Piquets, die sogleich Kehrt machten und mit verhängten Zügeln rach Salzburg sprengten. Jetzt führte auch Bem seine Truppen in die

Schlacht: in der Mitte die durch die Erdverschanzungen gedeckten Gesichütze, rechts und links Infanterie, an beiden Flügeln Reiterei mit je 4 Geschützen; vor der Front eine dichte Plänklerkette; Reserve an Infanterie und Cavalerie im Orte selbst. Das Centrum befehligte Bem in Berson, den linken Flügel Major Zeurmah, den rechten Obstl. Gregor Bethlen. Die Stärke der Ungarn war beiläufig 3800 Mann Fusvolk, 400 Reiter und 23 Geschütze 183).

Das Gefecht begann bei leichtem Nebel etwa halb 9 Uhr vormittags mit gegenseitigem Beplankel, das bald vom Befchütgeuer übertaubt wurde, mahrend in Bem's linker Flanke Rarl von Riebel erschien, dem fich Major Beurman mit bem 4. Sonved-Bataillon, 1 Escadron Wilhelm-Sufaren, einer Abtheilung Rreg-Chevaurlegere und 4 Gefchüten entgegenftellte; es entspann fich hier ein heftiger und ausbauernder Rampf, wo bald ber eine bald der andere Theil einen vereinzelten Bortheil gewann und wieder 3m Centrum mahrte bas Geschützfeuer lang über eine Stunde und entwickelte fich zu Gunften der Insurgenten, deren Ranonen den Bortheil einer guten Dedung hatten. Ghe eine Stunde vergangen, waren ben Raiserlichen drei Geschütze demontirt, in einer einzigen Batterie nach einander drei Bormeister getödtet; Oberl. Sichrovsty murde nicht weniger als viermal verwundet und verlor ein Pferd unter dem Leibe; im gangen waren 7 Artilleriften todt, 11 verwundet, 23 Bespannungepferde erschoffen. Bon einer Saubige maren drei Roffe niedergeftreckt, der Gemeine Pavlik eilte mit dem letten herbei und brachte das gefährdete Befdut in Sicherheit. Auch auf bem linken ungarischen Flügel waren Bourmab's Geschute benen Riebel's überlegen; icon maren ben Raiferlichen zwei Sauptleute gefallen, als die Ungarn mit dem Rufe "Elore Magyar" mit Kraft vorwärts brangen; eine Compagnie Leiningen ift in Gefahr abgeschnitten zu werben, hauptmann Bergou mit einer Divifion Bianchi versucht einen Sturm auf die feindlichen Geschütze, muß aber davon ablaffen, doch gelingt es ihm die Leiningen herauszuhauen.

Im Centrum hat sich mittlerweile Hauptmann Herle genöthigt gesehen seine Geschütze einige hundert Schritte zurückzuführen, bis zu dem Punkt wo die Zwölfpfünder-Batterie stand und von wo Puchner mit Major Teutsch zur Seite den Gang des Gesechtes verfolgte. Durch das Zurückzehen der Geschütze Herle's geräth die Infanterie des kaiser-lichen Centrums in einiges Schwanken, der linke Flügel, der durch Bem's Geschoße stark gelitten, beginnt zu weichen und nun zieht auch Major von

Riebel den rechten etwas zuruck 184). Diefe Wendung glaubt Bem gegen die dringenden Borftellungen seines Stabes — zu einem entscheibenden Schlage benüten zu follen und befiehlt allgemeine Borruckung, was mit dem Berlaffen feiner beherrschenden Stellung eins mar. Aber icon hat der kaiserliche Feldherr sein zweites Treffen herbeibeordert, hat Berle feine Batterien auf dem Bobenruden auf das vortheilhafteste placirt. icon hat Stutterheim das 3. Bataillon Sivfovich vormarschiren laffen und auf allen Bunkten tritt jest eine allmälige Wendung ein. Buchner läßt seinen Gegner in die Thalsohle hinabsteigen. Bährend die faiferlichen Geschütze ein morderisches Feuer gegen die in der Chene aufgefahrene Artillerie Bem's eröffnen, entwickeln fich Ginzelgefechte zwischen ben beiderseitigen Bortruppen. Rittmeister Siebert mit einem Bug Savohen-Dragoner reitet durch die kaiserliche Planklerkette auf eine Abtheilung feindlicher Cavalerie 108, darunter die abgefallenen Kreß-Chevauxlegers, die fich aber fogleich zur Flucht wenden und den ihnen nachsprengenden Dragonern bald aus dem Gefichtefreis tommen. Mittlerweile hat ber taiferliche Feldherr allgemeine Vorrudung befohlen. Wie auf dem Baradeplat ruden die Grenadiere Urraca's von ihrem Bataillons-Chef, und das 1. Bataillon Bianchi von hauptmann Rarl Beber geführt, jum Sturme In Divifione - Colonnen formirt marichiren die Barenmuten, nach dem gemeffenen Tacte des Grenadiermarsches, den Blick soldatisch feft auf ihn gerichtet, an Puchner vorbei, und höher schlägt bas Berg jedes Einzelnen, ergriffen ist jeder vom ersten bis zum letzten, als er den greisen Felbherrn gewahrt, der mitten im heftigsten Feuer, mit der ausgeftrecten Rechten auf die feindlichen Ranonen weisend, ihnen zuruft: "Bormarts brave Grenadiere!" Ein begeiftertes Soch erschallt zur Antwort aus ihren Reihen, die Mufit-Capelle tont einen friegerischen Marich an, und mit fliegender Fahne geht es einer ungarischen Batterie entgegen, ju deren Unterftützung rasch drei weitere Geschütze herbeieilen. hundert Schritt werden die Grenadiere mit vollen Schrottladungen empfangen, 30 Mann von der Division Turezth fturgen todt oder schwer verwundet zu Boben, und in die gelichteten Reihen kommt Allein die Officiere sammeln fie wieder, Tambour Rarl Schwanken. fchlägt plöglich ben Sturmftreich, Lieutenant Nemeth ruft: Lauer Dupa mnie (mir nach), und unaufgehalten bricht nun alles los. Deutlich hört man die ungarischen Batterie = Commandanten rufen: "Rettet euch, die Grenadiere find ba!" Zwei Ranoniere ber halben

Batterie suchen das Weite, die dritte ift in den Händen der Raisere lichen \*).

Bem hielt fich mahrend diefer Borgange auf einem erhöhten Buntte auf, mit einer Divifion Bufaren und zwei Geschützen als Bededung, als aus einem Sohlmeg eine Abtheilung kaiserlicher Cavalerie auftaucht; Bem läßt eine Ranone gegen fie abfeuern, beren Rugel über die Ropfe ber Reiter hinmegfauft, und verläft barauf mit feiner Begleitung in Gile ben gefährbeten Standpunkt; es mar Rittmeister Siebert mit feiner handvoll Dragoner, der nicht daran benten tonnte den ungleichen Straug aufzunehmen wenn fich der Gegner ihm ftellte \*\*). Für die Insurgenten nimmt nun das Gefecht einen immer bedenklicheren Bang. Schon hat das 1. Bataillon Bianchi, gleich den Grenadieren in Divifions-Colonnen und mit klingendem Spiel, seinen Bormarich begonnen, eine Division unter Sauptmann Friedrich folgt nach, die Blankler des 2. Bataillone fchliegen fich freiwillig an. Die steigende Sonne beginnt den Schnee zu fchmelzen, bie gahlreichen Graben füllen fich mit Baffer, der aufgeweichte Boden erschwert jeden Schritt und ununterbrochen feuern die Geschütze Bem's. Auf fünfzig Schritte werden Bianchi von einer Kartätschenladung empfangen, Hauptmann Johann Fiedler fturzt mit zwei Bunden zu Boden, aber Naprzod, naprzod (vorwärte, vorwärte) ruft er seinen Ruthenen zu, die sich mit einem Hurrah auf die Ranonen stürzen. Oberl. Baron Baum ift der erfte der fich mit seinen Planklern auf die Geschutze wirft und eines fammt Bespannung erobert; ein zweites hat eben aufgeprost und will die Flucht ergreifen, als Lieutenant Roveg mit zwei Mann berbeieilt, den Fuhrmefenssoldaten niederschießt, die Bedienungsmannschaft mit bem Bajonnet vertreibt; drei weitere Geschütze fallen ber Colonne Bever's zur Beute: das feindliche Centrum ift gesprengt und kann fich, so leidenichaftlich Bem die Seinen zum Sturm antreibt, nicht mehr fammeln.

Während jetzt die Reiterei des linken kaiserlichen Flügels einen Angriff nach dem andern gegen die rechte Flanke Bem's ausführt, geht es auch zwischen Zburmah und Major von Riebel einer raschen Entscheidung entgegen. Den Säbel in der Hand setzt sich letzterer an die Spitze einer Abtheilung die er zum Sturme vorführt; die Compagnie Leiningen, nach ihrem früheren Unfalle in die Unterstützungslinie gestellt, eilt aus eigenem

<sup>\*)</sup> Sieb. Bote 1853 Mr. 26 S. 130 f. vgl. mit Blazetović S. 542.

<sup>\*\*)</sup> von ber Wengen G. 798 f.

Antrieb vor, die sächstschen Jäger gehen in die zerstreute Gesechtsart über, Max-Chevauxlegers attaquiren die Plankler Zsurman's, die sich nicht rasch genug in Klumpen zu formiren vermögen und theils niedergehauen theils in die Flucht gejagt wurden. Die kaiserlichen Colonnen, das Bataillon Sivkovich als Unterstützung, stürmen nach, Zsurmah sieht sich mit Versluft zweier Geschütze von Salzburg abgedrängt und weicht mit seiner Colonne gegen Mundra und Ladamos zurück.

Bem ift vollftändig geschlagen, er ift in Gefahr aufgerieben und gefangen zu werden. Bon Often dringen die fachfischen Jager und Rarl-Ferdinand in Salzburg ein, vom Centrum aus ruden die Grenadiere auf ber Hauptstraße vor, eine Abtheilung taiferlicher Chevauxlegers langt gleichzeitig mit Bem vor dem Orte an. Schon ift Bem umringt, als Ezet' Abjutant Simon Simonpi mit einer Unterstützung berbeieilt, zwei Gemeine niederschießt, dem Officier den Belm spaltet, mahrend die Biener Legionare rafch einen Alumpen bilben und die kaiferlichen Reiter mit Schugen jum Beichen bringen. Im Orte felbst herrscht beispiellofe Berwirrung. Bem's Ranglei-Chef Major Bauer hatte die Weisung, im Falle eines Rudzuges die Gepadwagen nicht ohne schriftlichen vom Feldberen felbit ausgefertigten Befehl in Bewegung zu feten. Als aber jest Michende Colonnen aller Waffengattungen, Infanterie und Reiterei, Befcute und Munitions-Rarren, fich durch die Stragen des Städtchens ergießen um nach ber andern Seite den Ausgang ju finden, als faiferliche Abtheilungen nachrudend ben Wirrwarr unter ben Geschlagenen vermehren, da galt kein Commando und kein Gebot mehr. Niemand weiß welche Rudzugelinie zu nehmen fei 185), jeder auf die eigene Rettung bedacht folgt einzig dem Drange der Umftande, wobei alles in einen unlosbaren Anäuel gerath, Fuhrwert die Gaffen und Durchläffe fperrt und badurch die Beute der Raiserlichen vermehrt.

Bem's Niederlage gränzte an Bernichtung. Nicht weniger als 15 Geschütze von 23, darunter fast die ganze sehr gut bespannte Cavalerie-Batterie, 10 Munitions-Karren, zahlreiches anderes Fuhrwerk mit Gepäck, darunter seine eigene Kutsche, seine Operations-Kanzlei und die mit Rossuth-Noten gefüllte Casse, gingen ihm verloren; er hatte 400 Mann an Todten und Berwundeten, 120 an Gefangenen — darunter einige "Patriotinen" (Marketenderinen) —, noch viel mehr an Bermißten eingebüßt. Unter den Effecten Bem's sanden sich interessante Briefschaften und sein Siegel: die Bappen Ungarns und Polens mit dem Sinnbild der göttlichen Bor-

sehung; als Auf- und Umschrift: Bem Tabornok, Randschrift: Magyar hadsereg fovezere I legio Polska — "General Bem Oberanführer der ungarischen Armee I polnische Legion".

Groß wie die Beute waren auch die Verluste der Kaiserlichen: 3 Officiere todt, 3 verwundet; von der Mannschaft 89 todt, 137 verwundet. Unter den Todten befand sich Karl Thallmaher, durch dessen Fall das Bataillon der sächssischen Jäger seine Bluttause empfing. Sohn einer geachteten Kaufmannsfamilie in Hermannstadt war er nach vollendeten Rechtsstudien in die juristische Praxis eingetreten, als er gleich so vielen seiner Freunde und Altersgenossen für das bedrohte Baterland unter die Waffen eilte. Der "Siebenbürger Bote" weihte ihm einen warmen Nachrus. Noch einen zweiten schweren Berlust erlitt das Bataillon in dem Oberl. Karl Binder von Biedersfeld dem eine Kanonenkugel beide Füße weggerissen hatte und der noch am selben Tage im Militair-Spital von Hermannstadt sein Leben endete 186).

Bur felben Zeit wo fich die Raiserlichen mit den Insurgenten bei Salzburg "rauften", gab es auch im Burzenlande einen kleinen Strauf. In Kronftadt waren feit einigen Tagen bedenkliche Rachrichten aus dem Szeflerlande eingelaufen. Dort, hieß es, seien fturmische Bersamm lungen gehalten, ein Aufgebot an alle Waffenfähigen vom 18. bie 50. Jahre erlaffen worden; Rezdi-Bafarhely sei der Mittelpuntt be Aufruhre, das Burgenland mit feinen wohlhabenden fachfischen Gemeinden das Ziel des Angriffes; am 2. Februar feien in Szepsi = Sz. = Ghorg 6 Bataillone Szekler-Infanterie und Honveds, 5 Bataillone Colle Granzer und Nationalgarden und 5 Escadrons mit 10 Beschüten ein marfchirt; schon sei die Granze des Burgenlandes von Bolon bie Rotte von 5000 Cbifern und 10.000 Saromfzetern befett, die Jugend bis pur Buth fanatifirt. So bedrohlich war die Lage, daß man in Kronftabt fich erzählte der ruffische General habe nach hermannstadt Botiont gefandt, er werde wieder abziehen mugen wenn ihm Buchner nicht gegen die Baromfzet ju Bilfe tomme. Inzwischen that er mit seinen eigenen Rräften was er vermochte.

Am 4. morgens bei starkem Schneefall rückte er mit 1 Bataillon russischer Infanterie, 170 Kozaken und 2 Feldstücken, 3 Compagnien vom 1. Romanen-Gränz-Infanterie-Regiment als Unterstützung, gegn Tartlau und Honigberg auf Kundschaft aus. Auf halbem Wege als sie

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

bas Schneewetter verzog, gewahrte man zur Linken feindliche Schaaren. etwa 2 Bataillons mit einer Divifion Sufaren als Borhut. Die Rozaken Engelhardt's sprengen auf die ungarischen Reiter los, die aber rechts und links abschwenken, um die ihnen nachfolgenden Geschütze ihr Feuer beginnen zu laffen. Die Rozaken werden gurudgerufen, die ruffische Infanterie geht in Gefechtestellung über, die beiden Feldstücke fahren auf. Mittlerweile wird eine zweite fzeklerische Colonne fichtbar, im Anmarsch auf Betersberg begriffen, die fich indeg, als die ruffischen Geschütze fie aufe Rorn nehmen, nach Honigberg zurudzieht. In Kronftadt hatte man den Kanonendonner kaum vernommen, als Schurtter 2 Schwadronen Savohen-Dragoner und ruffifche Uhlanen, 2 ruffifche Bataillons und 1 Batterie mit 1 Bataillon Romanen-Granzer als Reserve aufbrechen ließ. während Engelhardt den Feind durch Geplankel, flüchtige Angriffe der Rogaten und Geschützfeuer hinzuhalten suchte. Das mahrte bei zwei Stunden. Rachdem die Berftarkungen eingetroffen schritt der ruffische General zum ernstlichen Angriff, worauf die Szetler gegen Sonigberg guruckwichen. Dort sammeln fie fich bon neuem und empfangen die ihnen nachrückenden Kaiserlichen mit Geschützfeuer. Engelhardt disponirt 1 Bataillon mit 2 Geichüten in die rechte Flanke der Szekler und lägt deren linken Flügel bon der Reiterei umgehen, mas den neuerlichen Rudzug der Szefler zur Folge hat; Savohen-Dragoner und ruffifche Uhlanen führen gegen bie abziehenden Hufaren wiederholte Stoffe aus und hauen mehrere nieder. Roch einmal, hinter der Doboly-Brücke über die Alt, versuchen die Szekler Stand zu halten, geben aber, als Engelhardt einen neuen Angriff anordnet, auch diese Stellung auf, 3 Uhr nachmittage. Während der Borgange auf biefer Seite hatte fich eine andere fzeklerische Abtheilung auf ber Strafe von Marienburg über Neudorf nach Schnackendorf gezeigt, die jedoch, ale fie die Schlappe der Ihrigen bei Honigberg bemerkte, gleichfalls den Rückweg antrat. Es war also jedenfalls auf ein größeres Unternehmen abgesehen gemefen. Der ruffische General ließ feine Truppen an fich vorbei marschiren, beorderte nach Honigberg und Petersberg schwache Besatungen und führte ben Saupttheil nach Kronftadt zurud, wo über die glücklich abgewendete Gefahr großer Jubel herrschte. Der szeklerische Berluft murde kaiferlicherseits auf 150 an Todten und Bermundeten gegeschätt. Die Ruffen verloren 1 Officier und 2 Mann an Todten, 1 Officier und 8 Mann an Bermundeten; von den Defterreichern fielen 1 Officier und 3 Mann 187).

Es war vorauszuseten daß die Szekler für die nächste Zeit von neuen Angriffen ablassen würden; zur mehreren Sicherheit war man au einen Nachschub russischer Abtheilungen aus der Walachei bedacht.

\* \*

Bährend die Schlacht von Salzburg geschlagen wurde, war der russische Obrist Stariathn mit seiner Colonne in Hermannstadt zur großes Beruhigung der Bürgerschaft einmarschirt. Auch Puchner kam das Exe eignis gerade in diesem Zeitpunkte um so gelegener, als er dadurch die Hauptstadt gegen einen Handstreich gesichert wußte und seine volle Aufmerksamkeit den Operationen im Felde zuwenden konnte.

Der gegnerische Feldherr hatte keine 2000 Mann beisammen, nur 8 Geschütze, davon 2 demontirt, an Bulver nicht mehr als 20 Ladungen für die Kanonen, die Munition der Infanterie sast verschößen, als er, für seine Berson an der Hand verwundet, zum westlichen Ende von Salze burg gegen Toporcsa hinauszog. Der größere Theil seines linken Flügels—mehrere Compagnien vom 4. Honved= und vom Kemenh-Bataillon, Wilhelm-Huster und Kreß-Chevauxlegers nehst 2 Geschützen— war von ihm abgetrennt und suchte sich unter Major Zsurmay in Markt-Schelken sestusgen. Zsurman school in den Tagen darauf seine Borposten gegen. Stolzenburg vor und ließ in Ladamos und Mundra Quartier ansagen; allein die Bewohner gebrauchten die listige Ausrede, es wäre solches bereits seitens der Aussen geschehen, worauf die Quartiermacher verschwanden und Zsurmay den Weißbach hinabzuziehen beschloß.

Buchner konnte nach dieser Seite keine Berfolgung einleiten, er mußte es dem Major Hehdte überlassen den neuen Ankömmlingen die Spige zu bieten. Der abziehenden seindlichen Hauptmacht war eine Abtheilung Bianchi, vom Hauptmann Degmek geführt, auf der Straße nachgeeilt und hatte den Flüchtigen einen Theil des Trosses abgeschnitten. Bom Schlachtselde aus sandte Puchner den Rittmeister Alberti mit einer Escadron Max-Chevauxlegers dem Feinde nach um dessen Rückzugslinie auszukunden; Alberti nahm einige Trommelschläger mit, die er beritten machte. Bon der Höhe bei Klein-Pold, das Bem um seine Berfolger aufzuhalten in Brand gesteckt hatte, war dessen Infanterie auf dem Marsche gegen Reismarkt zu erblicken. Alberti machte darüber in das Haupt-Quartier Weldung, von wo sich Obrist Losenau mit 1 Bataillon

komanen-Gränzer, 1 Bataillon Karl-Ferdinand, 2 Compagnien Bianchi, I Escadronen Max-Chevauxlegers und 9 Geschützen in Marsch sette; sleichzeitig schickte Alberti zwei der Schleichwege kundige Walachen nach karlsburg, wo sie mit ihrer Botschaft noch in derselben Nacht eintrasen. Uberti war inzwischen dem Feinde nachgeeilt und kam unter dem Schutze er Dunkelheit bis in die Nähe von Reismarkt, wo er seine Chevauxlegers kasen und die mitgenommenen Tambours trommeln ließ, als ob auch Insunterie nachgerückt käme. Doch von Losenau, der sich in kein Wagstück einsassen wollte, kam Befehl zum Sinrücken nach Klein-Pold, wo den von em Kampfe des Tages und dem Abendmarsche ermüdeten Truppen einige kast gegönnt wurde\*). Puchner mit seiner Hauptmacht kam bis Toporcsa.

Bem hatte mit dem herabgekommenen Refte feines Beeres fpat abende Reigmarkt erreicht von wo er ohne Aufenthalt den Trof mit den Kranken md Bermundeten unter angemeffener Bededung nach Mühlbach vorausandte. Sie kamen baselbst gegen Mitternacht an und wurden, nachdem de wenigen baselbst bequartierten faiferlichen Soldaten und die bewaffnete Burgerwehr, von dem penfionirten Obftl. Bartels geführt, die Stadt erlaffen und fich in die Festung Rarleburg gezogen hatten, von den Ginvohnern mit auffallender Gaftfreundlichkeit empfangen, mit Speisen und Erant reichlich verforgt. Richt fo gut hatten es die in Reißmarkt zuruckebliebenen Truppen die bei empfindlicher Rälte auf dem Blat und in den Strafen, die Gewehre in Phramiden zusammengestellt, bivouaquiren mußten. Bie hatten den Tag über nicht abgekocht und fanden in der deutschen Stadt alle Hausthore geschlogen; mit Bewalt nöthigten fie den Ginvohnern etwas Brot und Speck ab. Gern wurde ihnen der Feldherr ein war Stunden Schlaf und Erholung gegönnt haben, allein die Noth der Zeit dulbete teine Raft; in früher Morgenftunde follte von neuem aufjebrochen werden. Durch das Lager gingen boje Gerüchte; Baron Renent, hieß es, sei bei Deba von Graf Leiningen ganglich geschlagen und jefangen worden.

In der Festung Karlsburg hatte man nicht so bald durch die Ansunft der Mühlbacher Garnison und wohl auch durch das Eintreffen der von Alberti von der Höhe von Kleins-Bold abgeschickten walachischen Bauern die Lage der Dinge erfahren, als beschloßen wurde dem fliehens en Feinde den Weg zu verlegen. Etwa 3 Uhr nach Mitternacht mars



<sup>\*)</sup> Thürheim 8. Uhlanen-Regiment G. 186.

fchirte Obstl. Bartels an der Spite von 3 Compagnien Linie, 80 Man Mühlbacher National-Garde, 40 Chevauxlegers und 3 Kanonen von Karle burg aus, übersette bei Maros-Borto den Fluß und rückte unbehelligt un unbemerkt bor Muhlbach, wo er gegen die fünfte Morgenftunde eintraf Zwei Officiere von Bianchi-Infanterie ersteigen auf Leitern Die Stadt mauer, ein dritter entdeckt das Leichenthörl, mahrend die Mühlbacher Ra tionalgarde burch ein Fenfter nächft bem Betri-Thore in die Stadt bringe Die feindlichen Bosten murden ohne Geräusch übermältigt, alles mare au bas befte abgelaufen wenn Bartels gewartet hatte bis ihm die Seinigen von innen bas Stadtthor öffneten. Da er aber ungedulbig Geschütze auf führen und das Thor einschießen ließ, wurden die Bem'schen vorzeitig alarmirt, griffen zu den Waffen und stellten fich zur Wehr, mahrend et ibnen gleichzeitig gelang eilige Botschaft an Bem nach Reigmarkt zu senden. Inzwischen brangen die Raiserlichen fturmend in die Stadt, berei Bürger, ihre verborgen gehaltenen Waffen ergreifend, mit den Soldaten gemeine Sache machten, fo dag die Insurgenten zwischen zwei Feuer kamen. Mehr als 50 wurden getödtet, bei 250 gefangen, nur wenige entkamen durch das Reigmarkter Thor; eine Fahne mit dem Band der akademischen Legion, die Rriege-Casse, 1 Baubige, 2 Munitiones-Rarren, vielerlei Gepack waren Beute ber Raiserlichen 188). Allein Bartels daran nicht genug; ftatt vor allem dafür zu forgen daß die reiche Beute in Sicherheit gebracht werbe, marschirte er wieder zum Thore hinaus und ftellte fich auf der hermannftadter Strafe auf, den herangiehenden Bem zu empfangen. Auch ließ ihn diefer nicht lang warten.

Bem hatte, wie früher erwähnt, nach kaum ein paar Stunden Ruhe seine Truppen wieder aufbrechen lassen. Bem's Erscheinen in dieser Gegend war auch im Romanen-Lager Auxentiu's bei Bingard nicht unbemerkt geblieben, von wo Oberl. Apfler mit seinen leichten Reitern und der Präsect mit 150 Landstürmlern ohne Säumnis in der Richtung von Mühlbach ausbrachen und bei Dalh auf eine seindliche Husern-Patrouiste stießen, der sie einige Mann tödteten und den Rest bis auf den Galgenberg nächst Mühlbach versolgten. Als sie jedoch von da — der Tag war gerade im Andrechen — Bem's Truppen gewahrten, die er zum Angrist auf die Stadt ordnete, zogen sie sich zurück 189). Nicht so that im ersten Augenblicke Bartels der es zu spät inne wurde daß er es nicht mit sliehenden Resten eines zersprengten Corps, sondern mit den wieder gesammelten Truppen eines überlegenen Feindes zu thun habe. Denn schnell

ar ein Kampf entsponnen, in welchem das kleine Häuflein der Kaiserschen den kürzern ziehen mußte. Eine Kanone wurde ihnen demontirt, nd als nun Bem seine Infanterie mit gefälltem Bajonnet vorrücken et, zog Bartels die seinige eilends in die Stadt zurück und suchte beim ndern Ende das Freie zu gewinnen. Es gelang ihm schlecht. Nicht blos aß er alles sahren lassen mußte was er in einer kostbaren Nachtstunde ewonnen, er verlor auch Leute und Pferde, dazu einen Munitions-Wagen, dr Bem in dessen damaliger Lage ein unschätzbarer Gewinn; von den lngarn hartnäckig verfolgt, hatte Bartels Mühe das rechte Maros-User u erreichen und büste dabei weitere 36 Mann ein die versprengt wurden.

Bem wußte seinen Sieg trefflich ju benüten. Seine Soldaten maren buthend, fie fcnaubten Rache über ben von den Burgern an ihren Raneraden geübten Berrath; in den Wohnungen in die sie drangen wurde raulich gewirthichaftet, Spiegel Ginrichtungestücke Gerathe gingen in krümmer, kleinere Sachen wurden als gute Beute mitgenommen, einzelne Bewohner mishandelt, ja getödtet 190). Dem Feldherrn aber gebot Rlugeit sich mit der Bürgerschaft nicht in offene Feindschaft zu setzen. Er mterließ nichts um die Ausschreitungen feiner Soldaten zu hemmen, er efahl auf das ftrengfte alles mas fie geplundert hatten guruckzuftellen; iem Apotheter, in deffen Gewölbe die Szefler in der ersten Buth gertorend gedrungen maren, follte der Berluft abgeschätzt werden um ihn einerzeit nach einem billigen Magftabe zu erfeten zc. Schon hatte fich Bem in der eroberten Stadt volltommen festgeset, die Mauern in iller Gile einigermagen in Stand feten laffen, Thore und Eingange errammelt und durch vortheilhaft postirte Ranonen gesichert, als Obrift losenau, der Rlein-Bold bor Tagesanbruch verlaffen hatte, bei Mühlbach richien. Es mar zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags als bie Raiferlichen en Angriff begannen, indem fie das Reigmartter Thor einzuschießen veruchten. Die Ungarn hatten einen Theil ber auf der Broofer Seite geegenen malachischen Vorstadt in Brand gesteckt und die Bewohner waren muht das Feuer ju lofchen; ale nun Lofenau, einen Ausfall Bem's uch diefer Seite vermuthend, eine Abtheilung Infanterie mit einigen Beschützen dahin sandte, meinten die Walachen es sei darauf abgesehen uch noch den übrigen Theil ihrer Borftadt in Brand zu ftecken und etten fich jur Wehre, bis bas Misverftandnis gehoben mar\*). In-



<sup>\*)</sup> Sendte Binterfelbzug G. 241 1).

bessen erfolgte von Bem's Seite nichts, er hielt sich ruhig inner de Mauern; aber auch Losenau machte keine Fortschritte, außer daß sein Granaten einige Häuser in Mühlbach anzündeten. Für einen Sturn waren seine Truppen zu schwach, die er denn auch gegen Abend, wo Bent einen Aussall wagte der übrigens ohne weitere Folgen blieb, in die Stellung von Reichau und Kelling zurücksührte.

Nur Rittmeifter Alberti, der Gegend kundig, erbat fich trot del Nebels und Schneegeftobers die Mühlbacher Strafe recognosciren # dürfen und rudte über Betersdorf gegen die Muhlbach-Broofer Straf vor, in deren Rahe auch eine Abtheilung romanischen Landsturms au der Lauer ftand. In der That wollten die Gegner die Nacht benütze um einen Transport mit Bermundeten, barunter Bem's Artillerie-Che und mehrere Officiere, nach Broos vorauszusenden; fie tamen den Land fturmlern in den Wurf, die über den Bug berfielen, viele von den Bee wundeten niederhieben, die Andern gefangen nahmen und nach Rarlebung führten. In der Zwischenzeit hatte ein anderer Bug von Bem's Fuhrmet die Stadt verlaffen und jagte auf der Broofer Strafe dahin, als fich Alberti von Beteredorf ber zeigte, worauf jene Rehrt machten und eben fe schnell nach Mühlbach zurückfuhren. Die kaiserlichen Reiter blieben bil Nacht über auf ihrem Boften und hielten durch fleifig ausgesandte Bol trouillen die Strafe im Auge. Bon der Stadtseite blieb alles ruhig, id bag Alberti beschloß an die Eingeschloffenen im Namen Losenau's M Aufforderung zur Uebergabe zu richten. Er ritt gegen 8 Uhr vormittagt an der Spite feiner Escadron gegen Mühlbach vor, ließ den Barlamentarftog blasen, worauf zwei feindliche Officiere erschienen, und schickte bal Lieutenant von Truskolaski in die Stadt. Bem machte dem Official Vorwürfe wegen Verläugnung seiner Nationalität und entließ ihn mit ben Worten: "Sagen Sie Ihrem Obriften daß ich mich unter keiner Be dingung ergebe." Während diefer Begebniffe traf den Rittmeifter eine Meldung die ihn zwang nach Betersdorf zurückzueilen: es zeige fich nämlich von Broos her eine gegen Mühlbach marschirende Colonne. Alberti legte fich in einen hinterhalt und schickte den Tambour der Betersdorfer nationalgarde auf die Ringmauer der auf einer Anhöhe liegenden Rirche, wo derfelbe Alarm schlagen und badurch die Aufmerksamkeit des Feindes ablenken follte. Dann brachen die leichten Reiter hervor, mas die Gegner, die größere Infanteriemassen im Anzuge wähnten, in dem Grade ver blufft machte daß fie auf die erste Aufforderung die Waffen strecken und

**M**berti Mühe hatte den großen Fang in Sicherheit zu bringen, während ich von Mühlbach her schon neue Colonnen zeigten, offenbar die Avantsmrde der Truppen die Bem unter allen Umständen nach Broos führen wollte <sup>191</sup>).

Das kaiserliche Haupt-Corps war am 5. von Toporcsa bis Reißkarkt marschirt als Halt commandirt wurde; die ehrsamen Bürger, von
ken Schrecken der Nähe Bem's befreit, beeilten sich den befreundeten
kruppen Speise und Trank nach besten Mitteln zu verabreichen. Nachkittags stand alles unter Gewehr zum Weitermarsch bereit; da kam der
Besehl zur Einquartierung; nur ein Bataillon Sivkovich wurde dem
dbristen Losenau zur Unterstützung nachgeschickt. Was den Commanirenden zu diesem Aufenthalt bewogen ist nicht bekannt geworden; veroren wurde dabei kaum etwas; denn als seine Truppen in den Vorkittagsstunden des 6. vor Mühlbach erschienen, standen die Dinge der
hauptsache nach da wo sie am Abend zuvor gestanden hatten.

Buchner sandte ben Oberl. Minaszević von Max : Chevauxlegers, inen Galizianer, voraus nach Mühlbach mit der Aufforderung an Bem ine Waffen zu strecken: "er sei von allen Seiten umringt, jeder Widers land nutslos". Bem ließ seinen Landsmann durch den Grafen Bethlen mter allerhand Vorwänden hinhalten, traf inzwischen alle Anstalten zum bmarsch und schickte dann erst den kaiserlichen Officier mit einer abs blägigen Antwort an Puchner zurück 192).

Was Puchner seinem Gegner hatte sagen lassen, daß dieser von allen Beiten umstellt sei, hatte seine Richtigkeit wenn auf die Mitwirkung der karlsburger Garnison zu rechnen war. Da indessen von dieser Seite alles whig blieb — sei es daß die Lection vom gestrigen Tage zu empfindlich gesessen, oder daß der Festungs-Commandant, weil Gerüchte von ungarischen luzügen von der Klausenburger Seite umliesen, einen Handstreich hinter tinem Rücken befürchtete —, so konnte Bem seinen Abmarsch aus Mühlbach ach Wunsch, obwohl nicht ohne einige Einbusse aussühren. Puchner sandte en Major Grasen Daun mit 2 Bataillons, 2 Schwadronen und einer Sechspfünder-Batterie nach Betersdorf ab, der allsogleich in der Richtung es seinblichen Rückzuges aufbrach. Da sammelte, die Gesahr erkennend, Obstl. Bethlen Gergelh die auf dem s. g. Brotselde zwischen Al-Vincz und Szasz-Pian zerstreut dahin ziehenden Reiter Aerzte Marketender Offisiers-Burschen rasch in einen Klumpen und ließ sie sich in einem Gliede

als Escadron entwickeln, so daß die Raiserlichen eine geordnete Truppe vor sich zu haben glaubten und sich zu einem förmlichen Angriff vorsbereiteten. Zwar warf der erste Kanonenschuß jene ganze improvisite Reiterei auseinander; allein es war damit hinreichend Zeit gewonnen worden, so daß selbst Bem's Nachhut den Marsch nach Broos fortseten konnte.

Nachdem die Berrammelung des Reißmarkter Thores weggeräumt worden zog Buchner in Mühlbach ein, von wo er den General Kalliant mit mehreren Abtheilungen zur Berfolgung bes Keindes absandte. 3rd ber ganzen Gegend wimmelte es von romanischem Landsturm, ber bie Ungarn bei Sibot, bei Benczencz, bei Spalmar aufzuhalten fuchte. Graf Bethlen der die Nachhut commandirte steckte Benezenez in Brand, fo daß Kalliant, da inzwischen Dunkelheit eingebrochen mar, die weitere Berfolgung einstellte und zu Buchner eilte um sich Weisungen zu erbitten, Obstl. Czet mit dem Bortrab Bem's befand fich bereits por Broos, ma walachische Landstürmler die größten Anstrengungen machten ibm ber Einmarich zu verwehren; fie hatten fich "mit feltener Rühnheit", wie die Begner felbst zugeftanden, im Orte feftgefett und ließen fich ein paat hölzerne Kanonen genügen mit beren Schufen fie die Ungarn empfingen. Allein dieser kamen immer mehrere nach; zulett ordnete Bem einen Bajonnet-Angriff an und eroberte im Sturmschritt seinen Truppen das Nacht-Quartier.

22.

Unterbrechen wir für eine Zeit die Erzählung der siebenbürgischen Begebenheiten um zu sehen wie es jenseits der Granzen des Landes ftand.

Hammerstein in Lemberg beschränkte sich noch fortwährend auf die Bertheidigung. Zu Anfang Februar befand sich General Barco in Stat. mit 2 Bataillons Hartmann und 1 Bataillon Deutschmeister unter Obrikt Howiger, 1 Division Raiser-Chevauxlegers unter Major Wilhelm Frh. v. Roller und 1 Batterie. Seine Aufgabe war eine beobachtende, da er von seinem Standpunkte aus einen großen Theil der galizisch-ungarischen. Gränze beherrschte und sich mit Leichtigkeit von da nach Sambor oder in entgegengesetzer Richtung nach Stanissawow und Czernowiz bewegen

konnte. Den Mangel an Jägern sollte das ruthenische Freiscorps ersetzen, sür dessen Errichtung sich die ruthenische Hauptversammlung die kaiserliche Erlaubnis zu erbitten im Begriffe stand; man gedachte unter sie Finanzsvächter, die im PatrouillensDienst wohl geübt waren, einzureihen und sosste sie besonders in den nordöstlichen gleichfalls von Ruthenen besvohnten Comitaten Ungarns zu verwenden 193).

Die Butowina mar in jener Zeit von den Leiden des Krieges ichwer jetroffen, oder vielmehr von der Furcht vor dem Kriege die alle Gemuther rudte und jeden handel und Berkehr lahmte. An der Spite der Civil-Berwaltung ftand jest Gubernialrath Eduard Bach, der fich angelegen ein ließ das allgemeine Bertrauen zu beleben, den Gemuthern größere Buverficht einzuflößen. Gine feiner erften Amtereisen mar in das Gebiet er Suculen die der verrückte Robblica außer Rand und Band gebracht jatte, die aber nun, einer befferen Ginficht zugänglich, zu ihrer Pflicht urudfehrten. Die militairischen Angelegenheiten leitete FML. Maltovsty ier am 23. Januar mit 3 Bataillons Stephan Bianchi und Parma, Schwadronen Johann-Dragoner und Wrbna-Chevaurlegers in Rimwlung eingetroffen war um das Commando über das ganze in der Gegend nislocirte Corps zu übernehnen; er hatte, da hammerstein nicht aufhörte Einfalle der ungarischen Rebellen in fein Generalcommando - Gebiet zu ieforgen, die gemeffene Beifung alles zu vermeiden was eine die Sicherteit der Bukowing gefährdende Action des Feindes berausfordern konnte. Maltovity's Corps bestand aus drei Brigaden, welche Obrist Urban, BD. Fischer und Obftl. v. Springinsfeld befehligten; ihre Gefammtftarte ietrug bei 9000 Mann mit 19 Geschützen. Ungarischerseits ftand zur Beobachtung Urban's Obrift Riczkó mit 1 Bataillon Alexander, 1 Honved-Bataillon, einer Abtheilung Bolen unter dem jungen Fürften Woroniecki, ? Escadrons Husaren und 1 Dreipfünder-Batterie in Biftrig, dann weiter jegen die Granze bin Major Rofler mit beiläufig 500 Mann in Marofent nit Vorposten gegen die Bukowiner Granze in Fontana-Janculi u. a. Die Ungarn hatten die nach der Butowina führende Franzensstraße durch Beghinderniffe aller Art, insbesondere im Borgo-Thale durch Abbrechen er Bruden und Zerftoren ber Uebergange möglichft ungangbar zu machen tefucht : fonft aber murde von ihnen, wie Urban ausfundete, der Bachdieuft ehr lässig betrieben, und dieser Umstand war es durch den sich Malkovský ruf die wiederholten Borftellungen Urban's bereden lieg den unterrehmenden Oberften einen Bandstreich magen zu laffen.

Nachdem Urban am 2. Februar, um die Aufmerkfamkeit des Gegnet abzulenken, einen Streifzug nach Alva-Mare ausführen laffen, zog er a 4. feine Truppen in Bojana-Stampi zusammen und brach mit ihnen a Tage darauf um 4 Uhr morgens auf: es waren 2 Compagnien d Bukowiner Militair-Granzcordon-Bataillons unter hauptmann Thome Edlen v. Meper, 2 Compagnien Sivlovich unter hauptmann Licudi, 2 Con pagnien Karl-Ferdinand unter Haubtmann Johann Raufmann: 300 M beiter mit den Regiments-Limmerleuten wurden unter Bedeckung ein Division Infanterie voransgeschickt um die durch die Windbrüche verleg Bahn zu öffnen. Die Truppe bewegte fich auf der Franzensstraße vo wärts; nach ungefähr einer Wegftunde wurde rechts abgelenkt und b Marfch über das Gebirge angetreten, bei 24 Grad Ralte alles w tiefem Schnee bedeckt. Es find das unwirthliche Boben, maldig und w Schluchten, die im Sommer felten von Menfchen betreten, im Wint kaum von wilden Thieren heimgesucht werden, durch welche fich jest ein Colonne von 6 Compagnien den Weg bahnen follte. Ein Trupp Dr goner, die Urban für Ordonnanz-Dienste mitgenommen, mukte ba zurückgeschickt werden; das gleiche war mit einigen mit Proviant beladent Saumrossen und Handschlitten der Fall die den Schnee etwas hätte niedertreten follen. Den mühseligen und gefahrvollen Marich eröffnet Urban zu Jug an der Spite der Cordonisten, dann folgten Rarl-fre binand, zulett Sivfovich. Bis 7 Uhr abends, also volle zwölf Stunder ging es ohne längeren Aufenthalt fort, bann wurde in einem geschützte Grunde drei Stunden geraftet, um 10 Uhr abende von neuem aufge Am 6. etwa 4 Uhr morgens war ein Thal gewonnen da zwischen Marosenh und dem westlicher gelegenen Tiha auf die Franzens ftraße mundet; die Ungarn hatten hier einen Reiterposten aufgestellt. Ut diefen zu umgehen wurden neuerdings die Böhen erklommen; allein e scheint daß die Queue der Raiserlichen gleichwohl von der Bedette bemert worden und diese zuruckgesprengt sei um in Tiba schleunige Anzeige gu machen. Um 5 Uhr morgens war Urban auf der Höhe ober Marojen angelangt und führte seine Truppe im Schute der Dunkelheit in alle Stille auf die Strage hinab und dann auf dieser weiter, einer von Tibe nach Maroseni einrückenden Cavalerie-Patrouille fast auf dem Fuße nach Rurz vor dem Orte stieß die 1. Cordon-Compagnie auf eine Schildwacht von der sie angerufen murde; Oberl. Storch vom 2. Romanen-Regiment ber die Colonne führte gab jurud: "Szekely katonak" (Szetler Sole

baten), und rudte dabei naber heran, bis die Schildmache raich ergriffen und entwaffnet werden konnte; fie mußte das Feldgeschrei angeben und bas Bauernhaus bezeichnen wo die übrige Wachmannschaft einquartiert war, die nun gleichfalls ohne garm und Aufsehen aufgehoben wurde. Damit war der Ueberfall so gut wie gelungen. Urban vertheilte seine Mannschaft: einen Trupp gegen die Officiere, einen andern gegen die Beichuswache mit den Kanonen und der Munition, einen dritten gegen das Bfarrhaus wo eine Abtheilung Reiterei einquartiert war, einen vierten mblich gegen die in den verschiedenen Bauernhäusern eingelagerte Mannichaft, so daß alles mit einer musterhaften Rube und Ordnung vor sich sing; nur an wenig Orten, wo der überraschte Feind Widerstand verjuchte, war es nöthig von der blanken Baffe Gebrauch zu machen, was Die lleberfallenen 2 Todte und 15 Bermundete kostete. Binnen einer Biertelstunde nach dem Einruden mar alles vorbei, und Urban hatte in kiner Macht: den Bosten-Commandanten Major Rofler, 11 Officiere 1 Oberarzt; an Mannschaft 3 Compagnien Alexander, 1 Flügel (44 Mann) Coburg-Husaren, einige Artilleristen: an Beute 1 Fahne und 1 Stanbarte, 2 Kanonen, 2 Munitions-Rarren, 74 Pferde; Schriften, Bagage, Baffen u. dal.

Nach vollbrachtem Werk wurde allsogleich Aufbruch befohlen: voran ein Zug Cordonisten, darauf die Gefangenen und der Troß unter Besetung von 3 Zügen Cordonisten. Der Haupttheil der Colonne war im Begriff nachzusolgen als eine ungarische Abtheilung von Tiha angerückt kam: einige Compagnien Infanterie, eine Abtheilung Reiterei mit 3 Geschüßen. Um die Cordonisten mit ihrer Beute einen angemessenen Borsprung gewinnen zu lassen nahm Urban, die dem Feinde abgenommene Fahne hoch voran, den Kampf auf und hielt selben bei zwei Stunden hin, ohne daß von der einen oder andern Seite irgend ein besonderer Erfolg errungen worden wäre. Dann brachen die Kaiserlichen das Gesecht ab worauf auch die Ungarn zurückgingen. Am 7. Februar 3 Uhr morspens war Urban in Bojana-Stampi zurück: er hatte keinen von seinen Leuten eingebüßt, aber 45 hatten sich bei dem mehr als zwanzigstündigen Gebirgsmarsche ihre Füße erfroren 194).

Der kühne Handstreich Urban's, so gelungen er war, konnte in der im Südwesten des Landes begriffenen Action nichts ändern; denn nicht die Marmaros und die Pukowina waren es, sondern Großwardein und Temesvar, wohin die Insurgenten wie die Kaiserlichen ihre nächsten Hosse nungen setzen. Bem strebte und eilte gegen die Banater Gränze hin, dasselbe Ziel hatte Puchner: jener um sein durch die wiederholten Schläge sehr zusammengeschmolzenes Häuslein zu retten und durch Heranziehung des aus Ungarn erwarteten Zuzuges neue Kräfte zu sammeln, dieser um den Gegner aufzureiben und dann die seinerseits von Rukavina und Thodorovic erhossten Verstärkungen aufzunehmen.

Bem hatte nach der Niederlage bei Salzburg einen Courier nach Debreckin gefandt, der den Ort feiner Beftimmung mit folder Schnelligfeit erreichte dag man im ungarischen Kriegs-Winisterium daran taum glauben wollte\*). Der haft bes Gilboten entsprach die Befturzung der Regierung, die nun mit einemmal Siebenburgen, ihren Bufluchtsort fur den äußerften Fall, von vollständigem Berlufte bedroht fah. Die Silk war dringend, und zwei Stunden nachdem der Courier in Debreczin eingetroffen, wurde er auch schon nach Grofwardein mit dem Befehle ab geschickt ein Corps Infanterie mit einigen Escabrons Husaren und zwei aut bespannten Batterien in das Maros-Thal aufbrechen zu laffen. Die Berftartung war für Dembidsti bestimmt gewesen, bei welchem fich nun Roffuth in einem Schreiben entschuldigte bas mit den Worten begann: "General Bem hat durch zu große Berwegenheit alles verloren", und mit der Rlage Roffuth's über seinen siebenburgischen Feldheren folog: "Er ift zu maghalfig"\*\*). Die Berstärkungen, die unter Major Hrabousty gegen Siebenburgen aufbrachen, beftanden aus dem Bataillon Mariafit, 1000 Mann Torontaler Nationalgarde, einigen hundert Aradi = Mosgof \*\*\*), dem 24. und 38. Honved-Bataillon, 2 Escadrons Raifer-Husaren und einer Abtheilung berittener Biharer Garde, dann 12 Geichüten, zusammen bei 8000 Mann 195).

Ungleich bescheibener stellten sich die Berstärkungen heraus die man auf kaiserlicher Seite nach Siebenbürgen entsendet hatte, um so bescheidener je größer die Erwartungen waren die man im Haupt-Quartier Puchner's und im Schoße der sächsischen Bevölkerung in dieser Richtung

<sup>\*)</sup> Danger Dembinsti I G. 123.

<sup>\*\*)</sup> Ebenba S. 122.

<sup>\*\*\*)</sup> Araber Mobilgarde.

kegte. Bom Commandirenden war auf ein Entgegenkommen des öfterstichisch-serbischen Armee-Corps gerechnet, durch welches den siebenbürgischen Kebellen jedes Hervorbrechen aus dem Maros-Thale unmöglich gemacht und keselben, denen von Siebenbürgen aus Puchner an den Fersen blieb, zwischen wei Feuer genommen werden sollten, was entweder ihre Bernichtung im ngen Maros-Thale oder ihre Waffenstreckung auf Gnade und Ungnade zur kolge haben mußte. Im sächsischen Publicum war man nach dem entscheisenden Schlage vom 4. Februar, nach dem fluchtähnlichen Entweichen Bem's mes Salzburg, aus Reißmarkt, aus Mühlbach, seiner Sache so gewiß man, "ohne sich Täuschungen hinzugeben", die Säuberung Siebenstürgens vom Feinde "als beinahe vollendet" betrachtete <sup>196</sup>).

Statt dessen war es, wie früher berichtet worden, nur die kleine Abtheilung des Hauptmanns Cernoevic der sich in Déva hielt, als ihm m 3. Februar Nachricht von dem Anrücken einer überlegenen ungarischen Abtheilung von der siebenbürgischen Seite her zukam: es war Major keménh der Piski besetzt hatte und Streiswachen gegen Pestes und auf die nach Hatze siehrende Straße aussandte. Fast gleichzeitig liesen Welsungen westwärts aus Ilhe und nordwärts von Brád ein, daß starke eindliche Heerhausen hier über Nagh-Halmágh, dort von Arad im Ansuge seien, und nun ließ Cernoevic im Bergschloß Déva 40 Mann mit leichten Geschützen unter Hauptmann Runkan zurück, räumte mit dem Haupttheile seiner Colonne um Mittag die Stadt und zog sich nach Bajda-Hunhad zurück, von wo er sich durch Aussendung von Batrouillen inerseits gegen Piski anderseits gegen Dobra in Kenntnis der Sachlage zu erhalten suchte.

Am 4. Februar rückte eine Abtheilung Remény's in Déva ein, während von der andern Seite die Spige der Arader Colonne mit mehseren Geschützen Maros-Solymos besetzte und ein Theil davon über die zefrorne Maros gleichfalls nach Déva zog. Damit hatte Remény Fühlung mit den ungarischen Berstärkungen gewonnen, die abtheilungsweise von Zam her in Siebenbürgen einmarschirten ohne daß von einem Widerstande der Illyer Romanen-Schützen etwas verlautete. Cernoevic hatte sich auf diese Rachricht, den Vice-Präfecten Salomon mit walachischem Landsturm in Hunyad zurücklassend, weiter südlich nach Hatze gezogen, wo er am solzenden Tage die Niederlage Bem's und dessen Eintressen als Flüchtling in Broos erfuhr. Auf diese Botschaft ging Cernoevic wieder nach Bajda-Hunyad vor — wo inzwischen die sich selbst überlassenen Romanen in

unbarmherzigster Beise gegen alles was Ungarn hieß gehaust hatten 1971 — und beorderte Salomon mit dem Landsturm zu einem Ueberfall der ungarischen Besatzung von Déva. Um 11 Uhr nachts am 5. Februar besand sich Salomon oberhalb Déva und wartete nur das Erlöschen der letzten Lichter im Orte ab, um in aller Stille von den Höhen herabzusteigen. Mitternacht war vorbei als er von drei Seiten angreisen ließ was seine Leute mit großem Geschrei ausssührten. Der Uebersall gelang im ersten Augenblick vollkommen, Berwirrung herrschte unter den aus

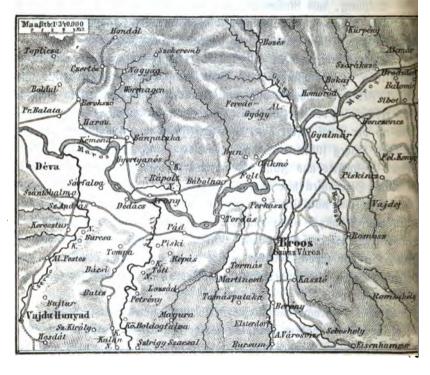

tiefstem Schlafe aufgeschreckten Ungarn, deren Hilfruse und Angstgeschnisch mit dem Lärm der Angreisenden vermengten; auch mehrere Officien sielen unter den Streichen der Angreisenden\*). Doch bald hatten sich in den entlegeneren Quartieren mehrere Abtheilungen gesammelt, die jetzt in geschlossenen Colonnen bei dem Scheine zweier in Brand gesteckten Scheuern gegen die Landstürmler vorrückten, während gleichzeitig Geschütze herbei

<sup>\*)</sup> Czeti Felbzug G. 196.

ilten und in die ungeregelten Haufen hineinfeuerten. Der Anschlag war nislungen, die Landstürmler drängten aus dem Orte heraus gegen die Beinberge zu, von wo Salomon ihre gelichteten Reihen — ihr Berlust n dem nächtlichen Kampfe betrug mehr als 100 Mann — nach Bajdas hundad zurückführte.

Dhne Zweifel hatte Buchner von dem Erscheinen des Hauptmanns bernoevie in Deva und im hateger Thale bereits erfahren; er mochte ber die Colonne nur etwa für einen Bortrab jenes Banater Armee-Corps halten auf deffen Erscheinen er noch immer zählte. In dieser Deinung keh er die Urraca-Grenadiere und das 3. Bataillon Turezky mit einer compagnie Leiningen, den Bukowiner Gränz-Cordonisten, 4 Escadrons and einer Zwölfpfunder-Batterie als Befatzung in Mühlbach zuruck: fie ollten seine Avantgarde bilden, wenn er nach Bernichtung Bem's sich hber Mediafch gegen die Szofler wenden wurde. Während er ferner die Brigaden Kallianh und Stutterheim geraden. Weges dem flüchtigen Feinde nachfandte, beorberte er einerseits ben Major von Rlotocsan mit bem 3. Bataillon Karl-Ferdinand über Karlsburg und Zalathna in das Raránder Comitat zur Berftärkung des daselbst aufgestellten romanischen Randfturme, anderfeite den hauptmann von Reznar mit dem 1. Bataillon desselben Regiments über Bokaj Al-Byogy Folt Nagy = Rapolt langs bem rechten Ufer der Maros zur Bedrohung Bem's in der Flanke.

General Kallianh befand sich am 6. Februar abends im Posthause von Sibot, in dessen Umgebung seine Truppen sowie jene der Brigade Stuttersheim bei strenger Kälte bivouaquirten; Wachtseuer konnten keine untershalten werden, aber die Brände von Benczencz und weiterhin Ghalmar färbten den Nachthimmel mit unheimlichem Roth. Sie beleuchteten zugleich eine Strecke des Weges den Major Graf Daun mit 2 Bataillons 1 Escadron und 1 Dreipfünder-Batterie nach Fel-Kenyer mit einbrechendem Dunkel antrat, um sodann von der Straße rechts abzusallen und über Berg und Thal, über verschneite oft unwegsame Strecken Kasztó südlich von Broos zu erreichen; sein Marsch war überaus schwierig und schleppend, so daß er kaum hoffen konnte zu der ihm anberaumten Frist am Ziele zu sein.

Am Abend des 6. in Broos (Szász-Báros) hatte sich Obstl. Bethlen erboten nach Deva zu reiten, was er, nur von einem Reitknecht und einigen Husaren begleitet, in der finstern Racht zwischen dem überall

lauernden romanischen Landsturm hindurch, glücklich ausstührte; er bracht noch um Mitternacht die Weldung zurück daß Kemenh ohne Säumni mit Berstärkungen ausbrechen werde. Auch trat Kemenh's Avantgard — 2 Compagnien des 55. Honved-Bataillons und 2 Escadrons Bihare Lanzenreiter — ihren Marsch sofort an und traf am Morgen des 7. i Broos ein. Mit dem Gros seiner durch die bereits eingetroffenen Arade Abtheilungen verstärkten Colonne aber stieß Kemenh auf einen Zug vo mehreren hundert Wagen Flüchtlingen aus dem Zaránder und Hungard Comitate, die sich vor den Gräneln des romanischen Landsturms na Ungarn zu retten suchten; durch dieses unordentlich drängende Gewirt mußten sich Kemenh's Truppen ihren Weg bahnen, was ihren Vormariungemein verzögerte.

Noch in der Nacht des 6. hatte General Kalliany seine Truppl gegen Broos aufbrechen lassen, in dessen Nähe er bei völliger Dunkelhl Halt machen ließ um die Erkennungsschüße abzuwarten durch welche Graun sein Eintreffen in Kaszto anzeigen sollte. Allein eine halbe Stunt nach der andern verging und nichts war zu vernehmen, wiederholt en sendete Streiswachen kamen unverrichteter Dinge zurück: die Umgehung Colonne mühte sich noch tief in den Bergen mit Weghindernissen alle Art ab.

Mittlerweile mar der Tag angebrochen. Bem hatte bor dem Or Stellung genommen und eröffnete den Rampf mit Rartatichenladunge aus den fünf Beschützen die er noch in brauchbarem Stande hatte. D vorderften Abtheilungen Rallianp's geriethen ins ichwanten, doch bet führte seine Ranonen rasch vor, ließ fie bei 400 Schritt vor der Auftellung Bem's abpropen und erwiderte deffen Feuer mit voller Rraft. Die Reihen des ersten Treffens der Raiserlichen hatten sich bald wieder gesammelt, jene des zweiten kamen naber heran, und nun ließ Ralliang rafch vorruden. Bem hielt vor dem Orte aus, fo lang feine Munition nicht verschoffen war. Aber nun schlug eine kaiserliche Granate in den Saufen der Biharer Reiter ein, worauf diese den Ruden mandten und mit verhängten Zügeln davonjagten. Das war das Zeichen zum eiligen Rückzug in die Stadt, deren Ausgang Bem von seiner Infanterie raid befeten ließ. Er felbft mit einigen Adjutanten, einem kleinen Bauflein vom 31. Honved-Bataillon, darunter Major Dobay, und zwei Geschuten hielt noch vor der Stadt, ale kaiferliche Plankler fich auf Die Befdit warfen die fie nebst fünf Bespannungspferden eroberten. Bem tam

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

prangeritten und hieb einen der Soldaten mit der Reitgerte über das Besicht: "Canaille, meine Kanonen will ich haben!" Allein ein anderer tate an, drudte ab und traf den feindlichen Führer in den Mittelfinger er rechten Sand. Bem ibrenate davon : er hatte von den 23 Beichüten. ne er bei Salzburg gegen Puchner ins Feuer geführt hatte, nur mehr brauchbare und 2 zerschoffene. Die Raiferlichen brangen mit gefälltem Bajonnet in die Stadt, in die von den Ungarn befetten Baufer, ein Autiger Rampf pflanzte fich von Strafe zu Strafe fort, der nach unpfahr zwei Stunden mit dem vollständigen Rudzuge der Ungarn endete. Die hatten 230 Mann an Todten Bermundeten und Gefangenen einpbuft; die Brigade Kalkiany jühlte 14 Bermundete, gefangen waren 2, ermift murben 4 Mann. Bem überlieft die Führung feines auf 1200 Mann herabgeschmolzenen Säufleins dem Obftl. Czet und eilte ielbst nach Bisti voraus, wo er sich den zerschoffenen Finger, ohne eine Diene zu verziehen, abnehmen ließ. "Bas für eine Komödie!" fagte er ben Officieren seiner Umgebung bie ihm ihr Beileid bezeigten. "Ich habe einen Finger weniger, das ift alles. Machen Sie nur daß Sie der Feind nicht aus der Stellung wirft die Sie noch inne haben!"

Baron Keménh war mit dem 11. und 4 Compagnien vom 55. Honseld-Bataillon, 1 Escadron Máthás-Husaren und 10 Kanonen erst gegen 10 Uhr vormittags an der Strel angekommen, an deren linkem Ufer Biski gegenüber er Halt machte. Nachdem er mit dem Major Bethlen das Terrain recognoscirt hatte, ordnete er seine Truppen zur Bertheisdigung der über das Flüßchen führenden Jochbrücke und richtete seine Beschütze gegen die Krümmung der Poststraße bei Bad, wo die von Broos anmarschirenden Kaiserlichen einbiegen mußten. Er hatte bis zum Eintreffen der Arader Berstärkungen, deren Haupttheil nicht mehr weit sein konnte, den wichtigen Punkt allein zu halten, da Ezetz seine abgehetzten und ausgehungerten Truppen weiter zurück nach Déva führte, wohin nach glücklich vollzogener Operation auch Bem sich in Person begab.

Kemenh wurde für den Augenblick nicht behelligt, was zwar den Truppen nicht besonders zu statten kam, da diese Tag und Nacht in unsausgesetzter Bereitschaft gehalten werden mußten. Dagegen konnte sein Feldherr die erste Zeit des Bundfieders, das sich bei ihm eingestellt hatte, in einiger Ruhe verbringen und Austalten für Wiederaufnahme des Kampfestreffen. Zwar hatte seine Aufforderung an Hauptmann Runkan auf Uebergabe des Schloßes von Deva keinen Erfolg; andrerseits war Major

Hrabovsty, trot der wiederholten Mahnungen seinen Marsch zu besichleunigen, noch immer nicht an Ort und Stelle, als am Bormittag der 8. von Pisti Meldung kam, es zeigten sich von Pad her Kaiserliche und sei ein Angriff zu besorgen. Bem beschied Ezetz zu sich: "Gehen Sie und machen Sie was Sie können, Brücke verloren Siebenbürgen verloren!" Ezetz raffte zusammen was an Truppen in der Nähe zu haben war und marschirte im Eilschritt gegen Sz.-Andras, wo ihn aber die Mittheilung tras daß für den Augenblick jede Gesahr beseitigt sei: es war nur ein Auskundungsmarsch der Kaiserlichen gewesen, die nicht weiter als Pad gekommen waren und, ohne sich in einen Kampf einzulassen, sich wieder zurückgezogen hatten. Auf diese Nachricht ließ Ezetz eine Abtheilung Reisterei und eine halbe Batterie in Sz.-Andras stehen und schob 2 Compagnien vom 1. Szekler-Regiment mit zwei Kanonen nach Dedacs vor.

Endlich waren die ungarischen Berstärkungen vollständig auf siebenbürgischem Boden eingetroffen und vollzogen im Laufe des 8. Februar ihre Bereinigung mit Bem, der dadurch der Colonne Kalliand's an Truppenzahl nahezu doppelt überlegen war. Borerst wollte er sich seines Ballasts entledigen, indem er alle Kranken Berwundeten und Marodeurs sowie den großen Troß flüchtiger Familien, meist Beiber und Kinder, über Brad und Körös-Banha nach Großwardein abgehen ließ; als Begleitung gab er ihnen eine halbe Escadron Lehel-Husaren mit, die schlecht bewassnet ihm auf dem Schlachtselde von keinem besondern Bortheil sein kounten 198).

Cernoevic hatte am 7. den Hauptmann Tokats vom 1. Romanen-Gränz-Infanterie-Regiment in Buchner's Haupt-Quartier entsandt, wo derselbe mit Umgehung der feindlichen Aufstellung am Abend eingetroffen war. Es blieb daselbst nicht blos an diesem sondern auch am folgenden Tage alles ruhig, Kalliany glaubte seinen durch Kälte Strapaten und kümmerliche Berpflegung herabgekommenen Truppen diese Erholung gönnen zu müßen. Nur nach Tordás an der Maros wurde eine Abtheilung vorgeschoben, an deren rechtem User Hauptmann Reznar am 8. die Aranh gelangte; auch er mußte Halt machen, da der Angriff auf die Brücke von Piski erst am 9. erfolgen sollte. Damit war die günstigste Zeit verloren, und Kallianh tras der gerechte Borwurf daß er es nicht verstanden seinen Brooser Sieg zu benüßen und, wenn schon nicht am selben, doch am solgenden Tage dem geschwächten und eingeschüchterten

seinde entschloßen an den Leib zu rücken. "Soldaten die sich am Morgen 1888 7. so herrlich geschlagen", so läßt sich einer seiner Waffengenossen 1889 7. so herrlich geschlagen", so läßt sich einer seiner Waffengenossen 1890 viel über die Ungunst der Beschwerden 1890 Art vermochte, wären nach einiger Erstischung freudig weiter gesogen, hätten die Strels Brücke sicher noch vor Abend genommen und 1890 isten die Strels Brücke sicher noch vor Abend genommen und 1890 isten worden sich sie Sie Disposisionen sonder"\*). So aber wurden erst am Abend des 8. die Disposisionen für den Angriff gegen Biski ausgegeben 1890 und Hauptman Toslets an Sernoević mit dem Besehle zurückgeschickt, in dem am folgenden Tage bevorstehenden Kampfe mitzuwirken.

\* \*

Die von Sud nach Rord fließende, Arany gegenüber in die Maros mundende Strel (Strehl, Strell) gibt in ihrem Unterlaufe zur Linken tinen kleineren Arm frei, der fich bei Dedacs etwa 1000 Schritte wests warts von der Hauptmundung in die Maros ergießt. Das rechte Ufer bes Hauptarmes bis nahe an bessen Mündung bilden die ziemlich steilen Abfälle des Staramare, an denen die zerstreuten häuser und hütten des Dorfes Bisti tleben. Nächst einem bart am rechten Ufer liegenden, que pleich als Mauth- und als Birthshaus dienenden fteinernen Gebäude führte damals, und führt noch jest, eine bei 30 Klafter lange und durch eine Scheidemand in zwei Balften getheilte holzerne Jochbrude über das Flügchen, deffen linkes Ufer auf- und abwärts von der Brücke mit dichtem Geftrupp und Gebufche bewachsen ift und fich von da in eine durch den früher ermähnten tleinen Arm bemässerte Cbene mit Gruppen von Weiden Erlen und anderem Anholz ausbreitet; einzelne Meiereien und Gehöfte darin gehören noch zur Gemeinde Biefi. Die Ebene fest fich in einer Breite von beiläufig 3000 Schritt gegen Westen fort wo sie durch sauft ansteigende kleine Höhen begränzt wird. Die Strel, regenvollen Jahren ein reißendes Gebirgewaffer, im ersten Frühling von wild treibenden Eisschollen bewegt, mar jest gleich der Maros zugefroren, stellenweise so leicht, daß sie nur von einzelnen Fußgangern überschritten werden konnte. Auf ber Begend umber lag Schnee. Die von Broos nach

<sup>\*)</sup> Rahlit L.-Inf.-Reg. Bianchi S. 168.

<sup>\*\*)</sup> Wortlaut Gold.=Fr. 1853 Nr. 10.

Deva führende Poststraße hält erst längs dem linken Ufer der Mark eine westliche Richtung ein und biegt unterhalb Bab nach Süden ab, daß die Brücke von Piski erst hier in den Gesichtskreis des Wand derers tritt.

Der Aufbruch der Kaiserlichen von Broos erfolgte nach 5 Uk morgens. Nach dreistündigem Marsche stand man bei Bad, wo sich di Truppen für den Angriff ordneten. Während das Centrum auf der Boststraße vorzurücken hatte, wurden die linksseitigen Höhen zur Aufstellund der Geschütze benützt und die Plänkler vorgeschoben denen die Häuser und Gärten von Piski geschützte Stellungen boten; den rechten Flügel in des Ebene nächst der Strel-Mündung bildete die Reiterei Losenau's, jenseit der Maros stand romanischer Landsturm und die Colonne des Hauptmanns Reznar. Die Kaiserlichen zählten 3260 Mann Fußvolk und 700 Reiter; an Artillerie standen 27 Geschütze zur Berfügung; Oberk Kopal von Leiningen-Infanterie hielt die combinirte Pionnier-Abtheilunsstruckenbedürfnisse in Bereitschaft\*).

Remeinh Farkas, dessen Truppen nun schon die zweite Nacht und der britten Tag ihren Posten im Auge hielten, hatte diese Zeit zur möglichstein Sicherung seiner Stellung benützt. Die Brücke war auf der Pisker Seike der ausliegenden Streuhölzer entkleidet, das steinerne Haus daneben start besetz; die Truppen am andern Ufer waren in der Front durch das Flüßchen und die Büsche und Baumgruppen der Auen gedeckt, die Gesschütze hinter Erdauswürfen eingeführt. Sobald Kemeinh das Anrücken der Kaiserlichen gewahrte flog von ihm eilige Botschaft nach Deva: "er werde sich gegen die Uebermacht nicht halten können", worauf Bem, noch immer am Bundsieber leidend, den Obstl. Ezetz mit einer Colonne Fußvolk Reiterei und Geschütze voraus beorderte; er selbst versprach mit den übrigen Truppen auf dem Fuße zu folgen.

Es war ein schöner Wintermorgen als die Kaiserlichen das Gesecht mit einer Kanonade eröffneten, die aber lange Zeit dem Feinde keinen Schaden that; erst allmälig führte Herle seine Geschütze batterienweise näher und erzielte dadurch ein immer wirksameres Feuer; zwei feindliche Geschütze wurden demontirt, die übrigen auf weitere Distanz zurückgezogen. Es mochte gegen 11 Uhr vormittags sein als Kalliant, nachdem seine Plänkler den Piskier Hang vom Feinde gesäubert hatten, den

<sup>\*)</sup> Ordre de Bataille (Bendte) Binterfeldzug S. 251 f.

turm auf das Mauthhaus befahl. Bianchi-Infanterie dringt vor, mit kfälltem Bajonnet wird der Eintritt erzwungen, der Feind hinausstrieben, mas fich zur Wehre fest niedergemacht. Nun entspinnt fich ber tampf um die Brude die vom jenseitigen Ufer auf bas hartnadigfte mtheibigt wird. Oberl. Baron Anton Baum bat von feiner Division hianchi bald 30 Mann verloren und vertheilt seine Mannschaft hinter Merhand bedende Gegenstände nächst ber Brude: Die sächfischen Rager pruchen den Sturm, auch fie erleiden Berlufte und mugen weichen. alliany läßt aus dem Centrum zwei neue Compagnien Bianchi vorund von neuem beginnt der Sturm, die fachfischen Jager an ber bige, junges Bolt, aber an Muth mit geubten Beteranen wetteifernd. Bahrend gute Schuten die jenseits in den Auen vertheilten ungarischen tirailleurs aufs Korn nehmen, dringen ihre Kameraden auf den schmalen tangenbalken der Brude vormarts, andere schwingen sich auf die Brubung, mehr ale einer fturzt getroffen in die bier eisfreie Strel binab, ie Lieutenants Wolf und Baron Canit fterben den Heldentod. Doch udlich haben Einzelne die gefährliche Stelle glücklich hinter fich, haben en unzerftörten Theil der Brude gewonnen, von einem Augenblick zum mdern wird ihr Häuflein größer, bald find alle drüben und jagen mit Bajonnet und Rolben den Feind zwei- bis dreihundert Schritte weit vor ich her. Jest läßt Herle zu beiden Seiten der Brücke einige Geschütze uffahren und führt Oberl. Ropal seine Bionniere berbei, um die Obertede der Brude herzustellen und für die Truppe völlig gangbar zu nachen.

Um dieselbe Zeit, es mochte Mittag sein, hatte Hauptmann Cernoevic, der der empfangenen Beisung gemäß am Morgen von Bajda hunhad uisgebrochen war, den Bald von Pestes erreicht, an dessen Kand er halt machte und Streiswachen einerseits gegen Pisti anderseits gegen Harabet aussandte. Benn er entschlossen vorrückte so vollendete sein doses Erscheinen in Kemenn's rechter Flanke dessen Niederlage, ehe noch die aus Dova erwarteten Berstärkungen eingetroffen waren, und es war dann Bem kaum mehr möglich die Fortschritte der Kaiserlichen am linken Strel-Ufer auszuhalten.

Die Krifis für Kemeny war auf ihrem Höhepunkt als Bem in Debacs eintraf und, durch die zahlreich auf Wagen zurückgeführten Berswundeten und die am Schleppseile aus dem Gefechte gezogenen Kanonen von dem Ernst der Lage unterrichtet, das Bataillon Mariaffy und ein

Honved-Bataillon im Gilichritt auf den Rampfplat beorderte; einen The feiner Truppen liek er in Debace und Sz. Andras als Referve gurul mit allen übrigen setzte er fich gegen Bieti in Marsch. Die Raiserliche begannen fich auf der Ebene zu entwickeln, Oberl. Baum befeste et Beholz rechts von der Strafe, auf welcher andere Abtheilungen Biand die Berfolgung des Feindes fortsetten, als um eine Strafenbiegun die eben eintreffenden beiden ungarischen Bataillone sichtbar murden Sie näherten sich den Raiserlichen mit Zeichen friedlicher Absicht, weit Tücher wehten von vielen Bajonneten, einzelne Leute winkten oder fandte freundlichen Zuruf in deutscher und ungarischer Sprache, so daß d Kaiserlichen das Feuer einstellten und jene ruhig herankommen ließen Man schien bald eines Sinnes zu sein, begrüßte fich kameradschaftlich reichte einander die Sande. Feldwebel Prager von Bianchi übernahm Fahne des Bataillons Mariaffy, einzelne Officiere Chargen und Rem übergaben ihre Waffen den Kaiserlichen, während andere ungarische Offi ciere im Gegentheil verlangten die Kaiserlichen sollten ihre Waffen über geben, woraus hier rathloses Durcheinanderwogen dort leidenschaftliche Hins und Herreden entstand, das selbst zur blutigen That wurde. S trat ein Honved-Officier auf den Oberl. Levier von Karl-Rerdinand jur Beit den treu gebliebenen Szofler-Bufaren jugetheilt, los und fru ihn ob er kaiferlich fei; auf die Bejahung Lepier's erklärte ihn jene friegegefangen, forderte ihm den Degen ab und wollte eben Sand an ih legen, ale ihm ein Gemeiner von Bianchi das Bajonnet in den Leit rannte. In diesem Augenblicke scheint Bem auf bent Schauplate ein getroffen zu sein, während am andern Ufer Losenau, als er den plötz lichen Stillftand im Rampfe wahrnahm, an die Brücke heranritt un zu sehen was es gebe. Bem mochte ahnen was vorging. Die Mariss waren faiferliche Solbaten vom Regimente Groffürst Dichael, und ba bei solchen, wo fie in die vielfach ersehnte Belegenheit tamen zu ihrn alten Fahnen gurudgutehren, Berfuche folder Art auch mitten im Gefcht vorkamen, hatte fich ja mahrend des turgen Berlaufes des Feldzuges oft genug gezeigt. Entichloffen wie Bem war ließ er eine Abtheilung feiner mitgebrachten Truppen rafch vorruden, um den Anoten zu gerhauen bet er nicht lofen konnte. So ertonten benn auf einmal, von einer andem Seite als von welcher das Bataillon Mariaffy gekommen mar, South eine ungarische Colonne rudte unter bem Schutze einer Planklerkette beran, welche lettere fich öffnete und zwei Felbstücke enthüllte, beren Rartatichen

bungen in den aus Freund und Feind gemischten Knäuel einschlugen. bier borte jest mit einemmal alles Fraternifiren, aber auch alles Deutiren auf, man ichrie gegenseitig über Berrath, jeder griff zur Baffe und kb um fich; man schof und ftieg und ftach, wobei mancher Schlag ben brechten getroffen haben mochte; benn die weißen Uniformen und bas wiße Riemzeug der Michaeler trugen nicht wenig dazu bei die Berrrung zu fteigern. Bei diefer Gelegenheit mar es auch wo die Raiferiben einen der begabteften und ritterlichften ihrer höheren Officiere vermen: Losenau, von zwei Flintentugeln ins Rudgrat getroffen, sant zu boben; mit Muhe und unter fortmahrenden Schmerzen murde er aus em Gefechte getragen und auf einem mit Ochsen bespannten Schlitten wrudgeführt. Der Birrmarr am linken Ufer nahm inzwischen mit jedem bugenblicke zu. Die Raiferlichen drangten zur Brude bin um fich hinüber n retten, aber im Strom mit ihnen auch viele von der Gegenseite, Officiere ne Manuschaft, sei es in feindseliger Absicht, sei es weil sie wirklich der Reinung maren die Sache der Aufständischen zu verlassen; und so malzte b jest der bunte Saufe über die Brude, wo es ein grauliches Durchinander gab. Die Soldaten Bem's waren den Drängenden auf der berfe, und das Unglud murbe für die Raiferlichen vollständig gewesen sein, menn nicht zur rechten Zeit Baron Baum mit feiner Abtheilung aus em Gehölz hervorgebrochen ware und durch einen entschloffenen Angriff ie Berfolger eine Beile aufgehalten hatte; bann marf er fich mit feinen kuten in das Flugbett das fie balb auf der jugefrornen Decke, halb. Do diese eingebrochen oder eingeschoßen war, bis über die Buften im ifigen Waffer watend, mühsam durchschritten. Noch am linken Ufer purde ein Häuflein Bianchi, bei 30 Mann, von mehr als 100 Honveds berrafcht bezwungen entwaffnet, dem Lieutenant v. Mold die eigene Schärpe um den Hals gewunden um ihn zu erwürgen. Da rif Corporal bochanoweti, indem er feinen Kameraden gurief: "Folgt meinem Beifpiel!" inem Honved die Flinte aus der Hand, schlug den feindlichen Ofkier mit einem tuchtigen Rolbenftog auf die Bruft zu Boden und überrichte beffen Degen feinem befreiten Lieutenant; ben andern Gefangenen Andte es, bis auf 8 die in dem Handgemenge ihren Tod fanden, fich uch dem Beispiele ihres Corporals mit den Gewehren ihrer Gegner u bewaffnen, fich sammt ihrem erschöpften und in ber hand verwundeten Officier, den Rochanowelli in feine Arme nahm, durchzuhauen und durch nas Flugbett das rechte Ufer zu gewinnen 199).

Mit dem Auftritte, der sich rascher abspielte als hier erzählt werben vermochte, hatte das Gefecht mit einemmal eine andere Bendu bekommen: aus den turz zuvor Angegriffenen maren jest die Angrei geworden. Den Weg, den bei ihrem überhafteten Rückzug die Raiserlich genommen, schlugen nun die Ungarn ein. Bem beorderte das 11. u 55. Honved-Bataillon theils durch das Flugbett theils über die in b Awischenzeit durch Ropal's Bionniere fast vollständig wieder hergestell Brude und befahl bas fteinerne Bebaube am Ausgang berfelben an Nach einem blutigen Kampfe mar es im Besitze der Ungan die jett langs den einzelnen Säufern mit denen das Gebirasborf bis a Die Strafe berabreicht vorwärts rudten, in fortwährendem Rugelmed und zum Theil Handgemenge mit ben Raiserlichen, mahrend Bem fcute über die Brude ichicte, eine Reiter-Abtheilung nach der ander auf das rechte Ufer warf und sich hier immer mächtiger entwickelte. D Raiserlichen waren nach den groken Berluften die sie jenseits, dann bei Rampf auf der Brude, bei der Bertheidigung des Mauthhauses erlitte in fortmährendem Weichen, mehr ale einmal von ihren jest fiegberauscht Berfolgern auf das härteste bedrängt. Dazu kam daß die Artillerie, weld die Ungarn in der Berfolgung aufhalten sollte, ihre Munitions-Karu vergebens fuchte: die gemietheten Fuhrknechte, mit deren Bferden die let teren bespannt maren, hatten das weite gesucht so daß die Geschütze m mit der in den Brot-Magazinen vorhandenen Kartätschen-Munition dient werden konnten\*). Die Batterie des Oberl. Hietsch fah fich a einmal vom Feinde überflügelt, der Officier erhielt einen Bajonnetfu und wurde gefangen; die Geschüte, unter benen fich zwei Debrecziner be fanden welche die Raiferlichen bei hermannftadt ihren Gegnern a genommen hatten, schienen verloren. Da sammelte Hauptmann Degmi von Bianchi zwei Dutend seiner Leute, warf sich auf die Ungarn un befreite, unterstützt von der Bedienungsmannschaft die tapfer mitsoch die Geschütze; nur eines und ein Munitions-Rarren, deren gemiethete Fuhr fnechte bavongeritten waren, blieben in den Händen der Feinde. Ein Gefahr anderer Art gab es als ein Honved nur wenige Schritte wit auf den Obriften Stutterheim anschlug; doch bevor er abfeuern fonnt streckte ihn ein Corporal von Bianchi durch einen Bajonnetstich nieden In der Zwischenzeit war es Herle gelungen zwei Dreipfünder auf eines

<sup>\*)</sup> Sold.-Fr. 1853 Nr. 10.

prtheilhaften Bunkte abprozen zu lassen, beren Kartätschenladungen er ist in die Reihen der Ungarn sandte und dadurch der befreundeten Instateie einigermaßen Luft machte. Die Trommeln wirbelten Bergatterung, ie Soldaten eilten sich zu sammeln, und die einzelnen Abtheilungen nahmen ktürzester Frist ihre Aufstellung vom Morgen ein, während Bem mit inem Szekler- und einem Honved-Bataillon die Höhen nächst der Straße seite und das wiedergewonnene Brückenhaus zum Stützpunkte seiner zuen Aufstellung machte.

Der frankliche Buchner hatte in Duhlbach von den großen Berftaringen erfahren die seinem Gegner aus Ungarn zugeführt worden waren, kel stärker als er fich hatte einbilden können. Es waren schon die Bethe an Coppet ausgefertigt mit feiner Brigade nach Bisti aufzubrechen, is Meldungen über gefährliche Unschläge ber Szefler, die mit bedeutenden traften gegen Mediasch im Anzuge seien, einliefen und den Commanixenden bestimmten die Garnison von Mühlbach nicht zu schwächen. Dafür beschloß er trotz seines Unwohlseins in Person auf das Schlachtpld zu eilen um mit den dort vorhandenen Streitkräften das mögliche u bersuchen. Es war um die zweite Nachmittagestunde als er in Bad jutraf und, nachdem er sich vom Stande der Dinge unterrichtet, die borrückung des ganzen Corps anordnete; auch den Hauptmann Reznar ng er bom rechten Maros-Ufer zur Mitwirkung herbei. Der kaiserliche jeldherr durfte die Brucke nicht im Befite des Feindes laffen, deffen Riederlage vollständig fein mußte wenn ihn im Rucken von der ungaris hen Seite her unerwartet die Geschütze Thodorovie' und Glaser's trafen; enn noch immer war Buchner des Glaubens daß feine Banater Waffenmossen nicht unthätig bleiben würden.

Bon dem Augenblicke wo die kaiserliche Infanterie ihre Stellungen pm heutigen Morgen wieder bezogen hatte, war nur die Artillerie noch i Thätigkeit geblieben und diese hatte mit der geringen Munition über ie sie verfügte sparsam genug umgehen müßen: jeder einzelne Schuß war mau berechnet und gezielt worden, ehe man ihn losbrannte. Allein dem hatte jett nicht blos viel Kanonen sondern auch viel Bulver nicht zu sparen; er ließ eine neue halbe Batterie über die ötrel kommen und besetzte damit einen dominirenden Punkt, von wo er ie kaiserlichen Geschütze so wirksam beschoß daß Herle, während er mit inem Theile derselben gegen Bem Front machte, die übrigen in eine

geschütztere Stellung zurudgeben ließ. Aber nun waren die davongefahrt Munitions-Rarren wieder zur Stelle geschafft worden und die Arbeit die sich jest alle Waffengattungen theilten. konnte von neuem begint Die allgemeine Borrudung der Raiferlichen leitete eine Attaque von D Chevaurlegers gegen die Sufaren des linken ungarischen Alugels ein. Bem bis in die Ebene nächst der Strel-Mündung vorgeschoben hatte. Attaque wird zuruckaemiesen. Oberl. Kreb verliert das Pferd und schädigt fich beim Fallen am Fuße; fein Ramerad Geringer bebt ibn sein eigenes Pferd und erreicht, daneben zu fuß laufend, trot der folgenden Hufaren gludlich feine Divifion \*). Das find Buge von held muthiger Waffengenoffenschaft, wie fie mitten im Rriegsgewühl nur häufig bem Blid entgehen; es ift barum werth, wo une folche Buge a behalten find, ihrer mit lobpreifender Rührung zu gedenken. Mittlerm waren die Husaren indem sie den Geschlagenen hitig nachsetten in mit Geftrupp bewachsenes Terrain gerathen, wo eine Abtheilung fai licher Infanterie fie auf 60 Schritte ankommen liek, bann Feuer und, von Mar-Chevaurlegers und Szekler-Hufaren unterftutt, mit fälltem Bajonett vorructe, so dag die feindlichen Reiter in Unordnu zurückeilten um sich von neuem zu formiren. Schon hatten auch die 🌡 fcute Berle's Fortidritte gemacht und ben rechten Flügel Bem's. die Auslaufer des Staramare befett hatte, mehr und mehr bedrangt, jest das Bataillon Karl-Ferdinand auf dem Kampfplate eintraf und ve einem Bataillon Biauchi und einem Sivkovich unterstützt gegen die Höh anrudte, mahrend zwei andere Bataillone, Bianchi und Parma, mit zw Divisionen Reiterei gegen die Strel marschirten um dem Feinde den Ru zug abzuschneiden. Bald maren von jenen die Hänge erftiegen, wo fie tr des abschüßigen und ichlüpfrigen Bodens immer weiter vorschritten ut ben Feind aus einer Position in die andere brangten, bis er gang auf die Strafe hinabgeworfen mar. Es mar ber entscheidende Wendepunkt in biefer Phase bes Rampfes. Denn jest brangt ber geschlagene rechte Flügel ber Ungarn gegen die Brude, aber auch das Centrum und ber linke Flügel, das Weichen des rechten gewahrend, halten nicht langer Stand, mahrend die Raiserlichen, die Bem vergebens durch Rartatschenladungen aufzuhalten sucht, ihren Bortheil nicht mehr aus ben Sanden laffen. So brangt denn jest alles, Ungarn wie Raiferliche, gegen die Brucke, Rarl-

<sup>\*)</sup> Thurbeim Achtes Uhl.=Reg. S. 189 f.

pinand und das 11. Honved-Bataillon kommen fast gleichzeitig beim uthhaus an das in den wenigen Stunden nun schon zum viertenfeinen Herrn wechselt. Auch auf der Brücke entsteht, wie beis g anderthalb Stunden früher, ein gewaltiges Gedränge, aber diesfind es Ungarn von allen Waffengattungen die auf das linke Ufer ngen, und Berle's Gefchofe ichlagen eines nach dem andern in ben ngenden und lärmenden Haufen ein, so daß die Brücke bald von Leichen rfüllt ift. Am andern Ufer pflanzt sich der Kampf fort, Karl-Ferand und Bianchi drangen die Honvebs die wiederholt neuen Stand faffen fuchen. Rement läßt feine Mathas-Bufaren gegen bie Brude reiten; aber von Gefchuts und Gemehrfeuer empfangen mußen fie brt machen, eine Anzahl Todter und Berwundeter, darunter ihren bfern Rittmeister Horvath, auf der Wahlstatt zurudlaffend. Czet führt Bataillon Mariaffy zur Unterftützung herbei, als fich ihm einige kann Bianchi entgegenftellen bie ihm ben Sabel abfordern; rafch wendet Ffein Bferd und entgeht gludlich ber Gefangenschaft. An einer andern telle kommt ein ungarischer höherer Officier an den Hauptmann Polloma angesprengt, der das Pferd beim Zügel faßt und den Reiter fragt per er sei. "Ich bin der Bem!" antwortet dieser, macht mit einer raschen Bendung sein Pferd los und saust davon; ein Feldwebel von Bianchi wießt ihm nach, aber in bemfelben Augenblicke hat fich ber Reiter auf den Hals feines Roffes niedergebeugt, fo daß die Rugel über ihn wegpfeift. Bei ben Raiferlichen meinte man, es fei Baron Rementy gewefen.

Es war gegen 3 Uhr nachmittags. Die Truppen, die Bem in die Schlacht geführt hatte, waten in voller Auflösung. Die Biharer Reiter waren die ersten die, am linken Ufer angelangt, mit verhängten Zügeln in der Richtung von Deva zurückjagten. Ihr Beispiel wirkte ansteckend, die Reiter sprengten wie toll davon, das Fußvolk lief sich den Athem aus, vergebens waren Bitten und Vorstellungen. Bem selbst, der mit aller Macht das Gesecht wieder herstellen wollte, sah sich vom Strom sortgerissen, was seine Wuth nur erhöhte. "Ich muß die Brücke wieder haben oder ich werde fallen!" rief er Czek zu. Zuerst galt es die Flüchstigen aufzuhalten und der Verfolgung eine Schranke zu setzen. Für beides mußten die Husaren herhalten. Während Württemberg-Husaren, die letzten im Zuge, alle Kraft ausboten die Geschütze, von denen mehr als eines demontirt war, nicht in die Hände der Kaiserlichen fallen zu lassen, sprengten andere in den vordersten Reihen die Straße hin und

her um die Fliehenden zur Befinnung zu bringen, wobei es an Hieb mit der flachen Klinge nicht fehlte. Hier war es ein zweitesmal an diese Tage in die Hände des Hauptmanns Cernoević gegeben den Sieg be Kaiserlichen zu vervollständigen. Er hatte sich in der Zwischenzeit vo Bestes gegen Barcsa in Marsch gesetzt, wo er ungefähr um 2 Uhr nach mittags eingetroffen war; hier aber hatte er Halt gemacht und sich b gnügt durch Errichtung einer Wagenburg dem Feinde den Weg nat Deva zu verlegen; allein die Ungarn kamen gar nicht nach dieser Seite

Bem hatte, wie wir miffen, feine Referven an den Soben nach Debace und Sz.-Andras aufgeftellt, denen jest die Aufgabe zufiel be allgemeinen Flucht vom Schlachtfelbe ein Ziel zu feten; Obstl. Bethle zog durch Husaren einen Cordon den bei Gefahr vom Fleck weg nieden gemacht zu werden niemand überschreiten durfte. Allmälig fanden fa die einzelnen Truppenkörper wieder zusammen, die Bataillons wurde neu formirt und zu beiden Seiten der Boftstrage aufgestellt; den Bat terien wies Bem theils die Boftstrafe theils beherrschende Bunfte auf den ansteigenden Bohen an. So erwartete er Buchner der seinerseits immer mehr Truppen auf das linke Strel-Ufer herübergezogen hatte und die felben zu einem neuen Angriff zu ordnen ichien. Allein da zeigte fich's daß die Artillerie-Munition verschofen mar; die Munitions-Reserve befand sich fünf Meilen vom Rampfplat, und es mar verfäumt worden recht zeitigen Befehl zu geben selbe an Ort und Stelle zu schaffen. Dan war alfo jest, nach einem fo entscheibenden Siege, in einer außerft bedrohter Lage, da man Bem als den Mann kannte fich einen folchen Bortheil nicht entgeben zu laffen. Berle half fich in diefer Berlegenheit damit daß er leere Haubigen-Batronen verwenden ließ, mahrend die Infanterie durch fleißiges Blankeln die gegnerische Stellung erschüttern zu wollen schien, in Wahrheit aber den neuerlichen Rückzug auf das andere Ufer zu deden fuchte. Kaum nahm dies Bem mahr als er eine neue Borruckung befchlof; Sabrovity und Doban führten ihre Colonnen in die Ebene den weichen ben Raiserlichen nach, Burttemberg-Bufaren führten eine Attaque gegen Mar-Chevauxlegers aus; aber die Dunkelheit mar hereingebrochen und man mußte beiderseits bom Rampfe ablaffen. Bon der einen Seite ftand Biefi beffen Saufer durch den erbitterten Nachmittagekampf in Brand gerathen waren, von der andern ftanden Sz. Andras und Szantohalma,

<sup>\*)</sup> Sieb. Bote 1853 Rr. 61 S. 300.

m den Ungarn in der ersten Berwirrung ihrer Flucht angezündet um be Berfolgung der Kaiserlichen aufzuhalten, in hellen Flammen, deren biederschein den nächtlichen himmel röthete.

So endete die Schlacht bei Biski, in ihrer heftigkeit vielleicht die blutigfte. bihrem wechselnden Berlaufe die merkwürdigfte des ganzen Feldzugs. Bem M von ihr den Ausbruck gebraucht haben: "L'affaire de Piski c'est une hiniature de la bataille de Leipsic", momit er nicht blos jene beiden Momente gemeint haben mag, fondern auch das dritte daß fie in ihren Folgen nticheidend mar. Rur fiel diese Entscheidung nicht wie bei Leipzig zu Gunften ke Siegers, denn das war ohne Frage Buchner, sondern zu deffen Ungunften ms. Er hatte mit Aufbietung aller Kräfte den Streich in einer Borausbung geführt die er schließlich nicht bestätigt fand: kein Ranonenschuß hatte ich im Rücken von Bem's Truppen vernehmen laffen, kein Wahrzeichen bom Anrücken befreundeter Streitkräfte aus dem Banat war ihm geworden 200). Dagegen mar die Gefahr von der Szefler-Seite im Sudoften des Landes gewachsen und diese mar es, wie Schurtter und Engelhardt wiederholt in ihn gedrungen hatten, der er jest die Spite zu bieten hatte. Diese beiden Motive erklären es hinreichend und rechtfertigen es zugleich, daß der kaiserliche Feldherr nicht blos — was er schon wegen des eingetretenen Mangels an Geschütz-Munition hatte thun mußen bas Feld räumte das feine fiegenden Truppen gewonnen hatten, sondern auch, nachdem noch am selben Abend durch einen Transport aus Karlsburg jenem Mangel abgeholfen war, seinen Rückzug ohne Aufenthalt fortsette 201).

Die Verluste des Kampfes bei Piski waren auf beiden Seiten, im Berhältnis zur Zahl der Streiter die sich gegenübergestanden, ungemein groß. Wenn wir dem ungarischen Berichterstatter Ezek glauben dürften, so hätte der auf kaiserlicher Seite jenen der Ungarn um das dreissache überstiegen: es gefällt ihm nämlich erstern auf 2000 Mann "anzunehmen", während er diesen blos auf 600—700 Mann veranschlagt\*). Es war jedoch eher das umgekehrte der Fall. Die Verluste auf kaiserlicher Seite kennen wir ziffermäßig: von Officieren 5 todt, 9 verswundet, darunter Losenau tödtlich, 1 gefangen; von der Mannschaft 125 todt, 381 verwundet, 141 vermißt, 22 gefangen, zusammen ohne

<sup>\*)</sup> Czet Feldzug S. 210 und bei Rlapta II S. 274 f.



die Officiere 669. Den Löwenantheil an den Erfolgen des Heldentag hatten die tapfern Tarnopoler Bianchi, sie trafen auch die meisten Be luste: von Officieren 3 todt und 7 verwundet — also zwei Drittel Gesammtverluftes! - von der Mannschaft 42 todt, 136 verwund 57 vermift, also 235 von 669. Auch von Officieren wurden am Aben ber Schlacht zwei vermigt, die fich aber nach ein paar Tagen wieder ei fanden. Unter seinen Waffengenossen machte der Tod des Oberl. hu Wagner am meiften Aufsehen, weil ihm im Sommer 1848 inmitten ein heitern kameradschaftlichen Gelages ein altes bakliches Zigeunerweib von ausgefagt hatte: er werde in einem halben Jahre den schönften Soldaten todt auf dem Schlachtfelde sterben, "rasch und schmerzlos". In der Th fand fich an ihm nicht die mindeste äußere Berletung; an der Streie Brude hatte ihn, mahrend er ftebend zur bevorftebenden Attaque feine Pferde die Gurten fester anzog, ein matter Zwölfpfünder im Niedersauk durch den blosen Luftdruck getödtet\*). Die Ginbufe der Ungarn läßt fie da die Ergebniffe der amtlichen Meldungen nicht bekannt geworden, nu beiläufig ichaten. Eine genauere Angabe liegt nur vom 24. Honved-Bataillon vor. das an Todten 2 Officiere und 140 Mann, an Berwunbeten 5 Officiere und 160 Mann, an Bermiften 80 Mann eingebuft haben soll \*\*). Doch hat dieses Bataillon in die Action viel weniger eingegriffen als das 11. und das 55., von denen man daber schließen muß daß ihre Berlufte größer gewesen; Todte und Bermundete diefer beiden Bataillone lagen haufenweise auf und nächst der Strel-Bruck. Nach der jedenfalls übertriebenen Aussage von Devaer Bürgern wurden dort, wo allerdings der Kampf nicht weniger als dreimal, und zwar jedesmal andauernd und erbittert muthete, von Freund und Feind weit über 1000 Leichen bearaben.

Bem selbst hatte sich, trozdem ihn in der Salzburger Affaire ein kleinerer, bei Broos ein ernsterer Unfall getroffen, und obwohl wiederholt von seinen Officieren gebeten, von seinen Soldaten beschworen sich nicht fortwährend so augenscheinlicher Gefahr auszusetzen, auch diesmal mit Unerschrockenheit mitten im Augelregen bewegt. Allerdings trug diese klibblütige Ausdauer nur dazu bei die Meinung von dem Zauber zu bestärken der ihn, wie sich's der gemeine Wann nicht nehmen ließ, schützend umgah



<sup>\*)</sup> Thürheim Reminiscenzen G. 244 -246.

<sup>\*\*)</sup> Rahlik S. 181.

per Szefler schwur bei Himmel und Erde, und konnte in Zorn gerathen jenn man's ihm nicht glauben wollte, in der Bisker Schlacht sei dem Baterchen" eine Rugel durch die Brust und wieder zum Rücken herausstahren ohne ihm zu schaden \*).

Die zahlreichen Verwundeten auf ungarischer Seite wurden noch in er Nacht vom 9. zum 10. nach Deva überführt, wo dem Hauptmann Kunkan die ganze Garnison seines Felsenschloßes durchging, so daß er zum jemand hatte seinen Waffengenossen Cernoević um Ersak zu bitten der Feind den Abgang merkte. In der That war Cernoević schon kuhr morgens am 10. vor Deva und plänkelte mit den Ungarn, pährend er unbemerkt 150 Mann in die Veste warf und sich dann bis kosztesd zurückzog. Als er wahrnahm daß der Feind keine Anstalten tras ie Stadt stärker zu besetzen rückte er am 12. von neuem vor, machte dei 500 Gesangene und scheuchte den Rest in die Gebirge, wo sie großenzheils vom romanischen Landsturm erschlagen wurden. Unter den 500 Geziangenen besanden sich 300 Schwerverwundete aus der Schlacht bei Piski, don denen bis zum 14. nicht weniger als 116 starben.



<sup>\*)</sup> MS.=Biographie Bem's.

## 3m großen haupt-Quartier.

23.

Die Physiognomie der beiden Hauptstädte nach der Besetzung durch die kaiserlichen Truppen war die wie sie eben, gegen das frühere bund und laute öffentliche Treiben gehalten, nach einer so einschneidenden Wand lung sein konnte: der einmarschirte Soldat gebot und stolzirte, der eine geschüchterte Burger schwieg und ducte sich. Schritt für Schritt breitete fich die Militair-Behörde mehr aus. Am 8. Januar wurde das Ludoc. viceum besetzt, welches die revolutionäre Regierung in der letzten Zeit für ihre Zwecke hatte einrichten wollen\*); jetzt wurde das kaiferliche Banner aufgepflanzt, doch die Eröffnung der Curfe erfolgte nicht, die Böglinge, 38 an der Bahl, erhielten für's erfte Urlaub auf zwei Wochen. Drei Tage später nahm das Militair das Comitats-Bebäude in Beschlag, die alten Comitats-Husaren mußten abziehen. Im großen Ganzen liegen fich übrigens die neuen Gafte ziemlich forglos gehen. Zwar waren alle größeren Räumlichkeiten für militairische Zwecke in Anspruch genommen; für ihre Sicherung aber geschah nicht das mindeste. Spitäler Magazine Etabliffements aller Art lagen in einer Stadt umber die kaum der Revolution entriffen und, ohne irgend welche prakticable Borwerke gegen außen, nach allen Seiten offen mar. Die Berbindung des wehrlofen Best mit dem festen Ofen vermittelte einzig und allein die Rettenbrude. Sie mar erft turg por Ausbruch ber Feindseligkeiten eingehängt worden, Geländer und Bflasterung waren noch nicht hergestellt, einige Nebengebäude harrten ihrer Bollendung. Trot alle dem mar fie bequem gu

<sup>\*)</sup> Bd. IV Anm. 251).

siren und hatte für die strozende Ueberfülle ihrer Dauerhaftigkeit und aft bei den riesigen Transporten und Märschen, die sie in den Tagen und Einmarsches über sich hatte ergehen lassen müßen, das inzendste Zeugnis abgelegt <sup>202</sup>). Allein diesen Uebergang militairisch zu ätzen, einerseits mit den wichtigsten Militair Etablissements in Best berseits mit der Ofener Festung in Berbindung zu bringen, dieses htige Object in möglichsten Vertheidigungsstand zu setzen, daran ien weder ob der Königsburg drüben noch im Haupt-Quartier des Armee-Corps hüben irgend jemand zu benken.

hing diese Sorglofigkeit mit der in der erften Zeit allgemein vereiteten Meinung zusammen, der Krieg sei eigentlich aus und man beide fich in ungeftortem Befite der Hauptftadte? 203) So murde auch r Belagerungsftand in einer überaus milden Weise gehandhabt. Die iserlichen Truppen waren keine acht Tage eingerückt und schon ging fast Mes feinen Gang wie früher in der vormärzlichen Zeit, es herrschten Idnung und Rube, die Geschäfte nahmen ihren regelmäßigen Berlauf, ie Märkte waren besucht und belebt 204). So war es auch mit der Ge-Migkeit. In der ersten Zeit wurde im ungarischen Theater nur dreimal ie Boche gespielt, doch schon in der zweiten Balfte Januar kamen die Aglichen Borstellungen in Gang. Das adelige Casino, einige Tage gesperrt, ffnete bald wieder seinen Mitgliedern die gewohnten Raume. Der königich ftadtische Commissar v. Havas gestattete öffentliche Unterhaltungen, and so ließ sich der Fasching selbst in diesem schweren Jahre nicht ohne Auftbarkeiten an\*). Sogar die Natur schien zur Bersöhnung geneigt. Denn trot des ftrengen Winters und reichlichen Schneefalles ging der icht ohne Grund gefürchtete Eisstoß ruhig ab; der Strom der am 25. im stärksten auschwoll, sette zwar die niedrigen Theile von Ofen unter Baffer, doch ohne nennenswerthen Schaden anzurichten; auch fank bie Flut bald und rasch, schon am 27. war alles im normalen Stand.

An militairischen Aufzügen und Schauspielen konnte es in den Hauptsstädten eines vom Krieg heimgesuchten Landes nicht fehlen. Bald rückten neue Truppenkörper ein oder ab, bald brachten auf dem eisfreien Fluße Dampfer und Schlepper solche aus den obern oder untern Gegenden oder nahmen sie mit sich fort. Endlose Transporte aller Art, Durchmärsche von Militair, Einbringung von Gefangenen gab es alle Tage. Zu den



<sup>\*)</sup> Bergl. vor. Bb. S. 439 f.

bedeutenderen Ereigniffen folden Charafters zählte im letten Drittel Januar der Ausmarsch des FME. Schulzig nach dem Norden zur B einigung mit Schlif; ber plötliche Aufbruch fast ber ganzen Garnison ber Szolnoter Richtung und die eben fo ichnelle Ruckfehr derfelben; 29. der Ginmarich ber beiden ichonen und fleghaften Brigaden Bbg u Colloredo von der Division Cborich. Ein paar Tage darauf fand Todtenfeier für den hingeschlachteten Grafen Lamberg statt, wie der fe marichall ein ähnliches Trauerfest für das Opfer des Wiener Rig gebäudes veranftaltet hatte. Den jammerlich zerfesten Leichnam Camben hatte man unmittelbar nach der Gräuelthat in aller Stille bei den S viten beigefett, von wo er bann ebenso heimlich in die grafliche Familie gruft überführt werden sollte; die Wirren der darauf folgenden 3 bas fich immer bichter ausammenballende Rriegsgewitter, der Beginn militairischen Feindseligkeiten hatten verhindert, was nunmehr mit groß Geprange begangen werden follte. Am Abend des 31. Januar mu der Sarg unter geiftlichem und militairischen Beleite bei den Servit erhoben und in die Garnisons-Rirche übertragen. Am 1. Februar w mittags fanden unter Ausruckung der Grenadier-Bataillone Schneider Bitermann Richter und Marting, bes 6. Sager-Bataillor bann einer Divifion Civalart-Uhlanen und einer Angahl Batterien, Unwesenheit des Feldmarschalls, der Generalität und des gesammten ni dienstlich verhinderten Officiers-Corps die Seelenmeffen statt; am Schlu defilirten die Truppen vor ihrem Oberfeldherrn. Ein dreimal wiederhold Feuer aus den ringe auf den Soben des Schlogberges aufgestellten 1 Geschützen donnerte in die Schwefterstädte hinab und weit in die U gebung hinaus die nachträgliche Suhne für einen in ihren Mauern, ihrem Weichbild begangenen verabscheuungswürdigen Act von Berry und Grausamkeit; die Lufterschütterung war so stark daß in mehren Baufern von Ofen, wie bei einem Bombardement, Fenfterscheiben sprangen\*).

Die Vornahme dieser imposanten militairischen Feierlichkeit war wohl mit Absicht für eine Zeit gewählt wo sich, während der kurz vonnt gegangenen zeitweiligen Entblößung der Hauptstädte fast von ihrer gesammten Besahung, die revolutionären Elemente von neuem zu rühren versucht hatten. Am Tage der Erhebung der irdischen Reste des Grasen von den Serviten hatte Wrbna eine scharfe Kundmachung erlassen, welche

<sup>\*)</sup> Bergl. Br. 3tg. 1849 Nr. 31 vom 6. Februar S. 353.

en die einen unruhigen Beift zeigen murben unweigerliche Abstellung n Militair in einem fernen Kronlande brohte; die Rundmachung follte n haus zu haus abgegeben, durch den hausherrn oder deffen Stell-Areter Bartei für Bartei mitgetheilt, nachdem dies geschehen mit dem Mauge derfelben begonnen werden\*). Jest murden auch die Zügel des Magerungszuftandes fester angezogen. Rurz zuvor mar das Erscheinen n !.. Befti Sirlap" eingestellt worden; auf den letten Redacteur des tattes Szilághi Sándor, einen jungen Mann von kaum zwanzig Jahren, urde gefahndet; eben fo auf den Buchdrucker Gifenfels, deffen durch mausgabe ber ichanblichsten Placate verrufene Officin ichon um Mitte anuar gesperrt und versiegelt worden war; endlich auf den Redacteur B ehemaligen "Bolksfreund" A. Ziegler oder Cziegler. In der Nacht m 3. zum 4. Februar wurden zwei Mitarbeiter des gewesenen "Spiegel" Wigehoben: Rarl Hoffmann der ein Betöfi'iches Gedicht ins Deutsche berfett \*\*), und David Ruh aus Brag, eine Zeit Schauspieler, ber unter km Ramen Donnan allerhand Brandauffate in die Welt hinausgeschickt ntte. Ginige Tage fpater mar von einer Berhaftung Szentfiralbi's zu Bren der aber bald wieder auf freien Fuß gesett murde; hingegen tauchte m den 12. Februar der lang gesuchte Gifenfels auf, an den die Sicherkit8-Organe fogleich ihre Sand legten. Auch von einer Beschlagnahme er Bucher und Papiere bes Großhandlungshauses Wodianer, selbst von wrgenommenen Berhaftungen erzählte man sich, was sich aber zulett barauf beschränkte daß sowohl der Pefter als der Wiener Chef des Bantgeschäftes in Sachen der Roffuth-Noten, an deren erfter legaler Emisfon fie mitbetheiligt maren, wiederholt vernommen worden waren.

\* \*

In den untern Militair-Areisen so wie in jenen des loyalen Theiles der Best-Ofener Bewölkerung empfand man es peinlich daß seitens der obersten Heeresleitung oft wochenlanges Stillschweigen über den Gang der Operationen beobachtet wurde. Das brachte nun wohl die Lage der Dinge

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der lette Gruß an Karl Hoffmann" von Moriz Szeps; R. Br. Tagbl, 1883 Rr. 142 vom 26. Mai.



<sup>\*)</sup> Proclamation vom 31. Januar, Frift der Berlautbarung bis 2. Februar 1849; Sammlung der Manifeste XXIII S. 43 f.

mit sich. Einestheils mußte man, schon um des von allen Seiten lauernd Feindes willen, fich darauf beschränken vollzogene Thatsachen, errunge Erfolge vor die Deffentlichkeit zu bringen; und anderseits gebrach es der Rönigsburg von Ofen selbst an einer sichern Renntnis deffen w jenseite der fischreichen Theiß vorging. Im großen Bublicum fullten bil Lücke allerhand Gerüchte aus, mitunter der abenteuerlichsten Art, die gleich als Böhenmeffer der jeweiligen Stimmung in den Sauptftadt gelten konnten. Wenn in den ersten Tagen nach dem Ginmarich ein klei lauter gedrückter Ton bei den der Revolution zuneigenden Elementen Niedergeschlagenheit über den unerwarteten Umschwung verrathen hatte. machten icon um die Mitte Januar die fonderbarften Botschaften in Beff Rreisen die Runde. Bald raunte man sich zu, Görgei sei oberhalb Romo über die Donau gegangen, habe Raab genommen und bedrobe die fait liche Armee im Ruden. Gin paar Tage fpater hieß es, Roffuth gie aus der Buszta mit 300.000 Bauern gegen die Hauptstädte heran; ober Rozsa Sandor halte gegen die Raiferlichen 300 mit Bech beschmierte ut mit Bift gefütterte Buffel in Bereitschaft die, nachdem fie die bal Armee mit ben Bornern niedergeftogen, von der andern Balfte zu ber ficherem Berderben murden aufgezehrt merden u. dal. m. über folch hirnverbranntes Zeug lachen; allein verhehlen konnte man fi doch nicht dag fich durch Erfindungen folder Art ein Beift offenbare be noch manches zu schaffen machen werde. Diefer bofe Beift gab fi aukerhalb der Hauptstädte bald hier bald dort kund, selbst in 86 genden und Orten deren Namen noch kurz zuvor bei Ergebenheitsbezus gungen an den Feldmarschall und deffen Generale, in Huldigungs- un Lohalitäts-Adressen an den Monarchen geglänzt hatten. Es war das kii Zeichen daß die Gesinnungen sich geändert hatten, sondern nur daß de Unversöhnlichen der Kamm wieder geschwollen war. Wo immer da kaiserliche Militair den Rücken kehrte da schof die frühere Unbändigkit ber frühere Trot und Widerstand in neue Blüthen. Aber felbit wo man mit der Waffe im Arme stand sah man fich von Lift und fleinen Ränken umgeben. Gin katholischer Pfarrer im Tornaer Comitate, ber eine Windifch-Grätische Broclamation zu verkunden hatte, fpiegelte bent im Orte commandirenden Officier vor, daß es größern Eindruck machen werde wenn man zwei Soldaten in die Kirche schickte und mit aufgepflanzten Bajonnet an die Stufen des Altars poftirte, worein jener nach einigen Bedenklichkeiten willigte. Natürlich daß das Bolk die Sache fo ansch

k ob sein geistlicher Hirt nur der Gewalt sich füge, was die Kundschung um allen Sindruck brachte\*).

Wie wenig den lopalen Rundgebungen, an denen es in Gegenden mo 8 kaiserliche Ansehen wiederhergestellt war niemals fehlte 205), zu trauen n, zeigte fich an mehr ale einem Orte. Selbst in den vom faiserlichen ilitair befetten Städten im Weften des Landes fputte fortmahrend ein frührerischer Beift. Die Mienen mit benen die Dedenburger Magharonen Bulletine des Feldmarschalls aufnahmen, schienen zu fagen: Es ift d nicht aller Tage Abend! Sie hielten fich überzeugt, hinter dem unegesetten Burudweichen der ungarischen Beerestheile sei ein tief anlegter Blan verborgen der plöglich überraschend zu Tage treten werde. ber ganzen Umgegend fah fich der Regierungs-Commiffarius wieder-It genothigt mit den schärfften Magregeln zu droben, Executionsruppen auszusenden. In einem Birthshause nachft Rreut murden drei af dem Durchmarsch befindliche Kroaten von den trunkenen Bauern er-Magen, ein Seitenftuck zu der Gunser Blutthat im October; die Ortfaft wurde vom Militair umzingelt, die Thater ergriffen und an die itrafbehörde abgeliefert 206). In Corna brach um die Mitte Januar ein auernaufstand aus, so daß Militair aus Rapuvar requirirt werden mußte. num war diefes an feinen neuen Bestimmungsort abgerückt, als es bei m Landvolk des Rapuvarer Bezirkes losging; ein Haufe von mehreren undert mit Anitteln und Miftgabeln bewaffneten Leuten machte Miene kgen Raab zu ziehen \*\*).

In den ersten Februar-Tagen hörte man von neuen Strafurtheilen. im 6. fand die Hinrichtung eines Krakauer Schneiders Felix Szlawski, tr Schmähungen gegen den Kaiser ausgestoßen und Soldaten zum Treuruch zu verleiten gesucht hatte, statt. Zur selben Zeit wurde wegen der kraner Borgänge strenges Gericht gehalten. Den Präsidenten Palkovics atte man zwar nicht, aber dafür den Comitats-Geschwornen Alohs Szabött den Kossuch'schen Aufruf publicirt hatte, und einen Spediteur des iokoder Steinbruchs Franz Förster der überwiesen war den Uebersall ms dem Esenker Gehölze gefördert zu haben. Förster wurde am 8. worgens mit Pulver und Blei hingerichtet, Szabó, welchem die Todes-kase, weil er nicht aus eigenem Antriebe sondern im Auftrage des Pals

<sup>\*)</sup> Therefe Bulsgth II G. 234 f.

<sup>\*\*)</sup> Debenburger Correspondenz A. A. Ztg. Rr. 20 v. 20. Januar S. 302.

kovics gehandelt hatte, in fünfjährige Festungshaft gemildert wurde, na Ofen transportirt. Den Ober-Stuhlrichter Karl Revigki, der sich in daufgeregten Tagen treu bewährt hatte, ernannte der königliche Commisse Joseph von Andrassh zum zweiten Bice-Gespan.

Am allgemeinen walteten die Kriegsgerichte in der Hauptstadt Ungar ungleich milber und wurde ber Belagerungezustand viel gelinder gehand habt als in Wien nach Niederwerfung des October-Aufftandes. In de erften Salfte Februar rudte Rittmeifter Graf Bimodan, der in Affaire bei Moor verwundet worden war, geheilt wieder bei seine Truppen ein. Er hatte fich gleich nach der Schlacht in die Balder flucht mugen um ben Bauern zu entrinnen die ihn einfangen wollten, u bann in Moor im Schloke des Grafen Schönborn Aufnahme und for fältige Bflege gefunden. Der Unterschied, wie er fich das Kriegeleben ben ungarischen Sauptstädten gedacht hatte und wie er es jest fand machte ihn ftugen. "Ich hatte die Armee mitten in Dubfal und En behrungen verlaffen, ich fand fie wieder in Ueberflug und in Bergu gungen; morgens ein Spazierritt im Stadtwäldchen, abends die De oder das National-Theater füllten unsere Tage aus"\*). "Gaft- und Raffe häuser", meldeten Bester Brivat-Briefe \*\*), "find wie sonft die ganze Rad offen, öfterreichische Officiere werden mit weniger Respect behandelt al in Wien, es wird gelärmt getrunken gespielt gerauft und "Eljen Roffut gerufen wie fonft."

Allein jene Heiterkeit, dieser scheindar naive Uebermuth war dem boch mehr äußerer Schein. In den Gemüthern gohr es nach wie vor und wem ein Einblick in das vergönnt war was im stillen Innern gessonnen und geplant wurde, der mochte mit der herrschenden Stimmun nicht sonderlich zufrieden sein. Zur Verschlimmerung derselben trugge jett viel die Nachrichten aus Siebenbürgen bei die, allerdings im Sinne der Aufständischen und arg übertrieben, über Großwardein und Debreczin eintrasen, wohl sehr verspätet, doch immer noch früher als die Meldungen Puchner's ins kaiserliche Hauptschlichen revolutionären Kreisen über die Erselse Bem's bei Szökefalva freuen; man ließ ihn in Hermannstadt einmarschiren, die Stadt durch drei Tage plündern, alles was nicht magyarisch über

<sup>\*)</sup> Pimodan Souvenirs S. 174.

<sup>\*\*)</sup> A. A. Ztg. Nr. 40; O Bien 5. Februar.

e Klinge springen. Da gab es stille Feste in Pester Schankstuben, da urde Nächte hindurch politisirt und complottirt; am Morgen darnach gten sich an öfsentlichen Orten mit rother Kreide angeklexte Spottverse d Bilder zum Hohne der kaiserlichen Armee und ihrer Führer.

Im großen haupt-Quartier mar man außer fich über so unerhörte toheit, und da es fich mehr und mehr gezeigt hatte daß es vorzüglich s ifraelitische Element im Lande sei das fich zu Spionen und Lieferanten Rufftandischen gebrauchen ließ und fich ein Geschäft baraus machte aliche und ichlechte Rachrichten über angebliche Siege der Rebellen zu wreiten und baburch Furcht und Mistrauen zu erregen", fo erging am l. Februar eine scharfe Warnung an die "Juden von Ofen und Beft, benders aber von Alt-Ofen" daß für jeden Fall einer Uebertretung das schulpe Individuum "krieges und standrechtlich gerichtet", die Gemeinde aber zu r es gehörte "zum Erlage von 20.000 fl. als Strafe" verhalten werden Cite\*). Am Tage darauf wurden die Richter Bormunder und Gewornen der hauptstädtischen Judengemeinde in das Militair-Bureau Nitischer Section vorgeladen, wo ihnen Herr von Felsenthal nach einer then Ansprache den Wortlaut der Broclamation vorlas. Am 14. darauf elten die judischen Borftande unter sich eine Communitats-Sitzung ab nd belegten jeden Gemeindeangehörigen mit dem Fluche der für einen ebertreter bes fürstlichen Gebotes Erbarmen zeigen murde: "Schonung ieße Sodomie und Sünde Gomorrhas, und verwünscht sei ewiglich wer fie rem verdienten Berderben und Untergang nicht ausliefert und weihet. des geloben und beschwören wir hier alle insgesammt, um den Juden nallgemeinen zu reinigen von dem Flecken, als ginge er damit um zum mfturz des rechtmäßigen Thrones beizutragen" \*\*). Fluch und Berünschung, das Schrectbild des Schickfals von Sodoma und Gomorrha aren gleichwohl nicht im Stande einzelne Juden von wiederholten Berihen abzuhalten aus der verbotenen Zwischenträgerei reichlichen Gewinn t ziehen, und die Militair-Behörde zauderte keinen Augenblick in jedem alle der Ergreifung eines solchen Uebelthäters nach der vollen Strenge 18 Gesetzes vorzugehen. Noch vor Ablauf des Monats hatten die Pest= Iner Juden-Communitäten nicht weniger als 109.000 fl. Conventions= Rünze an das Aerar abzuführen und zwar in Klingender Münze \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Sammlung der Manifeste S. 44 f.

<sup>\*\*)</sup> Wortlaut in ber Befter 3tg. vom 10. Marg.

<sup>\*\*\*)</sup> A. A. Ztg. 1849 Nr. 60 S. 915.

Ungleich besser stand es mit Bresburg wo die überwiegende Met heit der städtischen Bevölkerung gut kaiserlich und des revolutions Treibens herzlich mude mar. Aufrührerische Wirthshausreden, Fälle ! Waffenverheimlichung u. dgl. kamen wohl vereinzelt vor 207), und aus Umgebung wurde von Zeit zu Zeit störrisches Bolf eingebracht, m elend gekleidete verwahrlofte Geftalten mit fahlen hohlwangigen Geficht Bedeutendere Ruheftörungen aber gab es nicht, wozu freilich die m tairischen Sicherheitsmaßregeln nicht wenig beitrugen. Die Befestian des Schlofberge schritt immer weiter vorwärts. Schon maren viele lasse bewohnbar gemacht; viele Fenster wo bisher nur Bögel auseinflogen, gaben eingerahmt und mit Scheiben verseben dem Bebit ein freundlicheres Aussehen. Gine Hauptwache mar eingerichtet. Die all Mauern murden vortheilhaft benütt, stellenweise durch Baliffaden Laufgraben gefichert, überall mit Schießscharten versehen. Große Borri aller Art, Geschütze und Munition, lagen in den Räumen des be gelegenen Baues, deffen Zinnen zugleich einen trefflichen Luginsland gaben und das eine geringe Befatung gegen einen überlegenen Feind vertheibigen im Stande mar. Als die Presburger Juden die Befter & waltmagregeln gegen ihre Glaubensgenoffen vernahmen, ließen fie du ihren Borftand dem Militair-Diftricts-Commandanten erklären, daß mit folden hochverratherische Blane schmiedenden Gemeinden außer alle Berbindung feien; in ihrem Bethaufe fei die Rundmachung jenes Erlaffe mit der Aufforderung an die Glaubensgenoffen erfolgt, jeden der ein folden Frevels fich ichuldig machen follte dem Urme der Gerechtigt auszuliefern. Sie richteten in diefem Sinne Ergebenheits-Adreffen fome an den FDEL. v. Rempen als an den FM. Fürst Windisch-Grat 208).

\* \*

Ein Schritt von welchem man sich im großen Haupt-Quartier einem nachhaltigen Eindruck und Erfolg, mindestens bei einem bedeutenden Theile der Bevölkerung des Landes versprach, war der gemeinschaftliche Hirtenbrief den der ungarische Episkopat aus Pest 20. Januar an die "Seelsorger der katholischen Kirche Ungarns und all unsere in Christo vielgeliebten Gläubigen jeden Standes" richtete\*).

<sup>\*)</sup> Dem nicht-ungarischen Publicum wurde es erst um anderthalb Monate später bekannt, als die Wr. Ztg. 1849 Nr. 52 vom 2. März S. 608 f. den volständigen Wortsaut brachte.

Es war ein langes Actenftud, worin ben "Schredniffen bes verperenden Burgerfrieges" das dringende Bedürfnis, die Nothwendigkeit pr Wiederherstellung "der Allerhöchsten königlichen Autorität und Macht" ntgegengehalten, dem Bolke die "Pflicht der Unterthanentreue und Erebenheit" eingeschärft und auf das Borbild "unerschütterlicher Treue und Inhänglichkeit", welche die ungarische Nation ihren Königen durch so inge Jahrhunderte bewährt habe, hingewiesen murde. Die Bischöfe Unprns hielten es "bei herannahendem Tage der Bacification" für ihren Beruf, den Clerus und die Gemeinden über den wahren Sachverhalt und harakter der letten Ereignisse aufzuklären: die Abdankung des Raisers krdinand "nach einer durch vierzehn Jahre mit Güte und Milbe geundhabten Regierung", die Entsagung seines erzherzoglichen Bruders kranz Rarl, die rechtmäßige Nachfolge deffen ältesten Brinzen welcher den öfterreichisch-kaiserlichen und ungarisch-königlichen Thron unter dem Ramen Franz Joseph der Erste" bestiegen; "es hört demnach mit der Abdankung Ferdinand V. die königliche Macht in diesem Lande nicht auf". Aus den darüber ausgestellten Urkunden stelle sich "sonder Zweifel" heraus:

"Erstens, daß Sr. k. k. Majestät Ferdinand V. Allerhöchster vätersicher Wille und ganzes Bestreben stets dahin gerichtet war daß der gesjährdete Friede im Lande wieder hergestellt und die Urheber der Zwietracht uf die Bahn des gesetzlichen Gehorsams zurückgerusen werden.

"Zweitens, daß Höchst-Ihre Majestäten Ferdinand V. und Franz Joseph I. nicht Willens sind unsere Freiheit und Nationalität zu untersbrücken, vielmehr deren fernere Aufrechthaltung seierlich zusichern, namentsich dem Landvolk die gesetzlich zugesagten Begünstigungen auf ewige Zeiten unzusichern gnädigst geruhen.

"Drittens, daß der durchlauchtigste Fürst Alfred zu Windisch-Grät inzig in der Absicht die Gränzen dieses Landes überschritten hat damit er durch die Auctorität der in schönster Ordnung und musterhafter Disciplin gehaltenen Kriegsmacht die Widersetlichen entwaffne, die Sicherseit der Berson und des Eigenthums wahre, die gesetliche Ordnung und den Gr. Majestät schuldigen Gehorsam im ganzen Lande wieder herstelle".

Die Bischöfe "bitten daher mit den Worten des Welt-Apostels die Seelsorger und unsere lieben Gläubigen daß vor allen Dingen Gebete Fürbitten Danksaungen geschehen für des Landes gesetzmäßigen König und für alle Obrigkeiten. Insonderheit aber verordnen wir daß in der heiligen Messe, dort wo der Name des Königs vorkommen soll, der

Name Sr. Majestät Franz Joseph I. eingeschaltet und an allen Sonne und Feiertagen in der Reihe der Collecte das öffentliche Gebet sin Se. Majestät Franz Joseph I. verrichtet werde. Zugleich sollen die bischerigen Gebete um den Frieden, dis, wie wir zu Gott hoffen, die götte liche Huld und Liebe die ersehnte Ruhe zurücksührt, auch in der Folge abgehalten werden".

24.

"Bon der Gewißheit des Sieges in Sicherheit gelullt", fagt Klapka (I S. 209), "ließ der Feind in energischer Verfolgung der leichterrungenen Vortheile nach und spannte die eiserne Faust blos um den blühender Leib der Hauptstädte, darin den letzten Funken der Freiheit zu ersticken." Selbst in militairischen Kreisen gab es solche die da meinten daß die durch den siegreichen Sinmarsch errungenen Vortheile nicht mit gehörigem Sifer verfolgt würden, "was eine bedenkliche Wendung auf dem Kriegeschauplatze herbeisühren" könnte\*). Von Wien aus drängte Hofrath Wirkner, der mit Persönlichkeiten des großen Haupt-Quartiers in unauszgesetztem Briefwechsel stand, man möge sich durch die so überraschend gewonnenen Erfolge nicht verleiten lassen die ganze Sache für beendigt zu halten.

Diese Borwürfe und Besorgnisse waren indessen ungegründet, der Ausspruch Klapka's eine Phrase. Es ließ sich nicht ein Moment nach weisen wo es die oberste Kriegsleitung an der raschen und kräftigen Berfolgung des Feindes hätte sehlen lassen. Gegen den Wunsch vieler seiner Generale, die ihren ermüdeten und halb erfrorenen Truppen einige Erholung gönnen wollten, hatte der Feldmarschall jeden Ausschub sir unstatthaft erklärt\*\*); als ihm Esorich noch immer nicht schnell genug vorgehen wollte, hatte er einen Officier nach dem andern abgeschickt um nachzusehen was es sür Stockungen gebe und zu unausgehaltener Eile zu mahnen. In der andern Richtung, dem über die Theiß ausweichenden Berczel gegenüber, hatte man sich allerdings auf die blose Beobachtung

<sup>\*)</sup> MS. Seller.

<sup>\*\*)</sup> Bd. IV S. 403 u. Anm. 346).

eschränkt; allein die wichtigkten strategischen Gründe mahnten von einem weitern Borgehen auf dieser Seite ab. Der Feldmarschall hatte in seiner eihern Dienstleistung Ungarn persönlich nicht kennen gelernt; jedoch war ihm so gut wie jedem bekannt was ein Winter in den ungarischen Bteppen zu bedeuten habe. Schnee bedeckte den Boden und siel in der rsten Hälfte Januar noch reichlich. Es fragt sich daher od es, selbst venn die ungarischen Streitkräfte sich vereinigt hinter die Theiß zurücksezogen hätten, gerathen gewesen wäre die Armee, auf welcher Sein oder Richtsein der Monarchie stand, dem Zusalse eines vernichtenden Schneesestöbers auszusetzen, und das um so mehr als die unklaren und häusig hlechten Landkarten keine verläßlichen Führer abgaben 2009).

Wenn je ein Manoeupre aut ausgedacht war, so ließ sich das von enem fagen das gegen den nach Nordwest ausweichenden Borgei ausreführt werden follte. Es mislang durch die fträfliche Kahrläffigkeit eines Einzelnen der einen der wichtigften Befehle zu überbringen hatte und denselben im entscheidenden Augenblicke verlor. Selbst mit diesem Unfalle war bas Unternehmen nicht als gescheitert zu betrachten, wenn nicht durch das unerwartete Erscheinen einer feindlichen Uebermacht diesseits der Theiß AMB. Cborich von seinem Siegeslaufe abberufen werden mußte. Dabei eigte fich dag man nicht einmal jener Strecken völlig herr mar welche die Armee fiegreich durchzogen. Die Ansammlungen im Bakonper Wald, bie fortwährende Beunruhigung der Fleischhackerstraße maren sprechende Beweise vom Gegentheil. Man hatte es, das war nun flar, mit einer über das weite Gebiet des Landes verbreiteten Insurrection zu thun. Daraus folgte zweierlei. Ginmal daß man strategischen Neulingen gegenüber mit ben üblichen Grundfaten und Borfdriften ber Kriegskunft nicht ausreichte, vielmehr barauf gefaft fein mufte, von Seite bes Gegners werde gerade bas nicht geschehen was man nach herkömmlicher Rechnung erwarten durfte. erwarten mußte 210). Dann aber, und zwar wesentlich in weiterer Folge des eben Bemerkten, fielen die Bortheile hinweg die sonst einer geschulten und wohl disciplinirten Armee improvifirten und taum eingeübten Beerhaufen gegenüber zufallen mußten. Bur Seite bes großen Rrieges, den der Feldmarschall mit so glänzendem Erfolge von Betronell bis Ofen geführt hatte, machte fich jest der kleine ober Barteiganger-Rrieg fühlbar bei welchem der regulären Truppe die ungunftigste Rolle zufiel, mahrend ihrem irrlichternden Begner die Auflösung aller geordneten Berhältniffe immer und überall Anhaltspunkte bot den Rampf in die Länge zu ziehen

Digitizec 26 Google

und bald hier bald dort, wo man ihn schon beendet glaubte, von neuen aufbligen zu machen.

So bekam man benn in Wien und in Olmuz fchon zu eine Beit, wo nur ein geringer Theil des Landes militairisch besetzt war Rlagen über ben ungenügenden Truppenftand zu vernehmen, und bief Rlagen waren nur zu gegründet 211). Bichtige Bunkte hatten schwacht Befatungen oder entbehrten dieselben gang; Rempen in Bresburg mußt fich mehr ale einmal mit vier Compagnien behelfen; Bune Bapa Ron mend, felbft Debenburg faben oft wochenlang keinen Mann. Die einzelnen manoeuvrirenden Corps und Colonnen ftanden weit von einander; das meiste mußte der Ginficht der einzelnen Führer überlassen werden, die bei den großen Entfernungen, bei den vielen im Bereich der Möglichkeit liegenden nicht vorherzusehenden Sinderniffen, endlich bei der durftigen Befannt schaft mit dem Lande nicht einmal nachderhand zu controliren waren und ein energisches Rügen der etwa unterlaufenen Fehler nicht zuließen. Rarten ftanden nur wenige und in den Terrain-Details fehr ungenaue gur Ber-Spione zu bekommen hielt ungemein ichwer, felbit fur hobe Summen nicht, und mit Geld war man im faiferlichen Lager nicht jum Ueberfluge bedacht. Dabei mar man für den Rundschafterdienft fast ausschließlich auf Juden angewiesen, von benen man nie ficher war daß fie nicht doppeltes Spiel trieben. Das gröfte Hindernis aber maren die unsichern Communicationen, deren Gefahr nur auf den weiteften Umwegen, mas natürlich mit großem Zeitaufwande verbunden war, vorgebeugt ober mit verwegenster Schlauheit getropt werden tonnte. Erinnern wir uns an das fuhne Wageftud des Lieutenants Tomafini!

Der gewöhnliche Berkehr zwischen Schlik und dem großen Haupt-Quartier ging, bevor die militairische Berbindung über Miskolcz hergestellt war, über Kaschau Krakau und durch Mähren. Als Schlik an der obern Theiß Klapka gegenüberstand, bediente er sich chiffrirter mit sympathetischer Tinte geschriebener Zettel die nur die Hauptsache in möglichster Kürze enthielten und Bertrauten zur Bestellung übergeben wurden, was aber nicht in allen Fällen gelang. Daß Schlik am 1. Februar in Mad stand ersuhr man in Ofen erst am 8. Noch viel schwieriger und umständlicher war die Berbindung mit Puchner. Ein directer Berkehr war hier selbst bei der größten Waghalsigkeit ausgeschlossen. Die Courier mußten den Weg um Ungarn herum nehmen, also von Bistrit aus durch die Bukowina und Galizien, von Süden aus durch die Militair-Gränze

und Kroatien. Im Lande selbst mußten kaiserliche Boten bei der Reise wurch die in verschiedener Herren Macht stehenden Gebiete alle Arten wn Borficht anwenden. Dag dies endlose Berzögerungen im Gefolge wite und dag fich der Stand ber Dinge, ehe die Meldung von der inen der Befehl von der andern Seite an den Ort ihrer Bestimmung umen, wefentlich geändert haben konnte, lag auf der hand. Die Berichte md Borftellungen Buchner's vom Reujahrstage kamen im großen Haupts Quartier just am 18. Januar, also nach mehr als dritthalb Wochen an \*). Die am 1. Ranuar durch faiserliche Entschließung erfolgte, in den Tagen warauf in Wien adjustirte und expedirte Beförderung Losenau's zum Obristen und Regiments = Commandanten erhielt das Hermannstädter Beneral-Commando erst gegen Ende des Monats, also nur wenige Tage bor der für ihn so verhängnisvollen Ratastrophe bei Bisti. Dag die Szekler am 5. Januar ihre Unterwerfung erklärt und dem neuen Monurchen gehuldigt hatten, wurde im kaiferlichen Hoflager und ob der anigeburg zu Ofen zu einer Zeit bekannt, wo die Ceik und die Sawmizet längft wieder gegen die Kaiferlichen in Waffen ftanden 212). Noch von Karleburg aus \*\*) hatte Windisch-Grat den Major Baron Johann Jofita, Bruder oder Better des ehemaligen Hoffanglers, nach Siebenburgen gefandt um aus eigener Anschauung über die bortigen Zuftande und Berhältniffe berichten zu können; als aber diefer in der ersten Sälfte Bebruar beim Feldmarschall eintraf standen die Dinge längst wieder anders als zu der Zeit da er Puchner verlaffen hatte.

Mit Siebenbürgen stand es im großen Haupt-Quartier auch noch in einer andern Hinsicht nicht zum besten, weil selbst den loyalst gesinnten Magharen die Ermannung des deutschen und romanischen Elements don allem Anfang ein Stein des Anstoßes war. In ihren Augen war Buchner ein schwacher Greis, geleitet von einem ihm nahestehenden Mislitair-Beamten und ganz in den Händen der sächsischen und walachischen Clubs; man brauche, meinten sie, in Siebenbürgen einen Mann der der Elub-Herrschaft und den Intriguen des Ober-Commissärs ein Ende mache, und ein paar tausend Mann um den Szeklern zu zeigen daß man ihnen kelsen wolle. Die Schilderungen der Alt-Conservativen mußten ob der Ofener Königsburg einen um so peinlicheren Eindruck machen als man in der That bis dahin aus Siebenbürgen nur ungünstige Nachrichten



<sup>\*)</sup> S. oben S. 338.

<sup>\*\*)</sup> Bb. IV S. 345, 347-350.

erhalten hatte; die mittlerweile erfolgte Abweisung Bem's von Herman stadt und den glänzenden Sieg Buchner's bei Salzburg erfuhr man i großen Haupt-Quartier erst um den 20. Februar.

Unter dem "Militair-Beamten" oder "Ober-Commiffar" war t t. t. Feldkriegs-Secretar Joseph Florian Glanz gemeint, den sich Buchn bald nach feiner Ernennung zum Commandirenden von Siebenburgen bevollmächtigten königlichen Commiffar beim Landtage, Sommer 184 als vertrauten Prafidialiften an die Seite genommen und der fic bieser Stellung fortan zu behaupten gewuft hatte 213). Nach der en scheidenden Broclamation vom 18. October 1848\*), in deren fick das Hermannstädter General-Commando in eine Art provisorischer R gierung umgeschaffen wurde, hatte Glanz die politischen Geschäfte führen, neben dem Generalcommando-Adjutanten Major Reicheter militairischem und dem Ober-Kriegs-Commissar v. Fronius als ökonom schem Referenten des Commandirenden, dem überdies FML. von Geden der einzige von ihnen der das Land durch jahrelangen Dienst näh kannte, mit feinem Rathe beiftand. Mit ber fteigenden Bebeutung b romanischen Pacifications-Ausschußes, zu welchem Glanz in naben & ziehungen ftand, wuchs sein Einfluß und tam in bervorragender Be zur Geltung, als Buchner vor die Nothwendigkeit geftellt wurde fei ftreitharen Kräfte zu vermehren. Denn mahrend seine militairischen Rat geber Gedeon und Reicheter den Vorschlag machten, bei der im 3u befindlichen Recrutirung die ausgesprochene Bereitwilligkeit der Roman derart zu benüten, daß man statt des einfachen Contingents das zwe fache und dreifache einberief und die Neulinge unter die altgedienten u darum erfahrenen und vertrauenswürdigen Cadres der Granz- und Linia Regimenter einreißte, ließ fich Glanz durch den Antrag des romanisch Comites blenden eine Landsturm-Streitmacht von 195.000 Mann ob Auslagen für den Staatsichat ins Feld zu ftellen \*\*), wobei den edle und vorsichtigen Buchner zweifelsohne der Gedanke leitete, daß schon moralische Eindruck einer so imposanten Ausrückung den ungarischen u fzeklerischen Theil der Bevölkerung in die Schranken des Gehorsams zuruch weisen muße. Als dies nun aber nicht eintrat, als vielmehr durch ben erbitterten Widerstand den die Landstürmler von dieser Seite wiederholl



<sup>\*)</sup> Bb. I S. 146, III S. 107, 113.

<sup>\*\*) 86.</sup> II S. 213 f.

erfuhren die ganze Wildheit dieses gefährlichen Elementes entfesselt wurde, da war es ein begreislicher Rückschlag daß die Ungarn diese traurigen Folgen dem Commandirenden und noch mehr dessen politischem Reserenten zur Last schoben, ja sich zu dem geradezu unsinnigen Vorwurf verstiegen, dieselben hätten absichtlich das walachische Element entsesselt um den Abel und den ungarischen Stamm auszurotten. Gewiß wäre unter solchen Berhältnissen dem Commandirenden der Rath eines Mannes vom Schlage Geringer's, der zudem besaß was dem Feldkriegs-Secretär abging: Kenntnis von Land und Leuten, auss beste zu statten gekommen. Aber Geringer war ja den magharischen Conservativen gleichsalls persona ingrata; "denn", wie der Feldmarschall nach Wien schrieb, "Baron Geringer gehört mütterlicherseits dem sächsischen Stamm an, und darin erblicken alle übrigen Stämme eine Verletzung ihrer Nationalität"\*).

\*

Die oberfte Leitung der Rriegs-Operationen unter Umftanden wie die eben geschilderten war eine ungemein schwierige, und der Grund davon lag, wie jeder billig denkende erklaren mußte, in den Berhaltniffen. Bas Beliebtheit bei Officieren und Mannschaft betraf fo konnte dies den kaiferlichen Heerführern fast durchwegs nachgerühmt werden, einen einzigen vielleicht ausgenommen. Wenn Graf Lato Wrbna vom erften Augenblicke fast allseitiger Misgunft und Voreingenommenheit begegnet hatte, so mar in dem kurzen bisherigen Berlauf des Winter-Feldzugs manches geschehen das unerquickliche Berhältnis noch zu verschlimmern. Er befag ein eigenes Talent fich bei der Truppe durch ganz unnothwendige Plakereien, nuploses Bivouaquiren u. dgl. verhaßt zu machen. Bei dem Vormarsch gegen Best hatte er auf der Infel Schutt um einer unbedeutenden Sufaren-Attaque willen eine ganze Schlachtlinie entfaltet, mas nebftbei ein grober Fehler war da es den Plan des Oberfeldherrn kreuzte \*\*). War man in der Armee einmal im Zuge Wrbna's Namen mit allem Unangenehmen in Berbindung zu setzen, so kam es mitunter vor dag ihm Dinge zur Laft geschrieben murden an denen er keine Schuld hatte, keine Schuld haben

<sup>\*)</sup> Bb. IV S. 195.

<sup>\*\*)</sup> Chenba S. 351.

konnte weil er gar nicht dabei gewesen, wie zum Beispiel in der Affair bei Tetenh, wo er ein ganzes Regiment muthwillig geopfert haben sollt oder so etwas dergleichen. Anderseits wurde sein eigener Humor m jedem Tage ärger, verlegender, was ihm stets neue Feinde machte. Eversah mit Unlust seinen Dienst als Districts-Commandant von Of und Pest, in welcher Eigenschaft er der Bevölkerung fast nur durch d Kundmachungen bemerkbar wurde die er warnend und drohend von Ju Zeit erließ.

Ungleich bedenklicher als diese versönliche Verftimmung Wrbna' die übrigens auf die Beforgung des Dieuftes feinen Ginflug übl war jener häusliche Unfrieden der schon in Wien zwischen Scho brunn und dem Balais Beatrix seine Faden bin und ber gesponnen batt der auf ungarischem Boden nach dem Abschluße des erften Abschnitt der Winter-Campagne neue Nahrung gewann und mit einer allmälig Berfaserung aller Bande der Ginigfeit und des so nöthigen wechselseitig Bertrauens brobte. Der erfte Anlag ju diefen Disverftandniffen gi wohl von Zeisberg aus der es Nobili nie vergeffen konnte dag er, Zeisber ichon goldene Borten getragen hatte mo jener noch hauptmann gewefe Zeisberg mar ein kleiner ältlicher Herr, freundlich einher trippelnd u nach allen Seiten lächelnd und die Zeit bietend, aber innerlich vo geheimer Winkel und Falten aus denen er, wenn er es brauchte, allerha fleine und große Bosheiten hervorzuziehen mußte; dabei ohne Fra ein tüchtiger Soldat von unbestrittener Tapferkeit, ein "Rugelbeißer" einer 214). Was den Banus an Zeisberg feffelte mar, daß fich dieser ihm in einer Zeit gemelbet hatte wo Jelacić als erklärter Hochverrath von vielen andern gemieden wurde. Das vergag ihm Jeladić nie un darum hielt er ihn gegen manche Borftellungen die ihm von wohlmeinenber Seite, ja es heißt vom Feldmarschall felbst, wiederholt zukamen. Freilich murde gemunkelt daß Zeisberg früher icon der ungarischen Re gierung Anerbietungen gemacht und von diefer eine Ablehnung erfahren habe; doch vielleicht mar das nur ersonnenes Gerede um dem "boshaften alten Kater", wie man ihn auch wohl schimpfte, eins anzuhängen. Und widerharig, unausstehlich mar er, das ftand außer Zweifel; wenn er angetrunken, und das widerfuhr ihm oft genug, auffahrend und roh. Zeisberg hatte an allem und jeden etwas auszustellen. Der Banus mar ihm "ein prächtiger junger Berr" — Jeladić gahlte damals fiebenund vierzig Jahre! — "aber ohne Kriegserfahrung"; Nobili war nicht an

wem Platze, Mertens ein "Scribifex", ein dritter ein Ignorant &.; "das we Fürften-Collegium", er meinte das große Haupt-Quartier, verstehe wariege "einen Quart", der Feldmarschall hätte sich einen "ersahrenen utisschen General" an die Seite nehmen sollen. Alles was von Nobili siging war Zeisberg ein Dorn im Auge, er tritisirte in der hämischesten wise, er neidete ihm jeden Ersolg. Wollte ihm selbst etwas nicht wenn, konnte man ihn nur erheitern wenn man ihm sagte den "Winsch-Grätz"schen" sei es auch nicht besser ergangen. Dabei beschränkte er ine missälligen Bemerkungen nicht etwa auf vier Augen, er kritisirte ut und ohne Rückhalt, was man natürlich ob der Ofener Königsstrg gleich ersuhr und was daselbst Unmuth und Widerwillen erregen wste.

Nur daß man dort seine üble Laune weniger an dem alten Murrpf, als an deffen Herrn und Gebieter ausließ. Auch Jelačić war mit m Gang den die Dinge feit der Befetzung der hauptstädte nahmen its weniger als einverstanden; allein er äußerte seine Bedenken höchstens Bertrauen gegen folche benen er fich in dieser Beise mittheilen zu Arfen glaubte, während ihm feiner sonstigen Umgebung gegenüber nie ine Aeukerung entschlüpfte die sich auf ein Misverständnis zwischen ihm nd dem großen Haupt-Quartier deuten ließ. Roch weniger duldete er ine Bemerkung die sich ein Untergebener in dieser Richtung herausuhmen wollte; er, sonst die Freundlichkeit und Herablassung selbst, konnte in solchen Källen von einer Schroffheit sein, die dem Borlauten gewiß de Luft benahm ein zweitesmal ähnliches zu magen. Um so offener war, benn sich die Gelegenheit dazu ergab, oder wenn es den Unterfeldherrn ticht litt mit seiner Ueberzeugung zurückzuhalten, Jeladić dem Feldnarichall gegenüber der seinerseits nicht aufhörte den Banus zu schätzen ind zu achten 215). Nicht so die Umgebung des Fürsten. Den Magyaren, o loyal fie für ihre Berson sein mochten, blieb der "Kroat", der "Basall", ber "Rebell", der es gewagt hatte im Gebiet der ungarischen Krone eine Atscheidungsvolle Initiative zu ergreifen, von Anfang bis zu Ende ein Dorn im Auge 216), mahrend die Officiere des großen Haupt-Quartiers dem Banus vergelten zu wollen schienen was fie von den boshaften Reden Beisberg's zu leiden hatten. Bon der Gunft der Zeiten emporgeschnellt, hieß es da, habe es Jelačić nur zu gut verstanden die verworrenen Zustände für seine eigenen Zwecke auszubeuten; was er dem Kaiserhofe geleistet sei von diesem mit schwerem Gelde erkauft worden; prunkliebend

und tief verschuldet, eitel und fich weit überschätend, der Intrigue gud than, herrisch, wenig gefügig, sei er dem Feldmarschall mehr eine Last de eine Hilfe 217). Gewiß mar Jeladić kein Stratege von erstem Rang, d bildete er fich felbst nicht ein\*), und auch sonst mochte ihm manches fehl was den großen Feldherrn macht. Allein er war ein brillanter Führe er war tapfer muthig und unternehmend, er befag bas Bertrauen fein Officiere, die begeisterte hingebung feiner Soldaten, und daß fich n folden Gigenschaften unter Umftanden entscheidendes leiften läft bas hall er fattsam bewiesen. Bon bem Tage bei Schwechat bis zu jenem be Tétenh waren es er und sein Corps allein die in Gelegenheit g kommen waren ihre taktische Probe zu bestehen, und fie hatten biefelf ruhmvoll beftanden. Und ihn jum Lohn dafür fozusagen außer Bermen dung zu setzen, ihn fast den ganzen Januar hindurch mit Zeisberg de einem Abjutanten spazieren geben zu laffen oder ins Theater und in Theegesellschaften zu schicken . . . man brauchte wahrlich nicht blinde Berehrer Reladie' zu fein um eine folche Behandlung etwas auffallen zu finden.

In der Umgebung des Banus begnügte man fich natürlich nicht die Betragen zu tadeln, man war emport, man war entruftet darüber215) Aber auch in andern Abtheilungen der Armee begann man, nicht auf perfonlichen fondern aus dienftlichen Anlaffen, gegen bas Bebahren d bem Ofener Schloffe die Röpfe zusammenzusteden. Jedermann nahm ben Fürsten aus, hielt ihn heraus mit Ausdrücken höchster Anerkennung und Ber ehrung, um bann mit um fo größerem Nachbrud gegen beffen "Umgebung" oder, wie man es nannte, gegen beffen "Hof" loszulegen 219). Man meint damit in erster Linie die ungarischen Organe des Feldmarschalls, det fie, fei es felbstwerblendet fei es, wie harter Urtheilende versicherten, von magnarischen Sonderabsichten geleitet, über die mahre Lage der Dinge täuschten und ihn die längfte Zeit glauben machen wollten als fei der hauptfache nach alles beendet und fomme es mehr darauf an Gefet und Ordnung in das land gurudguführen. Bon diefen feinen "allezeit getreuen Comfervativen", meinte man weiter, feien auch die Berfonlichkeiten bes haupt Quartiers mehr oder minder bestrickt, namentlich der sonft so tuchtige Robili der in seinem Dienste lau werde, die von den auswärtigen Corps eintreffenden Berichte und Meldungen unerledigt, Couriere mit unauf-

<sup>\*)</sup> Siehe beffen Neugerung gegen Schlit in unserem Bb. I S. 60.

tiebbaren Anfragen und Anliegen tagelang warten lasse u. dgl.220). ie "Diners" und allabendlichen "Thees" beim Feldmarschall spielten i all diefen Bekrittelungen eine große Rolle, als ob diefe vorzüglich an I den Misverständniffen und Berfäumniffen Schuld trügen, als ob kielben nichts als eine Schule für höhere Spionage wären die man von ebreczin aus bis in die Salons des kaiferlichen Feldherrn und seiner etreuen zu unterhalten wiffe 221). Dag Runde von diefen Stimmungen, bis vertrauliche Beschwerden und Rlagen darüber bis nach Olmuz brangen, me war unter solchen Umftanden begreiflicher? Schon in der zweiten Alfte Januar zeigten fich die erften Spuren deffen mas man später in k Umgebung des Marschalls das "Conspiriren der Generale" nannte, be aber, unbefangen angesehen, nur in der Natur der Dinge gelegen dr. Ober konnte man es 2. B. Reladie ernstlich verübeln wenn er im riefwechsel mit seinem perfonlichen Freunde, mit dem der Sache wenn nd nicht dem Namen nach "froatischen Minister", seinen Wahrnehmungen Besorgnissen Luft machte, und wenn wieder Kulmer dem Minister-Räfidenten derlei Mittheilungen nicht porenthalten zu dürfen glaubte? ber wenn fich Schlit, ber fich in feiner ausgesetzen Lage lange peinliche tage ohne Rachrichten aus dem Haupt-Quartier, ohne Auskunft und Intwort auf die wichtigften dienstlichen Ansuchen sehen mußte, brieflich m eine vertraute Berfonlichkeit am faiferlichen Soflager mandte und imem Bedauern über folch rathselhafte Saumnis und die daraus ju kfürchtenden Nachtheile Ausbruck gab?!

Unstreitig war der Feldherr gerade in seinen nächsten Kreisen nicht werall so bedient, wie es das Interesse der Sache erheischte. Bei wer großen Aufgabe die er in seine Hand genommen, war er gewiß nicht n der Lage in den verschiedenen Zweigen die Ausssührung aller Einzelnseiten zu überwachen. Pstlicht und Beruf seiner Organe war es die emstangenen Weisungen in Bollzug zu setzen, da wo es Noth that nachswiehen und selbstthätig einzugreisen oder, wo sie mit ihrem Ausehen nicht welangten, ihn rechtzeitig aufmerksam zu machen. Daran hat es aber ticht selten gemangelt. Namentlich war Nobili, bei allen vortrefslichen Ligenschaften die ihn auszeichneten\*), von einer gewissen Bedächtigkeit ticht frei zu sprechen, die unter gewöhnlichen Umständen sehr zu schätzen k, die aber im Felde, wo das meiste von einem augenblicklichen Ents

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. IV S. 208.

schluße, von einem unverweilten Bescheide, einer raschen Ansführung ab hängt, bedenkliche Folgen nach sich ziehen kann. Wenn für derlei Unted lassungssünden Fernerstehende den Feldmarschall verantwortlich machel wollten, so war dieser Vorwurf in letzter Analyse an eine andere Abrest urichten.

1

Das erste combinirte Manoeuvre gegen Görgei war misglückt. Abd auch das zweite durch welches Görgei dem Grafen Schlik ins Netz get trieben werden sollte schlug sehl, und es ward nun offenbar wie schwierit es in einem insurgirten und so ausgedehnten Lande sei, weiter aussehend strategische Combinationen, so schön sie sich auf dem Papier ausnahmen mit erwünschtem Erfolge auszuführen.

Man war jest im großen Haupt-Quartier zur Ueberzeugung geland daß Görgei's Corps ziemlich ftart und fehr tampffähig fei. Es gab zwei noch immer Einzelne die im ungarischen Seere, die Sufaren und die Ref abgefallener Infanterie und Artillerie ausgenommen, nichts als Senfen manner und unordentlich zusammengelaufene Saufen faben die bei jedem ernstern Zusammenstoß mit den Raiserlichen den kurzern ziehen müßten 222) Doch im großen Saupt-Quartier gab man fich nicht weiter solchen Taus schungen bin, und bies um so weniger ba man auch von der Szolnoter Seite her, sowie Schlik Tokaj gegenüber, Erfahrungen gefammelt hatte die por jeder Unterschätzung des Gegners marnen mußten. Für die nächst Beit mußte es dem faiferlichen Oberfeldherrn um zwei Dinge zu thu fein: die Berbindung der Saupt-Armee mit dem Corps des Grafe Schlif herzuftellen, und dann: fich des machtigen Bollwerts der Auf ständischen im Ruden ber kaiferlichen Rampflinie zu bemächtigen. auch ju letterem bedurfte man größere Streitkrafte als fie gegenwartig zur' Berfügung standen, wo man genothigt war sich mit einer schwachen Cernirung zu begnügen. Zeitweise taktische Borftoge, wenn es bie Umftande mit fich brachten, maren bei diefem Shftem hinhaltender De gative nicht ausgeschloffen. Es war vielmehr bie Möglichkeit offengelaffen, bafern es gelänge bie Sauptmacht der Aufftandischen vereint zu faffen, einen entscheidenden Schlag gegen fie zu führen der, von Glud begunftigt, aus por der Bezwingung von Komorn dem Rriege ein Ziel feten mußte.

Im gewöhnlichen Lauf der Dinge war auf eine folche Wendung allerdings nicht zu rechnen, benn die Unzulänglichkeit der zur Lösung

mer so weitaussehenden Aufgabe verfügbaren Mittel gab fich von allen keiten kund. In den erften Februar-Tagen bat Remven in Bresbura m Cavalerie, mahrend Baumgarten in Stuhlweigenburg Ruchendung Bataillone Baden, bas er für einen besondern 3weck batte auf me Zeit abgeben muffen, auf bas bringenbste verlangte und die Civiliommiffare bald hier bald bort militairische Affistenz anriefen. Bur felben kit wies Rugent auf die Rothwendigkeit einer engeren Umschließung von Megg hin, wofür er Geschütz Cavalerie und reguläre Infanterie bekrie\*), und meldete Graf Leopold Lazansty in das große Haupt-Auartier den bevorstehenden Einfall von "30.000-40.000 Insurgenten" Mahren, von mo fie gegen Wien ziehen wollten. Diefes lettere Genicht wußte man in Ofen, wie wir uns erinnern, nach seinem wahren Berthe zu würdigen und auch Rugent mufte fich mit dem begnügen was er hatte; darum blieb es aber doch immer wahr, daß man in Unwirn nicht genug Truppen hatte um der militairischen Lage rasch und mischieden eine Wendung zum beffern zu geben.

Mus den andern gandern mar nichts zu bekommen. Die Garnisonen ben Landeshauptstädten, wo noch fast allenthalben die Partei des Umdurzes ihre Kräfte prüfte, waren schwach, was der Feldmarschall als Ober-Commandant aller Truppen diesseits des Isonzo und in feiner Eigenschaft als Schützer bes Bestehenden, der sein Auge stets auf das Sanze gerichtet halten mußte, nicht außeracht laffen konnte. Ueberdies bestanden die meisten außer-ungarischen Garnisonen aus fünften Bawillons, die fast unausgesett Erganzungs = Transporte an ihre theils in Ungarn theils im lombardisch-venetianischen Königreiche stehenden Resimenter abzuschicken hatten. Sbensowenig war von Radecky etwas zu emarten, und auch nicht zu verlangen, da er es mit halb Italien zu hun hatte und selbst nach Wien um Berftärkungen schrieb. Die Truppen, bie durch freiwilligen Uebertritt oder in Folge von Capitulationen wie Reopoldstadt und Effegg zurückgewonnen wurden, fielen außer Rechnung, ba man es nicht magen wollte fie auf demfelben Kriegsschauplate, wo fle zuvor als Feinde gegenübergestanden, nun in die eigenen Reihen zu ftellen; fie wurden außer Landes geschickt um entweder in Italien verwendet oder reorganisirt zu werden. Letteres geschah z. B. mit 136 Mann

<sup>\*)</sup> Robili S. 233.

von Turszky die man am 22. Februar sammt ihren Officieren von Bel nach Leoben beorderte, wo das Regiment neu hergestellt werden sollte

Es blieb also nur die Beeresergangung aus den Werbbegirken. I diese hatte der Feldmarschall von allem Anfang gedrungen: er hatte das auf gerechnet daß die Abstellung der Recruten bis anfangs Februar ftat finden tonne. Allein bom Rriegs-Dinisterium tam die Aufflärung ba bas neue Spftem, die eben erft eingeführte Berlofung, größerer Borarbeite bedürfe mit denen man taum por Ende Februar fertig fein durfte, daß fich die Recruten erft zu Anfang März würden stellen laffen. Abd auch dabei blieb es nicht, sondern am 23. Februar machte der Rriegs Minister dem Marschall die Mittheilung daß die Berlosung, "mit Rudfid auf die Zeit welche die Repartition der Contingente, die Verständigund der Kreisämter und Dominien, so wie die Transportirung der Militain Pflichtigen erfordert", nicht vor dem 22. März beginnen werde, "und i diefelbe dann durch den Eintritt der Charmoche und der Ofterfeiertage wo keine Stellungen ftatthaben, abermale eine Unterbrechung erleidet, wird die Completirung der vierten Feld-Bataillons und sonstiger Truppen förper, dann die Errichtung der Reserve-Bataillons um fast einen Mond verzögert, dann aber hoffentlich raich und anstandelos zu Ende gefütel werden" \*\*).

Das waren nun wohl schlimme Aussichten; denn von der Recrustirung dis zu einer nur halbwegs befriedigenden Einübung der soldatischen Reulinge und zum Einrücken derselben an Ort und Stelle brauchte mas weitere Wochen, so daß vor der zweiten Hälfte April oder Anfang Mas auf die vollständige Durchführung der so wichtigen Maßregel kaum prechnen war. Wenn dieser Zeitpunkt eingetreten, also wenn die Erricktung und Einrückung der sechsten Bataillons vollzogen sein würde, dann sollte, das war des Feldherrn Plan, Hammerstein mit 12.000—15.000 Mann über Dukla in Ungarn einrücken und gegen die rechte, Jelacist in Berbindung mit den serbischen Streitkräften gegen die linke Flankt der Insurgenten vorgehen, während die Haupt-Armee in der Fronte aufmarschiren, und so die gesammte zur Verfügung stehende Kriegsmacht concentrisch gegen den Herd der Revolution operiren würde. Gegen den Ausmarsch Hammerstein's hatte der Feldmarschall beshalb keine Bedenken,



<sup>\*)</sup> Sold.=Fr. 1849 Nr. 25 vom 27. Februar S. 111 f.

<sup>\*\*)</sup> Nobili S. 130, 207.

il Salizien durch die Rähe der Russen am meisten gesichert schien, kunkt der mit einer Frage im Zusammenhang stand die, wie wir ken, bereits wiederholt angeregt worden war, aber jederzeit zu zwies kligen Ansichten im Haupt-Quartier und in den einzelnen Feldlagern f der einen, und dem hochgebietenden Ministerrathe zu Wien und Olmüz f der andern Seite geführt hatte.

so mußte denn ohne Beeresergangung, deren man fo fehr bedurfte, f die man aber erst nach zwei Monaten zählen konnte, und ohne freundichbarliche Rriegshilfe von der man Allerhöchsten Orts nichts wiffen Mte, mit den verfügbaren Kräften versucht werden mas sich mit zweckkiger Anordnung und Berwendung derselben unter halbwegs günstigen pftanden ausführen ließ. Dag ob der Königsburg zu Ofen etwas kgleichen im Plane lag wurde von der Mitte Februar an immer sichtbar. Das militairische Leben in den hauptstädten mar bewegteres als je, der Truppenstand erfuhr immer neuen Zu-🌬. Am 11. Februar war die Brigade Neustädter einmarschirt, eine kiere Colonne wurde aus dem Süden erwartet. Es war General iton Dietrich der in der zweiten Hälfte des Monats auf einer luftig wimpelten Flottille, 7 Remorqueurs nebst 21 Schleppschiffen, das 4. Bas illon vom 2. Banal-Regiment, das 4. Bataillon Barasdiner-Rreuzer, nd gemischte Bataillon Ecther (2 Compagnien Heß, 2 Prohazta), das lataillon Mussinger (4 Compagnien Hohenlohe), 3 Escadrons Johann-Dragoner. 1/2 Cavalerie= und 1/2 Fuß=Batterie, zusammen bei 3000 Mann nd 400 Bferde, aus den untern Gegenden nach Best brachte. Durchmijde, lange Züge von Artillerie und Train gab es fast alle Tage. mwischen immer wieder Transporte von Berwundeten oder Gefangenen, tere zum geheimen Frohlocken der revolutionären Elemente die darin tichen von Sieg und Triumph ihrer Sache erblickten, lettere zu ihrer n so größern Bestürzung weil es Beweise vom Gegentheil waren. Um # 20. wurden über 300 Gefangene aus den obern Gegenden eingebracht, onvede Hufaren Landsturm, abgefallene Linie; auch drei Wagen Nichtkilitairs, auf dem ersten eine in ihren Mantel sorgfältig verhüllte Ge= ut in ber die Einen niemand geringeren als die Gemahlin Görgei's itterten, mahrend die Andern icharfe Gefichteguge und einen Tituetopf merkt haben wollten, mas einen verkleideten Mann verrathe; man habe, ef es, bei ihm oder bei ihr viele Brieffchaften und einen Betrag von ehreren taufend Bulden in Roffuthnoten gefunden 223).

In dieser Zeit wurden auch im Befestigungswesen neue Anstalten troffen. An beiden Enden der Ofen-Pester Kettenbrücke wurden Blockhäu errichtet; von jenem auf der Pester Seite zog sich eine Berpalissadiri längs dem obern Donau-Quai bis zum Neugebäude das dadurch ü die Kettenbrücke hinüber mit der Festung Osen in Berbindung get wurde, um im Falle eines seindlichen Angrisss der Pester Besatz sowohl Beistand bringen zu können als im äußersten Falle den Kück zu sichern.

25.

Seinen Beruf auf dem ungarischen Kriegs- und Revolutions-Sch plate erkannte Kürst Windisch-Grat ale einen dreifachen: des Fe herrn, des Bacificators, des Organisators, wie er auch diese drei That feitefreise als gegenseitig ineinandergreifend auffaßte. Bedang nicht gludlicher Bang der militairischen Operationen die fortschreitende fri liche Eroberung des Landes? 3m Gegentheil mußten, ohne administ tive Berftellung der Ordnung und des Ansehens der Gesete, die una hörlich bald nach dieser bald nach jener Seite nothwendig werdenden A tachirungen nicht seine an und für sich ungenügende Truppenmacht splittern und dadurch noch mehr schwächen? Der Fürst lag jeder ber b Richtungen mit gleicher Treue und Gewiffenhaftigkeit ob. Bei der mangelhaften Renntnis von Bersonen und Zuständen mit ber man dies ausgedehnte Land eingerückt mar, und bei dem daraus entspringent fühlbaren Mangel an verläßlichen Organen hielt sich der Feldmarich verpflichtet alle Käden in seiner Band zu behalten, jeden der ibn iprechen munichte zu empfangen und anzuhören, alle von Dfen ausgebend Befehle und Anordnungen zu überschauen und zu überwachen. Den B fehr mit dem Minifterium und dem faiferlichen Soflager unterhielt er Berson; wichtigere Vorträge an den Raiser schrieb er mit eigener San behielt fich wohl auch, wenn es halbwege feine Zeit erlaubte, eigenhand Abschrift davon. Die Aufgabe die er fich gestellt hatte war somit ei ungeheure, und ihr entsprechend die Aufopferung mit der er fich den & fchäften widmete. Er war von 9 Uhr früh, zwei Stunden Effensz

kgenommen, bis 10 Uhr abends in seinem Bureau, darnach nahm er teinigen seiner Generale und den Officieren von der Suite Thee. ach dem Speisen in der Regel eine kleine Partie Billard — bezeichnend mug "à la guerre" — war die einzige Erholung die er sich inmitten anhaltender Anstrengung gönnte.

Mit den beiden Sauptstädten mar nun schon ein großer Theil des undes von den kaiserlichen Truppen besetzt. Zu den Militair-Diftrictsimmanden von Presburg Dedenburg Kaschau kam jenes von Ofen nd Best mit den Gespanschaften Best - Bilis - Solth Stuhlweißenburg kan und den Bezirken der Jazygen und Kumanen. Für den Pefter bistrict war erst FML. Schulzig ausersehen, bis sich der Feldmarschall r den Grafen Wrbna entschied der seine Wirksamkeit damit begann ber den ganzen Diftrict, wie dies nicht anders fein konnte, den Be-Merungszustand zu verhängen, 7. Januar. Im Fortgang des Feldzuges arden die Comitate Honth und Neograd dem Militair-Bezirke Wrbna's zu-Meilt und der Belagerungszustand auch auf diese ausgedehnt 224). Für eine uttliche Anzahl von Comitaten mußten provisorische königliche Commissare ftellt werden und man war bemüht geeignete Berfonlichkeiten ausfindig machen. Ginige entschuldigten sich und lehnten ab, andere erklärten sich Mit lonalem Gifer bereit ihrem König und Baterland in dieser schwiehen Uebergangszeit zu bienen. Unter jenen waren die Grafen Johann Balbstein und Edmund Zichp, an deren Gewinnung dem Feldmarschall ksonders gelegen war und die er wiederholt ins Haupt-Quartier einkladen hatte \*), fie sollten die Unghvarer und Szabolcser Gespanschaft bernehmen; dann Graf Johann Cziráth, Baro Tabula, dem der Marschall be Stuhlweißenburger Comitat zugedacht hatte. Bereit dagegen erarten sich die beiden Freiherren Ladislaus Majthonhi, Caspar von Pontacz. Baron Georg Revan. Nicolaus von Ostroluckn, der jüngere Georg m Mailath 2c. Gern wurde Fürst Windisch-Grat den ehemaligen unprifchen Statthalterei-Secretair Baron Sennheh für einen Commiffarsbften verwendet haben; er trug ihm die von Schlif besetzten Comitate Sáros und Abaujvar, dann die Zempliner Gespanschaft an, mas aber tides Sennyen, der fich der flavischen Sprache nicht hinreichend genahsen fühlte, ablehnen mußte; er fand bald eine andere Berwendung. In die Spite der Befter Gespanschaft kam der frühere königliche Statt-

<sup>\*) 986.</sup> IV S. 348.

halterei-Rath Anton von Babarczy, ein Mann wie geschaffen für Bosten, entschiedener und gewandter Führer der conservativen unerschrockener Redner. Er wünsche und hoffe, fagte er als er ber ladung des Fürsten folgte, seinen Beruf "im glübenden Bewuftseint loser Unterthanstreue und unerschütterlicher Baterlandsliebe zu erfü Die Bewohner seines Bermaltungsgebietes forberte er auf, ligen Namen des Baterlandes sich zu ermannen zu dem lebendigen fühle der lautern Gerechtigkeit, sich zu schaaren als ein unerschütter Wall um den gesetlichen Thron, um die der schwergeprüften Seimal schlagenen tiefen Wunden je eher zu heilen und mit hilfe einer auf feste gesellschaftliche Ordnung gebauten constitutionalen Freiheit Die Gra lage einer glücklicheren Zukunft zu legen". Am felben Tage da er di Aufruf erließ, 15. Januar, erschien er in der Mitte seines Beam forpere ben er jur Erflarung ber Lehnstreue gegen ben gesetlich regiet ben König Franz Joseph I. und zur Unterzeichnung einer eigenen S bigungs-Acte aufforderte. An Baul Nharn's Stelle ber nach Debres gegangen mar, fette er ben bieberigen zweiten Bice-Befpan Ladiell Madaraffi, welchem er den frühern Ober-Motar Georg Jankovics an! Seite gab 225).

Unter den Landesbehörden maren vor allem jene der Kinanzen! vertrauenswürdige Sande zu legen. Gleich am Tage nach ber Befetzi ber Hauptstädte erfolgte die Ernennung des Geheimrathes Grafen Mo Almash zum provisorischen Borftand der ungarischen Cameral-Berwaltm mit unmittelbarer Unterordnung unter den Feldmarschall. Almasp w angewiesen mit dem faiferlichen Finang-Ministerium in ständigen Berte zu treten, wobei jedoch der Fürst zur Bedingung machte von allem wid tigeren unverweilt Renntnis zu erlangen. "Ich halte es für die Sad wichtig zu bemerken", schrieb er am 7. Januar, nach Olmuz, "daß ut mittelbar von den Ministern an die provisorisch ernannten Sof-Con miffare feine Auftrage ertheilt werden follen, weil Diefes Berfahren i Lande keinen guten Gindruck machen kann. Gben fo finde ich es uner läglich von dem mas der Finang-Minifter an den genannten provisorischet Borfteher ber Cameral-Berwaltung erlaffen wird, wenn es Gegenständ von Erheblichkeit find, stete Anzeige zu erhalten." Mit der zeilweilige Oberleitung des Gerichtswesens murde der frühere Juder Curik Geon von Mailath d. A., mit jener der Landesverwaltung der Hofrath und provisorische Ober-Randes-Commiffariats-Director Tortos betrant. Fin

•

imitere Bersehung biefes lettern Bostens murden, ba der Tavernicus Reglevich ablehnte, die Beheimen Rathe Stephan von Szerencen n Kabislaus von Szögyényi ins Auge gefaßt. In der That über-Szöghenhi am 19. Januar die provisorische Landes-Civil-Bering zugleich mit dem Auftrag einen vorläufigen Organisationsfür die Führung der einschlägigen Geschäfte auszuarbeiten; Szetrat an die Spipe eines Comités welches dieselbe Aufgabe beber Juftig-Bermaltung durchführen follte, 23. Januar. Bon den in Schritten in Diefer Angelegenheit wollen wir hier nur bemerten - krögpenpi fein Elaborat am 30. dem Feldmarschall vorlegte 226) und 128 diefer im allgemeinen guthieß, 2. Februar, mit der doppelten Gin= Intung jedoch: erstens daß sowohl die genehmigte Organisation wie daran sich knüpfenden Ernennungen einen blos provisorischen Chader haben; und zweitens daß fich biefelben nur auf Ungarn im ftrengften Ine beziehen können, alfo mit Ausschluß von Kroatien und Slavonien 🛦 dem dazu gehörigen Rüftenland 227), mit Ausschluß ferner des Banats Siebenbürgens und der zufolge der Gefet-Artitel XXI von 1836 reoccupirenden Comitate und Bezirke. Bas die Beamten betreffe, fo m nur jene Ernennungen Borrudungen Gehaltserhöhungen 2c. aufht zu halten welche die Genehmigung des Erzherzog-Palatins erlangt ten; alle nach beffen Rucktritt ernannten und beförderten Beamten kn in ihre frühere Rangstufe zurückzuverseten oder, dafern sie sich comwmittirt hatten, einfach zu entlaffen. Gleichwie übrigens, hieß es weiter, die ungarische Sprache dem Magharenstamm schon von Sr. k. k. Mahat garantirt wurde, hat sie auch als innere Geschäftssprache bei der fanipulation der Civil-Central-Bermaltung zu gelten. Bei der ebenfalls Merhöchst ausgesprochenen Gleichberechtigung fämmtlicher Nationalitäten ilte ich es für gerecht zu bestimmen, dag von Bliedern anderer Stämme Agereichte Gefuche oder in andern Sprachen einlaufende Berichte nicht r ohne Anftand angenommen sondern auch in derselben Sprache erdigt und beantwortet werden. Zur Correspondeng-Sprache mit den niglichen Commissaren ist die deutsche zu wählen". Ueberhaupt ließ der eldmarschall der ungarischen Nationalität jedes mögliche Zugeftandnis theil werden. Babarczy erließ mit des Marschalls Gutheigung einen genen Aufruf worin er seine "magharischen Landsleute" vor jenen "lügrischen Aufwieglern" warnte, "bie Guch jest mit Berlegung ober gar mterdruckung Eurer Nationalität beunruhigen. Ich bin ermächtigt diefe

Digit 27 t by Google

niedrigen Aufhetzereien für grundlose Berläumdungen zu erklären" 228). Ab die Borstellung des provisorischen königlichen Commissärs in Stuhlweiße burg wurde, "um die Besorgnis wegen angeblicher Unterdrückung der garischen Nationalität zu beseitigen", gestattet daß die ungarischen Farben allen städtischen, Comitats- und Landes-Gebäuden belassen werden u. dgl.

In Olmuz fah man diese administrativen Borkehrungen des Fel marschalls gar nicht gern. Als Bring Alfred, von dem Feldmarschall na ber Ginnahme ber Hauptstädte an das kaiferliche Hoflager gefandt\*), v feinem Oheim erschien traf er diefen, der eben unangenehme Rachrichte aus Siebenburgen erhalten hatte, in gereizter Stimmung, und als er na in seinen mündlichen Mittheilungen auf die Schwierigkeiten zu fprech kam welche die Auswahl und Anstellung tüchtiger Civil-Commissare reite, erwiderte Fürst Felix barfch: "Die brauchen wir nicht. Die General mugen in ihren Bezirken alles in die Sand nehmen." Diese Borte übe launig gesprochen ließen die Deutung zu, daß man es dem Feldmarfchal übelnehme ale ob er den administrativen Arbeiten eine Sorgfalt auwend bie mit größerem Fug bie militairischen Angelegenheiten verdienten. G barg fich aber noch etwas anderes hinter dem Mismuthe der Olmuze Herren. Fürst Felix mar ein genialer und energischer Diplomat, Stadio war ein genialer und energischer Administrator. Bruck war ein geniale und energischer Financier und Commercialift. Für das tiefinnerfte Befel eines Staates von Defterreichs vielzungiger Gliederung, für die treibende Rrafte eines Gebildes von fo wundersamem Gefüge hatten die erftet beiden nicht das geringste Berftandnis; der eine kannte nur einen Unter schied: Monarch und Unterthan, dem andern war außer Wien alle andere "Proving". Den dritten, feinem Beift nach vielleicht ben empfang lichsten von ihnen, machte die einseitige Rücksicht auf die materiellen Interi effen zum Centraliften. Bas Bindifch-Grat in Ungarn wenn auch nut provisorisch vorbereitete und einleitete war ihnen allen drei nicht recht. Wenn der junge Monarch, eins mit feinen Rathen, bei Belegenheit des Empfange ungarischer Sulbigunge-Deputationen besondern Nachdruck auf die "feste Einigung Ungarns mit der Gesammt-Monarchie" legte, wenn er dabei andeutete daß Ungarn "großen Beränderungen entgegengebe", fo war damit ganz etwas anderes gemeint als was Windisch-Grät im Sinne hatte. In der ersten Presburger Adresse war die Hoffnung aus-

<sup>\*) 8</sup>b. IV S. 429.

prochen den König bald in der Mitte seiner "treuen" Ungarn zu ben, war die alte ungarische Berfassung betont, waren Anspielungen if eine Königskrönung gemacht u. dgl. "Ich habe den Herren meine emerkungen mit unumwundener Offenheit gemacht", schried Schwarzenseg am 7. Januar dem Feldmarschall, "und sie aufgefordert die Adresse ders zu stellen. Sie glaubten sich dazu nicht berechtigt, worauf ich ihnen nach ause zu gehen, was sie auch gethan haben. Die Herren versicherten daß ML. Kempen die Adresse eingesehen und gebilligt habe, was mich verslaßt hat diesem Herrn Commandanten, der als Politiker etwas zerstreut is sein scheint, meine Bemerkungen mitzutheilen" <sup>229</sup>). Die Presburger ken darauf ihre Adresse abgeändert und alles in den Augen des Ministerskssiedenten anstößige unterdrückt haben; denn sie wurden einige Tage später irklich vom Kaiser empfangen und huldvoll beschieden.

\* \*

Bas mit Ungarn geschehen sollte, darüber war man eigentlich beiberits nicht ganz im klaren. Im Ministerium walteten Einverleibungsnd Unificirungs-Gedanken, im Ofener Haupt-Quartier conservative Anhauungen vor, ohne daß man hier oder dort entschlossen war bis zu den then Consequenzen zu gehen. Die vom Ministerium unter dem Borsitz dibed's eingesette Commission — ich habe mich vergebens bemüht die Mieder derselben aussindig zu machen —, welcher die zwischen Stadion und Bindisch=Grät am 27. und 30. December gewechselten Denkschriften als brundlage der Berathung mitgetheilt wurden\*), sprach sich im radicalsten binne aus. Der Landtag von 1848 habe in Ungarn tabula rasa gemacht; ach dreihundert Jahren sei jetzt der Moment gekommen Ungarn in das Hitem der Monarchie einzufügen; alles weise auf eine angemessene Theis ung Ungarns in kleinere Bolks- und Bermaltungs-Gebiete bin, ichon um as Uebergewicht auszugleichen welches das ungetheilte Ungarn den übrigen ländern gegenüber im kunftigen Reichs-Parlamente üben würde; der Feldnarschall mare deshalb anzugehen bei der militairischen Besetzung des landes alle provisorischen Einrichtungen in dem Sinne zu treffen, daß adurch die definitive politische und administrative Organisirung des Landes

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. IV S. 190 f. Anhang S. 41—44.

vorbereitet und angebahnt werde. Rübeck leitete das Commissions-Brotol am 5. Januar an den Minister des Junern, indem er die darin ans iprochenen Grundfate mombalich noch icharfer zur Geltung brachte. ungarische Constitution solle einfach nicht wieder anerkannt, Ungarn fort nicht als ein Land behandelt, sondern in politisch abgegränzte Tf zerlegt werden; die verschiedenen Rationalitäten sollen, "gemäß dem v Ministerium in deffen Brogramm aufgestellten Grundsate der Gle berechtigung die Anhaltspunkte für die Gebietsscheidungen abgeben, i nur bei der großen und vielfachen Mifchung der einzelnen Bolteftamme ni in einer Beise auf die Spite zu treiben mare, daß barunter Die politik administrativen Rucksichten litten." Stadion verließ, angesichts eines B schlags der doch unläugbar gleichen Schritt mit seinen eigenen Roeen i Planen hielt, merkwürdiger Beise der Muth. Oder mar es weil voraussah dag der Keldmarschall für so ausschweifende Borschläge ni und nimmer murde ju geminnen fein? "Subect geht weiter", fchrieb ! am 10. an Windifch- Grat, "ale bae Minifterium für gut und für noth erachtet; gewiß kann die ungarische Berfassung nicht in ganzem Umfan aufrecht erhalten werden, aber deshalb darf man nicht auch das gu wegwerfen und das ungarische Gefühl ohne Noth verleten; unat schiebbar jedoch find Aenderungen in Schule und Amt, damit bas m aparische Element den bisherigen Druck nicht fortübe und sich zum A bruche der andern Stämme ale das alleinherrichende einwurzele." Dan tam ihm aber wieder seine Slavophobie in die Quere und er meint es scheine "doch angezeigt die Selbständigkeit der ungarischen Nord-Slaw jo wenig ale möglich zu unterftüten um dem ohnebies über Dahr fich ausbreitenden Gechischen Einfluß nicht noch mehr Vorschub zu leisten das Ministerium wünscht nicht die Nationalitäten die bisher in Ungar vereint gelebt herauszufordern; höchstens rücksichtlich der Deutschen schein ein entschiedeneres Borgehen angezeigt."

Windisch-Grät war, das braucht kaum wiederholt zu werden, de Kübeck'schen Theilungs-Ideen gewiß abgeneigt; allein in dem letzten Bunkh hatte Stadion eine Saite angeschlagen die auch in seinem Innern Anklanfand. "Die gesammte westlich wohnende deutsche Bevölkerung", schriel er am 23. zurück, "mit Ausnahme des kleinen um Presburg gelegenen Bezirks, hegt innigsten Wunsch eines Anschlußes, ja einer Verschmelzund mit Oesterreich und Steiermark; diese Gesinnungen wären auf geeigneten Wege zu hegen, durch die deutsche Presse, durch Volksschulen, durch ver

nute der untern Classe angehörige Personen welche diese Gegenden in rschiedenen Richtungen unter allerhand Borwänden durchkreuzten." Doch war, scheint es, mehr eine vorübergehende Anwandlung. Im großen anzen rieth er vertrauenswürdige Eingeborne des Landes zu hören: Georg pponhi, Samuel Josika, Kulmer, Franz Zichy d. J., Emil Dessewsch, m Hofrath Wirkner "der Ungarns Berhältnisse und Personen wie weige kennt", den Assesse von Geburt und Gestinnung." In der That schien w Winisterium in des Marschalls Richtung einlenken zu wollen, was kesem zu großer Genugthuung gereichte. Schwarzenberg richtete an den kasen Apponhi und den Baron Josika, beide damals in Wien weilend, ke Aufforderung sich über die Reorganisation Ungarns zu äußern; freilich mne er sich, wie er gegen den Feldmarschall bemerkte, "eines gewissen Ristrauens gegen ultrasmagharische Tendenzen nicht erwehren", 12. und 17. Januar.

Unter die Männer die in Ofen vom Feldmarschall vernommen murden chörte Bázmándh der Jüngere\*), obwohl in manchen Kreisen großes Mistrauen gegen ihn herrschte 230). Eines Tages vom Fürsten empfangen ntwickelte er demselben in geistvoller Weise Anschauungen die werth schienen paher erwogen zu werden. Für die oberste Regierung schlug er vor, den richsgemeinsamen Ministern ungarische Unter-Staats-Secretäre beizugeben die von den Ministern erkoren und von denfelben abhängig Als politische Magregel beantragte er die baldige Einberufung eines ungarischen Landtages. Windisch-Grätz schickte Bazmandy's Denkschrift, deren Anschauungen sich, wie es scheint, auch Ghpczy anschloß, nebst einer zweiten die den Grafen Emil Deffemffy zum Berfaffer hatte, nach Olmuz. Erstere stieß bort auf entschiedenen Widerwillen, schon wegen , der starken Bevorzugung des aristokratischen Elements das darin zum Aus= druck kam. "Da sehen Sie", sagte Fürst Schwarzenberg zu Josika, "was , sich der Feldmarschall von diesen Leuten vorschwatzen läßt!" Nach Ofen aber schrieb er: "Der Borfchlag ungarischer Unter-Staats-Secretare ift unausführbar, weil diese Herren stets nach Unabhängigkeit streben würden. Dann wäre es auch nicht thunlich ben andern Kronländern zu versagen was man den ohnehin schon praponderierenden Ungarn einräumt. balbige Einbernfung eines Landtages scheint mir auch mit großen

<sup>\*)</sup> Bb. IV S. 433.

Gefahren verbunden", 5. Februar. Beffer gefielen in Olmüz Deffewiff Borschläge. Der Berkaffer sollte mit Apponyi Josika Urmenyi und das Grafen Barkoczy zu einer Commission zusammentreten und darin de Borsik führen, um die für Ungarn zu treffenden Maßregeln zu berathet Bindisch-Gräß nannte Bincenz von Szentiványi der nach seinem Dafüt halten der Commission beizuziehen wäre, und schrieb darüber eigens a Stadion, 7. Februar.

Bas einzelne Constituirungs-Fragen betraf, so standen die beiden für lichen Schwäger über den Bunkt der Aristokratie nach wie vor in unaus geglichenem Meinungeftreit einander gegenüber\*). Windisch-Grag tam imme wieder auf seine Behauptung zurud: man muße in Ungarn an bas von handene anknüpfen, von den hergebrachten Formen alles nüpliche beibehalten folglich auch die Aristokratie die man nicht beseitigen, sondern zweckmäßi verwenden solle. Wenn Schwarzenberg im Gegentheile von dem Add überhaupt als politischem Factor und Element im fünftigen Berfaffungsbau nichts wiffen wollte, fo fträubte er fich ganz besonders gegen den ungarischen den er als einen Haupthebel der vorangegangenen und noch fortwühlenden Revolution im Lande anfah. Er gab zu daß es Ausnahmen gebe, allein das Ganze tauge nichts, mährend umgekehrt der Feldmarschall die Berirrten als Ausnahmen ansah die nichts wider seine Regel bewiesen. "Die ungarische Aristokratie", schrieb jener am 5. Januar nach Ofen, "ift ein politisch und moralisch verlebter Rörper; wenn die Regierung fich im Lande auf den Adel ftuten wollte, fo hat fie teinen Salt gu hoffen. Die Rolle welche der Adel seit Sahren in der politischen Geschichte Ungarns und namentlich in den letten Zeiten gespielt hat, zeigt deutlich welcher Geift ihn befeelt. Ich glaube nicht an politische Bekehrungen, und da der Adel in Ungarn die Revolution gemacht und durchgeführt hat, finde ich durchaus teine Garantie in feiner fernern Wirkfamkeit. Der Adel wie er zu Zeiten Maria Therefiens mar hat aufgehört zu existiren. Die Landtage vom Jahre 1825 bis jest, den letten Roffuth ichen mit eingeschloffen, waren fein Bert. Benn nicht Roffuth durch Beld und Terrorismus den feigen und habfüchtigen Adel - mit febr geringen Ausnahmen - gang für fich gehabt hatte fo mare diefe lett Revolution unmöglich gewesen. Man fann einen alten Abel, einen alten Titel haben und fich Ariftofrat nennen und doch ein Mann des revolutio

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. IV S. 182 f.

kren Umfturzes sein. Ich sehe in dem ungarischen Abel kein Element kr Ordnung und des Bestandes, und diese Meinung wird von den warischen Aristokraten getheilt die wirkliche Beweise von Treue und thätiger inhänglichkeit an den Thron und die Monarchie gegeben haben." Darauf Bindisch=Grätz am 7.: "Wenn man hier, so wie auch in den andern Bro-knzen, noch bestehende aristokratische Elemente deshalb weil viele Glieder er Aristokratie sich schlecht benommen haben nicht benützen will, so wird kan in Gemäßheit dieser Ansicht an der Monarchie einen Selbstmord wechen. Es handelt sich weder hier noch in den andern Provinzen um ie Menschen, es handelt sich um die Sache. Seien wir froh daß hier erlei Elemente bestehen, wenn wir sie auch mehr in den untern Classen inden. Was gegen das Treiben des Adels in der ungarischen Kevolution ssagt werden kann ist handgreislich, wird aber keineswegs hindern daß nan sowohl für hier als für die andern Provinzen aus aristokratischen kormen eine Bürgschaft für die Zukunst wird ziehen können."

\*

Die Fragen welche in besagter Weise die oberften Regierungefreise beschäftigten wurden nicht minder lebhaft vom Publicum und von deffen Organen in der Breffe behandelt. Es traten hierbei die zwei großen Gegenfätze, die seit jeher über die Gestaltung des öfterreichischen Gesammt= staates im Rampfe waren und noch heute find, immer wieder zu Tage. Das größte und gelesenste ber hauptstädtischen Blätter, Die "Breffe" Zang's, vertrat Ungarn gegenüber nackt und ungeschminkt das Recht der Eroberung und die Berftellung einer centraliftischen Ordnung im Reiche. Die Heranziehung ungarischer Elemente zu den großen organisatorischen Berathungen begegnete von vornherein Zang's unverhohlenem Distrauen und Misbehagen. Was könne man von dem Urtheile, mas von den Tendenzen solcher Berfonlichkeiten, durchaus Aristokraten von reinstem Baffer, erwarten? Das der Revolution verfallene Ungarn sei durch Gewalt der Waffen niedergeworfen befiegt und erobert, und habe als solches kine Stimme, muße über fich ergehen laffen was man über es zu verfigen beschließen werde. Dieselbe Ansicht vertrat das ministeriale Organ in Olmuz, der "Defterreichische Correspondent". Schon in einem December-Artikel, kaum nach dem Ginmarich der Windisch-Grät'ichen Haupt-Armee, hatte fich diefes Blatt ausgesprochen daß es nach der Emporung fortan

fein Ungarn gebe, sondern blos ein Territorium mit 6000 Geviertmeilen bewohnt von 12,000.000 Menschen der verschiedensten Abstammung. "Da Gemäuer in welchem die Eule des gerichteten Magparismus niftet me bis jum letten Stein abgetragen werden." Die "Breffe" widersette fi mit allem Nachdruck "dem so gern begangenen Fehler daß das La Ungarn mit den Magharen als gleichbedeutend betrachtet wird, und de eben so häufigen Bergeffen daß Ungarn fich heute in dem Processe be Auflösung seiner verschiedenen Elemente beren nur eines magnarisch befindet". Auch im "Llopd" wurden mitunter Stimmen in diesem Sinn laut. Es ware eine Schmach und ein Unglud wenn mit dem Blute womit der Boden eines im Aufstande begriffenen Landes gedüngt werde "nichts befferes erzielt würde als die Wiedereinsetzung der frühern und quidlichen gemischten Che Ungarns mit Defterreich"; wenn bas "m durch die Schneide des Schwertes zu bezwingende Ungarn, statt fich mi der in Aussicht gestellten allgemeinen constitutionalen Freiheit und Gleich berechtigung zu begnügen, eine eben so exceptionelle, ja noch unabhängigen Stellung ertrogen murde, als es früher im Sinne der von ihm felbft verwirkten, mit Fugen getretenen pragmatischen Sanction eingenommen hatte" \*).

Die Consequenz dieser Anschauungen führte auf die Nothwendigktik einer Theilung des im Berhältnisse zu den andern Ländern ohnedies übergroßen Ungarn, die man sich ungefähr so dachte: Eine serbische Wojwodsschaft mit den ungarischen Gespanschaften Torontal Temes Krasso Baranya. Ein romanisches Fürstenthum aus den walachischen Bezirke mit den Comitaten Zarand Arad Kraszno Mittel-Szolnof Marmaru Theilen von Bihar und Szathmar, Ungh Ugocs Beregh. Ein slavische Königreich mit Presburg Neutra Trendin Arva Liptau Honth Bar Thurocz Sohl Gömör Neograd Saros, dem größern Theile von Zemplin und Abacijvar. Eine ungarische Regierung für die übrigen neunzehn Gespanschaften und die Bezirke der Jazygier und Kumanen. Kroatien mit Slavonien, dann Siebenbürgen wurden dabei von vornherein als selbssändig und eigenberechtigt angesehen 231).

Gegen Anschauungen und Absichten solchen Charakters baumte fich das ungarische Nationalgefühl mit aller Macht. "Wit der Gewährung

<sup>\*) &</sup>quot;Lloyd" Nr. 80 vom 16. Morgenblatt " . . . . e Bon der Donau" vom 12.; "Breffe" Nr. 43 vom 20. Presburger Correspondenz vom 13., Nr. 46 vom 23. Fr bruar: "Die Organisation Ungarns".

biefer Forderungen wären die staatliche Existenz Ungarns vernichtet und über das ganze Land eine Strafe verhängt die nur in der Theilung Polens ein Beispiel fande, jener Theilung die, wenn auch von den Bolen lelbst verschuldet, als ein nach Staats- und Bölkerrecht verwerflicher Act feit fünfundfiebenzig Jahren trot des vielen gegen politische Umtriebe bergoffenen Blutes nicht gefühnt zu fein scheint". Dabei wurden von ben Borkampfern für "Ungarns gutes Recht" allerdings häufig genug Brunde vorgebracht gegen die fich gar manches einwenden ließ. Bei jedem Anlasse bekam man das "Moriamur pro rege nostra" zu hören das bie Ungarn am Presburger Landtage von 1740 bekanntlich nicht gerufen Bas hingegen die Landtagsgeschichte von Aufruhr und Hochverrath, von Berichwörungen, von dem Fallen hoher Säupter zu erzählen weiß, das wurde mit Stillschweigen übergangen als ob es niemals stattgefunden. "Alfo Ungarn", hieß es von magharifcher Seite weiter, "Ungarn das seine Erinnerungen Gesetze und altersgrauen Ideen unter allen öfterwichischen Ländern am längsten bewahrt hat, soll als tabula rasa betrachtet werden!" Wenn nur nicht, so sprachen die Andern, unter jenen "Erinnerungen" bie gaben und hartnäckigen Aufftande gemefen maren, ju benen eben jene "Gefete" und "alteregrauen Ideen" unter allen öfterreichischen Ländern am häufigsten Borwand gelieben! "Man moge nicht überseben", meinten die Ungarn im Sinblid auf die jungften Ereigniffe, "daß die große Mehrheit der Bevölkerung ihrem Könige treugeblieben ift, an der März-Revolution keinen Antheil genommen hat." Das war allerbings richtig wenn man die nicht-magharischen Stämme bes Landes ins Auge faßte; aber in gleichem Grade unrichtig war es von dem magharischen Element, welchem jene Fürsprecher gerade die meiste Rücksichtnahme zuschanzen wollte. "Presburg und Öbenburg zwingen Roffuth's Schaaren jede Bertheidigung aufzugeben, öffnen mit Jubel ihre Thore den kaiferlichen Truppen, ja felbst die Nationalgarden von Beft und Ofen erklären gegen den Fürsten Windisch-Grat nicht zu tampfen zu wollen!" hat sich dies alles in der That so verhalten? Presburg und Ödenburg wurden bon Görgei aus militairischen Grunden aufgegeben, die Burger diefer Städte hatten durch ihre Haltung nicht das geringfte dazu gethan, die faiferlichen Truppen fammt dem Feldmarschall wurden bei ihrem Ginmarich, einige fehr schüchterne Eljens abgerechnet, ftumm empfangen \*), und von

<sup>\*)</sup> Bb. IV S. 325, 392.

einem Beschluße der Pest-Ofner Bürgerwehr in obigem Sinne ist nichts bekannt geworden. Allein dieser und anderer Fehlgriffe in ihren Argusmenten ungeachtet, konnte man den Vertheidigern von Ungarns geschichtslicher Einheit kaum Unrecht geben, wenn sie auf die großen Gesahren aufmerksam machten die ein so gewagtes Experiment wie eine Theilung des Landes in seinem Gesolge haben müßte. "Noch ist das Band das Ungarn an Oesterreich knüpft nicht gelöst; doch zerreißen würde es beim ersten Versuch es zu einer Schlinge für Ungarns Recht zu machen. In den Gemüthern würde die Empörung fortglimmen bis zu dem Tage wo sie wieder in helle Flammen ausbräche, und wenn auch unsere Armee jeden Aufstand sogleich unterdrückte, Ungarns Ruin würde doch zur Wunde werden an der Oesterreich verbluten müßte"\*).

Begen den Bedanken einer Zersprengung ihres Landes sträubte fich alles was Ungar war. Aber gleich über die nächste Frage, wie es mit Ungarn fernerhin gehalten werden follte, gingen die Meinungen weit auseinander. Es gab folche die, ausgebend von der Annahme die Revolution fei nur das Berbrechen Einzelner gewesen, keineswegs aus den Buftanden bes vormärzlichen Ungarns felbst hervorgegangen, geradezu das Wiederaufleben jener Zuftande nach hergeftellter Rube und Ordnung im Lande erwarteten. Sie beriefen fich auf die achthunderts, auf die taufendjahrige Berfassung unter beren Schutz Ungarn allen Stürmen ber Jahrhunderte widerstanden, trot zeitweiliger und örtlicher Abirrungen im großen Ganzen die Treue gegen seine angestammten Fürsten bewahrt habe. Als die Grundlage und das Balladium der altungarifchen Berfaffung fei das Comitatsmefen zu betrachten, welchem zufolge die gesammte ftimmberechtigte Standichaft bes Landes und jeder Einzelne aus ihr an den öffentlichen Angelegenheiten theilnehmen, durch die von den Comitaten fausgebenden Inftructionen der Ablegaten die Gefetgebung beeinflugen, aber zugleich durch Vorstellungen, durch die vis inertiae die sie in ihren Rreifen der Bollftredung ihnen nicht jufagender Gebote entgegenfetten, jeder ungesetlichen Billfur, jedem ungehörigen Rechtseingriffe Biel und Schranken feten könnten. Allerdinge feien manche Mangel diefer Inftitution nicht zu leugnen und ichon lang das Bedürfnis biefen Uebelftanden abzuhelfen gefühlt und mehrseitig ausgesprochen worden.

<sup>\*)</sup> A. A. 3tg. 1849 Rr. 6 S. 82 f. "A\* Bon einem Ungar"; Beil. ju Rr. 61 S. 937 "B. Ungarische Zuftanbe".

indem man die große Masse der Bevölkerung in das Shstem einbezogen, die Dorf-Richter und Dorf-Notare neben die alten Täblabirds gesett; indem man die Kraft der den Ablegaten zu ertheilenden Instructionen gebrochen; indem man endlich die autonomen an der Gesetzgebung und Bollziehung der Gesetze participirenden Gespanschaften zu blosen Ber-waltungsbezirken eines uncontrolirt waltenden Centralisations-Systems umgewandelt, habe man eben jenes Unglück herausbeschweren das mit den Märztagen des Jahres 1848 über Ungarn hereingebrochen sei. Hätten die Deputirten des letzten Presburger Landtages sich an die Instructionen halten müßen die ihnen aus ihren Comitaten zugekommen oder um die sie nachträglich sich zu bewerben verpslichtet waren, so hätten die Märzs-Gesetze nicht zustande kommen, die Revolution nicht jenen unheilvollen Berlauf nehmen können.

So wenig diese lettere Hinweisung zu bestreiten mar, so wenig ließen fich die Bedenken unterschätzen die von der andern Seite gegen eine Wiederherftellung bes Comitats-Spftems in feiner alten Beife erhoben wurden. Selbst die Bertheidiger dieses Systemes gaben ichwachen Seiten desfelben gu, "daher man eber froh fein muße biefes veraltete Institut auf gute Art losgeworden zu sein". Allein überhaupt laffe fich geschenes nicht einfach ungeschehen machen. Die Demotratifirung der ariftofratischen Standschaften, mas die Comitate ihrem Ursprung und Wefen nach waren, die Bereinziehung aller Bevölkerungs-Classen zu den conftitutionalen Befugnissen, die Gleichheit aller vor dem Gefete, seien vollzogene nicht mehr abzuweisende Thatsachen und mit biesen Thatsachen muße man hinfort rechnen. Richt um die Wiederherstels lung bes in allen feinen Theilen riffigen, an vielen Stellen eingefturzten Gebäudes in beffen früheren Zuftand konne es fich handeln, sondern darum den ungeschlachten altmodischen Bau in ein wohnliches den forts gefdrittenen Buftanden und Bedürfniffen entsprechendes Baus umguwandeln.

Man liebte die Politiker jener Richtung in der folgenden Zeit die ungarischen Alt-Conservativen zu nennen, während man die Andern als die ungarischen Fortschrittsmänner bezeichnen könnte, beide im Gegensatzu der Debrecziner revolutionären Unabhängigkeits-Partei. Die Fortschrittler säumten nicht mit Programmen hervorzutreten wie sie sich die Einfügung ihres Landes, ohne Einbuse von dessen historisch-staatsrechtslicher Eigenart und Selbstbestimmung, in das österreichische Staatsganze

dachten. Es war dabei immer nur das eigentliche Ungarn gemeint, alfamit Ausschluß von Siebenburgen einerseits und Rroatien-Slavonien mit der Militair-Granze und Fiume anderseits; ja der "Figyelmezo", der eifrigfte Bertreter diefer Anficht, war fogar bereit "bom Banat und bon der Backa jene Ortschaften wo Raizen dicht nebeneinander wohnen" dem fübslavischen Gebiete zuzuschlagen das gleich dem transsplvanischen Großfürstenthum seine eigene gandergruppe bilden sollte 232). Jede dieser gandergruppen hatte ihren Landtag für fich, alle drei zusammen aber batten einen gemeinsamen Statthaltereirath, einen gemeinsamen Oberften Berichtshof, ein gemeinsames Dberhaus, und in diefen drei hochften Rreifen bliebe die magharische Sprache die "diplomatische". Einen gemeinfamen Reichstag für die ganze Monarchie gäbe es nicht, "weil wir einen Thurm Babel hatten", sondern nur einen Reiche-Senat, zu welchem jebe Nation im Berhaltnis zur Bolksziffer eine gewisse Anzahl von den Brovinzial-Landtagen zu mählender Deputirten entsenden murde. Ferner ware in dem Ministerium der Monarchie die hochste Regierungsgewalt vereinigt, so namentlich das Kriegs- und das oberfte Finanzwesen. "In allem übrigen mußte man der provinzialen Freiheit möglichst freie Sand und freien Spielraum gonnen. Das Recht des Staates darf fich ohnebin nicht weiter erstreden als die außerste Nothwendigkeit erheischt".

Andere gingen in bemjenigen, mas fie der gemeinsamen Regierung, dem Reichs-Ministerium jugeftanden wiffen wollten, weiter. Ausgebend von der Thatsache daß — wie sich auch der junge Raiser einer der Deputationen aus dem Lande gegenüber ausgesprochen hatte - durchgreis fende Beranderungen gegen die frühern Buftande eintreten mußten, wollten fie fich eine Berschmelzung Ungarns mit der Gesammt-Monarchie auf der Grundlage und in der Form gefallen laffen, daß gewiffe Angelegenheiten, wie Meugeres, Rriegs- und Finangmefen, Bandel und Bertehr, in oberfter Spite eine gemeinschaftliche Bertretung und Behandlung erführen, alfo Reichs-Ministerium und Reichs-Parlament; daß dagegen Inneres, Cultus und Unterricht, Juftig, Landes-Budget, Burgerwehr gum Schute ber innern Rube, einer einheimischen Statthalterei mit Landtag vorbehalten bleibe. "Gegen eine folche Abficht", hieß es in einem "von einem Ungar" herrührenden Auffate "Ungarn und seine Bukunft" in ber A. A. 3tg., "fann ein kluger Ungar keine Einwendung machen indem er hiedurch an constitutionaler Freiheit mehr gewinnt als er vor der Marg-Revolution befag"; benn er murde feinen ungeschmälerten Ginflug auf die Angelegen-

jeiten feines Landes behalten, dazu aber reichstäglichen Ginflug auf die Anelegenheiten des Gesammtstaats gewinnen den er früher nicht beseffen 233). Bas die kunftige Geftaltung Ungarns felbst betraf, so wollten Politiker mefer Farbe völlig im Geifte ber Alt-Confervativen die Eintheilung des andes in Comitate Städte und Bezirke, den Statthalterei-Rath mit 22 Rathen, die Burde bes Balatins beibehalten miffen, nur mit gemiffen burch die neue Ordnung der Dinge gebotenen Aenderungen. Der Balatin oder Gouverneur — "um dem achthundertjährigen Gebrauch zu genügen ware die Benennung des Balatins beizubehalten" - mußte vom Rönig ernannt und sowohl diesem als anderseits dem Provinzial-Landtage verantwortlich fein. Bor ben Balatin und den Statthalterei-Rath maren alle innern Angelegenheiten des Landes zu bringen, fo jedoch daß Collegial-Berathungen nur in besonderen Fällen stattfänden, in der Regel die Berantwortung den Balatin und den referirenden Statthalterei = Rath trafe, von welchen beiden auch der betreffende Erlaß zu unterzeichnen ware. Befetantrage muften der koniglichen Sanction unterbreitet merden. Die vom Monarchen sanctionirten Beschlüße des gemeinsamen Reichstages würden nur in dem Falle der Berathung des Landtages bedürfen, als bemfelben die Art der Bollziehung anheimgestellt wurde. Singegen konnen fich der Monarch oder bas Reichs-Ministerium Gegenstände der Landes-Berwaltung welche ihre Aufmerksamkeit erregen vorlegen laffen und im Falle der Nothwendigkeit eine andere Entscheidung treffen. Alle Fragen welche die Gesammt-Monarchie berühren und vor dem gahre 1848 Ungarn gegenüber burch ben Monarchen allein, ohne Zuziehung ber Stände entschieden wurden, blieben der allgemeinen Reichs-Bersammlung vorbehalten. In diese würden die Provinzial-Landtage ihre Deputirten wählen, deren Gesammtzahl die Höhe von 120-150 nicht überftiege, "indem Talent Unabhängigkeit und Befonnenheit bei einer Berfammlung von acht= oder neunhundert Abgeordneten nie vorherrschend find, sondern nur Leidenschaften regieren, mit welchen der Complex des öfterreichischen Raiserstaates nicht bestehen tann". In dieser Weise ware Defterreich in einen Förderativ-Staat umzuwandeln, und in diefer Form konnte Ungarn, und fonnten ebenso Siebenbürgen und Kroatien in die Reihe der den Raiserftaat bildenden Länder treten \*).

<sup>\*)</sup> Lloyd 1849 Rr. 76 f. vom 14. Februar: "& Bon einem vormärzlichen Confervativen Ungarns".



Den haupttummelplat für die Bertreter der einander gegenübe ftebenden Aufchauungen hinfichtlich der fünftigen Gestaltung Ungarns bott die beiden größten Blatter Wiens, die "Breffe" und der "Llopd". De geistvolle Warrens, in americanischen Ideen aufgewachsen, öffnete Spalten feines Blattes gern den Rämpfern für Ungarns Recht, für mi lichfte Erweiterung des Gebietes der Selbftbeftimmung, für die Aufred haltung der Theile und ihrer Sonderheiten im Ganzen. Sie wußten di Grundfate mit jenen politischer Freiheit geschickt zu verschlingen. Confervativen Ungarns haben jedenfalls den einen Borzug", fagten fi "nie dem Absolutismus gehuldigt zu haben. Im conftitutionalen Lebt erzogen kampften fie öffentlich für Ordnung und Freiheit, scheuten nie die Angriffe der Breffe; sie stellten ihre Manner im Barlamente u schrumpften nie zu bureaufratischen Maschinen berab, wenn sie auch den Bureaus der Statthalterei und Hoffanglei arbeiteten. Die Confes vativen Ungarns find die natürlichen Berbundeten eines conftitutionales öfterreichischen Minifteriums"\*). Auch bas Blatt Zang's brachte Leit Artifel aus Ungarn, aber sie redeten eine andere Sprache als die det "Llopd". Zang's Correspondenten lieken keinen ungarischen Confervatismus gelten, sie erkannten nur einen ..magbarischen Comitats-Aristofratismus", der es vor dem Jahre 1848 verstanden habe, "Ungarn dur bie dinefische Mauer des Magharismus von der Monarchie abzuschließe und badurch einer nicht genau befinirten Große und Berrlichkeit jum führen", und der jett den Klingklang hochtonender Worte gebrauche, mi vieldeutigen unendlich dehnbaren Begriffen hantire, um auch in d neuen Ordnung der Dinge fein altes Gautelfpiel fortsetzen zu konne "Defterreich foll ein Föderativ-Staat werden, damit der Magyarisma sein unnatürliches Treibhausleben noch einige Zeit friften konne, wem auch Defterreich darüber zugrunde ginge." Doch alle Muhe fei vergeben in die Speichen des rollenden Rades laffe fich nicht greifen, der nativ liche Bang der Dinge fich nicht aufhalten, das vormärzliche Ungarn fe gefturzt und begraben, neue Gebilde werden feinen Ruinen entkeimen "Das Auseinandergeben jener disparaten Bolks-Elemente deren einstige funftliches Bindemittel, die privilegirte ungarifche Standeverfaffung, fein Macht der Erde wieder herzustellen vermöchte, der Auflösungs-Brock Ungarns in seine Theile ift nicht etwa ein Theorem politischer Speculanten

<sup>\*)</sup> Lond Rr. 103 vom 1. März: "A Zur ungarischen Organisations-Frage".

id Projectenmacher: er ift eine Thatsache fichtbar und greifbar für jeden r fich des Gebrauchs seiner Sinne nicht absichtlich begibt" \*).

Im Kremsierer Reichstage hat dem Gedanken einer ununterschieds ben Bereinigung Ungarns mit den andern öfterreichischen Ländern der igeordnete für Krems in einer Interpellation Ausdruck gegeben, die er das Gesammt-Ministerium richtete und worin er namentlich die gleichskiege Besteuerung Ungarns, die Beseitigung der Zwischen Zolllinie, kauschebung der Steuerfreiheit des Adels, die Einführung einer Bolkstretung "unter verhältnismäßiger Betheiligung aller Nationalitäten" id die Bereinigung derselben mit jenen der nicht-ungarischen Länder, amit sie den Bau eines großen mächtigen und freien Desterreich übringen helse", mit Nachdruck betonte \*\*).

26.

Wenn jemand den Verfechtern der tabula-rasa-Theorie und der auf kund derselben vorzunehmenden Theilung Ungarns in Nationalitäts= legirte in die Sande arbeitete, fo waren es die Magharen felbft mit mem ebenso gehässigen ale unvernünftigen Sprachenzwang, den fie in ormärzlicher Zeit über alle anderen Bewohner des Landes verhängt atten und den sie, nach einem mehrmonatlichen revolutionären Zwischennum von der rechtmäßigen Regierung kaum wieder zu Gnaden aufmommen, unter den geänderten Berhältnissen in der alten Form neu ufzunehmen sich vermaßen. In diesem einen Bunkte waren die vormärzhen Aristokraten, die Demagogen der März-Gesete und die jetigen Alt= onservativen einander bis aufs Haar gleich: die erfteren hatten maparifirt, die andern hatten das magharifiren fortgesett, und die dritten aren im beften Zuge das magharifiren wieder aufzunehmen 234). Auch die Rittel, die sie dem uneingeweihten Außer-Ungarn gegenüber anwandten um r Borgehen annehmbar, wohl gar geboten erscheinen zu lassen, waren die-Iben. Einerseits zogen fie das Gegentheil von dem mas fie felbst an-

<sup>\*)</sup> Preffe 1849 Rr. 43 vom 20. Correspondenz aus Presburg vom 13. Februar.

<sup>\*\*)</sup> Sten. Aufn. V S. 279-282.

ftrebten ine lacherliche und fprachen von einem "Thurm Babel". wem man im Lande Ungarn all ben verschiedenen Sprachen bas gleiche Red autheilen, wenn man "mit serbischen flovakischen illprischen wendische walachischen froatischen deutschen und ungarischen Statthaltern ob Woiwoden" regieren wollte\*). Anderseits griffen fie gur Berdachtigun indem sie das westliche Europa mit dem Gaukelbilde des Blanslavism beschäftigten. Nach ihren Begriffen waren Slaven nur jene die sich be magharischen Sprachgeboten willig fügten: mer fich dagegen stemmte ge als Banflavift. Der Kroate der in seinem durchaus gleichsprachigen Land ein fremdes Idiom nicht bulden wollte, war Banflavift; der Serbe fich auf die Leopoldinischen Gewährungen, auf fein illprisches Regulirung Batent berief, Banflavift; der Ruffine der fich den magharischen Lehn in der Schule, den magharischen Tablabird in seiner Gerichtsbehörde ni gefallen laffen wollte, Panflavift; por allem aber die Slovaten, den geiftige Führer mit ihren gleichsprachigen Stammverwandten in Bobm und Mähren literarische Wechselseitigkeit pflogen, maren burch die Be Banflaviften. An Gefährlichkeit für ben Beftand des Reiches, der gefe schaftlichen Ordnung kamen den Slovaken in der Einbildung der M abaronen nur etwa die fiebenburgifchen Balachen gleich. deren Saubt "bekannte Sendlinge der Pariser Propaganda", es auf nichts geringen als allgemeinen Umfturz, Bernichtung alles Eigenthums und Befites gesehen hatten. Auch die Serben seien Communisten, besonders die auf österreichischen: Anicanin ber Fremdling sei über die Donau nur dar gekommen "um die fruchtbaren Felber des Baceer Comitates unter fe Leute zu vertheilen, die fich in der Art anzusiedeln gedenken, als ob vertriebenen Grundherren und Insaffen nie mehr in diesen Landstrich rudfehren fonnten" \*\*).

Leider fielen diese Borspiegelungen nicht überall auf unfruchtbat Boden. Das Schreckgespenst des Panslavismus, das die magharisch Hegemonen schon vor 1838 mit so großem Geschick den außer-ungarisch Deutschen gegenüber zu gebrauchen verstanden, mußte jetzt, wo das i tionale Selbstgefühl von der Leitha bis zum Rhein so leidenschaftlich won erhöhter Wirkung sein. Während die Deutschen in Ungarn und dem thrannischen Sprachgesetz nicht minder zu leiden hatten als die ande

<sup>\*\*)</sup> Llond 1849 Nr. 104 vom 1. März.



<sup>\*)</sup> A. A. 3tg. 1849 S. 83.

kationalen, schmeichelte der Magharismus denen draußen und malte nen das gräßliche vor was eintreten müßte wenn man die Slaven i seinem Lande auffommen ließe. "Ungarn, das von dem Traum seiner belbständigkeit erwacht sich inniger an das deutsche Element anschließen keb, ist dann für die deutschen Interessen verloren, Oesterreich wird eine wische Monarchie und hat auf immer ein slavisches Varlament." Aber in! Könne so etwas geschehen? Es sei unmöglich "daß der junge Kaiser in Glanz seines deutschen glorreichen Hauses, die Geschichte seiner Ahnen, ist Andenken an die beiden Vorsahren deren Namen er führt, verzugen und Sympathien folgen werde die er nicht hat, nicht haben knn"\*).

Wo derlei gleisnerische Tiraden am meisten verfingen, waren die Hener Militair-Areise. Es war kaum zu glauben, aber nichts desto kniger Thatfache, daß mehr als einer von ihnen fich einreden ließ und hiher selbst einredete, das magharische Element, welches die Revolution macht, sei das logale vertrauenswürdige, das flavische, das von allem kfang die ungarische Revolution bekämpft, nach Wien als rettenden tittelpunkt gerufen hatte, sei das subversive gefährliche 235). Eine natür= be Folge dieser Stimmungen war daß die Civil-Administration, proorisch wie sie unter dem Getose der Waffen war, ganz denselben Anth gewann, fich von gang bemselben Geifte erfüllt zeigte, ganz dieselben Kufte und Beftrebungen offenbarte, wie dies vor und mahrend der Re-Aution der Fall gewesen. Die neu bestellten provisorischen königlichen mmissäre waren mit geringen Ausnahmen Magnaten und Magharonen im vormärzlichen Schlage; unter dem Walten der kaiserlichen Waffen war magharische Reaction gegen die groß-österreichische Idee und den sie er-Menden, von ihr getragenen Grundfat der nationalen Gleichberechtigung bollem Zuge. Während unter den Civil-Beamten der königlichen Freitote fo manche tüchtige Perfonlichkeiten herauszuheben waren, denen in mit Bertrauen die zeitweilige Handhabung der Ordnung anvertuen konnte, sah man fast allerorts, wohin die kaiserliche Armee sich thn gebrochen, nur Abelige als Regierungs-Commiffare, oft genug solche n denen es bekannt mar daß fie, mas ihre magharischen Tendenzen traf, mit dem Regierungs-Brafidenten in Debreczin kaum in Zwiespalt iren. Ja es tam vor daß fie Personen ihres Standes in die neu zu

<sup>\*)</sup> A. A. Ztg. 1849 S. 688.

besetzenden Aemter einschwärzten, die sich ein paar Monate früher als eifrigften Roffuthianer ermiefen, unter berfelben Bevölkerung, Die fie j namens des rechtmäkigen Mongrchen regieren follten. als Rossut Büttel und Galgen-Commiffare fungirt hatten. Die faiferlichen Comm danten hatten im Geiste der ihnen gewordenen Weisungen als Gru fat aufgestellt, daß niemand dem ein Amt aufgetragen fich ohne t tigfte Grunde desselben entschlagen durfe, und öffentliche Stimmen hat gleich anfange die Bebenklichkeit einer folden Magregel nachgewie In der That, was war von solchen zu erwarten, die im Schuldbew sein ihrer letten Haltung beim Einrucken der kaiserlichen Armee reife genommen hatten, die dann zu ihrem eigenen Erstaunen "bei Amtsverlu auf ihren früheren Boften zurückgerufen worden maren, und die nun Namen des von ihnen noch eben zuvor verläugneten Raifers Franz Jos und deffen von ihnen vermunschten Gewalthabers Windisch-Grat zu a tiren hatten? Was für eine Meinung konnte eine mit deren Borle wohlvertraute Bevölkerung berartigen Vertretern der neuen Ordnung Dinge entgegenbringen? Wie konnte es mit der Ausführung anbefohle Magregeln in den Sänden solcher, im besten Falle uneifriger, im schlimm insgeheim widerstrebender Organe in einer Zeit und unter Umftanden a feben, wo ein misverstandener Befehl, eine anscheinend unabsichtliche Ber gerung, ein scheinbar unverschuldeter Zufall ben größten Schaden brin fonnte? Wenn es gar geschah daß diese Beamten die punktliche Ausführ ihrer neuen Beifungen dazu benütten, dem Bolfe Biderwillen gegen diefel einzuflößen; daß fie, mahrend Uebelthaten der araften Art, in den To des alleinherrschenden Magharismus begangen, zum großen Aerge aller lohalen Unterthanen leer ausgingen, diese letteren bei dem gering Anlaffe ihren gnädigen Born fühlen, fie wie in früherer Tablabirof ohne viel Umstände auf die Bank legen, ihnen eine Tracht Stocker aufmessen ließen und ihren bor Scham und Schmerz wimmernden Di höhnend zuriefen: "Nun da habt ihr ja was ihr gewollt! Bedankt bei eueren "Befreiern" dafür!"236) Mit nachdrücklichem Bedauern mach lonale Stimmen auf berlei Disgriffe aufmerkfam, die gewiß nur Rachtheile bes neuen Regiments ausschlagen fonnten. Es scheine, sa fie, daß die vormärzlichen Confervativen und die nachmärzlichen gierungsmänner des magharischen Abels sich verbunden haben, um un bem Deckmantel dynastischer Lopalität den alten Zustand b. h. die p tische Suprematie des Adels mit der allgemein verhaften Gespanschaf

nd Stuhlrichteramts-Wirthschaft herzustellen. "Heute herrscht in Ungarn hon wieder eine magharische Partei, zum großen Theile Leute die unter offuth regierten und walteten; heute spricht diese Race die fernere Sustematie über ihre Besieger an, übt sie thatsächlich aus und organisirt Lande eine Verwaltung, die durch ihre Sprache für die übrige Monschie fremd bleibt und Ungarn in seiner für es selbst wie für den Gesmatstaat verderblichen Abgeschlossenheit forterhält"\*).

Auch blieb es nicht bei berlei Wahrzeichen aus dem Comitats-Leben. on der Hauptstadt selbst, aus der unmittelbaren Nähe des kaiserlichen pupt-Quartiers gingen Berfügungen aus, als ob man fich mitten in r Zeit der magharischen Alleinherrschaft befände und mit den "Nebenndern" der St. Stephans-Krone nach Gutdünken schalten und walten nne. Aber in diesen wollte man sich das eben nicht gefallen lassen. hs Selbstgefühl war geweckt, und damit ein gewisses Mistrauen gegen tes was nach früheren Begriffen von "oben" kam. Das zeigte sich am fallendsten in Kroatien. In den letzten December-Tagen 1848 war Imer in Agram gewesen und von dort am 30. mit Metell Ožegović, m ein höherer Posten in der Central-Berwaltung zugedacht war \*\*), ich Wien zurückgereift; beibe in der vormärzlichen Zeit wegen ihrer ammtreuen Haltung hochgerühmte Männer galten jett den nationalen Ferern für viel zu schwach und von Wiener Einflüßen angesteckt. Ent= ng doch Jelačić selbst derlei Ausstellungen nicht, welche die Exaltados hem so gefeierten Helden gegenüber zwar nicht offen auszusprechen ngten, aber durch mancherlei Kundgebungen merken ließen 237). Eine lastischere Erfahrung sollte man in der ungarischen Hauptstadt machen. tog der ausgesprochenen Weisung des Feldmarschalls, jedem Bewohner 8 Landes sein Recht widerfahren, flavische Eingaben in flavischer Sprache iceiben zu laffen 2c., amtirten Graf Almash und Ladislaus von Szösenhi aus ihren Kanzleien nach allen Richtungen ausschließend ungarisch, is ob alle Welt von Arpad's Stamm wäre. Als nun der Borstand der wisorischen königlichen Finanz-Berwaltung in der ersten Hälfte Februar das Agramer Gefälls-Bezirks-Inspectorat einen Erlaß in ungarischer prache richtete, waren jene kaum im Unrecht denen diese Tactlosigkeit n Bersuch zu sein schien, wie weit man sich unter dem Schutze der

<sup>\*) &</sup>quot;Preffe" Nr. 38 v. 14. Februar vergl. mit Nr. 33 v. 8. Februar, Bester verespondenz v. 31. Januar; Chiffre 2000

<sup>\*\*)</sup> Bd. III S. 461.

Bajonnete mit den früheren Anmakungen und Zumuthungen berauswage dürfe. Im großen Haupt-Quartier ichien man weder den berausforden den Hohn, dem froatischen Stamme, deffen Sohne in Italien gegen d äukern Reind, in Ungarn gegen verbrecherische Losreikungsgelüfte ihr Ble verspritten, eine Unbill anzuthun die zu feiner Zeit felbst Roffuth ni gewagt hatte, noch den Uebermuth zu beachten, womit eine faum wie au Gnaden aufgenommene Clique dem Minister-Brogramme, den fein lichsten Zusagen des Raifers in ihren Preisen ein Schnippchen zu ichlage Aber ber Widerhall, ber aus bem flavischen Suben b fich erdreistete. Raiserreichs zurücktönte, mar kräftig genug, um weber in Ofen noch Wien und Olmuz überhört zu werden. Denn die Nationalen glaubt nicht annehmen zu durfen, daß etwas dergleichen von der Ofner Finas Landesbehörde ohne Borwiffen und Auftimmung des Minifteriums ba erfolgen können, und hielten das Mistrauen für gerechtfertigt das m in der letten Zeit den von Wien nach Agram ergangenen Weisung entgegengebracht hatte. Der Stellvertreter bes Banus im Lande Mit Lentulaj richtete am 14. Februar im Ramen des Banal = Rathes fämmtliche Salz- und Dreißigst-Inspectorate und Aemter in Kroatie Slavonien und dem Ruftenlande einen Erlag, worin er eines "gewiffe magharischen Grafen Almash" gedachte und "auf Grund dieser me abarifchen Unverschämtheit" allen Unterbehörden icharfftens verbot, von mas immer für einer ungarischen Behörde oder deren Beamten iraen welche Aufträge anzunehmen, "vielmehr derlei ungesetliche Buschrift ohne alle Beachtung an den Banal-Rath einzusenden", der über fold Anmagung fein Amt zu handeln wiffen werde. Auch Jeladie in Best h ben ihm hingeworfenen Sandichuh auf, ichicte bem Grafen Almash d unftatthafte Schriftftud zurud und erflarte dabei: "Als oberfter Lande behörde hat mir der Raifer und das Ministerium zu gebieten, als Genen gehorche ich dem Feldmarschall, als Banus aber bin ich der Herr meinem Baterlande" 238). 3m Lande tamen fogar Rulmer und Dzegowi in Berbacht, als ob fie zu folcher Landespreisgebung wohldienerisch b Augen zudrückten, und athmete man leichter auf als man in fichere Er fahrung brachte daß jener Schritt, der in ganz Kroatien fo gewaltig Erbitterung hervorgerufen, einseitig von der Ofner Finang-Berwaltun ausgegangen fei. Almast schickte dann eine lateinische Buschrift und ba um Rudfendung der ungarischen, die "durch ein bloses Berfeben der Ranglei" abgegangen fei.

So groß das Aergernis mar welches der Schritt des Grafen Almash mvorgerufen, so blieb derselbe gleichwohl nicht der lette seiner Art. In n ersten Marg-Tagen tam eine Zuschrift Szögnenbi's nach Bresburg - in ungarischer Sprache. "Wir deutschen Bewohner einer ausschlieglich sutschen und beutsch gefinnten Gemeinde", so lieft fich die Stimme eines prtigen Burgers vernehmen, "erlauben uns die Frage, ob die Gleichprechtigung aller Nationalitäten in folder Weise ausgelegt werden darf? b die magyarische Suprematie wirklich noch fortdauert? Unsere deutschen innen hat man vor achthundert Jahren mit der Müte in der Hand ebeten einzuwandern, und uns Enkeln will man weiß machen daß itr magharisches Brod effen? Nein, meine Herren Magharen, wir effen in fer beutiches verbientes Brod auf unferem beutichen Boben und willen von den Anmagungen des Magharenthums in Zukunft nicht weiter ebrückt werden, das jest, nachdem es keine Bauern mehr als Unterthanen bt, alle Nicht-Magharen zu feinen Unterthanen machen möchte. Nein and abermals nein! Wir Bresburger find feit 849 Rahren deutsch, werden auch in Zukunft bleiben, und darum bitten wir um deutsche Zuschriften, eutsche Befehle; wir wollen unsere Gemeinde-Correspondenz versteben, nir wollen fie nicht in einer uns fremden Sprache geführt wiffen ; benn ine folche ift und bleibt für une die magharische"\*).

Konnte man sich barüber wundern, wenn unter solchen Umständen sie Blicke der Nationalen sich von Osen weg nach Wien und Olmüz, sach Kremsier wandten? Dort war der Grundsatz der nationalen Gleichserechtigung ausgesprochen worden, dort wurde ihm Anerkennung und beltung verschafft. In Kremsier wurde ein aus dem Böhmen Trojan, em Mährer Ohéral und dem Slovenen Cerne zusammengesetzes Comité ebildet, das im Namen und Auftrage der slavischen Reichstags-Abgeordseten unmittelbar mit den Ministern verhandeln sollte, und richtete der lbgeordnete Neuwall eine Interpellation an das Gesammt-Ministerium begen Gleichberechtigung der Nationalitäten in Ungarn. Nirgends in den isherigen Anordnungen, sagte er, begegne man einer Anerkennung der icht-magharischen Idiome, selbst nicht in solchen Gegenden wo sich die bevölkerung magharischer Zunge in der entschiedensten Minorität besindet. Reine man mit den s. g. Alt-Conservativen gehen zu sollen? "Aber diese wemärzliche s. g. conservative Richtung war es die an der Absassung



<sup>\*)</sup> Lloyd 1849 Nr. 121 Chiffre T.

ber Sprachgesete theilgenommen; die vormärzliche conservative ungarife Hoffanglei hat diese Sprachgesete der Allerhöchsten Santion unterbreit und empfohlen; das Organ der jetigen Alt-Confervativen Figbelmer schreibt ganz im Beifte einer Sonderftellung Ungarns. Und doch hat be ministeriale Brogramm selbst anerkannt, daß sich die Bölker Ungar gegen die bisherige magharische Alleinherrschaft erhoben !" \*). Aus b Slovatei murde geklagt dag daselbst wieder die alte Wirthschaft berrid dieselben herren die dort früher gehauft neuerdings die Gewalt in Bande bekommen haben: dag die provisorischen konialichen Commisse die eigenen Proclamationen des Feldmarschalls, ihres jetigen Herrn un Bebieters, unterschlagen; daß fie den durch die kaiferlichen Officiere be triebenen Werbungen für das flovatische Frei-Corps alle möglichen Sin derniffe in den Weg legen; daß Baron Revay, königlicher Commissi für Turocz und Arva, wieder ungarisch amtire 239). Die flavischen Ein wohner von Neufohl, wo Rarl Ruzmany als evangelischer Brediger wirth beschloßen am 22. Februar eine Huldigunge-Adresse an den Kaiser Fran Joseph, welchem der Dank für ihre "Befreiung aus den Händen ba Rebellen", für die ihnen "bon Gr. Majeftat Ferdinand V. gegebene und durch Euer Majeftat feierlich bestätigten Rechte und Freiheiten, füt bas mahrhaft kaiferlicheväterliche Wort und die Zusage der Gleichberech tigung aller Nationalitäten" ausgesprochen, zugleich aber die Bitte dara geknüpft murde "bem hiefigen königlichen Commiffar Nicolaus von Oftre lucký eine Instruction zukommen laffen zu wollen, daß er die kaiferlich Zusage in Betreff der Deffentlichkeit unserer flovakischen National-Sprac in den Berhandlungen und Brotokollen des Comitats fest unerschütte lich und heilig halte" \*\* ).

Im slavischen Norden von Ungarn war es, was den überwiegenden Theil der Bevölkerung betraf, im Grunde gar nicht auf eine Ausscheidung von der St. Stephans-Krone abgesehen. Das Bolk wollte beim Lande

<sup>\*)</sup> Sten. Aufn. V S. 196-198.

<sup>\*\*)</sup> Boller Bortlaut in der Pester Ztg. 1849 Nr. 930 v. 16. März u. Slav. Centr. Blätter S. 274 f.

bo mit dem Lande bleiben. Was es wünschte, war einzig die Behandlung bo feiner Eigenart und Sprache im Amt und vor Gericht, in der Mule und Rirche. Allein Vorgange und Buftande wie die geschilderten richafften mit der Zeit den Sturmern und Drangern Gehör, welche r ihr Beimatsgebiet eine "autonome von den Magharen unabhangige krwaltung" mit unmittelbarer Unterstellung unter das gemeinsame Reichs= mifterium, "daher tein zweites Ministerium für das Königreich Unirn", und Beschickung des Reichstages im Berhaltnis jur Bolkszahl veringten. "Ungarn", fagte einer ber Bertreter biefer Richtung, "kann nach kendigung diefes Rrieges nicht langer beifammen bleiben; fowie im Guden Rroaten und Serben, so werden im Norden die Slovaken ihre Abknnung von dem magharischen Buda-Pefter Regimente verlangen" \*). kan bei den Süd-Slaven galt der Bruch seit der Erhebung im vorigen thre als ausgemachte Sache. Die Militair-Granzer, unter strammem batischen Regiment gehalten, nebft dem Granzdienft, bei deffen Bersehung fich Rahrung und Rleidung felbst schaffen mußten, von der Mühsal hrischer und Gemeinde-Roboten aller Art fast erdrückt, dabei in ihren ttionalen Bedürfniffen hintangefest, athmeten jest froh auf, einer ichonen ufunft entgegenblicend, die ihnen unter dem Schut des von ihnen veritterten Banus Jelacić winkte 240). In Agram, wo die Abkehr von ngarn erfter Glaubens-Artikel mar, beobachtete man mistrauisch auch gen das Wiener Minifterium eine gemeffene Haltung; man wollte erft lffen was von der andern Seite zugestanden wurde, ehe man die Hand gemeinsamem Borgeben bot. Der Kroate hatte, als man in Wien bst den Kopf verloren, als man dort im Schlepptau einerseits der unifen Aula anderseits des anmagenden Befter Ministeriums von einer abesonnenheit zur andern schwankte, seine Stimme und seine Baffen r die Erhaltung des öfterreichischen Gesammtftaates erhoben: "jest zeige an in Wien, in welcher Weise man diese Opferwilligkeit zu beachten if; jest zeige man dem Rroaten den Blat den man ihm in der Mitte r öfterreichischen Bölker und ihrer Bertreter am Reichstage anzuweisen benkt! Bevor dieser Punkt nicht ins klare gebracht, hoffe man nicht nnäherung von feiner Seite."

Ungarn gegenüber steuerte man in Agram auf vollständige Trennung 8. Gine nach Ofen gesandte kroatische Commission hatte die Aufgabe,

<sup>\*)</sup> Rolimil Černý in Nár. Nov. 1849, Rr. 18 vom 21. Januar S. 70.

beim ungarischen Statthaltereirath und bei der ungarischen Hoffamme alle auf Kroatien fich beziehenden Fundational-Urkunden und Schrifte fowie alle bei der Septempiral Tafel abgelaufenen oder noch anbär aigen Brocesse amtlich zu übernehmen. Am 24. Februar hatte die Con miffion ihre Aufgabe beendet und fehrte mit den Bapieren nach Agra zurud, wo dieselben vom Banal-Rath übernommen wurden. den Ungarn hielten oder mindeftens die altgeschichtliche Berbindung ibr Landes mit Ungarn aufrechterhalten wiffen wollten, hießen "Magharonen" Biele von ihnen hatten, als das Berhältnis zwischen beiden Kronen i Hochsommer 1848 fich immer feindseliger geftaltete, Proatien verlaff und wiederholter peremtorischer Aufforderung zur Rückfehr keine Fol geleiftet, weshalb im December ber Banus ihre Guter hatte mit Beich belegen laffen. Rachmals aber ließ er Langmuth für Strenge walten u ertheilte den ftorrigen Sohnen des Baterlandes die Erlaubnis zur Ri tebr. dafern fie nur nachzuweisen vermöchten "bag fie gegen Ge. Daje die Waffen nicht geführt haben". Ende Februar. Bom Befter Abgeor netenhaus wandten die Proaten ihre Blide nach Premfier. Schon in 1 zweiten Salfte December hatten die Kreuzer und Warasdiner Zupen f an den Banal-Rath mit der Bitte gewandt, bei dem Wiener Ministerin Schritte im Beifte der Ginheit der Monarchie zu thun und den Rret fierer Reichstag aus Kroatien und Slavonien, auf je 50.000 Seel ein Abgeordneter, zu beschicken. Die Voraussetzungen dabei maren ersten fein Anschluß Defterreichs an Deutschland, und zweitens: eine foderat Geftaltung der Monarchie mit Gleichberechtigung aller Bolksftamme Wahrung ihrer nationalen und municipalen Autonomie, von der sie an Centrum nur fo viel abzugeben batten, als unerläglich fei um aus Deft reich einen freien Bundesftaat zu machen 241).

Wie dachte man sich in Agram die Stellung von Kroatien und Svonien im großen österreichischen Länderverbande? An der Spitze ein ver der Nation erwählter, vom Kaiser bestätigter Banus als Statthalt und Stellvertreter Sr. Majestät; ein dem Landtag verantwortlich Staatsrath in Agram; ein vom Kaiser ernannter Minister als Bertret bei der Central-Regierung. Der Staatsrath bestände aus fünf Section und ebenso viel Mitgliedern: Inneres, Finanz und Handel, Cultus un Unterricht, Justiz, Militair. Die einzelnen Staatsräthe werden vom Banuernannt, vom Kaiser unter Gegenzeichnung des kroatischen Ministers bestätigt. Der Banus sührt im Staatsrath den Borsit; alle Erlasse gebe

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

on ihm aus und werden von ihm gezeichnet, von dem betreffenden Abseilungs-Chef gegengezeichnet. Die Landesvertretung hätte alle Zweige Berwaltung zu umfassen, wäre aber in Bezug auf Finanz-, Handels Kriegswesen von den betreffenden Reichs-Ministern abhängig, wie denn ach das Land seinen Beitrag zu dem gemeinsamen Staatshaushalte und in Contingent an Truppen zur Verfügung der Central-Regierung stellen irde 242).

Der erfte Schritt im Geifte diefes Programms war ohne Frage r Zusammentritt eines froatischen Landtages, um beffen Ginberufung # Banus aus dem Lande fortwährend gedrängt wurde 243). So lang ese Berhältnisse nicht geordnet, wollte der Banal-Locumtenent von dem berrn Stadion" ebenso wenig etwas wissen als von "einem gewissen rafen Almash". Man zeigte in Agram entschiedene Hinneigung zu emsier, aber das ausgesprochenste Wistrauen gegen das Cabinet von müz 244). Das zeigte sich unmittelbar nach der ministerialen Erklärung n 4. Januar, angefichts welcher man fich in Agram wenig geneigt parte "Abgeordnete zu einer Bersammlung zu schicken, der das Mini= prium die Fährte vorzeichnen möchte die sie wandern foll, anstatt sich an derfelben beftimmen zu laffen oder, im Falle es auf der entgegenpetten Anficht verharrt, abzutreten". Die "Agramer Zeitung" glaubte r öffentlichen Meinung in Kroatien den richtigen Ausdruck zu geben, f felbe geneigt fei "zur Aufrechthaltung des von dem freien Befammtillen ber öfterreichischen Bölker getragenen Ansehens ber Krone und zur höpfung eines freien politisch abgerundeten Gesammtstaates mit Gut d Blut beizutragen", aber dabei "alle Waffen des angebornen Rechtes E Bolfer den Uebergriffen des Absolutismus entgegenzuseten"\*). Gine uschrift, die im Februar vom Grafen Stadion an den Banal-Rath zu gram gelangte, wurde von Lentulaj ablehnend beantwortet. oft einlangende ministeriale Zuschriften wurden nicht einmal eröffnet, schweige benn befolgt. Nicht daß man eine ständige amtliche Berbindung it dem Mittelpunkte des Reiches im Grundsate abzuweisen gesonnen r; im Gegentheil, man wünschte den Augenblick herbei wo das dreinige Königreich "den ihm gebührenden Plat im Central-Reichstag aller

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Correspondenz der A. A. Ztg. aus Agram 14. Januar mit dem Auszug eines titlels der Agramer Ztg. vom 12.

öfterreichischen Länder einnehmen" werde. Allein fo lang man bei biefer Riele nicht angelangt fei, bestehe noch die vom frogtischen Landtage de Banus Relacić verliebene Dictatur aufrecht und konne man, ohne fi selbst untreu zu werden, ohne sich "vor der Welt als politisch unreife Ignoranten lächerlich zu machen", mit bem öfterreichischen Ministerin feine neuen formalen diplomatischen Beziehungen anknupfen. In gleiche Mage wie Beft gegenüber vor den ungarischen Zumuthungen, scheute ma fich Wien gegenüber vor einer Aufdrängung der deutschen als Amts- und Beschäftssprache, mas man nur als eine andere Geftalt des verhakten frühern magharischen Sprachenzwanges ansah 245). Als sich im Lande Go rüchte solcher Art verbreiteten, ja als es hieß, der Banus felbit ftark muchs das Mistrauen gegen alles mas mit den Wiener und Ofene Gewalten in Berührung ftand! — habe eine Berordnung in diesem Sin erlaffen, fand es der Agramer Sicherheits-Ausschuß fur nothig, in eine eigenen Kundmachung vom 21. Februar ausdrücklich zu widersprechen und all das "für grundlose und lügenhafte Ausstreuungen die nur auf die Herbeiführung unheilvoller Zustande abzielen" zu erklären. Aber mahr haft beruhigt war man darum doch nicht. "Der Gebanke", hieß es in einem Artifel ber "Agramer Zeitung" um die Mitte Februar, "daß man une für unfere unerhörte Aufopferung mit Aufhebung ber von une beanspruchten innern Autonomie belohnen werde; dag wir in dasselbe Berhältnis der Rnechtschaft, in welchem wir bisher zum Magharenthum ftanden, kunftig etwa zum Deutschthum stehen werden, hat bei une bie größte Aufregung hervorgebracht. Wir fühlen und wiffen es zu gut, wo wir der öfterreichischen Regierung zwischen den entgegengesetten Polen: Stalien und Ungarn schuldig find, welche Dienste wir ihr leiften. Bem man es redlich mit uns meint, dann tann die Regierung auf uns gablen, bann kann fie alle Opfer von uns verlangen. Denn für das Recht und die Freiheit aller nationen Defterreichs unter der angestammten Dynastie in einem einigen nach feinen Nationalitäten gegliederten Defterreich, unab bangig von allen Sonderbundeleien, haben wir zum Schwert gegriffen. Traurig mare es, dafür dag man ein Schiff vom Schiffbruch gerettet hat an die Galeere geschmiedet zu werden" 246).

Bei diesen Borschlägen war überall Dalmatien inbegriffen, das ja bereits gesetzlich unter dem Banus von Kroato-Slavonien stand\*) und

<sup>\*) 8</sup>b. III S. 462 f.

wit diefen beiden das "dreieinige Rönigreich" hieß und bilden follte, wie b denn balmatinische Gemeinden unmittelbar an den Banus zu wenden Negten. Schon arbeitete der große Landes-Ausschuß in Agram Grund-Age für die "Organisation des verantwortlichen Landes-Consiliums der Binigreiche Kroatien Slavonien und Dalmatien" aus 247). Auch die national-sprachliche Einigkeit fand erneuten Ausdruck. Um die Mitte December 1848 hatte fich in Bara eine Slovansta Lipa nach dem Mufter er Prager gebildet. Am 28. Januar 1849 eröffnete jene von Agram n dem mit kaiserlichen flavischen und balmatinischen Farben geschmücken, m den Banden mit den Bildniffen berühmter Manner des flavischen Bolksftammes ausgeftatteten Saale bes Lyceums unter ben Rlangen ber von einer Militair-Musikcapelle gespielten kaiserlichen Bolks-Symne hre erfte feierliche Berfammlung und sandte unmittelbar darauf eine Buschrift an die Schwestergesellschaft in Zara 248). Sowohl die Agramer Me die Zaraer "flavifche Liede" maren für die Beschickung bes öfterrichischen Reichstages. In der erstern ging am 15. Februar mit Ginbelligkeit der Beschluß durch: dem Kremfierer Reichstag als dem einzigen Shut und hort constitutionaler und nationaler Freiheit eine Bertrauens-Abreffe zu senden. Wie in Kroatien gegen ungarische Ginflüße, so wehrte man fich in Dalmatien gegen das von der Wiener Regierung bisher so fehr begunftigte italienische Element. Bor allem waren es hier die Bocdefen die, unter Berufung auf ihre alten bor-venetianischen Gerechtsame und auf das ihnen 1813 von Raiser Alexander I. von Rugland gegebene Berfprechen \*), fich weigerten ihre Rinder in die bestehenden italienischen Schulen zu schicken und bas Ministerium um Errichtung flavisch-nationaler baten, von denen fie felbst eine provisorisch grundeten.

Leider stand die thatsächliche Unterordnung unter den Banus, welche die überwiegende slavische Mehrheit des Landes so sehr ersehnte, die sie in glühenden Adressen an den "Wiederhersteller seiner Ration", an den "unsterdelichen Jeladic" als ihren heißesten Bunsch darstellte<sup>249</sup>), noch immer in sehr serner Aussicht. Bar nicht Bosnien in diesen Länderverband einzubeziehen? Sollten die lästigen Contumaz-Anstalten längs der türkischen Gränze, die sünfzigtägige Quarantaine für Personen die zu Lande von drüben kamen, noch länger fortbestehen? Sollte nicht vielmehr zwischen dem schmalen

<sup>\*)</sup> Slav. Iug. Wien 8. December 1848 f. Nár. Nov. 1849 Nr. 7 vom 9. Januar S. 26.

balmatinischen Landstreisen und dem anstößenden bosnischen Hinterlande zwischen dieser politisch geschiedenen, aber stamm- und sprachverwandter Bevölkerung der Verkehr zu ihrem beiderseitigen Vortheil so viel all möglich erleichtert werden?! <sup>250</sup>).

\* \*

Am 6. Februar wurde Bischof Andreas Schaguna vom Kaiser is Olmüz empfangen, welchem er die Huldigung der siebenbürgischen Romanen darbrachte und die Bitte daran knüpfte: "Se. Majestät woll allergnädigst geruhen, dieser stets getreuen Nation die constitutiona Freiheit unter den Segnungen des Friedens, der Ordnung und der hieran entspringenden Wohlfahrt, deren sich die andern getreuen Nationen de Gesammt-Monarchie zu erfreuen haben, huldreichst angedeihen zu lassen. Am 25. darauf erschien eine Deputation der Romanen "aus dem Großürstenthum Siebenbürgen, dem Banate, den anliegenden Theilen Ungarnund der Busowina" vor dem Monarchen, dem sie eine Petition mit solgenden Punkten überreichte:

1. Bereinigung aller Romanen der öfterreichischen Monarchie peiner einzigen selbständigen Nation unter dem Scepter Destruction als integrirendem Theil der Gesammt-Monarchie.

2. Selbftandige National-Adminiftration in politischer und fin

licher Binficht.

3. Balbige Eröffnung eines allgemeinen Congresses der ganzen Rition zur Selbst-Constituirung, und zwar:

a) zur Erwählung eines von E. M. zu bestätigenden Nation Dberhauptes, deffen Titel ebenfalls E. M. zu bestimma geruhen werden;

b) eines nationalen Administrations-Rathes unter dem Tit

eines romanischen Senates;

c) eines selbständigen von E. M. zu bestätigenden Kirchen oberhauptes, dem die übrigen National-Bischöfe unter geordnet werden sollen;

d) zur Organisirung der Gemeinde- und Rreis-Abministration

der Romanen;

e) zur Organifirung des Schulwesens und Errichtung ben nothwendigen Bildungsanstalten.

4. Einführung der National-Sprache in allen die Romanen betreffenden Angelegenheiten.

5. Eine allgemeine jährliche Bersammlung der ganzen Nation zur zeitweise erforderlichen Besprechung der National-Interessen.

6. Bertretung ber romanischen Nation nach der Seelenzahl bei dem allgemeinen öfterreichischen Reichstage.

7. Bewilligung eines Organs der Nation bei dem hohen öfterreichisichen Reichs-Ministerium zur Bertretung der National-Interessen.

8. E. M. mögen geruhen ben Titel eines Großherzogs ber Romanen anzunehmen.

Die Petenten gaben die Stärke ihrer Nation, "welche die älteste inter allen übrigen Nationen und die zahlreichste in dem von ihr besochnten Landstriche ist", auf vierthalb Millionen an; diese Nation sei "stets mit unerschütterlicher Treue und Anhänglichkeit dem erlauchten Erzhause ergeben" gewesen; sie habe "keine Gelegenheit verabsäumt ohne Hatsächliche Beweise davon zu liesern, und kein Opfer für die Interessen bes Staates und der Ohnastie gescheut, obwohl sie von den übrigen MitsNationen unterdrückt und durch die seudalen Gesetze seit Jahrhunderten von allen einer Nation zukommenden Rechten ausgeschlossen, ja in dem letztverslossenen Jahre von den mit separatistischen Tendenzen umgehenden Magharen sogar mit dem Untergange bedroht war" 251).

Mit der Alage der Romanen über Zurücksetzung, ja Unterdrückung seitens der andern Nationen hatte es leider seine volle Richtigkeit. Wenn es auf die Sachsen in Siebenbürgen und die Serben im Banate ankam, so hatte der zahlreichste Bolksstamm in jenen Gebieten keine politische Daseinsberechtigung, mußte derselbe dreimal aufgehen: hier unter den Südslaven, dort unter den Deutschen und Magyaren, in der Bukowina unter den Russinen, welche letzteren, je mehr sie den Polen gegenüber sich zu ducken gewohnt waren, desto größere Lust zeigten den Romanen gegenüber sich geltend zu machen.

In Siebenbürgen bestand ein alter Streit über ben Besitz des "Königsbodens", aus welchem die Deutschen einen "Sachsenboden" machen wollten. In einer vom 2. October datirten Denkschrift, welche eine sächssische Deputation nach Wien brachte, führte selbe die Nothwendigkeit einer Kräftigung des deutschen Elementes in Siebenbürgen aus und begründete dies mit einer Hinweisung, "daß die Idee des dako-romanischen Reiches in den Fürstenthümern der Moldau und Walachei schon tiefe Wurzeln geschlagen und auch in Siebenbürgen zahlreiche Anhänger gefunden hat"; die Aufgabe der autonom gestellten Sachsen werde es sein, "bei einer in nicht ferner Zukunft zu erwartenden dako-romanischen Bewegung die inneren Karpathen-Länder trotz des zahlreichen walachischen Elementes von jener Strömung fernzuhalten und die Monarchie sichern zu helsen…"

Es war nicht gerade schön von den siebenbürger Deutschen ihre ter torialen Ansprüche auf die Berdächtigung ihrer eigenen gandsleute gründen. Landsleute die noch dazu ihre Waffengenoffen in dem grof Daseinskampfe des Augenblickes waren. Dako-romanische Bhantaften w Hisköpfe hat es gewiß jenseits gegeben, und auch in Siebenbürgen mög folche Ideen in jener aufgeregten und so allerort verworrenen Zeit b Einzelnen Eingang gefunden haben; einen irgend merklichen Ginflug a die einheimischen Führer, geschweige denn auf die Maffe der Bevolkerm haben sie nie gehabt. Auch blieben die siebenbürger Romanen ihren doppe züngigen Mitkampfern die Antwort nicht schuldig. Johann Majoresco, au Siebenburgen ftammend, feit Jahren in den Fürstenthumern bedienft und 1848 von der conftitutionalen Regierung der Balachei bei deutschen Central-Gewalt beglaubigt, weilte im Januar 1849 in Bie von wo er seine Beimat zu besuchen gedachte. In einer Denkschrift, er in iener Zeit dem Gesammt-Ministerium überreichte, wies er die A schwärzung seiner Stammesgenossen mit aller Entschiedenheit zurud. Ru feiner Darftellung machten die fiebenburger Sachsen von der Baffe b Dato-Romanismus einen ähnlichen Gebrauch wie die Magharen von des Panflavismus. "Die Idee eines dato-romanischen Reiches ift guer in diefem Jahre in einer Brofchure von einem Mitgliede ber fachfische Nation selbst auf die Welt gebracht worden. Sollte man sich nicht ver fucht fühlen zu glauben, daß man absichtlich diese Idee erfunden u fich später auf fie als auf eine wirklich vorhandene berufen zu können? Es sei eine beklagenswerthe Folge dieser Ausstreuung gewesen, "daß d unglücklichen Mitglieder der von der hohen Pforte selbst zweimal and kannten constitutionalen Regierung der Walachei nicht einmal eine Iv fluchtstätte in Siebenburgen finden konnten, sondern gezwungen wurde mit Zurücklassung ihrer trostlosen Familien unter fremden Namen sich i aller Welt zu zerftreuen". Bas die Gebietsansprüche der Sachfen betraf so legten sowohl Majoresco als Bischof Schaguna kräftige Verwahrun dagegen ein. Es handle fich nicht, wie die Sachsen vorgaben, um eine "fundus Saxonum", alte Urfunden wüßten nur von einem "fundu regius", und die "terrae Blachorum", die "sylvae Blachorum", alten Städtenamen Sibinium, Cibinium für hermannstadt, Brassa Brassu, das trajanische Bersobis für Kronftadt 2c. sprächen es klar aus wer das ältere Recht auf einen Landstrich habe, in welchem die Romanen überdies die bedeutende Mehrzahl der Bevölkerung ausmachten. Aus al

hen Gründen möge das Reichs. Ministerium die Bereinigung jener Theile iebenbürgens, wo Sachsen zerstreut unter Romanen wohnen, zu einem Bachsenlande" nicht zugeben: "das wäre eine neue Theilung der Nation d Unterordnung derselben unter die früheren bevorzugten Nationen"<sup>252</sup>).

27.

Diefe verschieden lautenden Ansprüche gegen einander und im Berutniffe zum Besammtstaate auszugleichen, in ein harmonisches Bange berflechten, mar, das sahen die verantwortlichen Rathe der Krone sehr phl, ein Werk von übergroßer Schwierigkeit, mahrend anderseits die wrdienste, welche die nicht-magnarischen Nationalitäten Ungarns sich um 18 Reich gesammelt, die Opfer an Geld und Blut die fie demselben bracht hatten, zu schwer wogen und die Nationalen fich dieser Berenfte und Opfer zu lebhaft bewust waren 253), um ihre wenn auch itunter etwas weit gehenden Forderungen ohne gemiffenhafte Brufung in der Hand zu weisen. Diesen beiden Zwecken zu genügen fand es r Ministerrath, der in der zweiten Salfte Februar sich mit dieser Frage richäftigte, am entsprechendsten, fich mit Bertrquensmännern der verschies enen Nationalitäten Ungarns zu umgeben und deren Rath, deren Ausinfte und Mitwirkung in Anspruch zu nehmen. "Wir fonnen nur unschen", hieß es in einer amtlichen Mittheilung aus diesem Anlasse, daß derselbe Beift redlichen Willens, aufrichtigen Bertrauens und der iebe zum gemeinsamen Baterlande die Berufenen befeele und ihren Beathungen Erfolg und Gedeihen fichere"\*).

Den nationalen Bertrauensmännern fiel denn auch die Berathung er serbischen Frage anheim, einer Frage die aus dem Grunde eine größere Bedeutung hatte, weil man es hier mit Voraussetzungen zu thun bekam ie thatsächlich bereits ins Leben getreten waren. Durch die kaiserlichen zugeständnisse erstens eines Patriarchen und zweitens eines Woiwoden var das serbische Gebiet sowohl kirchlich als politisch und militairisch mit Spitzen versehen, deren allerdings noch nicht streng befinirte Autorität

<sup>\*)</sup> Br. Ztg. Nr. 45 vom 22. Februar S. 519 "Amtlicher Theil". Selfert, Geschichte Desterreichs. IV. 2.

nicht auker Rechnung bleiben konnte. Die Woiwoden-Würde war n Suplikac' unerwartetem Tode nicht wieder besetzt worden; die Folge dan aber war daß der Batriarch nun auch in militairischer Sinficht sein! feben zur Geltung zu bringen wußte. Burde doch im Februar dam gesprochen daß er den Hauptmann-Auditor Radosavljević zum Die und Regiments-Commandanten der Beterwardeiner ernannt habe, zeigte man sich begierig zu erfahren ob der Raifer diese "Ernennun bestätigen werde! In finanzieller Richtung benahm man fich fast wie selbständiger Staat. Zu Anfang Februar erging ein Befehl des serbisch Central-Comité, mit Ausnahme der geiftlichen Depositen Baisen-Spitals: Gelder alle Baarschaft aus Kirchen- Schulen- und Gemeinde-Cal als Anlehen der ferbischen Woiwodichaft an das Central-Comité ab führen, wofür Affignaten zu 5 fl. für die Bedürfniffe des Berkehre au gegeben werden follten. Der Bice-Brafident des Bezirte-Ausschuffes Groß-Beceferet St. Butović belegte alle von den Magharen verlaffenen bäude und Güter zum Beften des Nationalfondes mit Befchlag u. dal. Diesem ganzen Gebahren mangelte jedoch die territoriale Grundia fehlten die geographisch umschriebenen Granzen deffen mas als ferbig Woiwobschaft gelten follte, und die Anerkennung Dieses Gebietes seite der kaiserlichen Regierung.

Am griechisch-orientalischen Neujahrstage, 13. Januar n. St., hatt die Bertreter der ferbischen Nation eine in deutscher und ferbischer Spra abgefaßte Huldigungs-Abreffe nach Olmuz ausgefertigt 254). Bogdanović hatte den Auftrag des Batriarchen Rajacić in der Ri des hofes und der kaiferlichen Regierung zu bleiben, um in Angelege heiten der serbischen Nation jederzeit Auskunft zu geben. Bur felben 3 hielt sich der königlich-ungarische Ministerial-Rath Baul von Trifung Wien auf, welchem die Regierung ein Gutachten über die ferbische fru abforderte. Bogdanović und Trifunaz waren über den Umfang deffe was als serbische Woiwodschaft gelten sollte, vollkommen einig; i Bitte ging dahin, "bag die ferbifche Woiwobschaft in den nach den Reit des Raijers Leopold I. von den Türken zurückeroberten Gegenden Sinne der Rational-Beschlüffe vom 1. und 3. Mai 1848 bestimmt u Allerhöchst bestätigt werbe". Die Theile dieses Gebietes seien: Sprmi mit dem Beterwardeiner Grang-Regiment, zugleich die Diöcese des Metre politen, "ber Augapfel der serbischen Nation"; die Backa mit dem Caikisten=Bataillon, die stärkste serbische Diöcese, obwohl die in Theresion

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

ı

hnenden Sokačen oder Bunjevacen\*) der katholischen Kirche angehören; kich der Temescher Banat (Banatus Temesiensis) mit den Comitaten rontal Temes Krasso und dem deutschenanter, walachischeilhrischen illhrischen Gränz-Regiment. Dieses Gebiet möge von der ungarischen me völlig getrennt und unabhängig gestellt werden. "Als Nachbarn den sich der Maghar und der Serbe wieder freundlich sinden, aber mmen nimmer"; und selbst eine Bereinigung der Serben mit den saten, so befreundet diese beiden Nationen mit einander seien, wäre nicht glich ohne "eine lange Folge von Mishelligkeiten Streit und Hader" beizusühren. Der Kaiser nehme den Titel eines Großherzogs von Seren an und gestatte der serbischen Nation eine Bertretung nächst dem vone.

Sowohl Bogdanović als Trifunaz gaben zu, daß das Gebiet das eim Ramen ihrer Nation beanspruchten ethnographisch und sprachlich bt ungemischt sei; aber das ursprüngliche Territorial-Recht, meinten fei doch nur der Serben, wie fie auch, einen einzigen Landftrich ausiommen, die Mehrzahl der Bevölkerung bilbeten. 3m Banat feien tiche und frangofische, bulgarische und walachische Colonisten erst später gefiedelt worden, am wenigsten Magharen; im gangen Banat gebe es ne magharifche Stadt. In die Backa feien durch absichtliche Daghmen der Regierung Magharen in die Bevölkerung eingeführt worden, nd man tann gegenwärtig deren Anzahl auf beiläufig ein Drittheil jen, die gleichwohl nicht die angenehmfte Existent haben, da sie als werdiente betrachtet und nicht felten verunglimpft werden". In neuefter it fei durch den Landtag der Befdlug gefagt worden unter ben Serben tefler anzusiedeln, und Anftalten zur Ausführung bereits getroffen. Aber nne diefe Mischung an bem ursprünglichen Rechte der Serben auf bas nen durch kaiferliche Privilegien zugesprochene Gebiet etwas andern? ber follte "diese Nation ihr mit eigenem Blute erkauftes Baterland dem ren Dafein Anderer, größtentheils Anfiedler, preisgegeben werden, eine Art emmunisme en gros?" Wollte man ftreng nach Sprachgränzen vorben, hieß es weiter, so mußten die Serben ihrerseits die Salbicheid von Militair-Rroatien, einen bebeutenden Theil von Glavonien, einen giemben bom Araber und Befter Comitat, ja von Ofen und Beft felbft für

<sup>\*)</sup> Bunjerci, vom Flüßchen Buna in der Hercegowina, ihrem ursprünglichen zohnst.

sich in Anspruch nehmen; doch "die Serben opfern ihre Genossen in diese Landstrichen, ihre Genossen um Raab und Komorn, ihre katholischen Enossen in der Baranya 2c. Aber gilt diese Regel wider die Serben un fremder Rechte willen, so muß sie auch gelten gegen andere, wo das gu Recht der Serben dem Zeitschwindel der Purification als Opfer fallen sollte.

Der einzige Begirf, mo in dem bon den Serben beanspruchten @ biete eine andere Ration die stärkere, fei das Rraffder Comitat. Au bie Romanen, welche hier bie Mehrzahl bilden, seien in der Form ein Saces zwischen dem Temescher Comitate und dem magnarischen Siebe burgen eingeklemmt; fie bilden eine Dase, eine für sich abgeschloffe Insel, nach keiner Seite bin an ein homogenes ethnographisches Geti anreihbar. "Hier daber eine, und weiter unten im Arader Comitat bann allenfalls im bortzunächsten Biharer Comitate und im angrangend Siebenburgen eine zweite malachische Nationalität auszustecken, mit vielleicht mehr als ungereimt", nebstbei dag es "dem gefunden Urtha widerspricht einer und derfelben Nation mehrere Baterlande, wie es i offenbar mit ben Romanen ber Fall ware, zu beftimmen. Auch muß i hier", verficherte Trifungz, "meine Ueberzeugung aussprechen daß, tro aller in letterer Zeit angewandten magharischerseits ftart bezahlten I tationen und trot einiger jett fich bem Bolke zeigenden früher nie das wesenen Schwindler und Buhler, die gutmuthige erkenntliche walachija Bevolkerung im Banat, ja felbst jene in Siebenburgen, nicht allein folge ihrer Religions-Berwandtschaft, sondern weil sie das Bedürfin einer fraftigen Unterstützung und verläßlichen Anlehnung in fich fühlt, Freundschaft ber Serben, obichon biefe bei erfter Begegnung ihr foglei freie Hand gelaffen, keineswegs aufgegeben habe; ja ich traue mich behaupten, daß die Herstellung eines viel innigeren als des bisherige Bundniffes zwischen den beiden Nationalitäten mit viel weniger Dif und Roften zu erzielen mare, ale bie bieber auf beffen Störung und 300 ftorung, wie ich glaube, vergebens angewandten betragen haben." Di einzige, worüber fich die Kraffder Walachen zu beklagen hätten, sei bet Abgang einer eigenen Diöcesan-Berwaltung, welchem Bunfche durch & ftellung eines Bifchofe ihrer Nationalität für ben gangen Banat, wie bie bei den Ratholiken der Fall ift, zu entsprechen sein murde; der Sit be felben könnte Lugos ober Raranfebes fein; jedenfalls hatte der Batriard darüber seine Meinung abzugeben 255).

Ohne Zweifel mar ber taiferliche Oberfeldherr in seinem vollen lechte, die Erfüllung der dem ferbischen Bollestamme gemachten taiferhen Busage auf die Zeit "gleich nach bergestelltem Frieden" zu vereisen\*), mahrend sich anderseits doch wieder die Ungeduld der Serben greifen ließ, die verheißene "nationale ihren Bedürfnissen entsprechende mere Organisation" möglichst bald verwirklicht zu sehen und daher dasnige zu behalten womit fie eine folde Organisation vorläufig ins Leben ffett hatten. Wohl trug ihr Werk die Spuren überfturzten Zuftandemmens an sich, und eben so richtig war es, worauf von kaiserlicher leite hingewiesen murbe, daß noch nicht einmal die Granzen des Gebietes ftgeftellt feien über welches fich die neue Schöpfung erftrecen follte. iene Theile der Militair-Granze, deren Bewohner gang ober überwiegend un orientalischen Ritus angehörten, fagten es so auf, als ob es fich on felbst verstünde daß sie unter die politische Leitung des Batriarchen thörten beffen firchlichem Sprengel fie zugewiesen maren, obwohl fie, wie amentlich der Peterwardeiner Granzbezirt, thatfachlich und gesetlich zum bnigreich Slavonien gahlten 256).

In einer am 15. Februar zu Temesvar abgehaltenen General-Bermmlung wurden von den ferbischen Bertrauensmännern die Sauptzüge mer Regierung entworfen, deren Abtheilungs-Borftanden nichts als der fitel fehlte um Minifter ju fein. Als "Berwefer und Prafident der Boiwodschaft" stand an der Spite der Batriarch Joseph Rajacić mit rei Bice-Bräfidenten zur Seite: Joseph Rudic, Bafil Fogaraffy, Sretko Richailović. Die Geschäftsführung zerfiel in sechs Sectionen mit je einem Referenten" und drei bis fünf Rathen: firchliche Angelegenheiten (Abt 5. Racansty), Unterricht (Eugen Ghurković), Auswärtiges (Jakob Žianović), Inneres (Martus Popović), Finanzen (Jovan Suplifac), Juftiz Theodor Radofavliević). Außerdem gab es einen Oberften Gerichtshof Rarl Latinović), ein ökonomisch-finanzielles Departement (Georg Barfan), in National-Commiffariat (Michael Kreftie mit Kofta Jovanovie und Svetozazhulić ale Agenten 257). Nicht alle unter den so erwählten Berönlichkeiten maren Serben und bom orientalischen Ritus - unter ben Bice-Präsidenten waren zwei Katholiken: Rudie und Fogarassp - und ruf diesen Umftand murde als Beweis hingewiesen, daß die Zusammenetung des neuen Obbor "mit Beseitigung jedes Nationalhaffes und



<sup>\*)</sup> Bb. III S. 465.

Religions-Berschiedenheit" erfolgt sei. Zugleich erging eine Aufforderung an alle serbischen Gemeinden Abgeordnete nach Groß-Kikinda zu senden, wo "sub prassidio Patriarchae" die Grundsätze der neuen Bersassing der serbischen Woiwodschaft entworfen werden sollten, die man dann den österreichischen Winisterium zur Genehmigung vorlegen werde. Der üben Karlovic verhängte Belagerungszustand wurde aufgehoben, das Bieders erscheinen des "Napredak" gestattet\*), aber auch scharfe Maßregeln gegat das bei den Serben sowohl der Woiwodschaft als des Fürstenthums bet liebte Plündern erlassen 258).

So fehr diese lettere Anordnung für den guten Willen des Batrin chen und feines Odbor fprach, fo mar damit teinesmegs alles abgethat Denn es handelte fich nicht blos um das was im Rampfe, bei Erftit mung einer Ortschaft oder auch beim blosen Durchzug an "Bieh un sonstigen Effecten" erbeutet wurde; auch in den Organen der improvisient und sehr primitiven Landesverwaltung von unten bis in die oberfit Batriarchal-Rreise nisteten sich Gewohnheiten ein, die im Gegensat jenen Ausschreitungen im Felde ein Rauben und Blündern im Fried genannt werden konnten: Räuflichkeit und Bestechlichkeit der Beamie Erpressung und Unterschlagung von Geldern, Uebermuth und Willfür i jeder Form. An und für fich trugen in dem national und confessional überaus gemischten Territorium alle Nicht-Serben die Unterordnung und den nun plötzlich zur Herrschaft berufenen Bolksftamm mit Dismu Ramen nun Uebergriffe wie die oben angedeutete und Widerwillen. kamen nationale Ueberhebung, hochfahrendes und gebieterisches Wesen dat so war es begreiflich daß die kaiserlichen Gewalten in Temesvar n Borftellungen befturmt wurden, die oberfte Leitung des ganzen Landstrich in die eigene Sand zu nehmen, in den Grang-Regimentern wie in Provinciale Ordnung herzustellen, kaiserliche Behörden einzuseten. In manchen Ortschaften ertonten die Nothrufe so bringend daß Rutavin fich genöthigt fah Militair-Affistenzen dahin zu fenden. Mehrere deutsch Dörfer im Bezirke von Szent-Miklos fündigten dem ferbischen Die ihres Bezirkes offen den Gehorfam auf und erklärten fich den Temesvant Behörden unterordnen zu wollen. Sehr ärgerlich waren die Auftritte Haufeld, das fich bisher den Anordnungen des Neu-Becer National Bezirksausschuffes willig gefügt hatte; als aber eines Tages ein Batailm

<sup>\*)</sup> Bb. IV S. 419.

Sivkovich und eine Abtheilung Schwarzenberg-Uhlanen im Orte einrückten aben dies die deutschen Einwohner, welche die Mehrzahl bildeten, als eine lufforderung an das ihnen verhaßte Joch abzuschütteln, riffen die serbische tational-Fahne herab und pflanzten die kaiserlichen Farben auf unter eren Schutz sie sich stellten\*).

Wohl konnte man militairischerseits diefer Lage der Dinge gegenüber icht unthätig bleiben. Allein ebenfo wenig war es gerathen und geftattet, nit Berkennung deffen was die ferbische Ration im gesammtstaatlichen Interesse geleistet hatte und was vom Throne herab in den huldvollsten lusbruden anerkannt worden war, alles Nationale beseitigen und durch in ruckfichtslos militairisches Regiment erseten zu wollen. Den großen jehler, der in diefer Hinsicht zumal von Temesvar aus jest begangen nurde, ertannte niemand beffer als die Begner. Rlapta betennt offen af, wenn es die kaiserlichen Gewalten verstanden hatten fich mit den naionalen Elementen in gutem Einvernehmen zu erhalten, eine Rriegsmacht on 60.000-70.000 Mann auf die Beine gebracht werden konnte, die ucht blos die südlichen Gebiete gegen jeden gegnerischen Kriegszug zu bugen, sondern felbst angriffsmeise gegen den Mittelpunkt des Landes przugehen im Stande mar \*\*). Diefes Berftandnis aber hatte man in sterreichischen Militairtreisen offenbar nicht. Man gefiel sich darin, auf ie mancherlei Schattenseiten nationaler Erhebung hinzuweisen die allerings in das ftrenge Militair-Reglement wenig pagte, und überfah wie efliffentlich die großen Bortheile die ein kluges Benüten derfelben, Sand n Hand mit ernstem Daniederhalten unterlaufender Misstände und Ueber- . riffe, dem Gangen bringen fonnte. Ohne Zweifel anknupfend an die bem Beneral Thodorović zugekommenen, in folder Schroffheit aber gewiß sicht gemeinten Weisungen des Feldmarschalls, erließ Rukavina um die Ritte Februar an den Patriarchen ein Schreiben, worin er denselben eruchte das deutscheillyrische Banater-Regiment an das kaiserliche Generalsommando zu weisen und unmittelbar demselben unterzuordnen, auch die Banatischen Provincialisten zu belehren daß sie gleichfalls unter diesem Befehle zu dem gemeinschaftlichen Zwecke mitzuwirken hatten; "wird ein-

<sup>\*)</sup> Bergl. Karlovic 6. Februar "Lloyd" 1849 Nr. 73 vom 12. Februar und Temesvár im März" Nr. 142 vom 24. März mit "Presse" 1849 Nr. 66 vom 18. März: "Reu-Bécse 2. März" (a. d. sübssav. Ig.).

<sup>\*\*)</sup> Klapka II S. 89.

mal", fügte der Commandirende bei, "die Gränze des Gebietes der Woiwobschaft gezogen, die Militair-Gränze umgestaltet, die administrative Organisation gesetzlich festgestellt und geregelt sein, dann soll man mis bereit finden der tapfern und getreuen serbischen Nation alle Bezirke Autoritäten und Dikasterien abzutreten."

Einen besonders heiklen Bunkt bildete die deutsche Armee-Sprace bi von allem Anbeginn in den Grang-Regimentern Gefetz und Uebung war bie aber feit dem politischen Umschwung von nationalen Beigspornen a bas heftigste angegriffen murde. Habe etwa der böhmische Žižka od vor ihm Bretiflav feine Saufen mit deutschem Commando jum Sig geführt? Und verdienten die Belden vom Stamme des Marto Rralieni nicht die Rücksicht daß man fie in den ihnen verständlichen Lauten ihm Muttersprache in den Rampf rufe? Wunder von Tapferkeit werde ma fie bann verrichten seben, mabrend fie jett oft unwillig in die Schlad zögen! Als in der erften Balfte Januar der Central-Ausschuß der Bo wodschaft den Beschluß faßte, daß vom Neujahr — a. St., 13. Janua n. St. - alle Aemter und Behörden vom Civil wie Militair unterein ander in ferbischer Sprache zu correspondiren haben, und diefen Beichl dem Batriarchen zur Bestätigung vorlegte\*), bezog sich das zwar nich unmittelbar auf die Commando-Sprache der ferbischen Beftandtheile be Armee; allein es lenkte die Aufmerksamkeit der Nationalen doch auch nach diefer Seite, und das um fo mehr ale in den Wirren der letten 30 die serbische Sprache bei jenen Abtheilungen der Granz-Soldaten, die fet Monaten inmitten einer stammverwandten Bevölkerung und im Bund mit Freischaaren ihrer Ration tampften, thatfachlich in Uebung gekomme war. Die Misstimmung in den nationalen Kreisen wurde eine sehr ernfte. "Die Magharonen", hieß es, "erheben von neuem ihr Saupt. Leute i in den vorausgegangenen Monaten Serben getödtet, haben binrichte laffen, geben ftraflos umber. Unfere abgefagteften Feinde erhalten Memter und Bertrauenspoften, mahrend unfere edelften Batrioten, weil fie Freiheit verlangen, keine Berücksichtigung finden". Das Lied "Na noge Schi bratjo", das ein Sahr zuvor fo viel Begeifterung hervorgerufen, munt jest gesungen: "Na novo Srbi bratjo"; aber als Gegner hatte man jest nicht mehr fo fehr die Magnaren im Ginne: "es find ander Schreckgespenfter die une angftigen".

<sup>\*)</sup> Viestnik vom 29. December 1848 (n. St. 10. Januar 1849).



Um die Mitte Februar tam bem Patriarchen ein Schreiben gu. orin ihm der Commandirende von Temesvar "für die so erfreuliche 'achricht von dem Falle der Feftung Effegg" dankfagte, ihn aber zugleich it sich bei seinen schriftlichen Mittheilungen "der allgemeinen Dienstrache, der deutschen" zu bedienen, "indem ich die ferbische Schrift nicht nne und fich der Fall ereignen konnte daß ich Geheimniffe fremden erfonen, möglich fogar zum Rachtheil des Allerhöchsten Dienftes, anrtrauen mußte"\*). Auch faumte Rufavina nicht demgemäß seine Dagigeln zu treffen, wobei seine untergeordneten Organe nicht felten mit honungslofer Schroffheit vorgingen. An deutsche Ortschaften des Bertes ergingen Beisungen von niemand als vom temescher General-Comtando Befehle anzunehmen, mas jenen gang ermunicht tam. Aber auch t rein ferbischen Gegenden machte fich die Militair-Bartei fühlbar. Raiferthe Officiere liegen in Orten wo fie die Oberhand hatten ferbische lbtheilungen ausrücken, befahlen ihnen die nationalen Abzeichen ab-Megen, die kaiferlichen anzusteden; ferbische Odbors murben unter Beufung auf Befehle aus bem kaiferlichen Saupt-Quartier durch Militair ufgelöft, ferbische Gemeinden durch Uhlanen-Commandos entwaffnet, von hrchthurmen die ferbischen Fahnen berabgenommen, unter den ferbischen branzern die deutsche Dienftsprache mit aller Strenge wieder eingeführt 1. dal. m. Diefe Borgange erregten, wie fich benken läßt, umfo tieferes Risbehagen je unerwarteter fie kamen. "Mit den Farben fängt man n", hörte man die Leute sprechen; "wer will es uns voraussagen wonit man enden wird!" Ginen scharfen Artikel brachte ber "Napredat" in einer Februar-Numer vom 7. st. v., 19. st. n.: "Haben wir für Defterreich gekampft und kampfen wir noch jest bafür, so wollen wir och nicht für jenes Spftem gefämpft haben von welchem die kaiserliche Regierung nicht laffen zu konnen scheint. Bei dem Borgange den fie ett beobachtet werden wir mit ihr nun und nimmermehr ins reine ommen. Rampfen wir für Defterreich, fo tampfen wir dreimal mehr ur une felbft und durfen um feiner Selbftsucht willen une felbft und infere Butunft nicht opfern."

Am 20. Februar beantwortete Rajačić die Zuschrift des Commanvirenden in einer nicht minder entschiedenen Sprache, als er dies einen Monat früher gethan hatte\*\*). Er müße Se. Excellenz "dringend bitten



<sup>\*)</sup> Slav. C. Bl. 78 vom 19. März S. 309.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 317 f.

die von mir provisorisch eingesetzten Berwaltungs-Organe noch ferne als durch die Noth geboten betrachten und durch Ginsprache gegen die felben keine Berwirrung der Begriffe des Bolkes hervorrufen zu wollen" Wegen seiner schriftlichen Mittheilungen erklärte er sich in einer abnliche Lage wie der Commandirende zu befinden, "da mir nicht immer ein be deutschen Sprache mächtiger Secretar jur Seite fteht"; er wolle jedo trachten "unsere Correspondenz, besonders in geheimen und wichtige Angelegenheiten, wie ich es auch bisher gethan, in der uns beiden a läusigen beutschen militairischen Dienstsprache nach Möglichkeit zu führen Bu gleicher Zeit wandte er fich an ben Bochst-Commandirenden in Of und an den Minifterprafibenten in Olmuz. Den Fürften Bindifch-Gr beschwor er, "den etwaigen Ginflüfterungen, die nationalen Beftrebung ber Serben batten eine gemiffermaken abgesonderte Richtung eingenommen teinen Glauben zu schenken. "Es blutet mir bas Berg wenn ich ferbife Städte und Dörfer in Afche, wenn ich Leichname der Serben ausgegrab fehe, die von den Rebellen den Galgentod haben erleiden mußen, lau unverkennbare Opfer der nie befleckten Treue und Anhänglichkeit an Thre und Raifer. Stärker aber blutet es mir bei der Berleumdung die vor den Braven verheimlichen muß, umso schwerer als mir bere Worte zu ihrem Trofte ausgehen." Bezüglich der Administrations-Fra wies er auf die Umftande unter benen, und die Grunde aus den die nationalen Behörden für die Bevölkerung in Sprmien, im Band und in der Backa geschaffen worden: "Diesem Bolke, das in der Wiede errichtung der Woiwobichaft feinen Soffnungeanter erblickt, nunmehr einzig geeigneten Mittel zur Gegenwehr, mo die Noth durch die sie be vorgerufen auch gegenwärtig befteht, aus den Sanden zu nehmen u demfelben andere Elemente als Administratoren aufzuerlegen, erachte außer dem Bereiche der Möglichkeit, ohne eine gräßliche Anarchie berat zubeschwören." Ju gleichem Sinne mar das Schreiben an den Fürft Schwarzenberg abgefaßt, den der Batriarch zugleich "inftandigft" bat "! Sr. Majeftat dahin zu wirken daß die von ben Rebellen bereits befreit Granzen der serbischen Woiwodschaft Allerhöchst ausgesprochen" werd mögen \*).

Die selbstbewuste Haltung des Patriarchen und die Sprache die fti ihm eingab, nütten der Sache die er vertrat in den Augen des nur

<sup>\*)</sup> Slav. C. Bl. S. 309-311.

immer ichroffer hervortretenden Militairismus wenig. Denn in diefen Preisen vernahm man den Hinweis der Nationalen auf das, mas fie pom erften Augenblick ber Wirren felbstentschloffen und felbstthätig geleiftet, umfo unlieber, je mehr darin ein Stich gegen fie felber verborgen lag, wie ja noch zur Stunde abgefallene Theile ber f. f. Armee unter benfelben ungarifchen Befehlen tampften, denen taum einige Monate früher Die Militair-Behörden in Sud-Ungarn und in Siebenburgen insgesammt Folge geleiftet hatten. Es tam aus folden Anläffen mitunter zu Auftritten fehr ärgerlichen Charaftere 259). Wenn die Sud-Slaven fein Behl baraus machten daß fie für die Monarchie junächst um ihrer selbst, um ber eigenen Erhaltung und ber Freiheit willen eingestanden waren, fo hatten fie doch diese Opfer nicht innerhalb der engen Landesgränzen allein gebracht; es gab nicht ein Gebiet des ausgedehnten Kriegsschauplages, wo nicht die maffenfähige Jugend des Banats für die Intereffen bes Gefammtreiches im Feuer geftanden hatte und noch zur Stunde stand. Aber welchen Lohn sahen sie dafür in Aussicht?!260)

Bie aus Kroatien und Siebenbürgen, so blickte man auch aus den serbischen Gebieten über Ofen-Pest und Wien hinweg nach der kleinen mährischen Bischofstadt. Noch vor Schluß des Jahres 1848 (nach grieschischem Kalender) hatte das Karlovicer Central-Comité beschlossen Absgeordnete der Woiwobschaft an den constituirenden Reichstag abzuschicken, und diesen Beschluß dem Patriarchen zur Bestätigung eingesandt. In der ersten Hälfte Februar erhielt der slavische Club in Kremsier ein in chrillischen Lettern abgesaßtes, mit dem großen Siegel versehenes Schreiben, worin ihm Rajadic "im Namen der serbischen Nation, an deren Spize ich als ihr kirchliches und politisches Haupt jetzt stehe, für die eben dieser Nation bezeigte Theilnahme" dankte und den Club bat die Interessen derselben auch fernerhin im Auge zu behalten und zu wahren, "damit auch die Serben der Wohlthaten versassungsmäßiger und nationaler Freiheit theilshaftig werden"\*).



<sup>\*)</sup> Nar. Nov. 1849 Nr. 58 v. 9. März S. 233.

28.

Im Grunde mar, mas die großen Organisations-Fragen betraf, die ungarische Sache eins mit der gesammt-österreichischen. Die ftarren Cens tralisten die in Ungarn nichts als ein Gebiet von so und so viel Geviertmeilen mit fo und fo viel Millionen Ginwohnern erblickten, fabes in den nunmehr constitutional umzumodelnden nicht-ungarischen Reichs theilen auch nichts anderes; hier follten die bisherigen Rreise ihnen in derselben Beise zu kunftigen Departements herhalten, wie jenseits der Leitha die Gespanschaften und fiebenburgischen Stuhle. Die gemäßigten Centralisten nannten es eine "falsche und thrannische Ginheit der Mon archie" welche, absehend von allen Gränzen und Markungen die seit Jahrhunderten die einzelnen öfterreichischen Länder von einander schieden ein Reiche-Ministerium und ein Reiche-Barlament an die Spike eine unnatürlich zusammengeschweißten Staatsganzen seten wollte; sie erkanntet die Nothwendigkeit, den hiftorischen Länderbestand nach wie vor für das ungarische wie für das nicht-ungarische Gebiet dem allgemeinen Reiche verbande zugrunde zu legen, wenn ihnen gleich die verschiedenen "Previnzen" wesentlich nur größere oder kleinere Berwaltungsgebiete waren die nach einem gleichförmigen Shiteme eingerichtet und behandelt werden follten; auch Brovinzial-Landtage wollten fie fortbestehen laffen, allerdings mit einem mehr auf das Detail beschränkten, der näheren Ausführung be maggebenden allgemeinen Reichsgesetze dienenden Wirkungstreise. Mit eine folden Auskunft maren aber die Föderalisten nicht zufrieden, die, abermals für Ungarn wie für Nicht-Ungarn, nicht blos die Anerkennung der geogre phischen Gränzen der verschiedenen Lander und Ländergruppen, sondernit gleichem Grade die Geltenlaffung der virtuellen Eigenart derselben, der selbe eigenen Ausbildung und Fortentwicklung dieser Eigenart verlangten, alle diefes, insofern und insoweit es das gemeinsame Interesse des fie alle um schließenden, ihren politischen und militairischen, nationalökonomischen und socialen Berband bildenden Staatsganzen als statthaft und ausführbar w scheinen ließe. Einheit des Besammtstaates, betonten die Polititer bien Schule, falle keineswegs mit ber Ginerleiheit ber Bestandtheile desselben w fammen, und weit entfernt die Rraft und Macht des ersteren zu schwächen indem man, mit Heraushaltung alles beffen was als gemeinsames Jutt effe zu betrachten und für alle gleichmäßig und einheitlich zu behandeln

være, in allen anderen Angelegenheiten jedem Theile seine eigene Besegung und Entfaltung gönne, würde vielmehr eben dadurch das sie alle mschlingende Band nur umso stärker, weil durch die zustriedene und veudige Zustimmung aller einzelnen Glieder gehalten und gesestiget. Die tegierung stehe um so sester je breiter die Grundlage sei auf der sie uhe; diese Grundlage aber sei breiter und sicherer, wenn die Regierung ich auf die wohlgepslegte Eigenart und verdürzte Selbstbestimmung der as Ganze bildenden Einzelglieder stütze, als wenn sie diese Eigenart in iner nivellirenden Allgemeinheit aufsauge, an die Stelle dieser Selbstsestimmung einen gemeinsamen omnipotenten Willen setze, alles und jedes is in das einzelnste von oben herab an sich nehme, allen alles sein volle und darum keinem das rechte sei.

Wenn es fich um die Bertreter Diefer brei verschiebenen Spfteme im amaligen oberften Rathe ber Krone fragt, so waren alle Theile darüber einig, ng ber öfterreichische Raiserstaat endlich werden muße was er, solang die bonderstellung Ungarns bestanden hatte, nie gewesen war: ein ungetheiltes inheitliches Banze. Der grundfähliche Unterschied zwischen der absoluten Regierungsweise hier und der constitutionalen Form dort war seit den Rärztagen gefallen, und somit war kein Grund mehr die vielfach schadiche, jedenfalls fcwerfällige und unbeholfene Zweitheilung bes Reiches ufrechtzuhalten. "Defterreich ftrebt nach Ginheit ber Monarchie; politische ommerciale oder legislative Schranken durfen fortan zwischen ben eineinen Theilen des Reiches nicht langer bestehen" - fo hatte der Diufter-Brafident am 31. December 1848 an den kaiserlichen Gesandten n St. Betereburg geschrieben \*), und in diesem Bunkte maren alle feine Ritrathe, mar der kaiserliche Alterego ob der Ronigeburg zu Ofen einig. Amfo fcharfer gingen bie Meinungen barüber auseinander, in welchem Sinne und Beifte diefe Ginheit geftaltet, durchgeführt werden follte. Wenn 8 auf den Minister des Innern ankam, so war der starrste, auf der sollständigen Beseitigung aller provinzialen Unterschiede aufgebaute Cenralismus die Form, in die fich das vielgliedrige, in lebensvoller Mannigialtiakeit entwickelte Gebilde des öfterreichischen Staates zwängen laffen nufte, mahrend Windisch-Grat bas Widerspiel diefer unificirenden Tenbeng, die Bahrung und Erhaltung der verschiedentheiligen Gliederung des Reiches, ber politisch-hiftorischen Organismen, als welche die einzelnen Gebiete



<sup>\*)</sup> Bb. IV, Anhang S. 10.

des Raiserstaates erscheinen, mit allem Nachdruck verfocht. Wenn in solder Weise die Ansichten Stadion's und des Feldmarschalls in diametralen Gegenfat zu einander ftanden, fo nahmen die gemäßigten Centraliften mit Bach an der Spite, den Blat zwischen beiden ein; fie maren beren Auffassung der Minister-Bräfident bald zu seiner eigenen macht benen Stadion vereinzelt auf die Lange nicht widerfteben konnte, fur b fich in letter Linie ber Monarch entschied. Nur Windisch-Grat lieft vo feinen Ueberzeugungen nicht ab, und fo fpann fich der Meinungszwiespal der bald nach der Bildung des neuen Ministeriums und der Thron besteigung des jungen Raifers begonnen hatte und mit Eröffnung de Winterfeldzugs auf ungarischen Boden vervflanzt worden mar, in unw änderter Weise fort. Im großen Publicum muthmaßte man mehr w diesem Awiesbalt in den höchsten Kreisen als man davon wufte, und Spotter fprachen von einem "Ministerium Windisch-Grag", als ob mi in Wien und Olmuz nur nach dem Tacte tange der ihm von Ofen ge fungen werde 261), mas aber keineswegs der Fall mar.

In einem Schreiben des Feldmarichalls an den König Leopold 1 von Belgien, ber ihm ju feinen glanzenden Erfolgen Gluchwunsche bo gebracht hatte, hieß es unter anderm: "3ch hege die volle Ueberzeugun daß die durch meine tapferen Truppen erreichten Resultate die Welt w totaler Auflösung des gesellschaftlichen Buftandes gerettet haben. Bol leite die Fürsten und gebe ihnen die Kraft und Energie diese verbrecherisch Revolution zu befampfen und mit Confequenz jenes Biel zu verfolge bas uns allein noch retten kann und nur durch festes entschiedenes Auf treten gegen die Revolutions-Bartei zu erreichen ist." In seinem Brie wechsel mit dem Fürsten Schwarzenberg kam er immer darauf zurück man muße der Revolution mit Entschiedenheit entgegentreten, sonst wert man von ihr verschlungen; man muße sich ein für allemal lossagen w "Theorien, die fich nicht nur nicht bewährt, sondern überall schon ihre we derblichen Folgen getragen haben und wahrlich nur von jenen vertretzt werden die, von der Bartei des Umsturzes geleitet, eine totale Auflösum des gesellschaftlichen Auftandes berbeiführen wollen". Er zweifelte nicht daß sein fürstlicher Schwager mit ihm hierin eines Sinnes sei und mi bemfelben Biele ftrebe, und bedauerte um fo lebhafter daß derfelbe bi seinen "Collegen" auf Hindernisse stoße die er, Windisch-Grätz, nach den was zwischen ihm und den Ministern vor seinem Aufbruche nach Ungan verabrebet worden, nicht erwarten konnte. Damals habe es geheifen,

un werde die Beschränfung des Affociations-Rechtes, die Bugelung der reffe, die Regelung oder gängliche Aufhebung der Nationalgarde als abinets-Fragen behandeln und den Reichstag, falls er nicht darauf einnge, auflosen. "Bon dem allen ift nichts geschehen, und mein Bernuen in das Ministerium mußte dadurch sehr erschüttert werden. errain, welchen ich durch Unterdrückung der Revolution in Wien geonnen, wurde nicht gehörig benütt, und ein Zeitpunkt wie der verumte wird fich nicht so leicht wieder ergeben." Noch immer, klagte er um Minifter-Brafidenten, ließen es bie Behörden an ber nothigen Energie blen; die Journale in manchen Brovinzial-Hauptstädten schlügen einen on an, wie ein gleicher nicht einmal in republicanischen gandern geattet fei. "Nach wie vor üben die schändlichen Sudelblätter ihren verftenden Einfluß auf das Bolf aus, der nur durch die verderblichen erhandlungen des Reichstages überboten wird" 262). Bei alledem fomme 1 erwägen, daß durch die Weise, in welcher man in den anderen Theilen 28 Reiches die revolutionare Bartei ihr Befen treiben laffe, die gleichen kemente in Ungarn stets neue Nahrung erhielten, weil sie nach der itarkung bie ihren Gefinnungsgenoffen in den nicht-ungarischen Ländern wachfe die Hoffnung für das Gelingen ihrer eigenen Blane nähren migten, wohingegen wenn man, wie er darauf gedrungen, drüben mit r Partei ernftlich ins Gericht gegangen ware, man hier längst fertig in würde. "Hätte ich ahnen konnen daß in der Art vorgegangen werden ird, fo murde ich mit den geringen Mitteln bie mir ju Bebote fteben esen Feldzug schwerlich unternommen haben" 263). Anderseits meinte er ine Stellung in Ungarn für Magregeln ausnüten zu follen, die man unn umfo leichter in den andern Ländern werbe durchführen können. lamentlich beabsichtigte er beim Raifer "die vollständige Abschaffung der lationalgarde in Ungarn und deffen Kronlandern zu beantragen"; alle butgefinnten wurden mit einer folden Magregel einverftanden fein, ummehr da das Institut weder in Ungarn noch in Kroatien Burzel geift habe, bei der Landbevölkerung sogar Widerwillen gegen dasselbe errsche; man werde sich dadurch schon jett eines gefährlichen Elementes er Revolution entledigen; "benn das bleibt immer die Nationalgarde. ich weise nur auf das Beispiel Spaniens, welches nicht früher zur Ruhe elangte als bis die Nationalgarde aller Orten aufgelöft wurde".

Das Ministerium Schwarzenberg-Stadion war an die Spite b Geschäfte mit dem aufrichtigen Willen getreten Sand in Sand mit bi Reichstage zu gehen, vorausgesett natürlich daß dieser seinerseits den En zeige Sand in Sand mit der Regierung gehen zu wollen. Die Debatt über den §. 1 der Grundrechte und die herausfordernde Saltung, wel felbst Mitglieder der Rechten der minifterialen Erklärung gegenüber obachteten, hatte diese Voraussetzung in die Brüche gehen laffen, und n war das Schickfal der in folden Anschauungen befangenen Rörperich besiegelt. "Der Reichstag", schrieb der Minister-Brafident am 12. Janua nach Ofen, "hat sich in den letten Tagen so plantos boswillig gezei daß die Hoffnung immer mehr schwindet durch ihn und mit ihm b porgeftecte Ziel zu erreichen. Er hat ben rein revolutionaren §. 1 b Grundrechte im heftigften revolutionaren Sinne besprochen und bat mit einer Majoritat von 2 ju 1 beffen Berwerfung votirt; mit sal politischen Ehrenhaftigkeit und Intelligenz ift wenig zu erwarten und bi große Publicum scheint dasselbe Urtheil zu fällen." Dann am 17: "Bi dem Reichstage ift nichts zu erwarten, und deshalb mußen wir, wer der Augenblick gekommen sein wird, gerüftet sein mit einem fertigen Ber vorzutreten. Sobald die Arbeit etwas weiter vorgerückt ift, wird fie V bei guter Zeit mitgetheilt werden. . . . In Kremfier waltet einstweilen b schlechteste Geist; ich gestehe daß ich mir für den Augenblick nicht viel da aus mache." Schon vier Tage fpater folgte die Mittheilung: "Wir werbe in fehr kurger Zeit mit der früher angedeuteten Sauptarbeit fertig fei und dann wird die ganz unnöthige Gefellschaft ihre Wege zu gehen g beten." Der Fortgang der Debatten über die Grundrechte war ganz eignet nicht blos die Minister hier und den Heerführer dort in ihn geringschätzigen Meinung von biefer "miserablen Rammer", von den " fährlichen und schlechten Subjecten" die fie in ihrem Schofe berge, bestärken, sondern auch den Ueberlegenden im großen Bublicum den Glaube an die Ersprieglichkeit folder Rlopffechtereien und Phrasendrechelereien benehmen. "Die Reichstagsfitzungen in Kremfier", außerte Windisch-En gegen Ende Januar, wo kurz vorher jedes Standesvorrecht abgeichaf und der Adel unter mancherlei Sohn und Stichelreden feitens der Link zu Grabe getragen worden mar, "haben fich zum Scandal aller Bu gefinnten geftaltet; ich erhalte von mehreren Seiten Buschriften mel die Aeußerung enthalten daß man nicht begreife wie eine folche Sprach länger gebuldet werden könne"; es fei nothwendig daß die Berfammlung

pf eclatante Beise mit entsprechender Motivirung baldmöglichst aufster werde". Er bedauerte immer mehr daß man den Schritt nicht ich beim Regierungsantritt des jetzigen Kaisers gethan habe: "wäre das schehen, wie ich gewünscht habe, so würden wir viel weiter sein und ke Fragen stünden viel einfacher vor uns". Die Debatten des Reichsses sein "ein wahres Scandal" und es sei sehr zu bedeuten daß das rch "der schlechte Geist in den Provinzen" immer frische Nahrung bes mme \*).

Um 25. Januar legte ber Minifter-Brafibent ben Entwurf ber gu tropirenden Berfassung in die Sande des Raisers, eine Abschrift für n Feldmarschall war unter ber Feder; an den Landtagsordnungen die ach der Reichsverfaffung, aber jedenfalls im Laufe des gahres kundmacht werden follten, murbe gearbeitet. "In den Landtagen", bemerkte krft Felix aus Olmuz vorläufig dem Feldmarschall, "foll die Interessenertretung und nicht die Repräfentation nach der Ropfzahl die Bafis Im allgemeinen Reichstag, ber nicht zahlreich ift, werden beide rincipien in zwei Rammern vertreten. Die Autorität des Raisers wird if alle Beise gewahrt, weil, wie unsere Monarchie einmal ist, nur in r kaiserlichen Macht das mahre Bindungsmittel amischen den mitunter mlich loder zusammenhängenden Theilen des Reiches gefunden werden nn." Schwarzenberg hatte die Absicht nach Wien zu gehen, um "sich nt einigen verftandigen Ungarn" ju besprechen. Auch Bach, den ein ichtes Unwohlsein in Olmuz zurudgehalten hatte, fand fich gegen Ende anuar wieber in Wien ein, wo die Anwesenheit sammtlicher Minister affiel und beren tägliche oft bis in die spate Nacht dauernde Conferenzen lerhand Bermuthungen wachriefen 264). In den erften Februar-Tagen ar der Entwurf wieder in den Banden des Minister-Prafidenten; der aifer hatte, wie es scheint, nur einige nebenfachliche mehr ftpliftische Beerfungen gemacht, deren Redaction um den 10. Februar vollendet mar. m diefe Zeit wurde in Wien und Olmug die Auflosung des Reichstages frig discutirt. Der Minister-Brafident und der Kriegs-Minister waren tfür daß man mit der Magregel nicht länger zögere; Stadion Bach raus waren bagegen, wohl hauptfachlich aus dem Grunde weil man it dem "Wert", mit welchem man in diesem Zeitpunkte fertig vortreten ollte, noch immer nicht zustande gekommen mar 265).

<sup>\*)</sup> Wind. an Schwarzenberg 22., 25., 28. Januar, 2., 14. Februar 1849. Selfert, Gefchichte Defterreichs. IV. 2.

Windisch-Grät nahm von Ofen aus an all diefen Borgangen be regften Antheil. Es war ihm flar, bas Schicffal ber Monarchie, die Ru und der Bestand des jest mit so theurem Blute erkauften Reiches ti von der glücklichen Lösung der schwierigen Aufgabe ab. Es drangte wiederholt fich, wenn auch nur auf einige Tage, perfonlich in Wien : Olmuz einzufinden, woselbst man den gleichen Wunsch begte mit i über die großen Geftaltungsfragen mündliche Berathung zu pflegen. Alle fein Beruf gestattete ihm nicht, in einer Zeit wo jeder Tag eine Bendu auf dem Rriegsschauplate bringen konnte die man rasch benützen ob beren Folgen man eben fo schleunig vorbauen mußte, fich von seine Boften zu entfernen. Dafür fand es das Ministerium geboten fich du Entfendung eines feiner Mitglieder mit ihm in verfönlichen Meinung austausch zu setzen. "Wein Collega v. Brud hat es übernommen", fori Schwarzenberg am 13. Februar an feinen Schwager, "Dir den Be faffungsentwurf zu überbringen und das Wert mit allen möglichen Ad flärungen und Erläuterungen zu begleiten. Ich mare felbst gern gekomme aber ich kann leider nicht fort. Deine Ginwendungen gegen den Entwa febe ich voraus, ich glaube dag ich fie bei einer mundlichen Befprechu größtentheils auf befriedigende Beise gelöst hatte. . . Bald hatte bas wichtigste zu melben vergeffen, und das ift: dag der Raiser Ber v. Brud's Sendung nach Ofen veranlagt hat." Brud traf am 16. Februs im großen haupt-Quartier ein, wo man eben mit den Borbereitunge für eine größere Action beschäftigt mar 266). Am 17. abende ließ sich Windisch-Grat die ihm überbrachten Schriftftude vorlesen. In den Tage barauf widmete er jebe Stunde, die er feinen andern Geschäften a gewinnen tonnte, ber eingebenoften Besprechung mit dem Minister. Dab zeigte fich dag Brud's Anschauungen in manchen der wichtigften Bund mit benen des Feldmarschalls so auffallend übereinstimmten, daß i diesem der Argwohn aufstieg die andern Minister hatten ihren "Collegen" mehr um ihn auf einige Tage aus dem Ministerrathe zu entfernen al um sich durch ihn mit dem Feldmarschall zu verständigen, nach Of geben laffen.

Wohl konnte Schwarzenberg schreiben, er sehe voraus was Bindist Gratz gegen den Berfassungsentwurf, wie dieser aus dem Schofe be Ministeriums hervorgegangen war, einzuwenden haben werde. Denn der

miefpalt ihrer beiderseitigen Auffassung, der Widerstreit ihrer Grundbe und Ziele lag in ihrem Charakter. Ihre Meinungsverschiedenheit war efelbe die bom erften Augenblick ihres gemeinschaftlichen Wirkens zu inge getreten war, die fich bei jedem einzelnen Anlasse von neuem kundweben batte\*). Reine Frage: Gegner der Revolution war der eine nicht eniger als der andere. Aber mahrend Windisch-Grat diese Gegnerschaft me principielle war die keinerlei Liebäugeln mit dem Widerpart, nicht ne bescheidenste Bugeftandnis an denselben dulden wollte, fagte Schwarmberg fein Berhältnis zu der Revolution einerseits nur vom autoris utiven Standpunkte, von jenem einer Machtfrage auf, und hatte er fich nderfeits durch langiahrige Braxis zu fehr in feinen Beruf hineingelebt, m nicht mit den Tendenzen der Zeit, die gleichfalls eine Macht repräfeniten, fo fehr er biefelben verurtheilte, nothigenfalls zu diplomatifiren. Die Worte maren fehr bezeichnend die er, um Windisch-Grat auf manches orzubereiten was diefem unliebsam auffallen konnte, von den Berfaffungs-Borlagen gebrauchte: "Gewisse zeitgemäße Lappalien, an denen heutzutage Abst viele gutgefinnte ehrliche Leute hangen, find auch nicht vergeffen." lber er gewann den Freund damit nicht und verlockte ihn nicht, der für nine Perfon nicht aufhörte baran festzuhalten daß Schwarzenberg im brunde einer Meinung mit ihm fei, und beffen "gefunden und fraftigen Binn" aufzurufen ben "allfälligen excentrischen Ideen" gemiffer anderer Rinifter "das fo nothwendige Gegengewicht zu bieten".

Bindisch-Grätz gefielen an dem "utopistischen Machwerk Stadion's" igentlich nur die zwei Abschnitte vom "Kaiser" und von der "Armee"; egen alles andere hatte er sehr gewichtige Bedenken. Der Entwurf war wich seiner Ansicht "das Werk eines fleißigen sehr sorgfältig erwägenden krbeiters, keineswegs eines seine Zeit erfassenden Staatsmanns". Es i darin abgesehen auf eine Auslösung so vieler geschichtlich entstandener und gefestigter Organisationen, an deren Stelle ein complicirter Meskanismus treten solle, der am allerwenigsten in einer so aufgewühlten keit wie die gegenwärtige irgend eine Bürgschaft von Dauerhaftigkeit in ich trage. Die Ansicht des Feldmarschalls über die künftige Verfassung es Gesammtreiches gipfelte in folgenden Hauptpunkten:

1. Beibehaltung der bestehenden Candtage mit erweiterter Repräsensation, namentlich Bertretung des Bauernstandes, welchem zugleich die

<sup>·\*)</sup> Bgl. Bb. III S. 141—146, IV S. 179—184, 191—195.

bereits ausgesprochene Robotbefreiung gegen billige Entschädigung ihrer früheren Gutsherren neuerlich zu bestätigen waren.

- 2. Möglichfte Aufrechthaltung ber altgewohnten geschichtlichen Formen
- 3. Festhaltung und zeitgemäße Verwendung der in diesen Institutionssowie in den Landesverhältnissen überhaupt vorhandenen aristokratische Elemente.
- 4. Entfendung von Abgeordneten aus den Landtagen in einer gerringen Anzahl in die gemeinsame Bertretung des Gesammtreiches.

Ueber den erften Bunkt bestand zwischen dem Feldmarschall und ben Ministern taum eine Meinungsverschiedenheit und über den zweiten lich fich pactiren. Was den Adel betraf, so hatte zwar trop ihres wiederholten Gedankenaustausches über diesen Bunkt keiner der beiden Fürsten von seiner Grundanschauung bas geringfte abgelaffen, und Schwarzenberg glaubte be Gegenansicht ein bedeutendes Zugeständnis dadurch gemacht zu haben bei die Fideicommiffe und Majorate bleiben follten, "um dem ariftokratifon Elemente wenigstens in der Zukunft eine Chance zu geben diejenige Roth ju fpielen, ju ber es jest leiber noch gar teine Befähigung gezigt hat" <sup>267</sup>). Aber das war dem Feldmarschall durchaus nicht genug. E verlangte nicht nur bleibende Anerkennung und Aufrechthaltung des Grund besites, wie sich derselbe im Laufe der Jahrhunderte als staatlich-gefch schaftliche Institution entwickelt hatte, und zwar des aristofratischen mit des bäuerlichen: ebenso hoch stand ihm und ebenso werth hielt er it daran, namentlich an den Grofgrundbefit, fich knupfende Eignung und Berechtigung der betreffenden Berfonlichkeiten zur Reprafentang in be verfaffungemäßigen Bertretungetorpern, "ba nur auf diefe Art Manne gehofft werden konnen mit denen höhere politische Geschäfte zu behanden sein werden". Während Schwarzenberg meinte: der Abel in Ungarn ball seine Rolle ausgespielt, von ihm sei die Revolution ausgegangen, be hauptete Windifch-Gras, den Abel fallen laffen beige einen Selbstmord der Monarchie begehen. "Seien wir froh", rief er seinem fürftlicht Schwager zu, "daß folche Elemente bestehen; die aristofratischen Forme find eine Burgichaft für die Zukunft." Das mar für Windisch-Grat in Carbinal-Bunkt. "Ich bin von der Ueberzeugung durchdrungen daß me in der österreichischen Monarchie durch jede andere conftitutionale Form in solche unüberwindliche Schwierigkeiten und Berwicklungen verfaller wurde, dag ich offen geftehen muß daß, wenn meine Anficht tein Gebit finden follte, ich mich dann ungeeignet erklären mußte an den Befchaften

pech Antheil zu nehmen und irgend eine Stellung noch zu vertreten." Er wies auf den bestehenden Reichstag, der "den Maßstab seines Werthes und seiner Tendenz" nur zu klar hingestellt und den Beweis geliesert sabe "was aus einem Wahl-Census wie der angenommene entstehen und"\*). Auch Jeladić, der den Berathungen zwischen dem Feldmarschall und Bruck mindestens theilweise muß beigezogen worden sein, theilte mit beiden die Ansicht von der "nicht zu überwindenden Gesahr eines Volks-hauses beim österreichischen Reichstage".

Um den 20. Februar mar Bruck in Wien gurud, wo über die Bemerkungen des Feldmarichalls das ganze Minifterium auseinanderaufallen drohte. Die Lebensfrage mar die Bafis der fünftigen Landesund Reichsvertretung. Richt weniger als vier Mitglieder bes oberften Rronrathes boten ihre Entlaffung an, falls die von Windisch = Grat verlangte Grundlage, die alte Gliederung nach Ständen und im Centrum ein aus Landboten zu beschickender Senat, angenommen wurde. Den Keldmaricall in Ofen schien diese Drohung wenig anzufechten; wenn feine Borichlage auf Widerstand ftiegen, schrieb er dem Minister-Brafidenten, konne er nur rathen jene "Ideologen" unter feinen Mit= rathen ohne weiters aus dem Ministerium scheiden zu laffen. Richt so gleichmüthig nahm Schwarzenberg die Sache auf. Die gegenwärtigen Minifter, meinte er, seien taum zu erseten : "nicht wegen ihrer absoluten Bortrefflichkeit", aber weil fie gerade unter ben gegenwärtigen fo überaus schwierigen Berhältniffen an ihren Plat taugten; habe man boch Schwierigkeiten genug, felbst für bie untern Stellen paffende Organe ju finden; "erträgliche Minifter find überhaupt felten, umfo mehr in unfern Beiten, wo außer ben erforderlichen Renntniffen und Fähigkeiten noch Ausbauer und ein gewiffer moralischer Muth unumgänglich nothwendig find"; er habe teine andern Männer; wenn bas gegenwärtige Minifterium sich auflöse werbe alles auseinandergeben. "Ich werde ben Raiser nicht verlaffen, das wird ihm aber wenig nüten" \*\*).

Die Hauptsache aber war, daß der Minister-Präsident nach seinen eigenen Anschauungen den Ofner Borschlägen nicht zustimmen konnte. Dem Principe der Geburt, welchem Windisch-Grätz eine so hervorragende Geltung einräumte, stellte Schwarzenberg ganz im Einklang mit der

<sup>\*\*)</sup> Wind. an Schwa. 16., Schwa. an Wind. 17. 23. Februar.



<sup>\*)</sup> Wind. an ben Raifer 19. Januar, an Schwa. 7. 16. Februar 1849.

Mehrzahl seiner Minister das Brincip des Besites entgegen; damit bab man eine festere Grundlage gewonnen als mit den Borrechten des Stande eine Grundlage "deren anerkannte Nothwendigkeit außer allem 3weil fteht", eine Grundlage endlich die gefunde Clemente in die Bertretun förper bringe, weil der Befit "feiner Natur nach confervativ fein m Daher Cenfus in der Gemeinde und deswegen Ansehen und Ginff nach Maggabe des Befitzes — Cenfus für die Bahlen in das Reprafen tantenhaus — Cenfus für die zu Bählenden in das Oberhaus — Ce fus für die Landtage - turz wer nichts befitt foll von den Geschäfte des Landes ferngehalten werden". Der Abel, bemerkte er feinem für lichen Schwager, komme babei nicht zu kurz, da derfelbe in den meift Brovingen ben großen Befit in feinen Banben habe und es daber ni bei ihm ftehe "zu jenem politischen Ginfluße zu gelangen, zu welchem eigentlich berufen ware und den er fich gang aus den Banden hat nehm laffen". In gleichem Grade aber wie gegen die Ginführung des ariff fratischen Elementes als solchen in die parlamentarische Repräsentation war Schwarzenberg gegen die Beschickung eines blosen Reichs-Senate aus den Landtagen in einer geringen Anzahl von Witgliedern: "auf die Beise bliebe das Provinzielle überwiegend, den Particular-Interessen wir ein zu großer Spielraum eingeräumt, und die nothwendige Einigung ibs unerlägliche für das Bange zu behandelnde Begenftande murde grof Schwierigkeiten haben"\*).

Schwarzenberg nahm also bas Anbot bes Ausscheidens ber bie Minister nicht an, was mit der Aufrechthaltung des von ihnen ber theidigten Versassentwurfes gleichbedeutend war. Es wurde versich in einzelnen Bunkten sich den Bünschen des Feldmarschalls zu nährt im Ausbruck ein und das andere zu modificiren; das Ganze aber blied wie es aus den gemeinsamen Verathungen hervorgegangen war, und gations-Rath Hührer wurde ausersehen das so gestaltete Elaborat mit Ofen zu überbringen und seine ganze Ueberredungsgabe aufzubieten wie Zustimmung des Feldmarschalls zu erwirken.

<sup>\*)</sup> Schwa. an Wind. 25. Januar, 11. Februar.

Bei der Frage nach der Gesammtgestaltung des Reiches und einer to dasselbe zu schaffenden gemeinsamen Berfassung konnte das lomproisch-venetianische Königreich nicht außer Betracht bleiben, wenn schon rechtegestand in welchem es sich befand, und die damit verbundenen Bergewöhnlichen Umstände und Stimmungen, für den Augenblick eine eiche Behandlung mit den andern Theilen des Reiches nicht gestatteten.

Much mar es biefer Priegsstand und die in dem Lande waltende Lilitair-Herrschaft an und für sich, die nach vielen Seiten Anstof ergte. In der Zeit da sich der Wechsel des Ministeriums Wessenberg nit jenem Felix Schwarzenberg's vollzog, hatte Graf Montecuccoli den i der italienischen Berwaltung angestellten Concipisten Zulauf nach Mmuz gefandt um munbliche Auskunfte und Erlauterungen über Dinge s geben, die fich nicht leicht dem Bapier anvertrauen ließen. Weffenberg atte den Bertrauensmann Montecuccoli's in einem eigenhändigen Schreiben em Grafen Stadion empfohlen und babei feine Meinung ausgesprochen. bag es aus politischen sowie aus finanziellen Gründen nothwendig urd ber bortigen Militair-Birthichaft einige Granzen zu feten. Der tetere Bunkt ift um so wichtiger, als durch die geschehene Berabsetzung iehrerer Steuern Stempel u. dal. der Ertrag icon um mehr als fechs Rillionen geschmälert worden ift und in die Länge mit immer neuen riegssteuern nicht ausgeholfen werden fann. Wir leben nicht in Wallenrein's Zeiten und der Kriegsfuß muß nach einem billigen Mafftabe reulirt werden". Sodann muße die Civil-Berwaltung wieder in einige Irdnung und von der Militair-Gewalt unabhängig gemacht werben. ichließlich empfahl er dringend "die Entfernung des Grafen Pachta effen Gegenwart in Mailand und im Haupt-Quartier die Abneigung egen die öfterreichische Regierung seit langer Zeit schon wesentlich veruhrt". Diefem Winke gemäß ließ Stadion unverweilt Schreiben an Rapety und Montecuccoli mit der Einladung abgehen, "bie in der Lomardie in Bermendung stehenden Gubernial-Rathe Bachta und Rezzonico nzuweisen, daß fich dieselben unverzüglich nach Kremfier begeben und ch behufe einer wichtigen Besprechung mir vorstellen"\*).

Mit der Unbeliebtheit des Grafen Pachta in gewissen Kreisen hatte 8 nun allerdings seine Richtigkeit; allein dieselbe entsprang Sigenschaften nd Handlungen desselben die ihn in den Augen des Feldmarschalls

<sup>\*)</sup> Wessenberg an Stadion 26., St. an Radecty und Montecuccoli 27. Rosember 1848 Rr. 19/R. M. J.



Radecky nur umfo mehr hoben. Graf Pachta lebte in ungeordneten Be mogensverhaltniffen, er ftat in Schulden die er übrigens nicht erft Mailand contrahirt hatte, wo er auch, bei dem Rufe der ihm in die Sinficht vorausgegangen, taum Credit gefunden haben wurde neue machen. Diefe unerquicklichen und nicht gerade ehrenvollen Berhaltuit kamen allerdinas feinem Rufe und Ansehen als Mitalied des lombe bischen Guberniums nicht sonderlich zu statten; allein der mahre Grun warum man in Mailand gegen ibn fprach und schurte, mar darin suchen daß er unter den höheren politischen Beamten einer der wenig war, die für das mas fich feit Jahren im Lande vorbereitete offene Aus hatten und nicht mude wurden die Ergreifung traftiger Magregeln in zurathen, mas aber an der Schmäche und vielfach felbst an dem Ba rathe der leitenden Regierungs-Organe gescheitert mar. Als die Märzta hereinbrachen war es von dem ganzen Bersonale des Mailander 🚱 berniums Graf Bachta allein der mit Lebensgefahr über Barricaden de Weg in das kaiserliche Haupt-Quartier fand, welchem er von da mit seine administrativen Erfahrungen die entschiedensten Dienste leistete. In Beron angelangt übertrug ihm Radecky die General-Intendanz der Armee und batte sich die erfolgreichen Dienste des Grafen nur zu loben. Bacht führte in diefer Eigenschaft in der ersten Zeit alle politisch-administrative Geschäfte; erft später wurde, und zwar auf seinen eigenen Borfchlag, fin die Leitung der letzteren Graf Montecuccoli berufen, seit welcher 3d Bachta auf feine General-Intendang beschränkt blieb.

Wit dem Frieden im Haupt-Quartier aber hatte es von da an ein Ende. Die energischen Neigungen des Grafen Pachta, seine Borlieh sür rasche und einschneidende Maßregeln waren in der Atmosphäre det Lagers, unter dem Waffenlärm und Säbelgerassel in dessen Mitte es sich seit Monaten bewegte, nur genährt worden, wohingegen Montecuccal sich mehr zu einer Friedens-Mission berufen sah und sich in diese Eigenschaft von vornherein mit dem soldatischen Ton und Treiben, wie es in dem Haupt-Quartier herrschte, nicht befreunden konnte. Er hatt den Grafen Marzani, zuletzt Delegaten in Benedig, und den Justiz-höferath Pederzani zur Seite, welch letzterem die Militair-Partei nachsahden er die großen politischen Fragen auffasse als ob man mit den Kebellen einen Proceß führe, und Rechtsbedenken in Dingen erhebe bei dem es, in der Lage in der man sich einmal befinde, auf die Macht allein ankomme. Reue Nahrung erhielt dieser Zwiespalt durch die außerordentliste

riegsfteuer mit welcher die jenseits der öfterreichischen Granzen weilenden kaupter ber Bewegung belegt worden waren\*). Der Schritt war nicht ne ben Beirath bes Grafen Montecuccoli gethan worden; es war tim Wiener Minifterium, damale noch Weffenberg, angefragt und bann bomals der Civil-Commissar beigezogen worden, auf deffen Rath einige banderungen vorgenommen wurden. Aber erft nachdem alles geordnet hien, ja die Kundmachung bereits erfolgt war, trat Montecuccoli mit iner von Bederzani verfagten langen juribischen Abhandlung hervor um bie Ingesetzmäßigkeit des Vorganges nachzuweisen, worauf sich Radecky zu iner neuerlichen Modification herbeiließ, indem er jenen, die binnen iner beftimmten Frift zurucklehren und fich ihrem Monarchen unterberfen wurden, Nachficht ber Strafe zufagte. Der Samen bes Unfriedens Dar aber gefäet, und als Montecuccoli um diefe Zeit einen Courier an ns Minifterium abgehen ließ bedurfte es, wie fich Radecky in seiner Intwort an Stadion ausdruckte, feiner besondern Sehergabe um den 3med ver Sendung zu errathen. "Es versteht fich von selbst daß ich dem erjaltenen Befehle Folge leifte und den Grafen Bachta nach Kremfier ende. Nur muß ich bitten daß man mich mit diefer Magregel nicht range, da ich ihm erst einen Nachfolger geben und letztern in die Gechafte einweihen laffen muß. Ich muß hier Guer Ercellenz aufmerkfam nachen, daß alle mir von verschiedenen, felbft von gewichtigen Seiten gukommenden Nachrichten barauf hindeuten daß Biemont binnen kurzem die Feindseligkeiten wieder beginnen wolle. Bei bem Chaos in welches gegenvärtig die italienischen Berhältniffe verwickelt find, kann ich über die Bahricheinlichkeit dieser Behauptung fein Urtheil fallen, es sprechen Brunde bafür und bawider. Gines aber folgt mit Gewißheit baraus: daß ich auf alles gefaßt und gerüftet sein muß und daß der Wechsel neines Armee-Intendanten mit der Berpflegung und den Operationen meiner Armee fo genau zusammenhängt daß dieses eine Lebensfrage für mich wird, und ich mindeftens einer turgen Frift bedarf um dieses ordnen pu konnen. Gines nur muß ich auf bas beftimmtefte gurudweisen, nam. lich einen Armee-Intendanten aus der hand des Grafen Montecuccoli pu empfangen; es ift nicht genug dag der Mann den ich an biefe Stelle kte ein Bertrauensmann des Grafen Montecuccoli fei, er muß auch mein Bertrauen besiten" 268).

<sup>\*)</sup> Bb. III S. 123 f.

So gang nur bom Zaune gebrochen, wie Radecty argwohnte, we die Einberufung des Grafen Bachta denn doch nicht. Um die Mit December 1848 war im Minister-Rathe die Niedersetzung einer eigene Commission "erfahrener Staatsbeamten" beschloken worden, denen "rod liche und aufgeklärte, der Sache Defterreichs nicht feindliche Berfonen aus dem Lande felbst beizuziehen maren; die Aufgabe dieser Commission follte fein die Beranftaltungen ju prufen um einerfeits den Befit be lombardo-venetianischen Königreiche "für die Krone Defterreiche bleiben zu fichern, anderseits jenen Provinzen die bereits versprochenen Borthell der conftitutionellen Verfaffung sowohl in ihrem Zusammenhange mi dem übrigen Körper der Monarchie, deren integrirenden Theil fie zu bilbe haben, als auch in ihrer Eigenheit und national-provinziellen Selbständig feit zu fichern". Die Commission follte in Wien tagen, Altgraf Salm, be furze Zeit früher von seinem Triefter Souverneur-Boften abberufen word war \*), darin den Borfitz führen und mit dem Grafen Pachta die and leitenden Schritte berathen, "bevor zu den Berhandlungen mit den Ben trauensmännern und Abgeordneten der lombardisch-venetianischen Bru vingen felbft geschritten murbe".

Noch ein britter wurde von Stadion in diefer Angelegenheit zu Ratte gezogen. Graf Franz Hartig, ber zur Zeit auf seinen Herrschaften im nördlichen Böhmen weilte, hatte in den dreißiger Jahren das Mailander Gubernium geleitet und im Lande einen guten Ramen zuruckgelassen; als im März 1848 die Revolution ausbrach hatten die österreichisch Gefinnten auf ihn ihre Hoffnungen gesetzt. Er war im April mit um beschränkter Bollmacht nach Berona geschickt worden und hatte eine verföhnende Broclamation an die Bevölkerung gerichtet; indeffen waren bemals die Dinge schon zu weit gediehen als daß sein Friedenswerk va Wirkung sein konnte, daher er Mitte Juli seine Bollmacht zurücklegte Auf Grund einer Denkschrift über die Berhaltniffe der italienischen Bu vingen, die er bald darauf dem Ministerium zufommen ließ, wurde er it von Stadion eingeladen die in jenem Auffate ausgesprochenen Ideen "f in allen Details klar zu machen um fie dann zur Grundlage ber Berhand lungen zu nehmen", auch eine Anzahl von landeseingebornen Person ju bezeichnen die der Regierung mit ihrem wohlerwogenen Rathe beiftehm



<sup>\*) \$8</sup>b. III S. 452 f.

innten. Diese letztere Aufforderung erging gleichzeitig an Montecuccoli, er sich darüber mit dem Feldmarschall ins Einverständnis setzen sollte 269).

In den letten December-Tagen wollte man einen andern Weg einblagen. Es follten nämlich die fammtlichen lombardo-venetianischen Bromzial-Congregationen, "im Bertrauen auf die Lohalität ihrer Gefinnung nd auf ihren Beruf zur Förderung des mahren Wohles ihres schönen Baterendes nach Rräften beizutragen", eingelaben werden Manner auszumählen nd dem taiferlichen bevollmächtigten Commiffar betannt zu geben die nach Bien zu schicken waren. Montecuccoli that, wie ihm bom Minister-Rath efohlen worden; allein um die Mitte Januar 1849 hatte er zu berichten af von den 17 Provinzial-Delegationen erft 13 Erklärungen abgegeben atten und von diefen feien es nur zwei, Brescia und Rovigo, die nicht blebnend lauteten; er verhehlte dabei feine Befürchtung nicht : "es werde ich diese Stimmung der Gemuther nicht andern, so lang Benedig nicht pfallen und der Friede hergeftellt und damit alle und jede Hoffnung uf einen neuerlichen Umschwung benommen fei". Man beschloß nun in Bien, mit den Bertrauensmännern von Brescia und Rovigo in Berandlung zu treten, für die andern Provinzen aber selbst Männer ausuwählen, für welchen Zweck Montecuccoli seine Borschläge machen sollte. Mein auch mit dieser Auskunft kam man nicht viel weiter. Abermals paren es unter allen bei denen der Graf anklopfte, nur zwei die fich vereit erklärten einem an fie ergehenden Rufe zu folgen. Die andern gerauchten allerhand Bormande die Ginladung abzulehnen: Familien-Bertaltniffe, borgerucktes Alter, Distrauen in die eigenen Renntniffe; die vahre Urfache fagte keiner: Furcht vor dem was fie und die Ihrigen rafe wenn fie die Bahl annahmen; denn an Drohbriefen ließ es die Bartei des Umfturges nicht fehlen 270). Mit den Brovingial-Congregationen par es genau dasselbe. Sie schützten Mangel an Berechtigung vor: ihr Nandat beschränke sich darauf, über Gegenstände bes eigenen Wirkungsteises zu berathen und die Bedürfnisse und Bunsche der Proving entbeder der Central=Congregation oder unmittelbar Gr. Majestät vor= utragen; teineswegs aber seien sie berechtigt sich durch andere Personen ertreten zu laffen und auf biese Weise bas eigene Mandat zu überragen; für diesen Zweck waren eber die Gemeinde-Bertretungen (contigli e convocati comunali) geeignet, durch diese konne man Bertreter vählen laffen. Doch alles bas, meinte Montecuccoli, fei nur Bormand; nas eigentliche Motiv fei "die Meinung daß jeder wirkliche oder Schein-

Act, wodurch die Bewohner des Königreichs eine Anhänglichkeit oder an nur Annäherung an die kaiserliche Regierung, oder die Absicht sich a mittelbar mit derselben zu verständigen zu erkennen gäben, vorgreise die Wirkungen der in Aussicht stehenden Bermittlung der fremden Mälbeirren könnte, von welcher Bermittlung vorausgesetzt wird daß sie sauch auf die inneren Angelegenheiten des lombardo-venetianischen Köneichs erstrecken werde"; vollends von der piemontesischen toscanisch römischen Presse, namentlich der "Concordia" und "Gazeta piemetese", werde unausgesetzt die Meinung genährt daß Lombardo-Benet von Oesterreich nur thatsächlich besetzt sei, rechtlich unter dem Schaffendiniens und der vermittelnden Mächte stehe\*).

Das Ende war daß man von allen ferneren Bersuchen abließ. I geachtet aller Bemühungen und Aufklärungen, klagte Montecuccoli, harrten fast alle Provinzial-Congregationen auf ihrer Weigerung, währ die wenigen die bereit waren eine Wahl vorzunehmen niemand sat der dieselbe annahm: "jeder fernere Bersuch in dieser Angelegenheit winutzlos und, nach meiner unmaßgeblichen Meinung, die Würde des hof Ministeriums verletzend". So betrachtete denn Stadion "diese Sache abgethan"; es sollte keine Einladung sei es an Individuen oder an Erporationen mehr ergehen; die Regierung würde sich fortan unmittellimit der Ausarbeitung eines organischen Statuts für das sombardie venetianische Königreich befassen\*\*).

29.

Man erzählt, als Koffuth die Nachricht von den gegen ihn gesandten Steckbriefen erhielt, habe er sich im ersten Augenblick entst im nächsten sei er aufgeslammt vor Zorn, habe sich aber dann ge und gesagt: "Ich weiß darum. Meine Wiener Freunde haben mir schrieben. Es ist nichts als eine schlechte Börsen-Speculation, man braucht meinen Namen aus schnöder Gewinnsucht; um den Banken

<sup>\*\*)</sup> M. an St. 11., St. an M. 20. März 1849 Nr. 1788 M. J.



<sup>\*)</sup> St. an Mont. 26. December 1848 Rr. 253 R. M. J., M. an St. 1 St. an M. 23. Januar 1849 Rr. 779 R. M. J., M. an St. 30. Januar 3.166 735 R. M. J.

hauwenden führt man allerhand liftige Streiche aus und erfinnt die pffierlichften Mittel um fich gegenseitig zu täuschen." Wir durfen aber men glauben die verfichern, es fei ihm in den erften Debrecziner Wochen icht besonders wohl zu Muthe gewesen, wie denn überhaupt Courage hat zu seinen perfonlichen Gigenschaften zählte. Noch in Beft hatte er det zu effen und zu trinken gewagt bevor ihm nicht jemand vorgekoftet, Dctober eine Art Leibwache um sich geschaart. Fremde nie bei zus pemachten Thuren empfangen. Wenn er ein ober das anderemal im Felde wichien war fein erftes fich mit feierlicher Miene der Obhut des Haupt-Quartiers zu empfehlen wo man über folche Beforgnis lächeln mußte. Ram es zu einer Affaire, so wußte er sich weit vom Schuß zu halten und war nicht ruhig wenn nicht ein Strom ober sonst eine sichere Deckung mischen ihm und dem Feinde lag; den Kanonendonner hat er, seit er som Rampfplage bei Schwechat reigaus genommen, nicht wieder in der Rabe zu vernehmen gewagt. Auch dag er tein Reiter mar und zu Pferde eine armselige Figur spielte, hielt ihn davon ab sich häufiger im Lager und vor den Truppen zu zeigen. Sein Boden, seine Atmosphäre mar das Cabinet, der Barlaments-Saal, auch wohl die improvisirte Rednerbühne inmitten einer an seinen Lippen hangenden Menge. Da war er ber Mann ber Entschloffenheit, der Anregung, der raftlofen staunenswerthen Thatigteit. Traten, wie in Debreczin, die fortwährenden Aufregungen, die Beforgniffe über bas mas der nächfte Tag bringen murbe, der unausgesette Wechsel von Furcht und hoffnung hinzu, fo ließ fich begreifen daß er nicht einen Tag hatte wo er fich leiblich wohl fühlte. Seine Nerven waren in solchem Grade angegriffen daß er nicht felten im lebhafteften Befprache ploglich innehielt und einige Minuten wie erstarrt bor fich hinfah. Auch litt er im hoben Grade an Schwindel. Szemere verglich Roffuth mit Beinrich von Brederode aus dem "Abfall der Niederlande", von welchem Schiller fagt : "Er hatte mehr Mundwert ale Beredfamteit, und mehr Dreiftigkeit als Muth. Niemand taugte beffer zum Bortanger einer Emporung, aber schwerlich konnte fie einen folimmern Führer haben" 271).

Koffuth hatte gleich in den ersten Tagen seiner Ankunft in Debreczin das Gebäude des reformirten Collegiums für Reichstagszwecke herrichten lassen, die große protestantische Kirche wurde in den Deputirten-Saal umgeschaffen. Es war das ein Seitenstück zur Paulskirche in Frankfurt. Bielleicht geschah es auch weil Kossuth seine Revolution mit dem in Ungarn

seit Jahrhunderten zu Aufftand und Aufruhr geneigten Protestantismus verquickte. Ließ er doch noch von Debreczin aus die Rachricht verbreiten, die Defterreicher hatten es auf Unterdrudung des evangelischen Glaubens abgesehen, wofür ihm die Berhaftung Razga's in Bresburg und Die Festnahme einiger anderer Baftoren, die fich aufreizende Reben erlaubt hatten, als Beweise herhalten mußten. Die Magnaten follten in bem graflic Degenfeld'ichen Balaft ihren Sit einnehmen. Es ichien, derfelbe follte übermäßig Raum für diefen Zweck bieten; benn noch hatten fich taum eilf Mitalieder eingefunden. Bon den Deputirten maren nur etwas über hundert am Plate, von mehr als zweihundert die aus Beft davongelaufen waren. Es fehlten die beiden Prafidenten des Unterhauses Bagmanby und Johann Balffy; Moriz Szentfiralbi und andere hervorragendere Abgeordnete befanden sich unter den "Abtrünnigen". Unter Debreczin erschienenen Abgeordneten bildete fich bald eine Gruppe von solchen die für den Weg der Berftandigung mit dem taiferlichen Alterego war und die man die "Friedenspartei" biek. Ru berfelben gehörten vorzüglich Baul Myary, Stephan Bezeredy, Ludwig Rovacs, Gabriel Razinczy, Franz Rubinyi, Baul Hunfalvy, Stephan Gorové. Dagegen mar ein Säuflein von etwa dreißig die zu den äußersten Dagregeln riethen; man nannte fie wohl auch die Berg-Bartei, von welcher bie beiben Madarasz, Daniel Frangi, Eugen Rallay, Bernat am meiften genannt wurden. Ladislaus von Madarasz als Polizei-Minister übte die icharffte Aufficht dag mindeftens von denen die fich bereits eingefunden keiner entschlüpfe. Ohne ausreichende Legitimation wurde niemand auch nur etwa zu einem Ausfluge oder Besuche in der Nachbarschaft aus der Stadt gelaffen; zwei Deputirte die Baron Bay eines Tages zum Speifen in seiner nahegelegenen Salniter-Fabrit eingeladen hatte, wurden ohne Gnade und Barmbergigfeit bei der Linie gurudgewiesen.

Auch war diese mistrauische Wachsamkeit keineswegs ohne Grund. Die ganze Versammlung, ja alles was zur Regierung gehörte, war in der ersten Debrecziner Zeit so zu sagen in fortwährender Marschbereitsschaft, jeder Einzelne auf dem Sprunge auf die erste Runde vom Näherrücken der Kaiserlichen auf und davon zu gehen\*). Der einzige Ausweg war in dieser Zeit nach Siebenbürgen, und mit gutem Borbedacht hatte Bem, sobald er sich in Klausenburg festgesetzt, Sorge getragen die Bers

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Levitichnigg I G. 23 f. nach einer Berficherung Baul Ryary's.

bindungen nach der ungarischen Seite zu sichern. Rlausenburg selbst wurde mit 2 Bataillons,  $\frac{1}{2}$  Escadron und 4 Geschützen besetzt, nach Szamos-klivar und Dees kamen 4 Compagnien,  $\frac{1}{2}$  Escadron und 2 Geschütze; au das waren Debrecziner Freiwillige. Nach Nagh-Banha wurden Szath-marer Freiwillige verlegt, die Berbindung mit den Regierungsbehörden in Debreczin und den Militair-Etablissements in Großwardein durch starke Abtheilungen Biharer Nationalgarde einerseits über Dees nach Somlyd, anderseits über Banffy-Hunhad und Esucsa gesichert.

Die Gefahr die in Debreczin am meiften ichrecte tam von Schlit's Seite; fie abzuwenden und fich Muth zu machen tam man immer wieder auf das geflügelte Wort: "Den Schlik ju verschlicken — a Schliket elslikeljük" zurud, das Meszaros am 14. December 1848 in Beft gebraucht, aber am 28. darauf und dann am 4. Januar 1849 felbst zu Schanden gemacht hatte. Nach der Uebersiedlung der Regierung nach Debreczin mar Rlapka mit dem erften Armee-Corps zwischen Schlik und Debreczin gefchoben; allein auch feinen und Gorgei's vereinten Bemühungen war, mas der Kriegs-Minister beabsichtigt hatte, nicht gelungen, obwohl für fie die Umftande viel gunftiger lagen; der einäugige Reiter-Beneral ftand mit feiner Ruhnheit und feinem Glud den ungarischen Regierungs= mannern noch immer als Schrectbild da. Gegen die faiserliche Haupt-Armee bildete in der erften Zeit Moriz Berczel die Dedung, deffen Streitmacht durch den Anmarich des Haupttheiles der Sud-Armee aus dem Banat und der Backa wesentlich verstärkt wurde. Perczel hatte zwar durch die vernichtende Schlappe bei Moor ftark an Ansehen verloren 272); allein er wußte sich doch wieder bald geltend zu machen und gab in Wortschwall und Ruhmredigkeit seinem früheren Treiben nichts nach.

Das Debrecziner Parlament wurde am 9. Januar zum erstenmal versammelt und für seine neue Thätigkeit vom Regierungs-Präsidenten mit einer Ansprache begrüßt. In der zweiten Sitzung am 13. ließ Kossuth den Bericht der reichstäglichen Deputation an den kaiserlichen Oberfeldsheren, worin dieser "unbedingte Unterwerfung" gesordert hatte\*), vorlesen und forderte dann in einer Rede voll phrasenhaften Schwungs und Uebermuths die Bertreter der ungarischen Nation zum Ausharren bis zum letzten Blutstropfen auf. Paul Ryary stellte solgenden Zusatrag:



<sup>\*, \$8</sup>b. IV S. 384 f.

Der Reichstag erklärt: Die Nation habe für den Ausgleich alles versucht; sie sei durch Gewalt auf den Boden der Vertheidigung gedrängt worden, sie gebe ihre Rechte nicht auf; nichts destoweniger sei sie auf der Grundlage der gesetzlichen Rechte und der Unabhängigkeit in jedem Augenblicke zum Frieden bereit.

Für den Antrag Nhary's sprachen Bezeredt und Paul Hunfaldy, gegen denselben Kallah, Madarasz Laszló, Bernat und abermals Sossuth beffen Antrage zulett in folgender Fassung mit Acclamation durchgingen:

1. Nachdem der erste Ausgleichsversuch gemacht worden ist, durch den Oberanführer des Feindes aber unbedingte Unterwerfung gefordert wird, erklärt das Abgeordnetenhaus daß es keinerlei unbedingte Unterwerfung gebe und daß es das Leben dem Tode vorziehe und das Recht und die Freiheit bis zum letzten Blutstropfen vertheidigen werde.

2. Das haus beschlieft daß die Bertreter des Baterlandes jemes hohe Amt und die erhabenen Pflichten, die auf ihren Schultern ruhen und welche die Nation in ihrem Bertrauen auf sie gelegt hat, aufzufaffen wiffe und bis zum letten Augenblick beisammen

bleiben werde.

(Bon diefen Beschlüßen wird sowohl das Bolt als auch die

Armee in vielen taufend Eremplaren verftandigt).

3. Es wird beschloffen ben Kriegsheeren bekannt zu machen baß jeder Soldat, insbesondere aber jeder Officier, der bom Zage der Berkundigung dieser Beschlüße aus Feigheit den Kampf fliebt, ein Berbrechen begeht auf welches die unerhittliche Todesstrafe

gefett ift.

4. Es wird der Regierung zur strengen Pflicht gemacht dafür zu sorgen, insoweit dies nur möglich ift, daß der Feldzug dem Landvolke so wenig als möglich zur Last falle; demzusolge wird dem Heere zur Kenntnis gebracht daß jedermann, der gewaltsam Confiscation oder einen Raub begeht oder das Landvolk brandschapt,

ein todesmurdiges Berbrechen begeht.

5. Alles was das Bolk an Naturalien oder sonstwie der Armee liefert soll sofort im baaren beglichen werden; insofern es aber der Fall sein sollte daß sich die Staats-Casse in einem Zustande befände in welchem eine sofortige Baarzahlung nicht ersfüllbar wäre, so soll das Bolk darüber vergewissert werden daß beim Abschluß des Friedens oder Wiederherstellung der öffentslichen Ruhe der Staat alle Forderungen in doppeltem Ausmaße begleichen werde.

Nachbem alle diese Beschlüße durch Zuruf angenommen worden, ergriff in der darauf folgenden Sitzung am 14. Hunfalvh das Wort, indem er verlangte, daß über den Nyarp'schen Zusatzung abgestimmt werde; allein die Wehrheit lehnte ein weiteres Eingehen auf diesen

Segenstand ab und die sämmtlichen Beschlüsse vom 13. wurden amtlich (3.794) kundgemacht. Roch wurde eine Proclamation "an die Nation" beantragt über welche am 18. berathen wurde. Madarász László trug einen Buthausbrüchen und Racheschwüren strotzenden Entwurf vor; die Rammer jedoch entschied sich für den ruhiger gehaltenen Regierungsentwurf welchen der Deputirte Asztalos vorgetragen hatte\*).

Joseph Madarasz drang wiederholt auf eine Reinigung des Barlaments. Das Saus follte nachgablen laffen wie viel Abgeordnete in Debrecgin erschienen und wie viel von den Richterschienenen mit Zuftimmung des Hauses oder im Auftrage der Regierung abwesend seien; jene die ohne folden Auftrag, wenn auch mit Erlaubnis des Saufes, fern weilten feien aufzufordern binnen vierzehn Tagen ihre Blate im Reichstage einaunehmen. In der Sigung vom 26. wurde die Lifte der ohne Urlaub Abwesenden verlesen; es maren ihrer bei 160, und Madarasz stellte den Antrag daß jene Abgeordneten, die bis jum 10. Februar nicht in Debreczin erscheinen oder sich über ihr Ausbleiben standhaft rechtfertigen würden, ihr Mandat verlieren und in ihrem Bezirt neue Wahlen ausgeschrieben werden follten. Als er aber, von feinem Bruder Laszlo unterftust. in der Sigung vom 8. Februar auf seinen Antrag zurudkam und deffen sofortige Berathung verlangte, traten ihm Bezeredy Mharh Gorove und andere mit großer Beredfamteit entgegen, und die Berfammlung genehmigte ichlieglich den Antrag Bezeredy's dag die ganze Angelegenheit auf unbestimmte Zeit vertagt werde \*\*). Maggebend mar dabei wohl die Erwägung, mas für einen Gindruck es nach außen machen mußte, wenn man aus den Schritten der Debrecziner Regierung erführe welch große Lücken eine Bersammlung aufweise, die sich den Anschein gebe alleinberechtigte Bertreterin bes Landes und Bolfes zu fein.

Auch die Debrecziner Presse, in welcher die Friedenspartei und jene der Unversöhnlichen ihre parlamentarischen Kämpse fortsetzten, machte den Gesetzgebern zeitweise zu schaffen. Im "Közlöny" waren zwei von Maurus Josa unterzeichnete Artikel erschienen, welche Sätze versochten die mit den Bestrebungen der Friedenspartei parallel zu laufen schienen. Der König habe die Nation "Rebellen" geheißen, war in dem einen zu lesen,

<sup>\*)</sup> D. Pap A parlament Debreczenben 1849 (Best 1870) I S. 19 ff., 30, 40—50. Das Buch ist wörtlicher Abbruck ber Berhanblungs-Protocolle nach bem Kossuch'schen "Közlöny".

<sup>\*\*)</sup> Pap a. a. D. I S. 51, 69-82.

bie Nation jedoch nicht das gleiche dem Könige gegenüber gethan; denn einen "Rebellen" könne man in Zukunft nicht mehr als "König" anerskennen; der Zweck des Kampfes sei aber die schließliche Aussöhnung mit der Dynastie. Im zweiten Artikel vertrat Jokai die Ansicht daß die Oynastie an dem Bürgerkriege weder Antheil noch Interesse habe, nur die Wilitairpartei und die oligarchische Camarilla seien an dem Kriege schuld. In der Sizung vom 10. Februar interpellirte nun Joseph Masdarasz die Regierung ob sie diese in ihrem Organe erschiennen Artikel billige und deren Geist zu dem ihrigen mache. Darüber entstand eine lebhaste Discussion an der sich namentlich Nyary betheiligte, und die damit endete daß die Majorität das Versahren der Regierung nicht billigte\*).

\* \*

Neben dem parlamentarischen Leben spielte fich in dem dermaligen Hauptfige und Mittelpunkte ber "ungarischen Regierung" mit gleicher Wichtigkeit bas militairische ab. Bon ben früheren Führern im Felde befleibete nun Ernft Rife in Debrecgin einen Friedenspoften. fein Misgeschick in ber banater Kriegsführung, als bie eigenfüchtige Barteilichfeit berfelben die man ihm offen zum Borwurf machte, ließen feine Wiederverwendung im Felde nicht zu. Seinen dermaligen Dienst hatte man ihm nicht blos ehrenhalber anvertraut, er bedurfte desselben auch; er. jubor ber reichfte Ebelmann von Gub-Ungarn, lebte nun von feiner Bage. Eitel überdiemagen ließ er fich "Ercellenz" nennen, ein Titel ben nicht einmal Roffuth beanspruchte. Abseits vom Ariegsschauplate weilte jett auch der Kriegs-Minister und ehemalige Oberfeldherr Meszaros am Site der Regierung, deren Bertrauen er nicht eingebugt hatte. Seine Erfcheinung machte einen ernsten Eindruck. Er trug sich im schwarzen Attila ohne alle Abzeichen; aus seinem Antlig mit dem großen schönen Bollbart sprach eine tiefe Schwermuth, ein geheimer Gram; taiferliche Officiere die ihn faben gedachten bes Wortes das nach ber Schlacht von Raschau ber Bring von Raffau von ihm gesagt hatte: "Meszaros dauert mich; der ift nicht auf einmal ein Hundsfott geworden, sondern nach und nach, wider feinen Willen, aus Schwäche." Er fühlte fich in jeder Hinficht unbehaglich. Dem friegs gefangenen Grafen Erbach fagte er: "Sie werben einige Bochen bier

<sup>\*)</sup> Pap I S. 107 ff.

bleiben. Sie werden klar in unsere Berhältnisse sehen und sich überzeugen daß ich Kriegs-Minister heiße, aber nichts zu besehlen habe" 273). In den ersten Februar-Tagen hieß es, er schütze eine Erkältung und zeitweise Augenschwäche vor und wolle abdanken, er habe sich aber gleichwohl bewegen lassen sein Porteseuille zu behalten, wosür ihm Halász in der Sitzung vom 3. Februar eine Lobrede hielt, "weil dadurch wenigstens ein Kern des früheren ungarischen Ministeriums erhalten bleibe". Mészáros ergriff dann selbst das Wort und bekannte dabei daß "der Fluch Gottes" auf seinen Bestrebungen laste: "Alle meine Plane werden zunichte, ich war ein unglücklicher Angreiser und werde ein unglücklicher Bertheidiger sein." Er sprach bei diesem Anlasse für die Errichtung von Standserichten und erklärte, er sei für ein System des Schreckens, aber nur "um so wenig als möglich davon Gebrauch zu machen". Der Mann war ein Räthsel.

Mit diesem Geprage ber Reue auf ber Stirn, ober boch mit bem nagenden Wurm im Bergen, ftand der gewesene f. f. Obrift bei Rabecky-Sufaren feineswege allein ba. Unsere gefangenen Officiere konnten, wenn ehemalige "Kameraden" mit ihnen unter vier Augen zu sprechen tamen, ganz eigenthumliche Wahrnehmungen machen. Go fuchte fich Baron Stein, julest f. f. Ingenieur-Hauptmann, jest ungarischer Obrift und Beneral-Abjutant, inegeheim mit den gefangenen taiferlichen Officieren auf guten Fuß zu stellen und sprach ihnen mit einem Ausdruck von Wehmuth von der öfterreichischen Armee, "in der ich zwanzig Jahre hindurch gedient habe". Allerdings mar er ein Intriguant von haus aus, anstellig, gewandt, seinem Bortheil nachjagend wo er ihn fand, und barum wohl aus Berechnung freundlich gegen solche die ihm bereinft, wenn es mit Ungarn ichief ginge, behilflich fein konnten. Er trug zu jener Beit einen braunen Spencer mit goldenen Schnuren; ju der Honved-Jade mit rothen Schnüren schien er fich nicht entschließen zu können\*). Als Erbach in Debreczin vor Ernft Rife geführt wurde, empfing ihn diefer in Gegenmart zweier Honved-Officiere höflich aber ernft, murde aber, nachdem er jene verabschiedet hatte, zutraulicher: "Bor folchen Kerlen kann man nicht reden." Erbach ersah zu seiner geheimen Bermunderung, daß den höchstgestellten der neuen ungarischen Officiere etwas von rachender Bergeltung vorschwebte. Sie suchten ihren Schritt zu entschuldigen; fie

<sup>\*)</sup> Erbach Aufzeichnungen S. 25-27,

tämpften, hörte man sie reden, für König Ferdinand V. ben man in Prag gefangen halte; sie hätten auf die ungarische Constitution geschworen die sie die zum letzten Blutstropfen vertheidigen müßten. "Man hat uns von oben aufsitzen lassen", sagte Kiss zu dem Grasen; und daran war leider etwas wahres. "Wie es auch kommen mag", sprach er zuletzt, "durchgehen werde ich keinesfalls. Im schlimmsten Falle werde ich mich drüben stellen: mögen sie mich dann erschießen"\*).

Diesem Umftande verdankten auch die gefangenen kaiserlichen Officiere die gute Behandlung die fie fast durchaus erfuhren wenn fie mit gewesenen Rameraden, aber auch mit untergeordneten ehemaligen Elementen ber f. f. Armee in Berührung tamen. Erinnern wir uns an den gefangenen Sauptmann Rarl v. Muralt und beffen Zusammentreffen mit einem seiner ehemaligen Böglinge, jest Major des ungarischen Generalstabes Rudolph Bento in Tokai, der fich zu jeder Bilfeleiftung erbot und fich ihm wo er konnte gefällig erwies \*\*). In Debreczin selbst erfuhren die gefangenen Officiere alle Rudficht und Aufmerkfamteit die fich mit ihrer Lage vereinigen ließ. Baron Stein forberte eines Tages auf über diese Behandlung bem den Grafen Erbach Keldmarichall zu schreiben, sowie auch daß man Revanche nehmen werde falls man ihren Gefangenen drüben anders begegne als den faiferlichen bier. Intereffant war es auch daß die Honved-Officiere gegen die gefangenen kaiferlichen von dem kamerabichaftlichen "Du" nicht liegen, das in der öfterreichischen Armet fo icone Sitte ift\*\*\*). Wo die Gefangenen Unbild erfuhren, wo fie robe ja graufame Behandlung erbulden mußten, selbst mit dem Tode bedroht wurden, da war es entweder in der Hitze der Affaire und unmittelbar barnach, oder von aufgehetten Boltsmaffen und ungeregelter Truppe die es immer am äraften trieb. Als man den Obriften Montecuccoli von Spöngpös, wo ihn eine Susaren-Patrouille aufgehoben hatte, nach Debrecgin transportirte, murbe eines Tages in Sarvas im Befeser Comitate Salt gemacht, wo er mit zwölf Schicffalegefährten in einem Gafthofzimmer Unterkunft fand; in der Nacht fturmte ein bewaffneter Saufe das Wirthe haus um die "schwarzgelben Hunde" todtzuschlagen; allein die Honvede, benen ihre Sicherheit anvertraut mar, hielten fich fo tapfer bag die Menge

<sup>\*)</sup> Erbach S. 31 f.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 169.

<sup>\*\*\*)</sup> Erbach S. 17 f.

bald von ihrem Borhaben abließ und sich zerstreute <sup>274</sup>). Sonst betrug sich auch das gemeine Bolk gegen die Wehrlosen anständig; Wirthe und Hausleute waren artig und zeigten als Einzelne gutmüthig selten etwas von jenem Fanatismus, in den sie als Wasse von wilden Rednern allerdings leicht genug zu versetzen waren.

Bon Debreczin wurden die gefangenen taiferlichen Officiere nach Grofwardein gebracht. Militair-Commandant war hier Obftl. Leitner, vor Ausbruch der Revolution Susaren-Rittmeister in Italien, wo er fich hatte pensioniren lassen und nach Ungarn gegangen war. Er erwies feinen einstigen Rameraden gutes wo er nur konnte, kam aber dadurch in manchen Conflict mit seinen jetigen Waffengenoffen, bei benen er im Geruche "schwarzgelber" Gefinnung stand, wofür er oft genug in Debreczin denuncirt murde 275). Sein Widerspiel mar der Regierung 8-Commiffar Bodoffy, ein boshafter Menich bem es ein Bergnugen machte bie gefangenen Officiere und alle "Schwarzgelben" zu fekiren. In Großwardein fanden fich fehr viele Leidensgenoffen zusammen: die Generale Roth und Philippović die niemals ausgeben durften, Major Scudier der bei der Einnahme von Raschau, Oberl. Schefer der bei der Recognoscirung außerhalb Eperies in die Sande der Ungarn gefallen mar, Montecuccoli, Erbach zc. Es gab aber Gefangene noch anderer Art in Groß. warbein, Gefangene in ihrem Gewiffen und in ihrer Chre, nämlich folche ungarifche Officiere die nur durch den Zwang der Berhältniffe in den Reihen der Aufständischen geblieben waren und die nun, meift durch die Gunft des Kriege-Miniftere, unter irgend einem Titel in Großwardein weilten, um nicht thatfächlich gegen die kaiferlichen Truppen fechten zu mugen. So ein gewiffer "Bary", Escadrons-Commandant bei Alexander-Bufaren, fruber f. f. Lieutenant "Rarl Boigt" bei Sachfen-Ruraffieren. Rach der Schlacht bei Schwechat waren ihm die Augen aufgegangen, allein ba war es zu spät sich loszumachen, und so hatte er sich, mit rothen Wangen und einem Geficht wie Milch und Blut, als leberfrant gemeldet, hatte wegen biefes angeblichen Leidens die Beforderung jum Major ausgeschlagen und die Uebersetzung zur Referve erwirkt. "Wenn die Befcichte aus ift", fagte er kaiferlichen Officieren unter vier Augen, "beige ich wieder Boigt." Ein anderer war der gewesene f. f. Rittmeifter bei Alexander-Hufaren Ferdinand Rarger, von den Ungarn zum Major befördert; er hatte feine Frau in Grofwardein, hatte fich später frank gemeldet und war von Mesgaros in den Pensionsstand versetzt worden276).

Bon den nicht sinnbildlich sondern in des Wortes eigentlicher Bedeutung gefangenen Officieren wäre noch zu erwähnen daß ihre Haft, die in der ersten Zeit eine sehr enge und strenge war, später dahin gemildert wurde daß ihnen ein gewisser Bezirk gegönnt wurde in dessen Umkreis sie sich frei bewegen konnten. Als ihnen dann das Ehrenwort mit schriftlichem Revers abgefordert wurde sich der Gesangenschaft nicht zu entziehen, gewannen sie volle Freiheit des Ausgangs.

In der Situng des Abgeordnetenhauses vom 2. Marz regte Daniel Franti die Frage der Kriegsgefangenen an. Er fand es zu tadeln bas in Grofwardein und in manchen andern Stadten die Befangenen frei berumgeben, in Civilfleidern Privathaufer befuchen "und große Befoldung erhalten"; es fei das unvereinbar mit dem Wefen eines Kriegsgefangenen "bem man seine Freiheit nimmt damit er fie nicht misbrauchen kann. Unfere gefangenen Officiere anerkennt Bindifch-Gras nicht, behandelt fie wie gewöhnliche Arreftanten, benen er weder die gebührende Benfion noch jenen Sold anweift ben fie in ber ungarischen Armee bezogen; vom Beneral bis zum hauptmann erhalten fie nur 1 fl., die andern Officiere blos 40 fr. täglich". Mészáros antwortete mit einem Lobe der Grofmuth und Bochherzigkeit der ungarischen Ration, die bei niemand in die Schule zu gehen brauche. "Was geschieht bei unfern jegigen Gegnern mit den Kriegsgefangenen? Authentisch weiß ich es nicht, aber ich kann nicht läugnen daß ich viel schlimmes vernommen habe und daß derlei Botschaften die hiesigen Kriegsgefangenen in eine schwierige Lage gebracht haben." Er fette nun auseinander wie es in allen gandern Brauch sei den Kriegsgefangenen nach ihrem Range die in Friedenszeiten übliche Bage auszuwerfen; ein Lieutenant zum Beispiel habe monatlich 20 fl., folglich für den Tag 40 fr. Unter den gefangenen Officieren feien folche die fich durch Capitulation ergeben haben; denen werde das Tragen des Sabels geftattet, und fo lang fie ihr Wort halten konnen "Mag fein daß ich gefehlt habe indem ich eine fie fich frei bewegen. mildere Behandlung anbefohlen; aber mein Gemuth geftattet mir nicht ein ichonungeloses Berfahren gegen biejenigen anzuwenden, die bas Ge fchick in unsere Sande gegeben hat damit wir fie ihr Bergeben durch gelindere Mittel fühlen laffen" (Beifall). Nun erhob fich Madarasz Laszlo mit dem hinweis auf die Windisch-Grat'iche Berordnung vom 30. De cember worin die Ungarn als "Rebellen" behandelt wurden. "Und bier febe ich zwei Principien miteinander tampfen. Entweder diefer Rrieg

Ingarns ift ein geordneter Rampf ben eine civilifirte Nation für ihre Rechte tampft, oder man ift gleich Räubern in unfer Land eingebrochen" Stürmischer Zuruf: Ja gleich Räubern!) "um die Freiheit unseres Baterlandes mit thrannischer Gewalt zu unterdrücken. Ich beanspruche zicht im geringsten dag wir mit ihnen so verfahren wie sie uns behandeln. Aber ich kann nicht verschweigen daß in unserm Baterlande friedliche Burger, wie auch mein blinder Bater, vom Feinde nach Belieben gejangen genommen, in Rerter gefchleppt und eingesperrt worden find. Mit einem folden feindlichen Beere deffen Anführer Windifch-Grat ift, tann nan nicht fo verfahren wie mit einer civilifirten Armee, wenn zum Beifpiel Deutschland uns angreifen wurde. In Ungarn existirt gegenwärtig eine Räuberbande" (Allgemeiner Beifall) "die gekommen ift Ungarns Rechte mit Ruken zu treten." Der Redner verlangt daß ein Unterschied gemacht werbe zwischen Kriegegefangenen die "ungarische Unterthanen" find und Die Waffen gegen ihr Baterland ergriffen haben, und folchen die aus anderen gandern ftammen und "ale besoldete Fremde von der Despotie hieher geschickt murben"; die vom Kriege-Minister befolgte Manier an Männer wie Roth und Philippović die halbe Gage auszuzahlen fei "eine übertriebene Generosität oder eine Dummheit". Der Beschluß des Hauses ging dahin: Der Landesvertheidigungs-Ausschuß sei aufzufordern, über die Behandlung und den Unterhalt der Kriegsgefangenen einen Bericht zu erstatten.

Ueber den weiteren Berlauf dieser Angelegenheit wäre zu erwähnen daß die gefangenen kaiserlichen Officiere später ganz aus Großwardein entsernt und auf das Land gegeben wurden, wobei es manche recht gut trasen, während allerdings bei andern damit nur neues Ungemach sich einstellte 277).

\* \*

Wir kehren nach Debreczin zurück. Die Armee der Insurgenten bestand zur Zeit aus neun Corps: 1. an der obern Theiß Alapka, 2. an der mittlern Theiß Berczel, 3. zur Verstärkung der Theiß-Armee Becseh und Damjanich, 4. von Szegedin bis Therestopel Hadik, 5. um Arad Sal, 6. in Siebenbürgen Bem, 7. "an der obern Donau" Görgei, 8. Bessatung von Komorn, 9. die unter Obrist von Bezerech in und um Peterwardein lagernden Truppen. Ein Armee-Corps war zu 10.000—12.000 Mann berechnet, hatte aber manchmal mehr, wie zum Beispiel das Görgei's.

Es bestand in der Regel aus zwei Infanterie-Divisionen zu 5 Bataissons (6 Compagnien zu 4 Zügen) mit einem Major oder Obrist-Lieutenant av der Spize, 1 Adjutanten, 6 Hauptleuten als Compagnie-Commandanten, eben so viel Ober- und Unter-Lieutenants, 12 Feldwebeln, 72 Corporalen, 12 Tambours, 12 Zimmerleuten, 2 Führern, 1 Fahnenträger, zusammen bei 800 Mann; dann einer Cavalerie-Division aus 2 Escadrons zu 4 Zügen mit 1 Escadrons-Commandanten, 2 Rittmeistern, eben so viel Ober- und Unter-Lieutenants, 2 Wachtmeistern, 12 Corporalen, 2 Trompetern, 1 Schmied, zusammen bei 160 Mann. Dazu die Artisseie zu. Bei jedem Bataisson befanden sich ein Oberarzt und zwei Unterärzte 278).

Die Leitung der Operationen war in der zweiten Balfte December 1848 in die hande des Generals Better gelegt worden. Die Operations Ranglei befand fich in Debreczin in einem großen Sause am "Freiheits Plat" (Szabadság-tér). General-Abjutant war der früher genannte Obrift Maximilian Gugen Freiherr von Stein, julet f. f. Ingenieur-Sauptmann in Betermarbein. Er befag Fähigkeiten und Renntniffe und war, wie ichon feine jetige Stellung zeigte, niemals verlegen beften Gebrauch bavon für feine Zwecke zu machen. "Er lügt", sagte Erbach von ihm, "fo lebhaft und großartig daß es wirklich ein Bergnügen ift". Der Graf erkannte ihn als "stets schlecht aber nie dumm", und schildert ihn nach feiner äußern Erscheinung als flein unterfest wohlgenährt mit gar ftattlichem Schmerbauch, mit klugem ichlauen und unheimlichen Blick. Der Armee ber er jest angehörte leiftete er gute Dienste, auch badurch baf er die etwas lockern Bande der Ordnung und Zucht anzuziehen strebte. Unter Better ftand auch von Biffesip, ehemaliger f. f. Lieutenant von Bohann-Dragonern, jest ungarischer Stabs-Officier; er schien Stein nicht recht zu trauen, wie dieser ihm nicht.

Neid und Misgunft, gegenseitiges Mistrauen gehörten zu den ge wöhnlichen Erscheinungen unter all diesen aus ihren frühern ehrenhaften Berhältnissen geriffenen, durch die Revolution rasch um ein paar Grade emporgeschnellten Persönlichkeiten. Better hatte mit Damjanich, als sie beide im Süden commandirten, in fortwährendem Streit gelegen; von dem Berhältnis zwischen Moriz Perczel und Nagh Sandor wußte man das gleiche. Damjanich verstand auch mit Becken nicht auszukommen, den er einen schwachen Feigling nannte und vom Commando wegzudrängen suchte. Becken war an Rang und Lebensjahren der älteste unter den ungarischen Generalen; er hatte alte Regimentsgewohnheiten die den auf-

rebenden Beikspornen ein Dorn im Auge maren. Diese maren aus dem leichen Grunde gegen Aulich der ihnen als "alter Bedant" galt, nur geignet auf Commando zu handeln, ohne alle Selbftandigkeit und Unterehmungsgeift. Der ungludlichfte mar Repasy ber fich gegen fich selber reiferte und verschwor: "Warum hat mich auch der Bräfident zum Corpsiommandanten gemacht?" sagte er eines Tages zu Dembinsti, indem er ich mit beiben Sanden den Ropf hielt. "Ich habe ihm ja gefagt daß h von ber Rriegeführung nichts verftebe! 3ch bin ein alter Sufar, habe weiundzwanzig Sahre gedient und werde ein Busaren-Regiment aufstellen comme il faut; aber zum General tauge ich nicht und habe es auch nie mbitionirt"\*). Dag eine folche Stimmung, eine folche Uneinigkeit unter en Rriege-Obriften den Overationen die fie auszuführen hatten nicht zu tatten kam braucht nicht gefagt zu werden, und war es beshalb nur mfo mehr zu wundern welche Erfolge fie gleichwohl im Felde gegen altjediente Generale und eine wohlgeschulte in strenger Zucht gehaltene Truppe u erringen mußten.

Diese Bermunderung tonnte fich nur fteigern wenn man wahrnahm jag es in ben niederen Regionen des Heeres, mas Ginklang und gegenieitiges Zutrauen betraf, taum beffer beftellt mar als unter den Spigen. Schon die Mifchung verschiedener Elemente führte Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten mit fich. Da waren in erster Linie die Bolen die an Rahl und Bedeutung immer zunahmen. Ueber ihre Tapferkeit mar nur eine Stimme, das galt vom Officier wie von der Mannichaft. Dem Obriften Bulharyn ftellte Rlapta offen das Zeugnis aus: "Diefer ift es dem ich vor allen den Erfolg bei Tarczal zu danken habe". Dag Gorgei auf Bulharyn nicht gut zu sprechen mar, will so viel nicht fagen; mit wem ware ber zufrieden gewesen?! Rlapta mußte fich überhaupt die Bolen wegen ihrer Rriegstüchtigkeit zu loben; allein er flagte über bie Umftandlichkeiten und Beläftigungen die fie ihm verursachten und über die allerhand Forderungen bie fie stellten. Die Abeligen unter ihnen nahmen es übel daß fie gu Fuß Dienste leiften sollten, und das war vielleicht der Anlag dag man in Debreczin damit umging ein polnisches Uhlanen-Regiment zu errichten und nach dem Mufter von 1830/31 zu adjuftiren: dunkelblau mit weißen Aufschlägen und Rragen und weißen Spaulettes \*\*). Auch ihre Berfplitterung



<sup>\*)</sup> Danger I G. 224 f.

<sup>\*\*)</sup> Ebenba I S. 89 f. 208.

wollte ihnen nicht behagen. Whsocki faßte den Plan sie alle zu einem einzigen Truppenkörper zu vereinigen und erließ von Arad aus ein Rundschreiben an alle polnischen Abtheilungs-Commandanten in dieser Richtung zu petitioniren; Dembiński war aber dagegen, weil er nicht ohne Grund darin eine vorzeitige Aufstachelung Rußlands sah. Die Berufung eines ihrer Landsleute an die Spitze der Armee hob ihren Stolz, vermehrte aber anderseits die Misgunst der Ungarn. Als Dembiński eines Tages die Truppen musterte stimmten die Feld-Capellen, um ihm zu gefallen, das "Jeszcie Polska" an; Görgei, der dem Oberseldherrn zur Seite ritt, gab Zeichen von Unwillen kund und Dembiński forderte die Banden auf den Ráłóczy-Marsch zu spielen.

Ein anderes Moment des Zwiefpalts, in den untern Reihen des Beeres wie in den obern Regionen, mar die Mifchung der ftrammen altgedienten Elemente mit ben meift ziemlich lodern Reulingen im Rriegerleben. Der Bufar blidte voll Geringschätzung auf den Sonved herab, der Maghar fah mit Widerwillen den f. g. deutschen Soldaten neben fich. Unter den höheren Officieren zeichnete fich Obstl. Mariasp ale tapfer und ichneidig, aber zugleich ale leichtfinnig und übermuthig aus. Ohne fachmännische Bildung, ohne Fähigkeiten für ein höheres Commando war er von einer emporenden heftigkeit, ja Robbeit im Dienste, worüber alt-öfterreichische Officiere, deren Chraefühl fich gegen eine folche Behandlung fträubte, bittere Beschwerden führten und mit ihrem Austritt drohten 279). Mariash mar übrigens selbst einmal österreichischer Officier gewesen und darum seine Ungebühr umso ftraflicher. Er war nicht einer von jenen vielen, über bie fich ein gefangener Sufar mit ben Worten ausließ: "Unsere Officiere maren bor einem Sahr Sausfnechte und Barbierer; mas für einen Respect konnen wir vor ihnen haben ?"

Man hatte sehr Unrecht sich im kaiserlichen Lager über dieses Wort luftig zu machen Es gab noch manches andere worüber man sich aufhalten konnte, weil es bei geschulten Officieren und Truppenkörpern doch nur ausnahmsweise vorzukommen pflegt. Sanz gewöhnliche Vorsichten im Felde, wie namentlich beim Vorpostendienst, wurden nicht selten in unverantwortlicher Weise verabsäumt <sup>280</sup>). Die Verpflegung litt mitunter bebeutende Störungen, wovon aber häusig die Knickerei der Civil-Commissare die Schuld trug. Mit der Mannszucht war es nicht zum besten bestellt. Eine Ausnahme machte das Corps Görgei's; von dem Führer

war es bekannt daß es ihm mit dem Erschießen und Decimiren ernst war\*). Allein trot dieser und anderer Mängel war das Werk, dessen Seele und Triebseder von Debreczin ausging, war die Spannkraft und Ausdauer womit man dort Armeen aus der Erde stampste, geradezu staunenswerth, und das in umso höherem Grade je enger allmählig das Sebiet geworden war aus dessen Umkreis man seine Hilfsquellen schöpfen

Debreczin und die Wegend um die Stadt glich jest einem weit ausaedehnten Lager wohin Tausende zu Rog, zu Fuß, in Wagen in oft unabsehbaren Bugen ftromten um icon in ben nachften Tagen auf einen ber entlegenen Kriegsschaupläte wieder abzuziehen. Aus allen Theilen des von ben Raiserlichen nicht besetzten Landes wurden Bferde gusammengetrieben, in allen Orten Wehrfähige aufgeboten, auf öffentlichen Blaten, in Rirchen und Schulen bas Bolt zum Kampfe begeiftert. Gegenftanbe ber Ausruftung Gewehre Tücher, die in dem industrielosen gande schwer zu be-Schaffen waren, hatte man aus der Fremde zu beziehen versucht, und damit war in der wirren auffichtslahmen Zeit des letten Sommers manches geglückt. Seit aber die kaiserlichen jur früheren Bachsamkeit und Strenge angespornten Behörden neue Rraft gewonnen, freundnachbarlich unterftütt von den eifrigen Organen der preugischen Regierung, mar auf biefem Wege kaum mehr etwas zu erlangen. Berschiedene Sendungen aus Belgien, aus Deutschland u. a. waren dem taiferlichen Militair bei der Ginnahme von Wien in die Sande gefallen oder an der Granze von den Auffichte-Organen aufgegriffen worden; eine große Waffenlieferung, die in den erften Bochen 1849 in Breufisch-Schlefien effectuirt werden follte. mar dem Wiener Ministerium verrathen worden das bei Zeiten seine Gegenanstalten traf 281). So mußte man boch zur einheimischen Gewerbsthätigfeit greifen und that dies jest mit einer fieberhaften Raftlofigkeit und Ungeduld. In allen größern Räumen von Debreczin murde gehämmert und geschmiedet, geschneidert und geschuftert, gearbeitet Tag und Nacht, equipirt und organifirt, ausgeruftet und bewaffnet, auf den weiten Rlachen bor der Stadt exercirt und manoeuvrirt mit Flinten und Biten, mit Geschütz und Wagen; felten ein Tag wo nicht eine neue Abtheilung auf den Fugen stand die marschfertig an die Theiß eilte um dort im Borpoften-Dienste weitere Uebung und Fertigkeit zu erlangen. Der Sammel-

<sup>\*)</sup> Danger I G. 207 f.

plat von Kriegswerkstätten aller Art, Wassen- und Salpeter-Fabriken Rugelgießereien Bulvermühlen Seilereien, dann großartigen Niederlagen und Borraths-Magazinen war Großwardein, wo Lahner und Lukács die Leute zu unausgesetzter Thätigkeit anspornten. Bon einem Tag zum andern schritt die Arbeit vorwärts und wurden neue Ausrüstungsstück nach Debreczin geschafft, freilich nicht immer in dem Maße als der sich täglich steigende Bedarf 282). Einen anderen gewerbsthätigen Wittelspunkt bilbete Nagh-Banha wo Geldprägen und Pulvermühlen in Thätigkeit waren.

Geldprägen! Seit die weftlichen Bergftadte im Befit ber Raiferlichen, mar Ragy-Banya die einzige Mungftatte des Aufftandes und diefe, wie es icheint, nur für tleinere Mungforten eingerichtet; benn mit bem Stempel N B und der Jahreszahl 1849 find nur Seches Dreis und Einfreuzer ftucke bekannt. Und wie weit langte man damit für die riefigen finam giellen Bedürfnisse der Kriegsführung, der Regierung, der agitatorischen Thatigkeit aus! Auch verschwand bas gemunzte Geld im Berkehr fcnell und fpurlos, ober vielmehr es fam gar nicht in Berkehr; es fam in bie Bande besonders begnadeter Bersonen die es auf fichere Binsen in ber Londoner Bank anzulegen mußten. Für alles andere mußte Papier aus helfen, und dag es dies mit Erfolg that, dafür forgten die bruben. Die Anerkennung feines Bapiergeldes feitens der kaiferlichen Behörden, wenn auch förmlich auf die Roten zu 1 und 2 fl. beschränkt, brachte Roffuth zwei große Bortheile. Einmal bezüglich des Beeresbedarfs. Denn da er Beld hatte so viel er wollte, mar er nicht bemüßigt um den Breis zu knickern, bot 30, 40 Bercent über den mahren Werth und befam aus allen Gegenden bet Landes Munition Baffen Monturen u. a. geliefert, fast mehr als a verwenden konnte. Dann aber vermittelte das durch den regen Sandels verkehr gesteigerte Sin- und Berreisen der Raufleute eine ununterbrochen Bekanntichaft mit der Stärke, mit der Stellung und den Bewegungen der Kaiserlichen wie fie die geschicktesten Spione der Debreckiner Regierung nicht beffer liefern konnten, wobei man überdies auf dem gleichen Wege Zeitungen Proclamationen u. dgl. in die vom Gegner besetzten Land ftriche einschmuggeln konnte. Dagegen half kein Militair-Cordon, halfen nicht die gemeffensten Befehle an die kaiferlichen Commanden in Raichau und Stuhlweißenburg, in Raab und Ranigea, in Presburg und Deden burg, teine Schriften und Briefschaften nach Debreczin gelangen zu laffen, Diefelben, von welcher Seite fie kamen, abzufangen und in bas großt

Daupt-Quartier abzuliefern. Außer Sandelsleuten und Spediteuren, fast wrchgehende Juden, icheint auch das weibliche Geichlecht für Auskun-Dungszwecke von Roffuth benütt worden zu fein. Im kaiferlichen Lager machte man wiederholt die Wahrnehmung daß fich, besonders vor einer wichtigern Action, Frauenzimmer auf den zur ungarischen Armee führenben Wegen finden ließen benen, wenn fie angehalten wurden, nicht leicht beizukommen war: sie waren flüchtig, oder sie reisten von oder zu ihren Angehörigen, oder fie hatten einen unrechten Weg eingeschlagen u. bgl. und ließen keine Bapiere bei fich finden. Bekannt find die Abenteuer der f. g. Baronin Bed beren Aufzeichnungen, mas die Spionage, die mannigfachen Berkleidungen, das Bin- und Berreisen betrifft, nicht ohne thatsachliche Grundlage zu fein icheinen, wenn auch alles mas fie zur Belebung ihrer Erzählung von Begebenheiten auf dem Kriegeschauplate einflicht, voller Unrichtigkeit und Widerfinn ift 283). Jedenfalls mar man in Debrecgin über den Stand der Dinge im faiferlichen Lager beffer unterrichtet, als es die Raiserlichen von dem maren mas jenseits der Linien ihrer Aufstellung vorging. Auch mar man sich ob der Ofner Königsburg, mahrend man feinerseits über die Stellungen und Absichten des Begners im finftern tappte, des Borfprungs fehr mohl bewuft den diefer durch feine pfiffigeren Berbindungen und Borkehrungen voraus hatte, ja man muthete ihm vielleicht hierin mehr zu als wirklich der Fall war. "Von Beft aus hatten die Rebellen", heißt es in einer gleichzeitigen Aufzeichnung aus dem kaiferlichen Haupt-Quartier. "bis hinter die Theiß eine geheime Telegraphen-Linie eingerichtet; es maren gemiffe Zeichen mit Fahnen von den Kirchthurmen. Ueber die Befter Schiffbrude jog fein Dann, fein Pferd, feine Ranone der Defterreicher, die nicht durch allda postirte geheime Späher bei Tag und Nacht aufnotirt und sogleich in das haupt-Quartier der Rebellen gemeldet worden wären."

Nebst diesem Bortheile der geheimen Nachrichten und Berbindungen war es ein anderer den die Insurgenten aus der Unerschöpflichkeit ihres papiernen Bergwerks schöpften. Bom knauserischen Wiener Finanz-Ministerium war für Natural Rieferungen, statt der Baarzahlung die der Feldmarschall gewünscht und bereits eingeleitet hatte, das Requisitionsschstem angeordnet worden. Das hatte nach zwei Seiten seine üble Folge. Bei der Cernirung von Komorn war schon im Januar die ganze Umsgegend derart ausgesaugt daß man dem Bauern selbst das Hornvieh das er für die Bespannung brauchte abschlachten mußte, die der Felds

marschall auf die Borftellung Majthenpi's d. A. bekannt machte, Berpflegung der Truppen werde in Hinkunft durch das Aerar gescheben und follten den Gemeinden die bisherigen Lieferungen bescheinigt un baare Bergütung dafür zugefagt werden. Aber auch bamit war ben Uebelftande nicht abgeholfen. Die aufftandische Bartei hatte das bal ausgespäht und faumte nicht im Lande zu verbreiten daß für das mit man an die "feindliche" Armee liefere feine Bergutung zu bekommen fei mahrend jede an die "Landestruppen" gemachte Praftation bon den un garischen Behörden augenblicklich mit baarem Gelde bezahlt werde. B bies für ben Augenblick nicht möglich war und man ungarischerseits Requisitionen greifen mußte, da geschah es unter der feierlichen Ba ficherung daß die "National-Chre" diese Schuld "nach Wiederherstellung des Friedens" mit reichlichen Zinsen, ja mit dem doppelten Betrage ab zutragen gebiete, mas feine guten Folgen hatte. Auf taiferlicher Sti ftand dies ganz anders. Bährend anfangs die vom Hofrath Torfos fin die kaiferliche Armee ausaeschriebenen Lieferungen selbst aus entfernte Gegenden punktlich eintrafen, verschwanden jest die Lieferanten aus Be und die Raiferlichen mußten zuseben wie die reichlichsten Beeresbedurfnig fo zu fagen an ihrer Rafe vorbei in die Lager der Insurgenten war derten 284). Naturalien waren jest fast nie ohne militairische Assista aufzutreiben, und als der Feldmarschall fich zuletzt genöthigt sah tru Wien und Kraus boch wieder zur Baarzahlung zu greifen, vermehnt bies, ba man anderes Geld fast gar nicht hatte, neuerdings die Geltung und den Umlauf der "Roffutherln" 285).

\* \*

Das Leben in Debreczin war ein viel bewegtes. Die endlose Stade mit den niedrigen Häusern und kothigen Straßen wimmelte in der ersten Zeit nicht blos von Pester sondern auch von siebenbürgischen Flüchtlingen, obgleich von Bem's Fortschritten nur günstige Nachrichten einliesen, ja wersichert wurde er werde längstens 2. Februar seinen Einzug in Hermansstadt halten. Der Zusammenfluß so vieler ungewohnter Gäste, das wausgesetzte Ab- und Zuströmen von Reisenden, die Anhäufung von Bereaus und Militair-Etablissements hatte eine Steigerung aller Preise per natürlichen Folge. Die Theuerung der gewöhnlichsten Lebensbedürsusk war enorm, mit denen in Pest gar nicht zu vergleichen. Gleich in der

sten Tagen schnellten die Preise aller Eswaaren auf das dreisache, ersache, ja zehnsache hinauf; mit den Wohnungen wurde sörmlicher ducher getrieben, 60, 80 st. C.-Wt. für ein bescheidenes Monatzimmer ar nichts ungewöhnliches <sup>286</sup>). Allerdings hatte man Geld in Uebersluß id zwar ungarisches und österreichisches; ersteres lieserte die Banknotenzesse und letzteres brachten, seit man im kaiserlichen Lager so fürsorglich r Geltung jener bedacht war, betriebsame Juden im Tauschverkehr ichlich heim <sup>287</sup>). Noth war nur an kleiner Münze. Es wurden auf und auf 15 kr. sautende Geldzeichen ausgegeben, letztere auf gewöhnzhem Papier gedruckt, da das eigentliche Noten-Papier — 20.000 Bogen U man davon aus Pest mitgenommen haben — für die Fünser und underter gespart werden mußte.

Das frühere politische Leben der beiden Hauptstädte an der Donau iegelte fich in Debreczin ab, wo Bolksversammlungen, jest Demonstraonen und Ovationen für einen beliebten Feldberrn oder Bringer guter Rachdten, Gaftereien und Festlichkeiten an ber Tagesordnung maren. Bon den ten Blattern erschienen Roffuth's Moniteur, fein Leib- und Lugen-Organ, r "Közlöny"288), und das verwegenste von allen der "Marczius tize-5tödike" Cbernatony's und Albert Balffp's, beren Artikel feinerzeit in est mitunter selbst der revolutionären Regierung zu arg waren so daß sie nzelne Nummern hatte confisciren laffen. Die Zeitungen genügten aber lang cht der kannegiekernden Neugierde und Ungeduld. 3m Debreckiner Buicum liefen nicht weniger überschwängliche Gerüchte umber als in Befter Lilitair-Rreifen. Buda-Beft fei ein Schutthaufen, hieß es wenige Tage ich bem Ginruden ber Raiferlichen; die Burger hatten fich bem Winbisch= rat entgegengeftellt und zu einem fürchterlichen Gemetel fei es gemmen, wobei von ben Solbaten Sauglinge aus den Fenftern in unten arrende Bajonnete hinabgeworfen worden; 600 Befter Bürger seien fallen, der Stadt eine Brandichatung von 2,000.000 fl. auferlegt orden. Dann tamen wieder tröftlichere Botschaften: Frankreich habe an lesterreich den Krieg erklärt; England weigere sich den Thronwechsel aniertennen; die Turlei habe Ungarn Silfsgelder angeboten; in Mailand i ein neuer Aufftand ausgebrochen, Radecty "ber freiheitsmörderische wrdenführer" gefallen; Galizien sei durch Robylica ganz in Aufruhr . ebracht worden, Welden habe von Wien dem General hammerstein 0.000 Mann zu Silfe senden mugen u. bgl. Ueber Redereien folden harafters, die nur die Widerstandsluft beleben konnten, maren die

Debrecziner Machthaber gar nicht boje; fie forgten vielmehr, obwohl recht gut wußten mas an der Sache fei, für deren Berbreitung. Un liebsam, gefährlich konnte ihnen nur die Enthüllung der Wahrheit fein und das Hereindringen dieser in die Debreckiner Atmosphäre zu w hindern war die Bolizei Koffuth's forgfältig bemüht. Um die Mitte M bruar richtete ein ungarischer Batriot Ludwig von Farkas einen Aufr an feine "Landsleute von Unter-Ungarn", und insbesondere die Debn exiner, worin er ihnen den Disbrauch schilderte den ehrsüchtige Führ mit dem verfassungsmäßigen Ausdruck der "Unabhängigkeit" getrieber er hielt ihnen ein Bild vor was aus Ungarn getrennt von den anden Ländern der Monarchie werden muße — "die Rationalitäten sind erwack und eben so wie wir verlangen sie ihre Rechte" -. und forderte sie al bon dem unseligen brudermorderischen Beginnen abzulaffen, fich ben Raifer Frang Joseph I. als ihrem rechtmäßigen König und herrn unterwerfen; "benn das ist er, auch bis dahin wo er sich mit der Kron bes heiligen Stephan wird fronen laffen". Der Aufruf, in ungarifor Sprache abgefagt, wurde ins beutsche übersett\*); boch über bie Ibi und nach Debreczin, wohin er gerichtet mar, find taum viel Eremplat gebrungen.

Denn mit der ungarischen Unabhangigkeit meinten es Roffuth und fein Anhang im vollsten Ernft, nicht jener Unabhängigkeit wie fie in de pragmatischen Sanction gemeint war und die, wie Ludwig von gatht ganz richtig hervorhob, "blos in administrativer Hinsicht" zu versiche war, sondern der vollständigen Trennung und Losgebundenheit von in andern öfterreichischen gandern und deren Herrscher. Da war tim Rede mehr von Frang Joseph I., teine von König Ferdinand V. den ft auf dem Brager Schloße gefangen hielten; letteres diente nur noch d Lockspeise für den Haufen. Das kunftige souverane Oberhaupt des "u garifchen Reiches" fag in Debreczin, und in Grogwardein, fo bieg es, warn ihm die Kron-Infignien geborgen und unter vertraute Obhut gestellt Schon hatte Ungarn feine Gefandten im Auslande, denen freilich, m als folche zu gelten, weniger nicht fehlte als die Anerkennung seitens in Regierungen bei denen sie beglaubigt sein wollten 289). In Paris arbeitet Graf Ladislaus Teleki als Agent Koffuth's, mahrend Ignaz Alops Beilie im Auftrage des Banus Jelacie und ein gewiffer Berkalovie in jenen

<sup>\*)</sup> Wr. Ztg. 1849 Nr. 46 S. 532 f.



er ferbischen Nation zu wirken berufen maren. Dem siebenburgischen frafen ftanden Emerich Szabó, Zögling der Wiener-Neuftädter Akademie, tt ungarischer Obrift, als Militair-Attache, der gewandte Journalist riedrich Szarvadh als Secretar zur Seite. Auch A. de Gerando, Beriffer des Buches "Ueber den öffentlichen Geift in Ungarn" (Leipzig foh. Weber 1848), ein Dr. Mandel, dann Niclas Rifs Obrift der Befter tationalgarde, der bei Schwechat gefochten und nach dem Einmarsche des fürsten Windisch-Gras Best verlaffen hatte, standen Teleki zu Diensten nd fanden bei der in den öfterreichsfeindlichen Traditionen aus der leit Beinrich IV. und Ludwig XIV. befangenen legitimistischen Partei tanches geneigte Ohr. Teleki betrachtete fich als Bertreter bes aufftanischen Ungarn nicht blos in Paris und für Frankreich, sondern streckte ine Fühler einerseits über den Canal anderseits über den Rhein aus. Der Paftor Wimmer von Ober-Schüten hatte fich im October, als Beeral Thodorović den froatischen Landsturm heimführte, an die Spite ines bewaffneten Saufens geftellt, hatte bann, als im December bie taiferlichen ins Land ruckten, die Flucht ergriffen und war nach Paris ekommen wo er sich dem Grafen Teleki vorstellte. Dieser glaubte ihn Is orthodoren Lutheraner nicht beffer verwenden zu konnen als dag er hn auf Wimmer's eigenen Borfchlag nach Berlin fandte. Der Baftor rbeitete für biefen Zweck eine eigene Denkschrift aus; allein Minifter Brandenburg fandte ihm dieselbe uneröffnet jurud: "es streite gegen die Brundfate Gr. Majeftat und beffen Rathe mit einer revolutionaren Referung in Beziehungen zu treten"; vom Bolizei-Brafidenten aber tam, bwohl in fehr höflicher Form, die Weisung Berlin zu verlaffen\*). Nicht effer erging es Szalah und Teleki die gegen Ende December in London ei Lord Balmerfton erschienen, aber ben Bescheid erhielten daß, "da Ingarn einen Beftandtheil der öfterreichischen Monarchie ausmacht", der aiserliche Geschäftsträger Baron Roller es sei an den fie fich zu wenden jatten. In ber zweiten Salfte Januar tam dem Grafen Teleki Succurs me ber heimat; es war Frang Bulegth, ber nicht ohne Gefahr die unjarifche Granze überschritten, in Rrafau seinen eigenen Steckbrief gelesen jatte, in Sachsen mit dem bereits ins "reactionare" Lager übergegangenen Tausenau, mit dem aus Wien flüchtigen Cheizes zusammengetroffen mar 1. dgl. m. Bulezth fand in Paris durch Teleti Zutritt bei dem Minister

<sup>\*)</sup> Behse XI S. 193 \*).

Digitized by Google

Bastide der ihm seine Idee mittheilte: "die Ungarn möchten sich an die Spipe der katholischen Slaven setzen". Er suchte den Deputirten l'ha bette auf, welchen ihm Teleki als vollendeten Renner ber ungarifden Behältniffe geschildert hatte, mas aber nicht hinderte daß der Frangole eine Tages mit Bulezin im Gespräch Siebenburgen für "eine Proving ich Sultans" hielt. Bu biefer Zeit follte in Paris ein Organ für die Inter effen der verkannten Nationalitäten: "La Tribune des Peuples" p gründet werden, eine Idee für die der Abbe Lamennais eifrigft eintet Das Erscheinen der ersten Rumer wurde durch ein großes Souper pe feiert, an welchem Alexander Herzen und Golowin neben Mickiewicz, Beit und Herkalović neben Bulsakh theilnahmen. Mickiewicz sprach maste gegen Rufland und die Ruffen. Berkalovic aber wollte weinselig mit Bullith auf die Berbrüderung der Ungarn und Serben anftogen, was bat aufgeblafenen Magharen "fprachlos vor Staunen" machte. Es waren damat die Berhandlungen wegen der von England beabsichtigten Bruffeler Con ferenzen\*) im Gange, den die ungarische Aufstandspartei durch Bulit und Salan beschicken wollte, für welchen 3med ber erftere fich mi London verfügte. Allein wie einige Wochen früher lehnte auch jest Bu merston, "diplomatisch vollkommen correct", in einem eigenhändign Schreiben an Bulezth jede formliche Berhandlung mit dem Bemerken a er könne einen Bertreter Ungarns nur durch die öfterreichische Gefant schaft empfangen. Später hat Bulezky gleichwohl einen Weg in bas & binet Balmerfton's gefunden der - ein achter Sohn Albions, das fe warm für die Schmerzen aller Bolfer empfindet die es nicht selber brit und schindet! - fich fehr sympathisch über die ungarische Bewegung auf fprach, aber das Bedauern beifügte daß außer diefer Sympathie Ungan von England nichts zu erwarten habe, "höchstens eine freundliche De biation" um Defterreichs Borgeben zu mäßigen 290).

Den einzigen Erfolg hatte Guhon's Schwager Baron Splenhi wa Mihaldy in Sardinien, weil sich dieses mit uns im Krieg befand. Er stand mit dem Ministerium in anerkanntem Berkehr; er überreichte Denkschriften die in offener Kammer verlesen und von dem Beisall der Deputirten begrüßt wurden; er durste die "Nothwendigkeit einer Bereinigund der magharischen mit der italienischen Sache" vertreten und auf beröhwilliges Entgegenkommen der andern Seite zählen. Abate Gioberti dach

<sup>\*)</sup> Bb. IV S. 149, 154, 171-175.

n ein formliches Schutz und Trutbundnis. Unter fardinischer Bermittmg follten die Magyaren fich mit den Walachen und Slaven ausföhnen nd fich dann frei eine Regierungsform mahlen; Ungarn murbe die Inarität des illprifch-dalmatinischen Rustenlandes verburat: behufs einer emeinschaftlichen friegerischen Unternehmung wurde die fardinische Flotte en Berkehr zwischen Benedig Ancona und Fiume unterhalten 291). So-10hl in Debreczin als in Turin hatte man es in dieser Richtung zumeist uf Fiume abgesehen, das von den Ungarn besetzt und von der See aus ait farbinischen und venetianischen Schiffen jum Stuppunkt für die Interwerfung Iftriens und Triefts gemacht werden follte. Bu Anfang februar murbe ein Bole Czaitoweti, erft in faiferlichen, dann in farinischen Diensten, in Fiume verhaftet und unter Bededung nach Trieft ebracht wo ihn friegsrechtliche Behandlung erwartete. Als Bertreter Sardiniens in Debreckin follte Aleffandro Monti fungiren. Er mar lombarde, hatte bis in das Jahr 1848 in der kaiferlichen Armee jedient - julest Oberlieutenant bei Hohenzollern-Chevaurlegere - und par daher mit öfterreichischen Berhältniffen einigermaßen vertraut. Die Schwierigkeit mar nur an den Ort seiner Bestimmung zu gelangen. Er rifte von Ancona über Scutari nach Belgrad; ob und wann er in Derecgin eingetroffen, ift mir nicht bekannt. . .

Rossuth Lajos war eifrigst bemüht sich in die Rolle hineinzuleben die er, wenn alles nach Wunsch ging, zu spielen sich berufen sah. Roch n Best hatte er den Aerger manches Journalisten gereizt, der dem einstenaligen Berussgenossen gegenüber den Vertrauten hatte spielen wollen und sich jetzt von Kossuth de haut en das behandelt sah. Kossuth war noch ucht Präsident des Landesvertheidigungs-Ausschusses sondern nur einsaches Mitglied desselben gewesen, als er einen zufällig in der National-Verammlung anwesenden Hauptmann mit "Herr Major" ansprach und das urch die Versammlung so zu sagen moralisch zwang die improvisirte Kangserhöhung anzuerkennen. Diese souveränen Alluren wurden von hm in Debreczin mehr und mehr gepflegt. Er dankte dem Officier der n der Schlacht einen Fuß verloren, oder dem Spion der ihm irgend ine Vosschaft gebracht, mit feierlichem Ernst daß er sich um das Vaterand verdient gemacht\*). Im gewöhnlichen Umgang, im Verkehr mit Fremden var Kossuth einsach, ohne Anmaßung, gewinnend 292); aber sobald die



<sup>\*)</sup> Szemere Roffuth S. 59 f.

Rukunfterolle in Frage kam die ihm por Augen schwebte, ließ er es gewi an nichts fehlen mas darauf vorbereiten, mas zu ihrer Förderung bi tragen tonnte. Dann hob er fich, bann ftredte er feine Beftalt und nah jede Schmeichelei die ihm dargebracht murde wie etwas das ihm gebuhr auf. Den Nimbus seiner Sache zu vermehren waren ihm Spiegelsechtereich nicht zu schlecht. Unter anderem fagte man ihm nach, er habe ausläu difche Sprachmeister gedungen und mit den nothigen Geldmitteln versehe um als Residenten oder Consuln fremder Mächte, aus London Bari Conftantinopel, mit einem gewiffen Bomp in Debreczin aufzutreten und ihre Beglaubigungsichreiben zu überreichen \*). In Debreczin brachte eine Tages eine Bauerefrau unter die Leute die geheimnisvolle Runde: es ihr die heilige Batronin des Königreichs aus einem Baum hervortreten erschienen und habe ihr aufgetragen mit ihren Nachbarn und all ihrer Landsleuten unbedingtes Bertrauen in Roffuth ju feten, benn ber Bert habe sein Wohlgefallen an ihm und habe ihn auserwählt als Apostel der Freiheit und Beglücker feines Bolkes. . .

Steckte etwa Roffuth's Frau hinter der Gautelei? Denn diese macht aus ihren Butunftsträumen taum mehr ein Behl 293). Roffuth hatte aus schon seinen Orden "pour le mérite". Er sandte davon eines Tage fünfzig Stud an Dembiasti zur Bertheilung; ber polnische General that fie aber in seine Lade\*\*). Wie im Punkte der Belohnungen und Auszeich nungen hatte Koffuth auch in jenem der Strafe seine Hoheitstaunen. Bent man drüben im kaiferlichen Lager Standrecht übte und Hochverrath verurtheilte und bestrafte, so blieb man in Debreczin damit nicht zurud. 31 Anfang Februar murde ein Schloffermeifter Michel, eine Zeit lang Theater Director in Dfen, des Bertehres mit dem "Feinde" angeklagt und all "Spion" aufgehängt. Einige Wochen später berichteten die Blätter von eine ungarischen Charlotte Cordan: die tragische Sängerin Rosalia Schodel batt ihren Beliebten Mhary zum Abfall von der Sache Roffuth's bringen, nach Andern Roffuth selbst bei einem Gastmale vergiften wollen : fie ft dafür in Debreczin öffentlich hingerichtet worden 294). Wegen Ende fe bruar wollte man wiffen, Roffuth habe den Graner Fürst-Brimas San und zwei Pralaten ber foniglichen Tafel für Landesverrather erklart und ihrer Würden entfest; ber Connader Bifchof Michael Borvath fei gum

<sup>\*)</sup> M - h - Roffuth und die jungfte Revolution S. 123 f.

<sup>\*\*)</sup> Danzer I S. 144.

rimas ernannt worden. Ueberhaupt stellten die Debreckiner Führer ihre ache gang auf denfelben fuß wie die Raiferlichen. Der mehrerwähnte raf Erbach murbe ale Befangener auch dem Bolizei-Minifter vorgeführt, ihn mit ben Worten empfing und entließ: "Seien Sie unbeforgt Ihr Schictfal. Gie merben gut behandelt merben. Wir fechten für ceiheit und Menschenrechte und mishandeln deshalb die Gefangenen nicht ie der Butherich Bindifch-Gras. Wenn aber diefer Bluthund fortfährt ifere gefangenen Officiere erschießen ju laffen wie neulich den Major izoll, dann laffen wir Sie auch erschießen!" . . . Bitalis Szöll hatte im sten Sommer bei der Throler Landesvertheidigung gedient und dem aifer den Sahneneid geleiftet; er mar dann im December bei Babolna it den Waffen in der Sand, gegen dieselbe Armee der er Behorsam ad Treue geschworen, ergriffen worden.\*) Graf Erbach mar im Dienste ines kaiferlichen Gebieters und Rriegsherrn in die hande der Gegner fallen — waren die Fälle einander wirklich so gleich wie Ladislaus on Madarasz sich den Anschein gab zu meinen?! 295)

Der Debrecziner Polizei-Chef hatte übrigens im eigenen Lager Wachimteit genug ponnöthen. Die "Friedenspartei", in der besonders Bariel Razinczy thatig war, strebte, nachdem ihre Antrage in offener Sitzung gefallen, auf verdecten Gangen zu dem Ziele einer unblutigen ölung des ungarischen Knotens zu gelangen. Sie stand einerseits mit em jungern Bagmandy in Beft in Briefmechfel und fuchte anderseits nit Borgei Berbindungen anzuknüpfen, ber ja von allem Anfang als deaner Kossuth's galt. Aber auch sonst im Lande gab es so manche die inen Ausweg aus dem revolutionaren Chaos suchten. So gerieth bem tegierungs-Commiffar Raszony in Erlau die Correspondenz eines gewiffen balafft mit dem kaiserlichen Haupt-Quartier in die Hande, und auf sein Indringen sandte Hauptmann Alexander von Asboth nach Nadujvar Bevefer Gespanschaft) wo sich Halassy aufhielt eine starke Patrouille, die ber das Neft leer fand. Raszony ichob die Schuld diefes Miserfolges n letter Linie auf Szemere, der in Mistolcz als oberfter Regierungs= jommiffar für die nord-öftlichen Comitate die Abfichten der Debrecziner legierung, ftatt selbe zu fördern, vielfach behindert durchkreuzt, sich arteiisch erwiesen, oft die wichtigsten Meldungen seiner untergeordneten Organe unbeachtet gelassen habe. Kaszonh, ein eifriger Anhänger Kossuth's,

<sup>\*)</sup> S. Bb. III Anm. 71 b; Bb. IV S. 288, 396, 441.



gewahrte überhaupt in der Armee "eine Reihe von Bernachläffigunga Böswilligkeit Feigheit Scheelsucht und Unfähigkeit", ausgehend von jem verkappten Widersachern, jenen "Feinden" Kossuth's, denen "der sahlgel Neid mit den hohlen Augen, dem lippenlosen Wunde, eine Phiole wisser im Busen versteckt", keine Ruhe ließ, weil sie ihm seine Bopularit misgönnten, und die Rossuth's Anhänger und Freunde einen nach da andern angriffen bis er sie fallen ließ. So hätten sie gegen Esernatom den der Regierungs-Präsident begünstigte, den jungen Maurus Jokai her vorgezogen, ihn mit ihrer Unterstützung ein "Abendblatt — Esti Lapok gründen lassen, das keine Gelegenheit versäumte sich mit den Organs Kossuth's zu zausen. Gegen Esernatonh fanden sie irgend einen Fehltrit aus früheren Jahren heraus den sie breitschlugen und so lang hesten wie die Regierung ein so bemakeltes Individuum halten könne, bis ihr Kossuth mit Aufträgen nach Paris und London von Debrezzin werschildte \*).

<sup>\*)</sup> Raszony Bier Zeitalter II S. 181 f. 187-190.

## Anhang.

## Provisorische königliche Commissare.

| 848  | 19. | Dec. | Graf Felix Zichn gew. Abmini-      |                                                 |
|------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      |     |      | strator d. Eisenburger Comitats    | Raab und Wiefelburg.                            |
|      | "   | "    | Joseph v. Vietoris ehemal. Vice-   |                                                 |
|      |     |      | Gespan                             | Reutra.                                         |
|      | "   | "    | Joseph v. Ürményi (lehnt ab).      |                                                 |
|      | 21. | "    | Graf Ferri Zichh jun. gew. königl. |                                                 |
|      |     |      | ungar. Hofrath                     | Presburg.                                       |
|      | "   | "    | Ignaz v. Rohonczy ehemal. Ad-      |                                                 |
|      |     |      | ministrator d. Debenburger Co-     |                                                 |
|      | _   | _    | mitat8                             | Debenburg und Gifenburg.                        |
| 1849 | 5.  | Jan. | Joseph v. Havas Statthaltereirath  | Pest-Ofen Stadt und Kronmarkt<br>Alt-Ofen.      |
|      | 6.  | "    | Anton v. Babarczy Statthalterei-   |                                                 |
|      |     |      | rath                               | Peft, bann Diftricte von Jazygien und Kumanien. |
|      | 7.  | ,,   | Ernst von Hebry früher Bice-       |                                                 |
|      |     |      | Gespan des Sároser Comitats        | Sáros.                                          |
|      | ,,  | "    | Gabriel v. Roszkoványi Districts-  |                                                 |
|      |     |      | Tafel-Beisitzer zu Eperies         | Abaújvár.                                       |
|      | 9.  | "    | Freih. Ladislaus v. Majthényi sen. |                                                 |
|      |     |      | ehemal. Obergespan von Bars        | Bars und Komorn (f. 22. Febr.).                 |
|      | "   | "    | Rämmerer Franz v. Fiáth Statt-     |                                                 |
|      |     |      | haltereirath                       | Beszprim und Szalad.                            |
|      | "   | "    | Ladislaus v. Czinbery ehemaliger   |                                                 |
|      |     |      | Ober-Gespan                        | Sümegh.                                         |
|      | 12. | "    | Baron Georg Révay Erbober-         |                                                 |
|      |     |      | gespan von Turócz                  | Turócz und Arva.                                |
|      | "   | "    | Nicolaus v. Oftrolucký Beisitzer   | ~                                               |
|      | 4.0 |      | der königl. Tafel                  | Sohl.                                           |
|      | 16. | "    | Eduard v. Gál                      | Stuhlweißenburg.                                |
|      | 19. | "    | Caspar Pongrácz ehemal. Bice-      | Grantin and Olaton / E Cot                      |
|      | 90  |      | Gespan von Trenein                 | Trenčin und Liptau (f. 5. Febr.).               |
|      | 20. | "    | David v. Gyertyánffy königl. Rath  | Csongrád.                                       |

| 20. | Jan.  | Joseph v. Tomcsányi *) ehemal.     |                                |
|-----|-------|------------------------------------|--------------------------------|
|     |       | Bice-Gefpan von Betes              | Béfés und Csanád.              |
| 23. | "     | Emerich v. Pechy ehemal. Ober-     |                                |
|     |       | gespan von Agram                   | Torna, Zips u. 16 Zipser Salte |
| "   | "     | Georg v. Majlath jun. ehemal.      |                                |
|     |       | Obergespan besselben Comitats      | Baranha.                       |
| 24. | "     | Alexander v. Luka ehemal. Ad-      |                                |
|     |       | ministrator desselben Comitats     | Honth.                         |
| "   | "     | Joseph v. Andrassy königl. Statt-  |                                |
|     |       | haltereirath und Bice-Gespan .     | Gran.                          |
| "   | "     | Ladislaus Freih. v. Maythényi jun. | Neograb.                       |
| 27. | ,,    | Gabriel v. Dörh königl. Tafel-     |                                |
|     |       | Beifitzer                          | Tolna.                         |
|     | Febr. | Ladislaus v. Bietoris königl. Rath | Liptau.                        |
| 22. | "     | Graf Louis Karolyi ehemal. Ober-   | _                              |
|     |       | gespan b. Neutraer Gespanschaft    | Romorn.                        |
| 28. | "     | Graf Anton Forgach Hof-Kammer-     |                                |
|     |       | rath                               | Heves.                         |

<sup>\*)</sup> Später erscheint für bieselben Gespanschaften als provisorischer Commission in königl. Rath und Oberstuhlrichter der Hunyader Gespanschaft Joseph v. Lufats.

## Anmerkungen.

- 1) S. 1. Grenzboten 1849 I S. 39 f. Wien 2. Januar: "Unsere Weihnachten haben icht jene Bescherung gebracht welche von vielen Seiten erwartet wurde: eine octrohirte berfassung. Das Austösungs-Patent, welches nebst einer octrohirten Bersassungs-Urkunde 1 einem Porteseuille zu Olmitz bereits seit Mitte October fertig liegt, schwebt als Da10kes-Schwert über den Köpfen der österreichischen Bollsvertreter."
- 2) S. 2. "Presse" Nr. 137 v. 13. December 1848. S. auch Wiener Correspondenz om 16. December A. A. Ztg. S. 5641: "Der Reichstag weiß wie wenig er nach den October-Tagen die Sympathie der Wehrzahl der Bevöllerung besitzt und wird seinerseits ie Rolle der preußischen Rational-Bersammlung nicht spielen wollen. Schon hat er bei iner zusälligen Beranlassung die ausgesprochene Aussicht auf Bermehrung der Zahl der Obgeordneten durch Aufnahme jener aus den ungarischen Provinzen mit Acclamation wegrüßt, er fühlt das Bedürsnis sich als Böller-Congreß in der öffentlichen Meinung zu schabilitiren."
- 3) S. 2. S. dagegen Troppauer Correspondenz vom 15. December der "Mor. Now.":
  "Člowěť se musi stydět a rmautit nad tim wychwalowánim Brustého trále, že rozehnal něm a sám dal konstituci. Ano ty lidičky se nestyděgi mluwiti, že by to i pro nás lépe vylo, že prý bez toho sněm mnoho peněz stogi a málo dělá. Owssem gsau to gen sidičky, zimž se za časů Metrnichowých mnohem lip wedlo. Kéž by gen poslancowé co možna pichali, neboť takowých zpátečnických hlasů wžby přibýwá. Ti křistauni disem papausstowé nepomyslý, že by rozpustění sněmu u nás bylo welké nestřeštji pro cisařstwi".
- 4) S. 5. A. Wien 8. Januar (A. A. Zig, Nr. 12 S. 174): "Wir sehen nur einen ehrenvollen Ausgang für den Reichstag darin: daß er erkenne er sei der Umgestaltung Desterreichs gegenüber doch nur ein Rumpf-Parlament und löse sich auf oder vertage sich mindestens dis zur Befriedigung und Reorganistrung von Ungarn, dis er als ein allgemeiner österreichischer Reichstag wieder einberufen werden kann."
- 5) S. 8. (Bioland) Sociale Geschichte ber Wr. Revolution S. 200 f. vgl. S. 169: "Als Resultat der demokratischen Bewegungen stand" der constituirende Reichstag "bei der demokratischen Partei hoch in Ehren und sast kein einziger Deputirter vermochte sich dem Einsluße derselben ganz zu entziehen. Der Kaiser sogar ließ zu jener Zeit die Worte "von Gottes Gnaden" in seinen Proclamationen hinweg und selbst der Minister Bach sprach von einer auf demokratischer Grundlage zu erbauenden Monarchie." Ein Correspondent der "Wiener Boten" I S. 73 bestritt die Sätze "das Bolt ist souverain", "alle Gewalt geht vom Bolke aus" in einer eigenthümlichen Weise; es müße vielmehr, so war seine

Meinung, heißen: "Die Majorität des Bolles ift souverain", "alle Gewalt geht von ber Majorität aus". In einem Auffate "Bolls-Souverainetät und Ministerium" (Brage Abendbl. Nr. 2 vom 2. Januar 1849) behauptet Hans Rittig: es gebe "teine Kürfte von Gottes Gnaben, sondern nur burch bes Bolles Willen; bas Boll macht fich fell Gefete, bas Bolk läßt biese Gesetse burch ben Regenten vollzieben, schließt mit ihm eine Bertrag, er muß die Constitution beschwören"; der constitutionelle Monarch konne weber ein absolutes noch ein aufschiebendes Beto haben; es sei ein Misbrauch daß die Miniker vom Regenten ernannt werden, benn fie seien nicht Diener ber Krone, sondern Diener bes Bolles 2c. S. dagegen hift, pol. Bl. 1849 I S. 224: "Ich bin ein souveraines Wefen, du bist ein souveraines Wefen, er ift ein souveraines Wefen; wir Reichstags berren find fouveraine Befen, ihr Raten-Ruftlanten feib fouveraine Befen, alle bie 😹 leben, vorausgesetzt daß fie mit uns halten, find souveraine Wesen. . . Der Rationalis mus muß auf feinem Wege unabweislich ju feiner aller Erfahrung, allem Augeniden, aller Geschichte, aller gefunden Bernunft und Dialektik hohnsprechenden Theorie von gesellschaftlichen Urvertrage, von der Bolls-Souverainetät, von der dem Kürften duch ben souverainen Bolkswillen übertragenen Gewalt gelangen." S. auch Springer II S. 603: "Selten genug nahm fich jener Grundsat in einem Staate aus, beffen größer Salfte nur durch Waffengewalt gegen den deutlich ausgesprochenen Boltswillen vom Ab fall zurudgehalten werden konnte. Auf ber andern Seite hielt es für ben Reichstag fcmer, einen Grundfat zu verläugnen beffen Bertorperung bie conftituirenbe Berfamm lung felbst war."

- 6) S. 9. Auf Ansuchen des Reichstags-Präsidiums waren dem Constitutions-Ausschuße vom Justiz-Winister Bach vier Schriftschrer beigegeben: der Raths-Protocollisen Abjunct beim k. k. Appellations-Gerichte zu Wien Dr. Gustav Keller, der Actuar beim städischen Civil-Gerichte zu Wien Anton Willim, der n. ö. Landrechts-Auscultant Dr. Sichard Jonal v. Frehenwald und der Civil-Gerichts-Auscultant Abolf Much. Sie wohntmallen Sitzungen des Constitutions-Ausschußes von dessen Beginn bis zu Ende bei.
- 7) S. 13. Laut ber Geschäftsordnung mußten nämlich Gesetsvorschläge erft in ba neun Abtheilungen des Reichstages geprüft und durchsprochen werden ehe fie zur Bolberathung im Reichstage gelangten. Borrofch und die Seinen meinten nun, die Grund rechte seien ein so wichtiger Gegenstand daß man fie, ohne fie erft durch die Abtheilungen "spazieren" zu lassen, unmittelbar im vollen Hause in Angriff nehmen solle; wogegen die Andern, gerade deshalb weil der Gegenstand so wichtig, die Borberathung in den Abtheilungen verlangten. Da kurze Zeit früher, beim Anklopfen der ungarischen Deputation, von der Gegenseite eine ähnliche Losmachung des Reichstages vom "Gängelbande" der Geschäftsordnung beantragt worden war, so erlaubte fich ber Abgeordnete fur Tachau die Frage: "ob wir denn die Geschäftsordnung gerade nur zu dem Zwecke haben um ke ju ilbertreten? Wenn irgend eine Angelegenheit jur Sprache tommt bei ber ein Bamgraph ber Geschäftsorbnung Anwendung finden soll und es in irgend einer hinficht um bequem erscheint fich bemselben zu fügen, wird sogleich ber Antrag zu einer Ausnahme gestellt. Wir wollen in ben Grundrechten alle Privilegien und Ausnahmsgesetze abschaffen, und wir felbst gehen mit dem fehr bofen Beispiele voran dag wir von dem Gefete, welches uns nicht etwa von außen ist auferlegt worden, sondern welches wir felbst nach reiflichster Berathung uns gegeben und angenommen haben, alle Augenblice ein Brivile gium, ein Ausnahmsgesetz in Anspruch nehmen".
- 8) S. 16. Prager Correspondent des "Lloyd" 1849 Nr. 120 S. 2; Hift. pol. Blätter 1849 I S. 222; A. A. Zig. Nr. 12 S. 174 A Wien 8. Januar: "Den Sch daß alle Gewalten vom Bolle ausgehen, an die Spite der öfterreichischen Grund

echte hinstellen ist so naw, um den gelindesten Ausbruck zu brauchen, daß man ihn allenasts dem Sommernachtstraum unserer Weltwerbesserer verzeihen könnte. Daß aber der derdet serbst derlei heißblütige Phantasien, die da destruiren wollen um autonom construiren u können, nicht abgekühlt hatte; daß unsere Bäter in Kremsier von den sactisch neben hrer Souverainetät noch bestehenden einigen Gewalten in Desterreich so gar nichts merkten der den Kopf ins Gebüsch steckten um den Jäger nicht zu sehen, das ist mehr als naw." Im Volkstone schrieb der "Hans-Jörgel" 1848 41. Heft S. 8: "Die Herren vom Constitutions-Ausschuß soll'n ihre 30 Paragraph wieder z'sammenpad'n, denn aus denen blüht ür Desterreich sein Glück sondern nur Unheil. Wenn sie sich ein'n Staat aus lauter Shilosophen bilden können, hernach will i nir sag'n; aber sür ein'n Staat, der no itt einmal ein constitutionelles Namenbüchl hat, solche Grundrechte, da muß i wehr die Händ siber'n Kopf z'sammschlag'n, als wie der Reichstag, wie er das Proetarierheer bewassent g'habt hat, dem Kaiser g'sagt hat, er soll nur nach Wien kommen, n Wien is's gar so ruhig."

- 9) S. 16. "Preffe" Rr. 7 vom 9., §. Kremfler vom 6. Januar: "Ohne den auszezeichneten Fähigkeiten des Herrn Unterstaatssecretärs nahe treten zu wollen, müßen wir offen gestehen daß wir von dem Mislungenen dieser Arbeit höcklich überrascht waren. Wir 1ahmen das Amendement mit der gewisselsen Erwartung zur Hand auszezeichnetes darin zu sinden, zu welcher Erwartung wir durch die vielsach an den Tag gelegte Berstandeskraft des Herrn Unterstaatssecretärs uns berechtigt glaubten. Aber welche Enttäuschung, wir sanden den größten Theil desselben der preußischen octropirten Tharte entnommen. Wir enthalten uns daher jeder speciellen Ausstührung der einzelnen Paragraphe . . ." Aus diesem Anlasse verbreitete sich auch in Kremster das Gerücht, "Staats-Secretär Dr. Helsert sei gesonnen sein vor kurzem übernommenes Amt niederzulegen. Wir können seinen politischen Freunden die Bersicherung geben daß dieses Gerücht nur durch ein Misverständnis entstanden sein könne. Dr. Helsert scheint uns nicht der Mann der vor Schwierigkeiten zurückbebt oder sich einer Last welche er in schwierigen Tagen übernommen hat entledigen wollte, bevor die Ausgabe vollendet oder unmöglich geworden ist". Correspondenz Kremsier 8. Januar im "Dest. Corresponden."
- 10) S. 21. Wiener Boten I S. 75: "Die Bersammlung die eben nur eine Tochter der Revolution ist, hörte ihre Mutter mit karrem Stillschweigen verläugnen; sie, deren ganze constituirende Thätigkeit gar keinen Sinn hätte wenn sie nicht eine Consequenz der Bolks-Souverainetät mit kaken glatten Borten im vorhinein aus dem Bersasswerk drängen, und es gab keinen einzigen Mann in der Bersammlung welcher den Muth hatte gegen diese Berhöhnung des März und Mai zu protestiren. Wahrlich dieser Reichstag ist welk geworden, er hat keine Aufgabe mehr als zu fallen." August Silberstein schrieb in Reil's "Leuchtshurm" 1849 Nr. 2 S. 48: "Wäre die Sache nicht so ernst, man müste die Komik des herrn Stadion bewundern. Roch vor drei Monaten, wäre das gesprochen worden, ein schallendes Gelächter von allen Bänken hätte ihn belohnt; denn auszutreten wäre einer solchen Lächerlichkeit gegenüber nicht der Milhe werth gewesen. Heute aber wo die Säbel der Herren Bindisch-Gräß Radecky Welden Jelašic 2c. scharf geschliffen und die Läuse voller Augeln gestopft sind, hat die Sache ein anderes Aussehen sie ist zu ernst, zu traurig, zu wichtig und heraussfordernd, als daß es nicht Zeit wäre ein scharfes herbes Wort zu sprechen."
- 11) S. 22. Kremfierer Correspondeng & vom 6., "Breffe" Nr. 7 vom 9. Januar: "Der filberne Löwe ist gereizt, er möchte das Roth seines Feldes durch Blut auffrischen und schlägt mit dem doppelten Schweise wild um sich, mit dem einen Theile die eigenen Lenden peitschend um fich zu gesteigerter Buth aufzustacheln, mit dem andern nach der

äußersten Linken angelnd. Der slavische Club ist in sich gespalten und zerworsen. Nan flüstert sich unglaubliche Dinge zu. Borgestern abends soll man sich in die Hause gerathen, mit Messern auf einander losgestürzt sein. Ajax Rieger und Diomedes Klaude schützten das Feuer des Kampses." Ueber die Stimmungen und Borgänge im slavischen Club s. auch Springer II S. 603 f., dem hier offenbar die fortlausenden Mittheilungen und Eingebungen seines nachmaligen Schwiegervaters zu Gebote standen. Benn der Bersasser meint, das Auftreten des Ministeriums habe bewiesen "daß es die Berathung süber den §. 1) überhaupt zu hindern wünschte, in der Erörterung des Grundsatzes der Bolkssouverainetät bereits einen Act von Hochverrath erblickte", so kommt er der Bahtheit ziemlich nahe.

- 12) S. 25. Die Correspondenz rührt vom 13. her (Lohd Nr. 27 vom 16. Januar Abendblatt S. 2), also aus den Tagen wo das Ergebnis der Abstimmung vom 8., "wie erfolgte Beseitigung des verderbenschwangeren Paragraphs", schon bekannt geworden; allem sie schildert rückblickend die Stimmung in den Tagen vorher und ich habe mir darum erlauben dürfen bei der Berwebung des Artikels in meinen Text an zwei Stellen des Präsens statt des Impersectums des Originals zu setzen.
- 13) S. 29. Fischhof muß unter ben vom Reichstage aus beffen Mitte gewähltn "Rebactoren ber ftenographischen Protocolle" einen sehr parteischen Freund gehabt haben; benn seine Rebe wimmelt in ber Sten. Aufnahme IV S. 282—284 von "Heiterli", "Bravo" und "Beifall". Das "Reichstagsblatt" von Dr. H. Löw, noch am selben Lage ber Sitzung, also unter bem frischen Eindrucke derselben ausgegeben, weiß davon nicht; "Beisall" sindet sich hier nur an der Stelle wo der Redner die Verständigung zwischen Rechten und Linken erwähnt, sonst aber wiederholt der Zwischenruf, der "häusge" Zwischenruf; "Zur Sache".
- 14) S. 30. Ueber Gredler bieß es in einer Rremflerer Correspondenz der "Brefft" Nr. 8 vom 10. Januar S. 2: "Dieser Abgeordnete betritt selten die Rednerbühne und erhob seine Stimme bisher nur in großen Krisen. Dann aber spricht er mit Duth mi Berftand. 3ch habe seine haltung in ber Entschädigungefrage noch in ehrender & innerung." Gredler's Rede lieft fich nicht befonders gut; aber gefprochen wirkte fie paden, und es war bis an sein Lebensende sein freudiger Stolz daß ihm das Runftftud gelungen, erst die Linke und dann die Rechte zu wüthendem Applaus gezwungen zu haben; jen als er auf ihre muthige Haltung im October hinwies, wo fie "unter ben Zudungen in Anarchie, unter bem Donner ber Geschütze" ihre Site nicht verlaffen; biese bie "bei ben anerkannten Charafter den Sie in Ihrer Broving als ehrenwerthe Manner einnehmen", ber Billigung ihrer Comittenten verfichert fein konnten und gewiß nie anders precha würden als nach ihrer Ueberzeugung. "Und Männer folchen Schlages wollen uns glauben machen daß eine ministeriale Erklärung fie einschüchtern könne?!" - Auch Schufelh's Rede, der, wie es in seiner Art lag, sließend und maßvoll sprach, war von großer Br kung und es thut mir wirklich leid daß es mir die Rückficht auf den Raum nicht & stattet einzelne besonders gelungene Stellen herauszuheben. — Binkas rief, indem er ut ben Text feines von den Mitgliedern der Linken unterzeichneten Dringlichkeits-Antrope hinwies, die "allgemeine Heiterkeit" des Hauses hervor als er ausrief: "Run meine Herren, eine Linke die loyal ist, eine Linke die bedauert nicht noch loyaler sein zu konnen, ift eine Geltenheit."
- 15) S. 31. "Preffe" a. a. D. vgl. mit Wessenberg I S. 9: "Das Ministerium hat durch die Čechen eine Schlappe erlitten. Die Erklärung Stadion's fiber §. 1 me in sich ganz vortrefstich, aber nicht zu rechter Zeit und in gehöriger Form angebucht Das neue Ministerium kommt mir zu steif, zu schroff vor." Schabe daß der Briessele.

er sich in seiner Abgeschiebenheit immer mehr in den Grämling hineinwuchs, seinem ungen Freunde nicht mitgetheilt hat wann und wie Stadion hätte sprechen sollen. — Die "unnatürliche" Coalition gab zu allerlei Redereien Anlaß. Strobach sollte sich "wegen er nicht erfolgten Ernennung zum Landes-Thes von Böhmen persönlich verletzt gefunden aben"; die Böhmen überhaupt hätten sür ihre Nationalität zu sürchten begonnen, da Stadion den Sprachenstreit der Prager Nationalgarde dahin entschieden habe, "das Comnando müße deutsch sein weil die Bollswehr in die Lage kommen könnte gemeinschaftlich nit dem Militair zu operiren". Bon einer solchen Entscheidung Stadion's ist mir nichts wkannt und Strobach's Berufung auf den Statthalterposten von Böhmen kam, so viel ch mich erinnere, nie ernstlich zur Sprache.

- 16) S. 39. Der unbekannte Berfasser ber "Reichstags-Galerie" III S. 101 f. versleicht ihn "im Charakter und Totalität" mit Deak. Da ich ben großen Ungar nie reben sehört, weiß ich nicht ob die Zusammenstellung zutrifft.
- 17) S. 40. Dr. H. Löw's Reichstag-Blatt Nr. 21 S. 76\*)... Löhner's "Reben" ind 1850 bei Jasper Hügel und Manz in Wien besonders herausgegeben worden. Das "An meine Wähler" gerichtete Borwort ist "Wien 1850" batirt und enthält die bezeichzende Stelle: "So manches was damals eine kühne Bermuthung erschien ist jetzt Thatache geworden; was jetzt wie der glühende Traum eines Schwärmers klingt, wurde damals von so vielen Lippen wiederholt die seitdem in Ansehen und Behäbigkeit schweigen zelernt"... Noch eine Eigenheit Löhner's als Parlamentsmannes ist anzumerken, die mit seiner ungemeinen, selbst in seinen Bewegungen, seinem Mienenspiel wahrnehmbaren Reizbarkeit zusammenhing: er konnte nicht Tadel und Angriff vertragen. So wurde ich, der ich im Berruse stand meine gegnerischen Borredner etwas grausam mitzunehmen, son meinen politischen Freunden aufmerkam gemacht daß Löhner, regelmäßig wenn ich mich zum Worte erhob, Sitz und Saal verlassen habe. Im außer-parlamentarischen Umgang waren er und ich zu einander die charmantesten, wie denn überhaupt Löhner im Umgang von seiner Sitte und gefälligen Manieren war. Im vormärzlichen Wien wußte er, wie ich mir habe sagen lassen, durch Witz und Laune jede Gesellschaft zu beleben.
- 18) S. 40. Rieger handhabte, im Gegensatz zu Brauner, ein so accentsoses Deutsch baß ber Reichstags-Galerist II S. 45 auf die komische Bermuthung gerathen konnte, "daß er, so wie viele andere Bannerträger des Čechenthums, gar nicht böhmisch spricht ober diese Sprache, so wie Leo Thun, erst in setzter Zeit gesernt hat".
- 19) S. 44. Für Männer der Linken vom Schlage Kublich's waren Worte wie sie bie diesem Anlasse aus dem Munde Rieger's slogen von ganz besonderem Werthe. "Das monarchische Princip des Bongottesgnadenthums slog bald zerstückt im Saale herum. Während seiner ganzen Existenz hat sich der Reichstag nicht zu einer ähnlichen Höhe emporgeschwungen"; Rückblicke III S. 209. Nüchterner sah der Correspondent der Grenzb. 1849 I S. 195 die Sache an: "Zudem sind noch die Deputirten die für den Paragraph sprachen in die unangenehme Lage versetzt worden ihn theoretisch beweisen zu müßen, wodurch dieser Satz erst mehr als ze in Frage gestellt wurde, weil sie in der Rawetät ihres gesunden Menschwerstandes ihre Kräste zu hoch anschlugen." Sine tressende Kritik des §. 1 s. Sporschil Die österr. Reichsversassung vom 4. März 1849 S. 127—129.
- 20) S. 45. Grenzboten 1849 I S. 193—196 "Das Neujahr in Prag": Man habe keineswegs im Sinn gehabt ben §. 1 festzuhalten; "aber baß man ber Kammer nicht einmal bie Zeit ließ aus eigener Selbstbestimmung biesen Paragraph zu modificiren, vielsleicht ganz zu beseitigen; baß man jene so schroffe und rücksichtslose Erklärung, im Falle bieser Paragraph angenommen worden wäre, nicht wenigstens für die dritte Lesung ver-

schob, das verlett uns tief im innersten Herzen. . . . Wir wollen aus eigenem Antrick, aber nicht auf ministerialen Befehl lohal sein".

21) S. 45. Kärntner Correspondenz des "Lloyd" Nr. 26 vom 16. Januar Morgen blatt: "Wenn Offenheit und Burdigung der toftbaren Zeit einem Minifterium geziemet so bat bas unsere mit der Erklärung vom 4. Januar seine Bklicht getban. Diese Er flärung felbst war nach ihrer Fassung eben so wurdevoll als auch bas Anseben ber Rammer beachtend; kein Ausbruck barin ist verletzend, sie konnte füglich als ein Danter politischen Styles gelten. Was that der Reichstag dem gegenüber? Es wäre begreific gewesen wenn berselbe, von andern Ueberzeugungen geleitet, ungeachtet dieser ministerialen Erflärung bei seiner Kaffung bes S. 1 ber Grundrechte geblieben wäre; ja dieses Beharren, wenn bessen Grund wahre reisliche Ueberzeugung ist, wäre sogar seine Pflick. Es hat fich jedoch anderes zugetragen. Dr. Pintas und Conforten von der rechten Seite beschweren sich in dem bekannten Dringlichkeitsantrage vom 8. Januar darüber daß sich nun selbst die lovalste Gefinnung nicht mehr als freier Entschluß darlegen lasse u. s. w. Als persönliche Empfindlichkeit ist des Budels Kern! Scheint es nicht, als ob die fraalieke Souverginetät bes Bolles boch jebenfalls ber feiner Bertreter nachzusteben batte? Bus geht die Boller Defterreichs biefe gereizte Stimmung der Rechten an, umsomehr da fe in keinem Unrecht des Ministeriums sondern lediglich in ihrer eigenen Systerie die Beranlaffung batte? Belches Bertrauen fonnen Defterreichs Boller ju Bertretern baben bie in einem der schwierigsten Wendepunkte unseres Staates versönliche Gereiztheit dem Wohle des Baterlandes vorsetzten; die während die Rebellion in Ungarn mit dem Schwerk bezwungen werden muß, während Desterreich in der italienischen Krage seine volle Krast bedarf, über eine Krage misverstandener Etiquette das ärgerliche Schauspiel zwecklofen Gezänkes zum besten gaben?"... Damit zu vergleichen der Leit-Artikel ebenda Rr. 19 vom 11. Januar Abendblatt: "Es ist berselbige Reichstag welcher eine Botschaft nach Innsbruck an den Raifer schickte, die noch am heutigen Tage nicht gelesen werben tam ohne die Röthe des Zornes und der Scham in die Wangen jedes Desterreichers zu treiben. Es ist derfelbige Reichstag welcher sich das Ansehen gab als wolle er den Thron er ledigt erklären, falls seiner Korberung nicht Genüge geleistet würde, der unrechtmäßigen Korderung die Residenz des Kürsten zu bestimmen, welche in dem constitutionellen Staat ber Reichstag zu bezeichnen gar tein Recht hat. Wir faben wie in diefer Rammer mit schonungslofer Robeit, blos um zu franken, das Berz eines edeln Fürsten aufs töbtliche gekränkt wurde; wir hörten in berselben Zischlaute als ber Name bes großen Rabeck nach ber Schlacht von Cuftogga genannt wurde, zu gleicher Zeit als man in berfelben für polnische, für italienische, für ungarische Berrather sich enthusiasmirte. Wir waren Buschauer ber Scenen welche fich im Saale ber Reitschule zutrugen als ber Reichstag sich in einen Convent umwandelte und die Zügel ber Executiv-Gewalt in seine Sande nahm. Wir hatten ihn ben Mord Latour's als einen "Act ber Selbsthilfe' bezeichnen feben. Bir hörten ihn für bessen Mörder Fürbitte einlegen. Wir vernahmen, wie er auf unconstitutionale Beise bem Monarchen bie Bahl seiner Minister anrathen ober vorzeichnen wollte. Bir borten seine Befehle an die Eisenbahnverwaltungen, Die taiserlichen Trubben nicht auf ihren Wagen zu beförbern. Wir faben wie unter feinem Schutz, unter feiner Leitung, ein theilweise durch ihn irregeführtes Bolf sich ins Berberben flürzte. Barum erwähnen wir alle diese Dinge, über welche man so gern den Schleier der Bergeffenheit ziehen möchte? Wir thun es um zu zeigen, wie nach einer alten Erfabrung biejenigen Leute bie größte Empfindlichkeit zeigen welche bie Empfindungen anderer Berfonen am wenigsten schonen, am meisten verletzen" 2c. Rühler als ber "Lloph" und beffen Corre spondenten faßte die "Breffe" Rr. 10 vom 12. Januar den Borgang auf, indem fie

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

m Reichstage, eigentlich bem Centrum besselben, für die Zurücknahme des §. 1 einen werkennenden Leit-Artikel widmete und namentlich Selinger's Rede hervorhob, der "sehr tt bemerkte, der erste Paragraph dürfe nicht wie ein ewiges momento mori dem Monchen vorschweben". Dagegen hieß es über das unlautere Manoeuvre vom 8.: "Die rübergehende Berbindung der Rechten und Linken war eine blose Kriegsmaschine, nach m Kampfe gehören die Parteien sich an und ihren Maximen."

22) S. 49. Eine sehr gelungene Schilberung A. A. Zig. 1849 Beilage zu Ar. 36 i. 546—548: Wiener Brief I . . . Der "Wiener Punsch" (Humorist Ar. 278 S. 1146) rachte eine Scene: "A. Ich bitte Sie, wo bekommt man guten Schweizerkäse? B. Comcomittiren Sie mich nicht, was habe ich mit der Schweiz zu thun? A. Wie stehen die kailänder? B. Um Gotteswillen, was gehen mich die italienischen Angelegenheiten an! . Darf ich Sie auf ein Fläschchen Ungar einladen? B. Der Mann ist zum verzweiseln, h will nichts hören von Politik! A. Aber eine gute Franksurter Wurst mit französischem senf werden Sie doch nicht verschmähen? B. Ich sage Ihnen nochmals, mich kümmern sie diese europäischen Berhältnisse nicht. A. Einen echten Wiener Schmarn darf ich Ihnen doch andieten? B. Ich bitte mich zu verschonen, ich lese jetzt keine Wiener kournale."

23) S. 50. Belben Episoben S. 56—60 und Tabelle ber Ordre de Bataille om 15. December. Die Wiener Garnison hatte beim Ausmarsch bes Feldmarschalls olgende Bestandtheile: 16 Bataillons, 10 Escadrons, 6 Batterien, nach einem Ueberschlag 20.000 Mann, in Wahrheit aber, da selbst der ausrückende Stand nicht complet war, wischen 16.000 und 17.000 Mann, größtentheils böhmische und kroatische Bataillone, "die Berle von allen ein completes Chevauxsegers-Regiment". In Folge der im Texte ervähnten Entsendungen siel dieser Stand in der zweiten Hälste Februar auf 8000 Mann 1erab. Ebenda S. 64.

24) S. 50. Für Welben's Popularität sprach u. a. ein Auftritt ber sich eines Tages us Anlaß einer seiner an den Straßeneden angeschlagenen Kundmachungen ereignete. Einer der Lesenden hatte nämlich einen Bleistift herausgezogen und auf das Papier eine Beschimpfung des Gouverneurs geschrieben; da wurde er von den andern gepackt und unter Büffen auf die Hauptwache gebracht: "Der Herr Officier möchte dem Gouverneur sagen daß die Wiener ihn nicht ungestraft beleidigen ließen." — Die besagte Popularität bezog sich keineswegs auf den dem Stadt-Gouverneur für die politischen Angelegenheiten beigegebenen Regierungsrath Baron Bussa, auf den mindestens die Radicalen sehr übel zu sprechen waren: "Die Zutheilung dieses Korhphäen der absolutistischen Partei zur Central-Commission war vielleicht das größte Unglück das Wien betroffen, und hat wohl mehr Schmerz und Thränen als irgend eine Maßregel während des Belagerungsstandes hervorgerusen. Hodymüthig und arrogant, und beshalb schon in seinen früheren Umtsverhältnissen von seines Gleichen gemieden, bot ihm seine nunmehrige Stellung die zünsstießte Gelegenheit seinen unbegränzten Haß gegen die März-Bewegung an den Tag zu legen" 2c. Wiener Brief vom 8. Januar in Kolisch' "Wiener Boten" I S. 105.

25) S. 50. Biele berselben waren von Sinnsprüchen ober kleinen Gedichten begleitet; 3. B. Charlotte Sternberg: "Gott segne die Feldherren im neuen Jahr!" Josepha Aigner: "Für diesmal nur die kleine Gabe! Doch mehr, und gält's die Habe, wenn weiß sich konnen die Mohren brennen, die uns im Reichstag läßt Hans Jörgl erkennen." Mehrere Bewohner von Aspern: "Für die österreichische Armee aus Dankbarkeit wegen Befreiung des Baterlandes aus den Gräueln der Anarchie und Wiederherstellung eines gesehlichen Rechtszustandes." Frau Anna Blausteiner: "Gott segne die ritterlichen Feldherren und ihre tapfern Truppen!" . . . Bon der Militairfreundlichkeit der Wiener ließen sich

bie verschiedensten Beispiele anführen. So ließ ein Bürger einen Soldaten, der sich deine Besuche seiner kranken Mutter verspätet hatte und befürchtete nicht zur gehörigen zeit zum Zapfenstreiche in der Caserne eintreffen zu können, im Fiaker dahin fahren. Bott denselben Borgang erzählte in der Th. Ztg. ein Augenzeuge: "Es sank ein Soldat in der Schottengasse vor Erschöpfung nieder und war, von plöhlichem Unwohlsein ergrissen, außer Stand seinen Beg in die Caserne der Alser-Borstadt fortzusetzen. Sogleich rief ein Bürgersmann einen Fiaker von der Freiung herbei, gab ihm Geld und beauftragte ihn den erkrankten Mann in die Caserne zu bringen. Die freudig dankbare Miene des Leidenden und der Beisal der zusammengeströmten Menge lohnten den hurnanen Bossethater der sich still und selbstzuseieden entserne."

26) S. 51. Kundmachung Welben's vom 10. Januar mit neuerlicher scharfer Rahnung alle noch vorhandenen Waffen und Munition abzuliefern. Die Patronen sache sich in der Wohnung des Johann Schleifer, dessen Name jedoch unter den wegen "Wassenverheimlichung" Berurtheilten nicht zu sinden ist. Eine Zeitungsnachricht, wornach "der Schneiner höher gestellten Dame, ein ausgemachter Wilbsang" jene Bubenstück verübt haben sollte, scheint sich eben so wenig bestätigt zu haben. . Höchst komisch ist was Untereiter VIII S. 34 f. von einem Mörder-Club berichtet und dazu anmerkt: "Gewiß war daß jeder dieser Mordversuche in der Perspective den Gouverneur selbst tras, der aber nicht behelligt werden konnte, weil niemand mit Bestimmtheit wußte wo Welden wohne, oder mindestens wo er schlase. Er scheint es wie Oliver Cromwell vorgezogen zu haben jede Nacht an einem andern Orte zuzubringen."

27) S. 52. Frembenblatt Nr. 319 vom 28. December 1848 letzte Seite: "Die colossassien Lige bie bisher in Wien geboren worden dürfte jene sein die man während ber Weihnachts-Feiertage dem Publicum auftischte. Es wurde nämlich behauptet daß auf der Kärntnerthor-Bastei einige Kanonen vernagelt worden seien, nachdem man vorher die Schildwache mit einem elektro-magnetischen Apparat betäubt hatte! Wer solche Ungeheuerlichkeiten glauben oder nacherzählen kann muß doch wahrlich selbst ,vernagelt' sein!

28) S. 53. Conft. Bl. a. B. Beil. ju Dr. 156 Wien 27. December 1848: "Frühr prakticirte man Krawalle, jetzt spricht man von ihnen. Die Geschichte kommt mir fo vor wie die wundersame Sage von bem thrannischen Amtmann ber felbst nach seinem Tobe fich nicht Rube gab, sondern, ba er nun einmal bie Bauern nicht mehr prügeln konnte, minbestens allnächtlich burche Dorf fputte und mit bem Stode herumfuchtelte. Seben Augenblid bort man es habe ein Krawall bort und bort burch bie Straffen ge sputt, gestern haben die Arbeiter fich emport und morgen werbe man die Garnison entmaffnen. Am tomifcheften ift es bie Gewaltherricaft mit biefem Krawall-Gefpenft eine immermahrenden Rrieg führen ju feben." Bergl. Rolifc, Biener Boten I G. 166 Wien Januar 1849: "So bieß es allgemein bag in ber Stadt auf bem Ballvlate ein Bosten mittelst eines Messers ermorbet und tobt gefunden wurde. Figeres erzählten bis eine Schaar Solbaten im Sturmschritt über ben Michaeler-Blat gegen ben Ballblat ge laufen, die Schauflergaffe abgesperrt, die ganze herrengaffe in Aufregung gebrucht worden 2c. 3ch gehe andern Tages in die Stadt, gehe ins Kaffee Grünfteidl, in alle bortigen Bierhäuser, frage bie Rellner, Saustnechte, bie Wirthe bie meine Befannte find; biefe faunen, wiffen von feinem Morb."

29) S. 54. Kundmachung der Tentral-Commission der Stadt-Comandantur vom 31. December 1848 Br. Ztg. 1849 Nr. 2 S. 13. In der That war, wenn man die im October sahnenssüchtigen Soldaten abrechnet die ohne Frage nur als Berführte zu betrachten waren, unter den übrigen Schuldigen das Percent der nicht in Oesterreich Gebürtigen ein auffallendes; so stammten von den im Januar und Februar Berurtheilten

Ludwig Raveaux aus Köln, Louis von Alvensleben aus Berlin, Karl "angeblich Freiherr von Brand" aus Leibzig, Johann Soch (Soh) aus Schweifiborf und Marim, Manbelbaum aus Ellingen in Babern, Jos. Barthol. Stapf aus Rupprichtsbaufen im Babischen, Mathias Dehm aus Siberlingen in Bürttemberg, Christian Blattenfteiner aus Rürnberg. Alops Suffner aus Afchaffenburg, Bilbelin Chrlich aus Reutrau in Baben.

- 30) S. 55. A. A. 3tg. Rr. 19 A. Wien 14. Januar: "Mit Entruftung muß man ein derlei Gewebe von Luge und Berlaumdung von fich weisen."
- 31) S. 55. Ueber bas Berbot ber "Leuchtfugeln" und "Biener Boten" f. Reil's Leuchtthurm Nr. 4 S. 77. Daß in ben Schaufenftern ber Buch- und Runfthandlungen Meffenhauser's "Sausfreund", Portraits von Blum und andern October-Selben, Bilber aus ber Revolutions-Reit wie "Die zwei Jesuiten" u. bgl. polizeilich nicht gebulbet murben, war boch ebenso begreiflich als bag Welben, wie ebenda S. 76 erzählt wird, bem naiben Ansuchen bes Dr. Lewis ben Freimaurern ihre Bufammenfunfte ju gestatten nicht willfahrte. S. auch "Llopb" Nr. 28 Morgenblatt, () Baris ben 9. Januar: "Es gibt Leute welche sonderbare Begriffe vom constitutionalen Leben haben, indem fie meinen baß Freiheit und Licenz in einem Berfaffungsftaate neben einander zu leben berechtigt find. Dergleichen politischen Abberiten bient hauptsächlich als Organ bie "Kölnische Reitung', wovon wir nicht eine Rumer erhalten, ohne bie sonderbarften Rlagen über die Wiener Buftande zu lefen. Go formulirt ein Wiener Correspondent der befagten Zeitung bie bitterften Beschwerben gegen bas in Bien bestehenbe Berbot politische Blacate an ben Stragenecken aufzuschlagen, ohne zu bedenken bag bier in Baris, im gelobten Lande ber Freiheit, mahrend ber Dauer bes Belagerungsftandes jeber ber politifche Blacate noch fo unichulbigen Inhaltes anzuschlagen fich erlaubt hatte, fogleich festgenommen und vor bas Kriegsgericht gestellt wurde. Jest sogar, nachdem ber Belagerungestand aufgehört hat, darf niemand in Paris felbst die unter Garantie eines Geld-Cautionnement erscheinenden Tagblätter öffentlich feil bieten, ohne von ber Polizei ausbrudlich bagu befugt worben zu fein, zu welchem Enbe jene welche Beitungen außer ben Bureaux feilbieten am Knopfloch ihres Kleides eine besondere von der Bolizei ertheilte Medaille tragen müßen, wibrigenfalls jeder Bolizeiggent berechtigt bleibt fie zu arretiren. Dabei ist jedoch bas Ausschreien ber Tagblätter ober anderer Alugschriften ftreing untersagt. Wer auf öffentlicher Gaffe Zeitungen feilbieten will muß eine Kleine Bube errichten und fill abwarten daß ber Räufer zu ihm kommt, anstatt benselben burch Schreien anzuloden. Ferner mas bas Depot eines Eremplars jeber Zeitung, bevor sie im Bublicum erscheint, anbelangt, besteht in Frankreich eben so sehr heute unter der Republik als früher unter der Monarchie die Berordnung, daß ein mit der eigenhändigen Unterschrift des Geranten versebenes Exemplar in der Amtestube des competenten Gerichtsanwaltes niedergelegt werde."
- 32) S. 56. A. A. 3tg. Nr. 19 S. 284 f. # Wien 14. Januar: "Diese Rebe Rieger's hat alle Geifter mit befferer hoffnung für die Wirtfamteit des Reichstages ergriffen: bas leicht entzundbare Gemuth ber Wiener ift burch biefelbe mit ben Cechen wieder ausgeföhnt, die ihnen den Reichstag aus ihrer Mitte entführt haben follen" . . . Dagegen verbreitete fich ber Unwille über bie Unterdrückung ber D.-D. P. bis nach Frankfurt von wo Schmerling am 19. "vertraulich" bem Minister-Brafidenten mittheilte: "Drei außerst achtbare Deputirte bie gestern aus Wien tamen, verfichern bag bie besonnensten Manner in Wien in gleicher Beise fich außern. Gin Schritt wie bieser wirb fogleich ausgebeutet bie Rudtehr jum alten Spftem ju prophezeien."
- 33) S. 56. Treffend erwiederte ber "Lloyd" Rr. 13 in einem vom 8. Januar batirten Leit-Artifel: "Die ganze Eristenz des Menschen ift eine historische. Das Blut welches

in unsern Abern rollt ift bas Blut unserer Bater. Wir tommen nacht auf bie Belt. aber boch mit einer Erbichaft ber Bergangenheit, mit Befichtezugen und Beiftesanlagen die von anderen herstammen. Der Name den wir tragen kommt zu uns aus dem bekannten Zeitgebiete bas wir Gestern nennen konnen. Das Individuum ibentificirt fich felbft burch bie Erinnerung, welche in ber Bergangenheit wurzelt. Unfere Erfahrungen, unsere Errungenschaften, unsere Renntniffe, unser geiftiges und materielles Bermögen, fe geboren bem Gestern an, fo febr wie bas Bachethum unseres Rorpers, wie bie Entwickelung unserer Gliedmaßen. Ber uns bas Gestern raubt, ber raubt uns uns selbft. Selbst ber mächtige Tob vermag biefes nicht ju thun. Sollte bie Revolution mächtiger sein als ber Tod? Die Revolution, welche bie "Oft-Deutsche Boft meint, die kein Gestern sondern nur ein heute tennt, wird nicht zufrieden sein den Raifer feines Rechtes au berauben; fie wird bem Bachter bas Land feines Grundheren, bem Miether bas Saus bes Besitzers ichenken, sie wird ben Witwen und Baisen bas Erbtheil vom Gatten und Bater entwenden, sie wird dem Kleißigen die Krüchte seiner Arbeit, sie wird dem Beaabten die Broducte feiner Talente ftehlen."

34) S. 58. Das Decret Welben's vom 9. Januar, die Interpellation Szabel's und bie Antwort Schwarzenberg's in den Berh. d. öft. Reichstages Sten. Auf. IV S. 432 f. 612. Rach biefer Mittheilung hatte Welben ber D. D. B. bereits früher Warnungen "auf ben Belagerungezustand Rudficht zu nehmen" zufommen laffen. Der Minister-Brafident gab babei zugleich die Erklärung wie es gekommen daß das Ministerium oder eigentlich feine eigene Berfon in die Angelegenheit verflochten worden : "Ich habe nicht Zeit viele Zeitungen au lesen; bas erfte Blatt ber D.D. P. bas mir in die Bande gekommen, ift jener Artifel gewesen; ich habe bem KML. Baron Belben meine Ansicht barüber mitgetheilt ber, im Drange feiner vielen Geschäfte, bas Blatt noch nicht gelesen" 2c. Die Interpellation Szabel's icheint gleichwohl ber Anlag gewesen zu sein daß bas Biebererscheinen bes vielbegehrten Blattes gestattet murbe.

35) S. 59. In der Sitzung vom 21. October 1848 war auf eine Betition der Stadt Tarnow um einen eigenen Abgeordneten für den constituirenden Reichstag der Antrag ber Minorität des Betitions-Ausschußes auf Willfahrung "einstimmig angenommen" und auf Billersborff's Busat-Antrag bas Ministerium bes Innern angegangen worden die biesfällige Bahl einzuleiten. In der Sitzung vom 3. Januar 1849 erfchien nun Stanislaus Baquza als ber Ermählte ber Stadt Tarnow um scinen Sits in ber Rammer einzunehmen. Allein Stadion erhob fich bagegen: die Creirung eines neuen Abgeordnetenfitses sei ein Gesetz und bedürfe als solches der Sanction der Krone. Die Mitglieder der Linken Borrofch Bbyszewski Umlauft Ziemiaktowski widersprachen: der Reichstags beschluß sei kein Geset; die Kammer habe dies am 21. October ausbrücklich erklärt; Baron Pillersdorff, unter welchem das Wahlgesetz für den constituirenden Reichstag zuftande gekommen, habe für den Antrag gesprochen und gestimmt; feinerseits habe bas Ministerium bes Innern in ber That bie betreffende Bahl ausgeschrieben. Auch bie Bemuthesaite wurde angeklungen: der erfte Tag an welchem die Berathung ber Constitution begonnen werben soll, möge nicht burch eine Handlung bezeichnet werben die eine Unfreundlichkeit, ja eine Behälfigkeit gegen die Stadt Tarnow fei. Gegen ben Antrag sprachen Schopf und Reuwall, Leopold Reumann und Belfert: "Das provisorische Bablgefets fei ber Rechtstitel auf welchem bie gegenwärtige Berfammlung in ihrem gangen Bestande ruhe; ein Gesetz könne nur wieder durch ein Gesetz abgeändert werden; als foldes könne man aber ben Beschluß vom 21. October icon barum nicht gelten laffen weil die zweite und britte Lesung fehle (g. 96 GD.); wenn man von der Gegenseite bemerken wolle, die Kammer habe fich dafür ausgesprochen ihren Beschluß in dieser

Angelegenheit als kein Gesetz anzusehen, so heiße das die Naivetät auf die Spitze treiben; und was wohl der Reichstag dazu sagen würde wenn es die Krone in einem andern Falle ebenso machen, etwas das seiner Natur nach Gesetz sei für kein Gesetz erklären und dadurch den Beitritt der Kammer umgehen würde?" Nachdem noch Minister Kraus jede Berantwortlichseit für die ministeriale Ausschreibung der Bahl für die Stadt Tarnow von sich abgelehnt, wurde der Antrag Schops's: "dem Abgeordneten sür die Stadt Tarnow den Sitz in diesem hohen Hause nicht zu gestatten", mit 150 Stimmen gegen 76 angenommen, und Waguza mußte seinen Kremsierer Platz räumen nachdem er ihn kaum eingenommen hatte.

Der Bahl Rübed's im II. Bahlbezirte Biens maren intereffante für 36) S. 62. bie Besonnenheit und Reife ber Bählenden zeugende Erörterungen vorausgegangen, über wolche fich ein Berichterstatter des "Defterr. Corr." Wien 8. Februar S. 132 eingehend ausliek. Es set-zuerst in Frage gekommen ob man nicht einen Minister wählen solle: das habe man aber fallen gelaffen, und zwar aus folgenden Gründen: "Die Wahl eines Ministers unter der Herrichaft des Belagerungszustandes würde nicht dem allgemeinen Bertrauen, sondern ganz anderen Rücksichten zugeschrieben werden und jedenfalls würde eine Wahl unter folchen Berhältnissen nicht von jenem moralischen Einfluße zu Gunsten des Ministeriums sein, den man im Interesse der guten Sache wünsche. Je tiefer aber ber Ehrenpunkt, der zu erwartende Eindruck auf die öffentliche Meinung zurüdtrete, befto stärfer brange fich ber eigentliche 3med jeber Bahl, ber politischen Ueberzeugung der Wähler eine entsprechende Bertretung im Reichstage zu fichern, in den Bordergrund. Die Bähler theilten die Anfichten des Ministeriums, aber die ministeriale Mehrheit auf bem Reichstage sei schwankenb; die Minister seien durch ihre Stellung gehindert felbst an den öffentlichen Berhandlungen des Reichstags sich zu betheiligen, geschweige daß sie den Berhandlungen in den Sectionen beiwohnen könnten, ihre Stimmen gehen also für ihre Sache meistens verloren und man müße daher Männer wählen deren Worte und Stimmen überall mitgablten". Die gange Bahlfrage brehte fich nun um bie Erörterung: welcher . Candidat wird dem Ministerium unseres Bertrauens die besten Dienste leisten? Ein guter Redner, fagten die Einen; ein großer Staatsmann, behaupteten die Andern, und barum schwankte bie Wahl zwischen Mühlfeld und Rübeck. Die andern Candidaten, Bratobevera und Hie, waren schon vor Beginn oder im Laufe der Berhandlung zurückgetreten, und ein fünfter. Brof. Tomaschet. hatte im Berfolge einer zu Gunften Spe's gehaltenen Rede fich über bie Bersonen ber anbern Bewerber bergestalt geäußert, daß ihm bann, als hie jurudtrat, bas Bartgefühl nicht mehr gestattete die angebotene Candidatur anzunehmen. . . . "Welche der beiden Wahl-Fractionen besser gewählt habe ift nicht schwer zu entscheiben. Nur vor Beginn eines Reichstags, ehe die Parteien fich entscheiben und gefestigt haben, hat der Redner Ruhe für seine Thätigkeit, dort kann seine Weinung bestimmen und entscheiben. Später spricht er in ber Regel nur für seine Barteigenoffen und für bie wenigen Abgeordneten bie noch teiner bestimmten Ansicht fich zugewendet haben. In diefer fpatern Beriode tann alfo nur bie Thatigfeit bes Staatsmannes von Ginflug fein ber burch hervorheben des Wesentlichen und Abwerfen des Zufälligen die Parteien zu vereinen und zu verföhnen versucht. Insbesondere auf unserem Reichstag, wo die Parteien nicht nach einem einzigen Gintheilungsprincipe je nach bem Mage ber politischen Freiheit bas fie anftreben, sondern neben und außer demfelben auch nach ben verschiedenen Rationalitäten fich icheiben benen fie angehören, ift ein folder Mann ber Bermittlung und Berföhnung von um fo größerem Gewichte. Daß aber Freiherr v. Kübed ber aus bem Bolfe bervorgegangen, stets für das Bolf gegrbeitet und babei doch das Bertrauen der Krone bewahrt hat, der viel Erfahrene und Beiibte, der in alle Angelegenheiten unseres Staates

eingeweiht ift, bei ber Gebiegenheit seines Charafters und ber Ruhe und Milbe seine Benehmens zu bieser hoben Mission fich vorzugsweise eigne, bedarf teiner Begrundung

37) S. 62. S. im "Bortefeuille" des "Dest. Corr." 1849 S. 104: "Die Bieder erwählung Billersdorff's", wo von dem "verderblichen Finanzplan" Pillersdorff's bie Rede ist, "welcher den Staatsgläubigern statt ihrer Staats-Obligationen Schuldverschreibungen auf ihnen unbefannte Grundbesitzer aufdringt und allen Grundbesitz unter der trügerischen Borspiegelung einer ewigen Steuerfreiheit mit einer neuen Schuld im Betrage des sebenten Theiles seines Werthes beschwert". Bgl. Handschriftlicher Rachloss des Freih. v. Pillersdorff (Wien Braumitler 1873) wo die Aufsätze XV bis XIX S. 395—462 theilweise an diese Ibee anknüpfen.

38) S. 62. Befonders in jenen Ländern die weniger Abgeordnete gahlten wie Datmatien, ober wo besonders viel "Grundwirthe" gewählt waren wie in Galizien Ober- und Nieder-Defterreich, fungirten einzelne ber Nicht-Bauern in brei, felbst vier Ausschuffen In ben Lanbern ber bohmischen Krone waren im Gegensatz, mit Ausnahme bes ehrlichen Quitenfly der im Januar sein Mandat zurücklegte und des versoffenen Kaim der in März ins Criminal wanderte, sehr wenig Bauern, und daraus erklärt es sich daß bie Abgeordneten dieser Länder unverhältnismäßig viel Ausschußwahlen trafen, wie 3. B. p einer Zeit von ben neun Mitgliebern bes Rebactions-Bureaus für die ftenographijon Protocolle nicht weniger als sechs aus Böhmen (Mokry Dusek Lhota Rosppal Thl Bi naxický), je einer aus Mähren (Schuster) und aus Schlesien (Schneiber) waren; nur ber Auserwählte ber VI. Abtheilung war ein Galizianer (Rausti). . . . Dit biefen Berhältnissen hing es zusammen daß die Kremfierer Bersammlung im Punkte der Urlaube immer schwieriger wurde. Gleich am 3. Januar wurde brei, am 8. zwei Galizianern ben Gutsbesitzern Ignaz Ritter v. Strzpisti und Johann v. Jaruntowsti, dann ben "Grundwirthen" Harmacij, Petrijszyn und Stafiowski — der Urlaub verweigert; am 30. erfuhr basselbe Graf Alexander Dzieduszicki. Daß zwei Abgeordnete nach wiederholt abgeschlagenem Urlaub "als ausgetreten" betrachtet wurden, ift im Texte erwähnt worden. Das größte Aufsehen machte ber Borfall am 16. Januar aus Anlag bes von Schmerling, aus Gründen die jedermann gelten laffen mußte, angesuchten sechswochentlichen Urlaubes; ber Ausfall ber Abstimmung schien zweifelhaft, aber bei ber Gegenprobe offen barte fich die Mehrheit gegen die Bewilligung; das Centrum war fiten geblieben, aber die Rechte und Linke hatten fich für die Berweigerung erhoben und badurch zu erkennen gegeben, man wolle feine Abgeordneten blos bem Ramen nach.

39) S. 62. In der Sitzung vom 31. Januar interpellirte Aulitz den Borstand des "Entschädigungs-", auch "Urbarial-Ausschußes", was derselbe seit den fünf Monaten seines Bestandes geleistet: "Berechtigte und Berpssichtete sehen mit Ungeduld dem Ergebnisse seiner Thätigkeit entgegen; die Ungewißheit ist seide Theile nicht minder peinlich als sür die intabulirten Gläubiger; czecutive Feilbietungen häusen sich modei für Guissorph mitunter wahre Spottpreise geboten werden und die Gläubiger nicht selten um ihre ganz Forderung kommen." In der Sitzung des solgenden Tages entschuldigte sich Breis: der Ausschuß habe sich erst im September constituirt, October und November seien verlorm gegangen; dann habe sich das Bedürfnis herausgestellt einen engern Ausschuß von zehn Mitgliedern auszuscheiden, sich an das Ministerium wegen Niedersetzung von Commissionen in den einzelnen Provinzen zu wenden 2c. — Am 9. Februar wurde von Kudler als Borstendem des staats- und vollswirthschaftlichen Ausschußes, am 20. von Haimerlass jenem des Ausschußes für Schule und Unterricht beantragt und von der Kammer zenehmigt, daß zur Bereinsachung des Bersahrens Petitionen und Eingaben, die ad acts zu segen oder an ein Ministerium abzutreten seinen, von dem Ausschüße unmitteller

- egen bem erledigt werben follten daß Numer und Gegenstand einsach der Kammer ur Kenntnis gebracht würden; förmliche Berichte an die Bersammlung wären nur über eine Eingaben zu erstatten, anläßlich deren der Ausschuß eine bestimmte dem Reichstage ustehende Erledigung beantragen wolle. Das gleiche Bersahren wurde vom Entschädigungs-Ausschuß beobachtet und wurde nachgerade zur Norm auch für die übrigen Ausschüße. Wie ahlreich berlei Petitionen waren mag darnach ermessen daß am 16. December 1848 R.-T.-Nr. 3552 der Reichtagsvorstand, damals Smolka, nur allein dem Ministerium ses Innern nichts weniger als 639 Stüd "zur geneigten Bersügung" abtrat.
- 40) S. 63. Springer bemerkt sehr richtig S. 614 über Centralisation und Föseration: "Biel mehr als die Namen kannten die meisten Abgeordneten nicht, und wurden die angegangen das Wesen des söderirten oder des centralisation österreichischen Staates u erläutern, so mußten sie eingestehen daß die gangdaren Begriffe auf die österreichischen Berhältnisse nicht pasten. Denn die einzelnen Provinzen besaßen nicht souveraine Rechte vie die Glieder von Föderativ-Staaten, und eben so wenig war in Desterreich jene natürliche Gleichsörmigkeit vorhanden welche die nothwendige Bedingung einer kräftigen Centralisation bildet."
- 41) S. 65. "... nur burch jene Stunden unterbrochen welche die Anforderungen ber Natur dem Menschen abbringen", wie fich Feisalit in der Reichstags-Sitzung vom 2. März ausbrückte.
- 42) S. 67. Bioland bringt im Anhang zu seiner "Sociale Geschichte ber Revolution in Desterreich" S. 265--269 eine Zusammenstellung der "bezüglich der Grundrechte von der österreichischen constituirenden Reichsversammlung gefaßten Beschlüße".
- 43) S. 70. Gleich nach ber ersten wichtigern Abstimmung, die Abschaffung des Abels betreffend, wies die "Presse" Nr. 19 in ihrem vom 21. Januar datirten Leit-Artikel auf diesen bedenklichen Umstand hin. Sonderbar war nur dabei daß es die Regierung war der das Journal die Berantwortung für die daraus entspringenden Folgen ausbürden wollte. "Berathende Bersammlungen werden durch ihre eigene Schwere, wir möchten sasst, nach der einen oder andern Richtung hingezogen, der Triumph einer radicalen Ansicht wirst sie seinen oder andern Richtung hingezogen, der Triumph einer radicalen Ansicht wirst sie seinst eine Bahn die von der Möglichkeit der Bereinbarung immer mehr ablenkt, es entsteht ein Geist der immer stärker wird je geringeren Widerspruch er erfährt und je ungestörter er walten darf. Ift die Psicht der Regierung nicht eben dadurch deutlich vorgezeichnet? Sie hat die Psicht der Bermittlung, sie muß sie üben, so lange es möglich wird in neue Geleise zu sühren." Ja, konnte denn die Regierung, nach der Ablehnung die sie mit ihrer Erklärung vom 4. Januar ersahren, jener "Pssicht der Bermittlung" nachsommen?!
- 44) S. 70. S. ben trefflichen Leit-Artikel Wien 15. Januar im "Loph" Rr. 25 Abendblatt: "Wenn heute tausend Menschen an einer unbewohnten Insel des stillen Meeres landen um dort eine neue Niederlassung zu gründen, so werden sie in den Debatten über die für den neuen Staat anzunehmenden Grundrechte schnell zum Ziele gelangen. Sine solche Arbeit, wie sie der Berfassungs-Ausschuß unseres Reichstages zu Kremser gemacht, würde ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach sehr gefallen, und in ein paar Stunden könnte von jenen guten Leuten eine trefsliche Constitution angenommen werden, welche in einem Lehrbuche der Staatswissenschaften eine viel bessere Figur machen würde als die Verfassung von England, von Belgien, von der Schweiz und von Kordamerika. Wir erinnern uns noch sehr gut wie in einigen Wiener Journalen, kurz nach den Maitagen, die Versassung selbst des letztern Landes als veraltet altmodisch und ungenügend anerkannt wurde. Und wir wunderten uns gar nicht darüber. Der geradeste Weg ist ganz gewiß der kürzeste; also, würde ein junges Studentchen sagen: baut nur gerade Wege.

Die Erfahrung würde ihm wohl später zeigen daß man einem reißenden Strom, einem unergründlichen Morast, einer hohen Bergkette selbst auf Kosten der Geradheit ausweichen muße und daß oft der geradeste Weg der allerschlechtefte ift. Sie würde ihn lehren daß in einem seit Jahrtausenden von Menschen bewohnten Lande sich noch andere hindernisse jener Gerabheit darbieten als Hindernisse der Natur. Eine große Stadt kann nicht niedergeriffen, eine alte Restung nicht von ihrem Plate verdrängt, ein schoner Bart bat So barbariich es auch klingen mag, es gibt alte Rechte bie nicht vertilat werben. solchen geraden Begen nicht weichen wollen und nicht weichen können. Die Jugend welche keine Erfahrungen hat ergeht sich gern in theoretischen Speculationen; das gereiftere Alter läfit sich die Modificationen derselben gefallen welche die Braxis gebieterisch erheischt. Bie bei jungen Menschen so ist es auch bei jungen Staaten. Die österreichische constituirende Bersammlung geht weiter als die belgische gegangen ift, und wenn heute die Ruffen oder bie Türken einen constituirenden Körper versammeln bürften so würde er wahrscheinlich in ber Liberalität feiner Anfichten und feiner Grundrechte ben öfterreichischen weit binter fich zurudlaffen. Die Sucht liberal zu sein, und nicht weniger liberal zu fein als irgend ein Anderer, ist die Spidemie welche in Ländern zu graffiren beginnt die nach jahrhundertelangem Druck ber Freiheit theilhaftig zu werben beginnen" 2c.

45) S. 70. Der ehrliche Straffer, bem es zu passiren psiegte durch unpassende Bergleiche ober barole Argumente die Heiterkeit des Hauses zu erregen, meinte auch diesmal seinen Satz mit der Behauptung erhärten zu können: "Man sagt immer die Mehrheit der österreichischen Staatsbürger verlange die Abschaffung dieser Ehrenauszeichnung. Meine Herren, wissen Sie wer die Mehrheit der österreichischen Staatsbürger bildet? Nach den statistischen Tabellen das weibliche Geschlecht, und ich glaube nicht daß von Seite der Frauenzimmer eine solche Antipathie gegen Titel und Bappen herrscht." Schallendes Gesächter unterbuch den Redner, der dann gleich von seinem Nachsolger Szäbel gehörig dafür gehänselt wurde.

46) S. 72. Das gab auch Schuselka zu indem er sagte: "Allerdings ift der Abel ein Juftitut ber Menscheit, insofern nämlich als er ein Inftitut ber menschlichen Gitelfeit ift. Ich habe felbst die Erfahrung gemacht. Ich lebte lange Zeit in einer Republik wo jeber ber bas Bürgerrecht erhalten wollte ausbrücklich auf seinen Abel verzichten mußte, und bennoch befindet fich in biefer Republit eine exclusive Aristotratie. 3ch kenne ein Land wo das Landvoll fo aristofratischen Sinnes ift daß ein Bauer der vier Bferde befitt nicht einmal im Wirthshaus an einem Tische mit dem Bauer fitt der nur zwei hat. Insofern ift ber Abel ein Inftitut ber Menschheit, ein Beweis ber Menschenschmache. Inbem wir aber bies anerkennen wollen wir ben Abel baburch nicht gesetzlich stüten, benn dies wäre ein Berbrechen gegen die hohen Ideen ber Menschheit" 2c. . . Die Berhandlungen über den Abel 20gen ihre Kreise weit über die Gränzen des Weichbildes von Kremsier hinaus. Die Radicalen witterten überall "Umtriebe der historischen Stände welche die Wiederherstellung des Feudalmefens anstreben und die Wiederkunft des rochen Rockes wie die Kinder Ifraels ben Messias erwarten", welcher Berdächtigung von der anbern Seite auf bas lebhaftefte wibersprochen wurde. Siehe 3. B. die Buschrift be Syndicus ber Stande ob ber Enns A. v. Spaun Ling ben 2. Marg 1849 an bie Schwarzer'fche Allg. Deft. Ztg., bie in Nr. 50 einen Liuzer Correspondenz-Artifel vom 16. Februar gegen ben Abel gebracht hatte; dann Dest. Sold.-Freund Rr. 22 bom 20. Februar gegen Sibon's Darftellung ber Begünftigung bes Abels in ber Arme. Eine gelungene Bosheit gegen Rieger führte ber "Llopd" Dr. 39 vom 23. Januar Abendblatt aus. Da nämlich die Allg. Desterr. Zeitung Nr. 19 gerühmt hatte: "Unsen Rammer, wenn fie heute untergehen sollte, hinterläßt brei Töchter die fie unfterblich machen werden: Die Aufhebung des Unterthänigkeiteverhältnisses, Die Rede Rieger's und

bie Interpellation Szabel's", fo brudte Warrens, nachbem er über ben erften und britten Bunkt feine Bemerkungen gemacht, als "Rebe Rieger's" jene vom 27. November 1848 ab die, wie wir uns erinnern (f. Bb. III S. 299-302), einen zu jener vom 17. Januar 1849 biametral entgegengesetten Ton und Charafter hatte. - Löhner's Bortrag über bie Abelsfrage in bessen "Reben" S. 56—67. Der erbgesessene Abel in den Erzherzogthümern fo wie in ben inner=österreichischen Ländern wurde durch die Grundentlastuna härter wie in Böhmen Mähren Galizien getroffen, weil es fast ausschließend f. g. trockene Gefälle maren die fein Ginkommen bilbeten, fo daß mit mancher Berrichaft nicht eine Sandbreit Grund verbunden war. Diesen war darum mit einer "billigen" Entschädigung nicht gedient, ihnen tonnte nur ein voller Erfat helfen, ber jedoch eben burch bas Patent bom 7. September 1848 ausgeschloffen war: "Bei ber Anerkennung bes Principes bes gleichen Rechtes aller Staatsbürger kann man unmöglich damit beginnen einer ganzen Claffe von Staatsbürgern, nämlich ben Güterbesitzern und ihren vielen taufend und tausend Gläubigern, ihr Eigenthum ohne vollständige Entschädigung wegzunehmen." In einer aus Wien 23. Januar batirten an ben Fürften Beriand Binbifch-Grat, Bruber des Feldmarschalls, gerichteten Gingabe öfterreichischer und fteirischer Gutsbefitzer murde bie Bilfe ber Regierung gegen die "Räuberbande zu Kremfier die man Reichstag nennt" angerufen und bas Ministerium aufgefordert "ben ichandlichen und himmelichreienden Ungerechtigkeiten bes Reichstages (ber größtentheils aus Morbern Raubern und Dieben. aus Juden Republicanern und Bauern besteht und von denen vielleicht taum brei bie für einen Gesetzgeber ersorderlichen Eigenschaften besitzen) zu begegnen und den Guterbefitern Gerechtigfeit zu erwirfen" Bal. meinen Bb. III S. 150.

- 47) S. 73. Kolisch Wiener Boten I S. 208: "Die Declamationen der Deputirten haben etwas histrionenmäßiges, besonders wenn die einstudirten Rotted-Welder'schen Staats-Lexisons-Tiraden über den Rutzen der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit im gerichtlichen Bersahren sich mehrere Sitzungen hindurch fortspinnen und die Kammer sich selbst ein Compendium vorliest. Der Reichstag brauchte uns durch dieses Theoretistren nicht erst zu zeigen wie unpraktisch er ist."
- 48) S. 75. Angriff auf Klauby in ber "Preffe" vom 28. Nr. 24 "Aremfier 26." und Klauby's Entgegnung am 29. Januar ebenda Nr. 32 vom 7. Februar 1849.
- 49) S. 79. "Breffe" Dr. 25 vom 30. Leit-Artifel vom 29. Januar: "Bu unserem wahrhaften Bedauern macht die Kammer mehr Politik als Gesetze." Der Artikel hob einen neuen Umftand hervor: "Es werben die Soldaten nicht eingelaben bei schwebenden Bahlen fich zu betheiligen, sondern für fich allein als Soldaten zu wählen. Die Kammer spricht den Grundsatz aus teine Standesmahlen vorzunehmen, und boch können es (seitens des Militairs) nur Standeswahlen sein, in der Weise wie sie vorgenommen werden sollen." "Biener Zuschauer" Nr. 26 vom 1. Februar: "Deputirte der Armee im Reichstage zu Rremfier?" Bon G. E. Saas. "Preffe" Dr. 31 bom 6. Februar: "Rudblid auf bie Reichstagsverhandlung über den Zbyszewski'schen Antrag", und vom selben Tage "Dest. Solbfrb." Rr. 16: "Ueber ben Bbyszewsti'fchen Dringlichkeitsantrag (Aus Stalien)"; ebenda Rr. 18 vom 10. "Noch ein Wort" 2c. gezeichnet M (Marsano?), dann Nr. 21 vom 17. "Anomalien" von L. R. — Daneben fpann fich eine Episode ab, die an die bon Selinger und Jos. Neumann vorgebrachte hinweisung auf ben sommerlichen Borgang aufnüpfte. Die Redner der Linken hatten behauptet, der Borschlag Selinger sei bamals abgelehnt worben, nicht burch bie Abneigung bes Saufes auf benfelben einzugeben sondern in Folge ber nicht glücklichen Behandlung bes Antrages feitens berjenigen bie ihn gestellt. Schmitt, unter bessen Bräsidium sich jener Borfall ereignet hatte, griff dies auf und rudte in ber "Oftbeutschen Boft" Nr. 35 vom 1. Marz eine Art Bermahrung

ein: Der Antrag Selinger sei ungeschickt gestellt worden, es sei damals nicht der richtige Beitpunkt gewesen, die Busammensehung bes Reichstages habe Rudfichten verlangt u. bgl.m. Ihm entgegnete nicht blos gleich am folgenden Tage Joseph Neumann in der "Bresse" Rr. 55 vom 6., sondern auch ein Leitartikel bes "Lloyd" Nr. 105 vom 2., offenbar von Warrens felbst, wo es u. a. hieß: "Berstehen wir diese Angaben des Herrn Schmitt recht, fo tam es ben im bamaligen Sinne beutich-gefinnten, ben polnisch-gefinnten und ben italienisch-rebenden Deputirten im Reichstage gar nicht gelegen bag bas Beer bie Indiscretion beging ju fiegen anstatt fich schlagen ju laffen, daß es Mailand einnahm anstatt fic Berong und Mantug entreifen zu laffen, und bie Berren Debutirten, benen burch die Siege des italienischen Beeres ein Strich durch ihre deutsche polnische ober italienische Rechnung gemacht wurde, tonnten fich nicht zu ber Seuchelei berbeilaffen bem Beere bafür ju banten baft es ihre Soffnungen vereitelt hatte. Da aber biefelben berren Abgeordneten jett Sitz und Stimme im Reichstage haben welche in demselben im Auguk Sits und Stimme hatten, fo mare es fcwer ju fagen mann Berrn Selinger's Antrag zeitgemäß gewesen wäre. Rach Herrn Schmitt's Aussage lag die Ursache, warum jener Antrag beseitigt murbe, nicht am Reichstage, fondern an ber Bufammenfetzung bes öfterreichischen Ländercompleres selbst'. Da nun, Dank unserem tapfern Geer, biefe Busammensetzung noch immer besteht und hoffentlich stets dieselbe bleiben wird, fo ist iene Ursache eine vermanente, und die Armee muß sich schon dahin bescheiben, daß se für die Helbenthaten welche fie in Zukunft vollbringen wird auf den Dank des Reichs tags im voraus Berzicht leistet, da derfelbe der Zusammensetzung des öfterreichischen Lanbercompleres' wegen außer Stande ift ihn zu votiren."

50) S. 80. Abgebruckt im "Solbfrb." Nr. 21 vom 17. Februar; mit Weglassunge & Eingangs A. A. Zig. Nr. 51 vom 20. Februar S. 771. Als Bersasser der Abresse wurde von Einigen Heß, von Andern Schönhals genannt; wie mir scheint letzteres mit mehr Recht, da Schönhals überhaupt das oratorische Organ des Feldmarschalls war, und da die Hinweisung auf das classische Geschehnis im zweiten punischen Kriege sür ihn charakteristisch ist. S. auch Soldstd. Nr. 28 vom 6. März: "Die Abresse der italienischen Armee und der Reichstag" von L, und dagegen Kolisch Weiner Boten I S. 338—343 "Antwort an den Herrn Grafen von Radecky und seine tapfere Armee auf die an Se. Majestät den Kaiser von Oesterreich erlassen Abresse gegen den Reichstag in Kremsier . . . "Es verlautete daß auch die Armee des Fürsten Windisch-Grätz eine ähnliche Abresse vorbereite, es scheint aber beim blosen Gerüchte geblieben zu sein.

51) S. 85. "Presse" Nr. 28 vom 2. Februar, V Kremfier den 31. Januar; "Lopd" Nr. 58 vom 3. Februar Leitartifel. Zu erwähnen wäre noch daß bei der Berathung der Unverletzlichkeit des Hausrechtes im Constitutions-Ausschuße Rieger die Unzulässigkeit militairischer Einquartierung verlangt und "dieses Berbot durch die Rücksicht die man der Moralität der Bauernmägde schulde" begründet hatte, Springer II S. 601; Rieger muß aber seinen Antrag zurückgezogen haben oder damit in der Minorität geblieben sein, da in keinem gedruckten Entwurfe dergleichen zu lesen ist.

52) S. 87. Kolisch Wiener Boten I S. 93: Eine Auflösung der Kammer iei vorderhand nicht zu besorgen; "man läßt sie ruhig fortbestehen, sie genirt ja gar nicht Haben doch Nero Caligula und die andern römischen Kaiser aus Spaß den Senat sortbestehen lassen!" Ebenda S. 206 f.: "Man hat den Reichstag ins Exil geschickt, Kremser ist ein Pontus geworden, und weil die modernen Ovide sich daselbst langweilen so fangen sie an sich zu ärgern und werden aus Aerger radical. Dem Radicalismus der österreichischen Abgeordneten ist jedoch das schlimmste widersahren: die Regierung sürchtet sich nicht mehr vor diesem trobigen Gesichterschneiden, weil es zu spät' kommt."

- 53) S. 88. S. auch "Reichstags-Signale" in der Wiener "Preffe" Nr. 31 vom 6. Februar. Der ziemlich scharfe Ausfall ist gegen Fischhof's Rede über die Abschaffung der Todesstrafe gerichtet und hat zum Motto: Quousque tandem abutere patientia nostra??
- 54) S. 90. In einer Correspondenz "Kremfier 3. Februar" des Oest. Corr. war gesagt, die Redner des slavischen Clubs hätten "das Berhältnis der Handen zu den Čechen und die Stellung der Markgrasschaft Mähren zum Königreiche Böhmen" betont, was "bei mehreren Bauern unzweideutiges Kopsschlätteln" zur Folge gehabt habe. Einige Tage später brachte im selben Blatte ein Olmüzer Artikel eine Berichtigung, laut welcher die Redner der Rechten ihre Zuhörer "sediglich zur Treue für den Monarchen, zum Festhalten an der constitutionalen Freiheit und Nationalität auf wilrdevolle Weise angeeisert", dagegen vom "Berhältnis und Stellung zwischen Böhmen und Mähren" nichts erwähnt hätten, daher auch "irgend ein Kopsschlächteln der Bauern" nicht bemerkt worden sei. . . Bon einer britten Seite wurde der fürsterzbischössliche Oberamtmann Homatka als derzenige genannt der die beabsschichtigte große Demonstration vereitelt habe. "Eine solche Demonstration", habe er in den Gemeinden verdreiten lassen, "wäre dem Reichstag nicht angenehm und vielleicht schädlich weil Se. Maj. der Kaiser daburch beleidigt werden möchte."
- 55) S. 91. Betitionen bes Gesammt-Clerus ber Diöcesen Leoben und Seckau (um Freiheit Recht und Bermögen der Kirche und Abänderung der Pfarr-Concurs-Brüfungen), des Katholiken-Bereines in Linz; Borstellung des tyrolischen Landtages und zahlreicher tyrolischer Landgemeinden (um Wahrung der Glaubenseinheit ihres Landes), der Tarnover Diöcese (gegen Einziehung der geistlichen Güter) 2c. Gegen eine Petition der Erzpriester des Teschner Kreises um Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche in all ihren Consequenzen, lief eine Gegen-Betition der Gemeinden Alt- und Neu-Kammer und Hillersdorf ein: "Der hohe Reichstag möge von jener, welche die Geistlichkeit mit allen erdenklichen Mitteln betrieben, keine Notiz nehmen." Entgegen dem seit Beginn des Reichstages, ja der Revolution überhaupt so oft erhobenen Geschrei um Aussehung der Klöster baten viele galizische Gemeinden um Beibehaltung des Benedictiner-Ordens, die Stadt Neu-Sandec um Belassung des Klosters der Clarissinen in Alt-Sandec. Der Basilianer-Orden in Galizien, die ruthenische Hauptversammlung in Lemberg, die Zolliewer National-Kreisdersammlung, dann viele Gemeinden des Landes petitionirten um Fortbestand des Basilianer-Ordens beider Geschlechter.
- 56) S. 93. Am 20. Juni 1848 richteten bie evangelischen Gemeinden des Teschner Kreises in Schlesten an den Reichstag eine Betition um Ausbebung der Rechtsungleichheit der verschiedenen Confessionen, welcher sich später der große Conventual-Ausschuß von Troppau anschloß.
- 57) S. 96. —frd— Wien am 11. Const. Bl. a. Böhmen 1848 Beil. zu Nr. 143 vom 14.; —r— Prag am 28. ebenda Nr. 156 vom 29. December. Am letztern Tage brachte des Grafen Karl A. Festetics Wiener Blatt "Das monarchisch-constitutionelle Desterreich" Nr. 13 S. 50 s. einen Artikel: "Die Juden-Emancipation, ein Zweig an dem Bölker-Weihnachtsbaum des Jahres 1845" (wohl 1848?), worin die Emancipation als vollendete Thatsache hingestellt und die "judenseindlichen" Einwendungen dagegen zurückgewiesen wurden. . . . Gegen einen "Loph"-Artikel vom 8. richteten die Hist-pol. Bl. 1849 I S. 353—366 eine geharnischte Entgegnung: "Der österreichische Llohd über die Judensrage." Insosern jener Artikel etwas erhaben sinde was in Wahrheit nichts weniger als erhaben sei, habe "der Aussach seine ergötzliche Seite; aber von einem andern Standpunkt seine ernste, indem der Geist von welchem er durchweht ist auf eine Verherrlichung des abgestandenen Judenthums, oder eigentlich eines rationalistischen Deismus auf Kosten des positiven Christenthums binauslauft".

- 58) S. 96. Diese Agitation war gegen Ende Januar in vollstem Schwung. Bom Herausgeber der Gräßer "Schnellpost" wurde erzählt daß er ganz bedeutungslose Menschen, ja unreise Jungen wenn sie ihres Weges zur Schule zogen, aufgesangen und zur Unterzeichnung ihres Namens veranlaßt habe. Der "Herold" lieserte seinen Lesern ganz wundersame Geschichten von dieser neuen Art der "freien Presse". . . Bon dem Gesete 1846 sagte Schuselsa am 14. Februar (Sten. Aufn. V S. 136): "Es ist ein Gesetz welches ausspricht daß, wenn ein Deutsch-Katholis das Unglück haben sollte auf österreichischem Boden zu sterben, er bei Nacht durch Polizei-Mannschaft hinausgebracht und an einem verborgenen Orte begraben werden sollte." Ich habe mich vergeblich bemitht den Wortlant, ja auch nur Datum und Geschäftszahl des fraglichen Gesetzes zu constatiren.
- 59) S. 107. 14. Februar S. 139—143. Wörtlich lautete Ingram's Antrag (Sten. A. S. 72): "Jebem österreichischen Staatsbürger ist die Freiheit des Glaubens und der Religions-liebung gewährleistet. Zur öffentlichen Ausübung eines in der Gemeinde noch nicht öffentlich bestandenen Cultus bedarf es der Zustimmung der Gemeinde. Dieses Recht der Gemeinde sindet jedoch in den Landesgesetzen seine Beschränkung."
- 60) S. 120. Reichstags-Blatt Nr. 50 S. 184; in ber Sten. Aufn. V S. 216 war ber Ausbruck gemilbert: "Die Unaufgeklärten gehen mich nichts an."
- 61) S. 121. Zwei Artikel über bas Berhältnis von Staat und Kirche in biefem Sinne brachte die "Preffe" Nr. 39 vom 15. und 42 vom 18. Februar 1849: Staat und Kirche seien beide selbständig, aber auch beide geschichtlich entstanden und auf jahr hundertlanger Ueberlieferung beruhend; der Staat bedürfe der sittlichen Unterstützung der Kirche, die ein blos philosophisches Sittengesetz nicht ersetzen könne; die Kirche anderseits; als blos innern Wesens, bedürfe der Mittel und des Schutzes des Staates; eine Berständigung zwischen beiden müße daher möglich sein 2c.
- 62) S. 129. Pring Alfred Windisch-Grät, vom Feldmarschaft an das taiferliche Hager geschickt (IV. Bb. S. 429) und nun auf der Rückreise begriffen, war auf dem Brerauer Bahnhof im Begriff den Waggon zu besteigen, als ihm Oberl. Gelan wo Hohenzollern-Chevaurlegers, im selben Augenblicke mit dem Zuge aus Galizien eintressen und aus dem Wagen springend, die Worte zurief: "Großer Sieg dei Kaschau!" Rete wußte Prinz Alfred, als er am 10. abends in Ofen eintraf, nicht zu melden; die nähern Nachrichten trasen erst einige Tage später ein.
- 63) S. 131. Brinner Geschichte bes t. k. Pion.-Reg. II. 1. S. 110: "Diese Marfer bei höchst ungunstiger Witterung, tiesem Schnee und empfindlicher Kälte waren für die Truppen äußerst beschwerlich. Die in der Borhut eingetheilte Pionnier-Compagnie muße an vielen Stellen die mit Glatteis bebeckte ober mit Schnee verwehte Straße erft gangbar machen."
- 64) S. 134. Nár. Nov. 1849 Nr. 15 (unterzeichnet: Krásomil Ludevit Dohnáni tajempík); Nr. 18 vom 21. Januar S. 70 (M. z Turce v Mošovcech dne 14. ledna); Nr. 29 vom 3. Februar S. 115 aus St. Michael vom 23. Januar. Aus Prividza, Privigye), wo die slovatischen Freiwilligen am 10. Januar weilten, wird ein Austritt berichtet der von der Gutmitthigkeit dieses Bölkleins Zeugnis gikt. Ein Mann von der Freischaar Zach's stieß da auf einen jener Brbodeaner die in der Zeit zwor im Dienste der Magharen arg gegen ihre Landsleute gehaust hatten. "Schaus", sagte jener, "Du bist wohl jener saubere Bogel der als Bachtmeister dei mir der Horrn gespielt, ich mußte Dir braten und backen und Bein austischen und noch dass Geld geben; was soll ich Dir denn jetzt dassur anthun?" "Sei nicht böse, Brüderl; 34 mit mir und jetzt will ich Dir vorsetzen nach was Dein Herz begehrt!" Und so gesche es. Unter den ungarisch gesinnten Gutsleuten der Turcer Gespanschaft, die beim An-

icken bes GM. Götz bas weite suchten, auch wohl ins ungarische Lager stohen, wurden mannt Rakobsty von Rakov, Zorkovsty von Zorkovst, Čepčaný von Čepčín, Záborsty von Zorkovsty von Zor

65) S. 135. Wohl in Folge biefes Gorgei-Schredens begann man ben Spielberg ı verstärken; gegen Nord und Sübost war eine bedeutende Anzahl von Arbeitern mit in Aufwerfen von Schanzen beschäftigt; Die Geschütze, Die in Dieselben eingeführt werben Uten, lagen theils im freien Felbe theils in Schupfen vor der Stadt. — Die gleich= itigen Befestigungsarbeiten um Wien galten wohl ebenso fehr inneren Unruhen als nem Angriffe von außen. Drei coloffale Gebäude: eine Gewehr- und Munitions-Kabrit mit Baffen-Depot, eine Garnisons-Baderei mit Dampfmuble und eine große befestigte Caserne af bein Lager Berge, wogegen bas faiserliche Zeughaus und alle Militair-Depots aus nn Innern ber Stadt zu entfernen waren; bazu betachirte Forts auf ber Meiblinger öhe nächft Schönbrunn, auf ber Schmelz, auf ber Türkenschange; eine burch eine fteinerne rude mit Brudentopfen an den beiberfeitigen Ufern zu verbindende Donau-Insel nachst em Tabor, welche Insel erst nach Bollendung der Brücke auf dem Trockenen durch Abitung bes Stromes unter bieselbe gebilbet werben follte: endlich bas Reugebäube, mas Mes durch Gisenbahnen untereinander und mit der Gubbahn zu verbinden ware. iefen Beranftaltungen tam etwas fpater ber Bau ber Frang-Josephs-Caferne an Stelle er früheren Biber-Baftei, "beren einer Flügel zugleich als Barlamentshaus bienen follte". etteres berichtet allen Ernftes G. Bolf A. b. Revolutionszeit (Wien Golber 1885) 5. 96, 110, ohne irgend einen Beweis für eine Behauptung beizubringen, die man boch mft nur für ein albernes Berebe erklaren mußte ober als einen boshaften Bit gelten iffen fonnte.

66) S. 140. Falle diefer Art, wie fich uns zeigen wirb, tamen in der erften Balfte es Winterfeldzuges wieberholt vor, mas man auf faiferlicher Seite, und allerbings bem ußern Anschein nach nicht ohne Grund, als schmähliche Kriegslift beutete. Es ift aber br die Frage ob der Bunich abgefallener Truppenforper, die ihnen im Gefecht gebotene belegenheit zu einem Rücktritte zu ihren alten Fahnen zu benützen, nicht aufrichtig geneint war, woran fie nur burch die rasche Dazwischenkunft anderer Truppenkörper, die on einem Abbrechen bes Gefechtes nichts wiffen wollten, gehindert wurden. Es wird ies um fo mahricheinlicher wenn man ermägt, erftens bag ja viele ber altgebienten Soldaten nur durch eine ungünstige Lage der Umstände, durch eitle Borspiegelungen, aitunter felbst burch Anwendung von Gewalt zur Abtrunnigfeit gebracht worden waren ogl. Bd. IV, S. 274—279, 294—296), und zweitens daß ja in der That sehr viele rfolgreiche Rückritte solcher scheinbar Abgefallenen, sowohl Officiere als aus dem Stande er Mannschaft, bereits stattgefunden hatten und in der Folge noch stattfanden. . . . Nach inem anderen Berichte, Dohnáňi Nár. Nov. Nr. 20 vom 24. Januar aus Mošovce om 18. S. 78, ware bas Misverständnis einfach badurch entstanden bag Major Bichl ich durch das weiße Riemzeug der Wasa-Soldaten hätte bewegen laffen sich ihnen zu nähern mb fie mit einer kräftigen Ansprache zum Rücktritte unter die kaiserlichen Kahnen mfzuforbern. — Ueber bas Gefecht bei Turcet s. auch bas 17. Armce-Bulletin Welben's.

67) S. 152. Ausstührlicheres über diese Affaire bei Görgei I S. 169—176 und töveß S. 122—131. S. auch Brinner Pion.-Reg. II. 1. S. 112 f. wo besonders er Ober-Pionnier Fabian Hrubý und die Pionniere Ignaz Marista und Jos. Chalupstý thmend genannt werden, "da es den beiden letzteren gelang eine feindliche Kanone zu

nehmen, während der erstere durch einige gut gezielte Schilfte die nächst befindlichen Haren und mehrere Mann der Geschiltbededung außer Gesecht setzte. Unter-Biomi Marista nahm außerbem einen seindlichen Officier gefangen". Hruby erhielt die filber Tapferkeits-Medaille I. Cl., die beiden Unter-Bionniere II. Cl.

- 68) S. 154. Klapka übersieht absichtlich diese Umstände wenn er I S. 189 ziemt geringschätzig von Schlit's "Unthänigkeit" spricht, obwohl er S. 190 der "gut estimaten ungarischen Comitate" gebenkt in welche der kaiserliche Feldherr "mobile Colonne auszusenden genöthigt gewesen. In den deutschen Memoiren der s. g. Baronin Bel S. 117, in der engl. Ausgabe I S. 141 f., ist von den Maßregeln die Rede die Sch im Berein mit dem kaiserlichen Commissan Roszkoványi getrossen habe um das Landossur die kaiserliche Sache zu gewinnen; die Richter der ganzen Gegend seien nach Kasch berusen und ihnen sür jeden Honvéd den sie gebunden einlieserten 5 fl. C. M. zugese worden, eine Maßregel die nicht ohne Ersolg geblieben sei. . . Ich habe von einer solch Thatsache sonst nirgends Erwähnung gefunden.
- 69) S. 155. MS. Heller: "Ich kannte Dessemsthy noch in Mailand als Obe von Sardinien-Husaren. Sein kahler Schädel mit wenig lichtblonden Haaren, sein mat Auge deutete auf wenig Berstand. Doch gab ihm sein langer hellblonder Bart ein m tialisches Aussehen. Er war nicht groß von Statur, ziemlich beleibt und galt für ein guten Kerl. Als Escadrons-Commandant trat er in Bension."
- 70) S. 156. Ueber das Wagnis Tomasini's s. Dest. Solbfed. 1851 Nr. 146 uf 6. December S. 586. Der Einsender des Aussatzes hält sich über verschiedene Estellungen in den Tagblättern auf, deren Darstellung "mehr verletze als daß selbe zu Lode dieses Officiers gereichen sollte". Wäre etwa damit die im Texte erwähnte Agleitung eines Frauenzimmers gemeint? Nun, um unter dem Gebot der Umstände ein lauernden Gegner zu täuschen, müßen wohl allerhand Borkehrungen getroffen werd Jene Begleitung erwähnt auch der sleißige und gut unterrichtete Kočička Winter-Cappagne des Graf Schlikschen Armee-Corps S. 111; unwahrscheinlich, weil nicht recht klärlich, erscheint mir nur der Beisatz daß es "ein aus dem Haupt-Duartier des Wischalls angekommenes Frauenzimmer" gewesen sein soll.
- 71) S. 158. Graf Arthur Bylandt-Kheidt, Commandant der Cavalerie-Batterie Ar. wurde durch einen Kartätschenschuß verwundet und für eine Zeit kampsunsähig gema Dem bei derselben Batterie eingetheilten Oberfeuerwerker Joseph Fraß vom Bombat Corps zerschmetterte ein Zwölspfünder den linken Oberschenkel; trotz dieser surchtbat Berwundung hielt Fraß auf seinem Pferde aus und munterte seine Leute zum Aushan im Kampse auf; noch als man ihn aus dem Gesechte auf den Berbandplatz bracht, whei man auf drei Packgemeine stieß die aus dem Gesechte gestohen waren, sammelte seine letzten Kräfte und trieb zwei davon sammt vier mit Munition beladenen Pachseins Gesecht zurück. Der Feldmarschall beförderte ihn zum Lieutenant; Soldsch. 18 Nr. 27 vom 3. März S. 120.
- 72) S. 158. Den Berluft ber Brigade Ottinger finde ich nirgends ziffermaßig gegeben; eine Angabe von rund 70 Mann und 50 Pferben, wobei wohl die folgende Andeingerechnet ist, halte ich für übertrieben.
- 73) S. 159. "Durch den Rückzug Ottinger's, so unbedeutend filt die magyaris Sache er auch dis jetzt sein mag, sind dem revolutionären Simson die Haare wied gewachsen. Die Pester steden die Köpfe zusammen, die wenigen Schwarzgelben zitte Weisrothgrünen athmen aus." Tagebuch H.-Du. des Banus.
- 74) S. 160. Es ist baher unrichtig wenn es in Schneiber's Gesch. b. Reg. Scholbals S. 43 heißt: "Der durch ben Siegesbericht, welcher bas Corps Görgei's als vernich

exfellte, irregeleitete Feldmarschall beorderte die Brigaden Götz und Jablonowski zur exfolgung der vermeintlichen Trümmer des ungarischen Heerhausens, während die Diskion Csorich den Besehl erhielt unausgehalten nach Pest zurückzukehren." Unter dem Siegesbericht" könnte nur jener über die Gesechte dei Windschacht und Hodric gemeint in, die aber zur selben Zeit erst im Gange waren da in Pest der Einberusungsbesehl i die Division Csorich ausgesertigt wurde, 22. und 23. Januar. — Ueber einen andern rade entgegengesetzen Borwurs: "man habe Csorich im schönsten Momente seines Wirkens berusen" s. Nobili S. 194.

- 75) S. 160. In meinem IV. Bb. S. 407 unten haben sich zwei unliebsame Berben eingeschlichen die ich den geneigten Leser nachträglich zu verbessern bitte: statt roß-Kikinda ist zu lesen Groß-Kanizsa; und dann war es nicht FML. Dahlen in Person, ndern in dessen Auftrage General Dietrich der Nugent die kroatisch-slavonischen Bertrungen zusührte.
- 76) S. 164. Ein Moment aus dem Treffen bei Tarczal. Bon einem k. k. Officier. dr. Ztg. 1849 Nr. 26 vom 31. Januar S. 290 und Kočička S. 126—128. In einer et unverfänglicheren Beise such Klapka S. 196 f. den Zwischensall zu erklären; allein e Aeußerung die Fiedler gegen Czornicki gemacht haben soll: "seine Galizianer kämpsten ngern gegen ihre polnischen Landsleute", klingt doch etwas sonderbar in dem Munde nes kaiserlichen Generals. Auch war dies thatsächlich nicht der Fall. Der Pole in den wihen der Ausständischen hieß bei dem kaiserlichen Galizianer "Koszuthski Polak", und uf diesen hatte er es ganz besonders abgesehen.
- 77) S. 168. Klapka gleitet S. 197 über dieses Gesecht, das er als ein für die ngarn günstiges darstellt weil die Kaiserlichen zuletzt auf Mád zurückgingen, mit auf-Aender Kürze hinweg und macht nicht einmal einen Bersuch das tücksiche Zwischenspiel, ie er dies bezüglich der Affaire von Tarczal gethan, in ein günstigeres Licht zu stellen. — in den kaiserlichen Darstellungen Kočička S. 127 f., Köveß S. 147, 150 u. a. er-heint auch ein Bataillon Preußen-Insanterie in den Reihen der Ungarn, wovon in !lapka's Ordre de Bataille nichts zu sinden ist; es ist das 43. Honvéd-Bataillon gereint, bessen Fahne die des ehemaligen Bataillons Preußen war.
- 78) S. 169. Das gibt zum Theil Klapka I S. 197 selbst zu: "Wir zählten 00 Tobte und Berwundete, unter erstern den tapfern Commandanten des 43. Bataillons ptm. Kalnoky und mehrere andere tüchtige Officiere." Freilich rechnet er beide Tage nd bezissert den Verlust der Oesterreicher auf "über 300 Mann Todte Verwundete und desangene".
- 79) S. 170. Nobili S. 214—216. Bon ben magyarischen Wühslereien in dalizien, von einer geheimen Sendung nach Lemberg Krakau und Czernowitz 11. bis 19. Januar, und von einer polnischen Ansammlung bei Szigeth unter Führung eines stüften Woroniecki (regelmäßig "Wowonetsky") handeln die "Personal Adventures" der g. Baronin Beck I S. 115—124; allein der redseligen Versasserin ist fast nichts zu lauben.
- 80) S. 171. Robili S. 227. Ueber die Ruhe- und Ausbefferungstage des Schlit'schen Armee-Corps in der Stellung bei Szántó Kér und Boldogfö s. Kočička 5. 145 f.
- 81) S. 172. Die Familien- und manche persönliche Verhältnisse Dembinsti's leiben nallen Biographien an einer auffallenden Unbestimmtheit. Nur in einer derselben habe h den 16. Januar als Tag seiner Geburt gesunden, sonst heißt es überall nur er sei "im Jahre 1791" geboren. Sein Geburtsort aber wird nirgends genannt; "im Krakauischen", "im Gebiete von Krakau" ist alles was man ersährt. So ist es auch mit Dembinsti's "drei

Brübern", von benen man nicht weiß ob fie seine einzigen Geschwister waren ober der beren noch mehrere hatte.

82) S. 178.

Dembiński, w twey dzielney dłoni Ten oreż zyska hart nowy; Błyśnie, a spadna okowy Orła i pogoń zasłoni.

Daß man Dennbinski's That bem berühmten Rückzug ber Zehntaufend an die Seite sezie, ihn selbst den polnischen Xenophon nannte, war naheliegend.

- 83) S. 180. A. A. Zig. 1849 Beil. ju Rr. 79 S. 1213 nach ben eigenen Angaben Dembinsti's. Bei Danger Dembinsti in Ungarn (Wien 1873) I S. 21 fehlt ber Buntt 4.
- 84) S. 182. "Eine Denkschrift Dembinski's" A. A. Zig. Beil. a. a. D. Seine Ueberzeugung über die Stellung Desterreichs zu den Nationalitäten faßt er in solgende Sätze zusammen: "Erstens daß Desterreich keine andere innere Politik hat als bei den seiner Herrschaft unterworfenen Bölkern beständig Uneinigkeit zu erhalten. Zweitens daß, so oft es dies ungestraft thun kann, es nicht ansteht die gemachten Bersprechungen und die bewilligten Freiheiten zurückzunehmen. Drittens daß kein Gesühl der Dankbarkeis sie Nationen die ihm in seinen Gesahren beigesprungen sind je bei ihm bestanden hat, wovon wir Polen seit Sodieski wie die Ungarn seit Maria Theresia leidige Zeugen sind. . . ." Die Aeußerung Dembinski's bezüglich einer Nicht-Annahme des Ober-Commandos in Ungarn sindet sich auch bei Danzer I S. 28.
- 85) S. 184. So gibt Dembiaski bei Danzer I S. 69 felbst an; die ganze Stürk Perczel's, wohl mit Einrechnung der Truppen Repash's in Ujvaros, betrug etwa 15.000 Mann, 2000 Pferde und bei 40 Geschitze.
- 86) S. 185. Scheber wurde in das Pester Garnisons-Spital gebracht, wohin ihm der Feldmarschall, sobald er von dieser spartanischen Helbenthat hörte, unverweilt die goldene Tapserkeits-Medaille sandte. Die Ueberreichung derselben an den auf sein Schmerzenslager hingestreckten Krieger am 3. Februar war einer der ergreisendsten Auftritte; keines Wortes mächtig bedeckte Scheder unter heftigen Thränen dieses Auhmedzeichen mit Küsen und drückte es dann, einen Blick des Dankes zum himmel richten, an sein Herz. Sein Besinden schien sich nach der Abnahme des vernichteten Beines pa besserr; allein bald verschlimmerte sich der Zustand neuerdings und die Hoffnung ihn pa erhalten schwand. S. auch Ariminius Andenken an Czegléd; Dest. Soldsted. Beil. part. 24 vom 24. Februar.
- 87) S. 185. Der Sonderbarkeit wegen, und um ein Beispiel zu geben was alle auf den Titel "Zeitgeschichte" Anspruch erhebt, sei hier auf die Darstellung der Gesecke bei Szolnol und Czegled in der "Gegenwart" (Leipzig Brockhaus 1851) VI S. 381 hingewiesen. Ottinger's "Unthätigkeit und Sorglosigkeit", der "mit nicht weniger all 18.000 Mann" in Szolnol stand, "wahrnehmend" griff der "kühne Perczel" bensehm am 23. Januar an, kämpste "mit köwenmuth gegen die zweisach überlegene aber überraschte Streitmacht des Feindes", den er "nach kurzem hartnäckigen Kampse" in die studiug. "Erst zehn Meilen hinter Szolnol bei Czegled gelang es Ottinger am 25. Januar seine versprengten Truppen zu sammeln. Umsonst! Seine Niederlage war hier noch erhschiedener als dei Szolnol. . . . Ottinger hatte in den beiden Gesechten 20 Kanona, 2 Raleten-Batterien, 4600 Gesangene und 1200 Mann durch den Tod versoren. . . Am 27. rückte Windsschaft mit aller disponiblen Macht nach, so zwar daß, grud beispielsos in einer belagerungszuständigen Stadt, selbst die Wachtpossen von Kest win Keld vielen mußten" 20. 20. . . . Wäre es etwa Jod. Banada's Griffel der sich

Diefern aufschneiberischen Unfinn tund gibt? Bgl. Bb. III S. 93 Anm. 74); IV S. 383. Ober woher kame es sonst daß gerade Moriz Perczel es ist der hier mit einer so wohlsbienerischen Münchhaustade bedacht wird, während sich der Berfasser in andern Partien seines Aussatze in der "Gegenwart" vergleichsweise viel bescheibener hält?

- 88) S. 189. Berzeichnis der 2c. hingeschlachteten Individuen S. 6 f. Auch den Pflock hatten Soldaten aus einem benachbarten Wirthschaftshofe herbeischaffen müßen; der Zisgeuner erhielt 10 fl. C. M. als Hängegeld. Das s. g. Kriegsgericht bildeten außer dem Major Bangya der Rechnungsführer Somoghi und der Auditor Egri.
- 89) S. 192. Im Haupt-Quartier bes Banus fand man gegen diese Unternehmung allerhand einzuwenden; s. Tagebuch zum 31. Januar: "Warum eine verhältnismäßig so geringe Abtheilung meilenweit detachiren, ohne Reserve, ohne Insanterie, ohne Geschütz? Berstehe das wer kann! Raisonniren soll man nicht; aber manchmal muß man doch den Kopf schütteln und sich fragen: haben denn die Leute ihre füns Sinne beisammen?". . Allein auf eine nachhaltige Besetzung von Kecstemét war es ja im großen Haupt-Quartier nicht abgesehen, sondern mehr auf eine Auskundung der Bewegungen des Feindes. Bgs. Nobili S. 180 s.
- 90) S. 197. Klapka I S. 211 f. Die Fassung von Dembinski's Antwort war allerbings eine solche welche die Kritik Klapka's heraussorberte.
- 91) S. 202. Nach bem Berichte eines Augenzeugen; s. "Presse" Nr. 33 vom 8. Februar, Thrnauer Correspondenz der "Press. Zig.": "Die Stellung unserer Batterien bei dieser Affaire war folgende: am rechten Ufer der Waag südlich der Festung bei Beregszeg standen 1 Batterie von 4 achtzehnpfündigen Bertheibigungskanonen und 2 Haubitzen, und dann links herum in einem Halbkreis die wieder an die Waag: 1 Batterie von dreißig- und sechzigpfündigen Mörsern, 1 Batterie von 4 Raketen (in Mestecko), 1 Batterie von 3 Haubitzen, 1 Batterie von 4 zwölfpfündigen Bertheibigungskanonen, 1 Batterie von 4 dreißigpfündigen weittreibenden Mörsern; an der Waag und am linken User des Flusses noch 2 siedenpfündige Haubitzen. S. auch Strack Beil. S. 57—59.
- 93) S. 203. Strad'a. a. D. S. 59—62 vgl. mit A. A. Zig. Rr. 43 Beil. S. 655; "Die Einnahme von Leopolbstabt", nach bem Schreiben eines Officiers vom Corps Simunić. Es heißt ba: "Orbóby ist ein bilbschöner Mann und benahm sich mit Anstand; bie übrigen Ofsiciere machten uns so ziemlich ben Eindruck von Theaterhelben."
- 94) S. 205. Man hat es Ramberg von manchen Seiten verilbelt daß er durch Mitnahme einer ganzen Escadron den Truppenfland vor Komorn verklitzt habe; auch habe er sich auf seiner Fahrt zur Aufsindung der beiden Brigaden mit Borliebe auf Schlößern und Edelsitzen aufgehalten und dadurch viel Zeit vergeudet. Der erstere Borwurf zerfällt sur jeden der einigermaßen die Berhältnisse erwägt unter denen der Feldmarschall-Lieutenant durch Gegenden, wo man die Stellung und Nähe des Feindes nicht kannte, sein Unternehmen aussilhren mußte. Bezilglich der zweiten Anschuldigung sei hier einsach das Itinerar angegeben: am 5. von Wocsa die Gran 6½ M., am 6. mittags Uebersetzung der Donau, dann Ritt die Szalka; am 7. Marsch nach Ipoly-Ságh 3½ M., am 8. nach Karpsen 5 M., am 9. nach Alt-, am 10. nach Neu-Sohl 4 und 3 M., am 11. nach Bries 6 M., am 12. die Bohořela 4 M., am 13. die Leutschau 5½ M., von da am 14. nach Kirchdrauf 2 M. Als die Escadron an letzterem Orte ansam, nachdem sie mehr als 40 Meilen ohne Rast in 10 Tagen zurückgelegt hatte, zählte sie 70 gebrückte Pferde.
- 95) S. 205. Bur Sicherung bes Uebergangs über bie machtig angeschwollene Rysuca bei Rabola, sublich von Neuftabtl a. b. R., mußte eine halbe Compagnie beorbert werben.
- 96) S. 207. Aufzeichnungen bes ehemaligen Professors Anton Paltović am helv. Collegium von Sáros-Patal, später ungarischen Hauptmanns Paltövi Antal (M. S. vgl.

meinen IV. Bb. Anm. <sup>328</sup>): "Wir waren gegen zehn Tage lang in ben Bergstäbten, und was an Metall vorräthig war wurde aufgearbeitet und größtentheils nach Debrecziu geschickt; wir ließen kaum eines Tages Lohn für die Arbeiter zurück und zogen nicht früher davon dis nicht der letzte Bissen Brod, der letzte Schluck Bein und Branntwein ausgezehrt war." Bgl. Görgei I S. 183 s.

97) S. 209. Görgei I S. 158 f. MS. Balfovi und vorzüglich "Goraei's Rudzug burch die Bergstädte" im "Llopb" 1850 Rr. 41 vom 25. Januar mit sehr anschaulichen Scenen: "hier schwirrte eine hufaren-Batrouille vorbei, dort fab man einen Sonvel aus einem Graben emporsteigen, eben ber Gefahr entronnen ben Sals zu brechen ober im Schnee fein Grab zu finden. . . . hier faften fie wie Eismänner um bas Reuer berum bas heute seine erwärmende Kraft verloren zu haben schien. Der Bind pfiff schauerlich und wehte ben Schnee von allen Seiten hinein. Dem Feuer konnte man fich nicht mehr nähern weil es schon vielfach umstellt war und, wo man bazu kommen konnte, Rauch und Runken einem ins Gesicht flogen. . . . Bei ber bunklen vom Rauch geschwärzten Röthe bes Keuers faben wir (beim Beraustreten aus bem Tunnel) wie bewaffnete Berggeifter aus welche bier zu irgend einem friegerischen Zwede bem Gingeweibe ber Erbe entfliegen waren. . . . hier faben wir nun (am 25.) mehrere tobte Pferde und zerbrochene Karren im Schnee liegen, ein schlagender Beweis daß unsere Natur ftarter als eine Bferbenatur war, und unsere Beine mehr auszuhalten vermochten als bas mit Gifen beschlagene Rab eines Munitions- ober Marketender-Karrens. Die Bferde lagen hier mit dem beruhigenden Bewustsein alles gethan zu haben was in ihren Kräften stand, und wenn das Baterland nicht gerettet wurde, so lag es gewiß nicht an dem guten Willen sondern an der beidrantten Rraft biefer armen Thiere." Die Bergftrafe, die im Texte S. 207 von ben Ruruzen ihren Namen hat, heißt bei anbern Ratoczo-Weg.

98) S. 211. Nár. Nov. Nr. 45 vom 22. Februar S. 178, Nr. 49 vom 27. S. 194. Unter ven Gefangenen befanden sich noch der Uhrmacher Jos. Kiralo, der Kürschner Anton Pálta, der vielgenannte slovatische Patriot Kaspar Fejerpatath u. a. Letzterem gelang es zu entspringen und sich in die Berge zu slüchten: "Chudák tu těch posledních sedem dnů, a noci navštiván byl po horách a po lesích toliko vlků, kteří ale milorsrdnější k němu byli než Madáři;" ve Sv. Mikuláši 8. unora 1849. Die andern wurden später nach Debreczin abgeführt.

99) S. 213. M. S. PAII övi: "... Die Truppen marschirten heiter, es ging ja eilends der Heimat zu, aus diesem sozusagen fremden Lande wo man so vielem Berrath Gleichgistigseit Mangel an Baterlandsliebe und andern abgestumpsten Stimmungen ausgesetzt war. Unter diesen Gespanschaften voll von fremdartigen Elementen kann ich unmöglich unerwähnt lassen die kleine Arva, die zwar von der Mutter Natur sehr stiefmütterlich ausgestattet ist, aber sich desto reicher an Beseeligung zeigte, wahrlich eine Berle auf dem Düngerhausen! Diese Gespanschaft rasste, als wir mit ihr wegzogen und der Feind dieselbe besetzt hatte, ihre letzten 130 Recruten zusammen und schickte sie uns gerüstet nach! In der Zips endlich, in diesem begeisterten und eben darum vielgeplagten Comitate, konnten wir an verwandt gesinnten Busen von den Strapazen des Marsches ausruhen und unsere Leiden vergessen."

100) S. 215. Kertbeny (Bayer's Better) Silhouetten I S. 18 f. vgl. mit Wurzbach I S. 194. Auf seinem Bändchen "Oesterreichische Flüchtlinge" schreibt er sich August Bayer. . . . Jos. August Bayer ist nicht zu verwechseln mit Rudolph von Beyer, auch "Baron" Beyer genannt, über welchen s. Pröhle A. b. Kaiserstadt S. 247 f., bessen Novellen und Erzählungen anfangs 1848 unter dem Tittel: "Allerlei Rau" in drei Bänden bei Heckenast in Pest und Otto Wigand in Leipzig erschienen und wo sich

ber Berfasser "Aupertus" nennt. Beher-Rupertus, 1803 geboren, stammte aus einer märkischen Familie, hatte das Rittergut Sydow bei Berlin besessen und, halb Junker hald Schöngeist, mit Chamisso Gaudy und anderen Dichtern jener Tage viel verkehrt. Er war dann, nachdem er sein Gut verkauft, in österreichischen Militair-Dienst getreten: 9. August 1832 bei König v. Bayern-Dragonern Nr. 2 als Regiments-Cadet, im selben Jahre 1. December zu Wallmoden-Kürassieren übersetzt, 16. September 1833 Lieutenant, und hatte am 15. December 1834 ohne Beibehalt des Officiers-Charakters quittirt um sich mit einer Baronesse Weiß-Hortenstein zu vermählen und auf einem nächst Presburg gelegenen Landsitze im Ruhestand zu leben. Zu Beginn des ungarischen Winter-Feldzuges sinden wir ihn eine Zeit als Militair-Commandanten in der Festung Leopoldstat; wohin er von da gekommen, weiß ich zur Stunde nicht anzugeben. Er starb 1851 23. März zu Brüssel mit Hinterlassung einer Witwe und 5 unmündiger Kinder.

101) S. 218. Nobili S. 244 und Görgei I S. 192, welcher letztere dem Grafen Gutyon diese Boreiligkeit arg verübelt weil dadurch das Anrücken seiner Colonnen den Kaiserlichen zu früh verrathen worden sei. Dieser Borwurf wäre aber nur dann gegründet wenn Kiesewetter nicht schon auf anderen Wegen die seindliche Annäherung ersahren bätte.

102) S. 221. Bgl. Klapka I S. 163, ber Kiesewetter "ben vierten Theil seiner Leute" verlieren läßt, mit Kočička S. 168 wo als tobtgeschossen Leutenant Kalik, als verwundet Hauptmann Bereszczyński und Ober-Lieutenant Burzinger, insgesammt von Rugent-Insanterie angeführt werden; s. auch "Der nächtliche Uedersall von Neudorf" im "Lopd" 1850 Nr. 86 vom 9. Juni Morgenblatt: "Guyon schob die Schuld der mangelhaften Borposten-Ausstellung auf den ihm unterstehenden Brigadier Obsil. Jodtsried (Sottsried?); Jodtsried hinwieder beschuldigte Guyon." — Man brachte es mit dem Unmuth Görgei's und Baher's in Berdindung, daß Guyon trotz aller Einsprache und Borstellungen die bei Neudorf erbeuteten Kaketen-Geschütze abliesern mußte, die dann Görgei seiner Colonne des Haupt-Duartiers zutheilte.

103) S. 224. "Diese Thatsache hat Schreiber bieses aus bem Munde Görgei's in Gegenwart seines bamaligen Abjutanten S...z vernommen;" Solbstb. 1850 Ar. 28 "Bon einem Bertheibiger bes Branisto-Passes". S. auch "Die Erstürmung bes Branisto" im "Lloyb" a. a. D.

104) S. 225. Dest. Solbfrb. 1850 a. a. D. und nach biesem Rocieka S. 173 bis 179, wo ein schöner Zug bes Corporals Flotze und Gemeinen Gimborowsti von Barma-Infanterie erzählt wird, die ben Divifions-Commandanten Sptm. Schulz aus bem Gefechte trugen, von nachsvrengenden Gusaren ereilt niedergehauen und gefangen wurden. fich aber durch Täuschung ihrer Wächter selbst befreiten und glücklich obwohl schwer verwundet wieder zu ihrer Truppe kamen; von ber andern Seite "Llogb" a. a. D. und Klapka I S. 165—168 der in gewohnter Weise uns glauben machen will, 4 Compagnien des 33. Honveb-Bataillons, beiläufig 600 Mann, hatten eigentlich allein bie ganze Sache gemacht. Rlapka gebraucht überhaupt ben Kunstgriff für seine Seite nur jenen Theil ber Truppen zu zählen ber thatfächlich im Gefecht gewesen — und selbst in bieser hinficht fehlt es, wie z. B. eben bier, nicht an groben Unrichtigkeiten und Berftogen während er für die des Gegners die Gesammtzahl alles bessen nimmt was den Ungarn gegenüberstand. In solcher Weise aber gerechnet hatten in Wahrheit die Kaiserlichen nabezu fünssache Uebermacht gegen sich, da Dehm alles in allem über beiläufig 1800 Mann gebot — ber Berfasser der "Lloyd"-Artikel läßt nur allein auf der Seite gegen Siroka "fünf Bataillone Infanterie, feche Escabrons Cavalerie mit einigen Geschützen im Freien" lagern!?! — während Guyon und der zu seiner Unterstützung bestimmte Biller eher über als unter 8000 Mann zur Berfügung hatten. Auch auf kaiserlicher Seite kommen Uebertreibungen vor, so z. B. wenn ber "Solbatenfreunb" und Kočička die Umgehungs-Tolonne Guyon's aus "vier Bataillons, meist regulaire Insanterie (Alexander, Baka, Este)" bestehen lassen. Eine ganz neue Thatsache ersahren wir aus dem "Lloyd": "Den nächsten Tag schickte General Dehm einen Parlamentair ins Guyon'sche Haupt-Quartier um wegen des Rildzuges seiner Truppen zu unterhandeln"!?!

105) S. 227. In einer Correspondenz & Käsmark 15. "Lloyd" Nr. 88 vom 21. Februar Morgenbl. wird ein Bürger Rumy aus Reudorf genannt — wohl berselbe der den Major Kiesewetter von dem Einmarsch der Colonne Guyon's benachrichtigte? — dessen in der gleichen Angelegenheit an den prov. königl. Commissar Pschy gerichtetes Schreiben in die unrechten Hände gerieth und den Guyon dasür aufknüpfen lassen wollte; doch Görgei besahl ihn freizulassen. Nicht dasselbe Glück hatten zwei Bedienstete der Gräfin Elife Csaky, Johann und Andreas Miklus, Bater und Sohn, die sich am 4. Februar mehreren in das zwischen Kirchbrauf und Wallendorf gelegene Dorf Žehra (Zsogra) einreitenden Chevauxlegers angeschlossen und in deren Geleite die ungarischen Soldaten aus dem Ort herausgeschlagen hatten; sie wurden nebst anderen Landleuten ergriffen, nach Ertürmung des Branisko-Passes nach Eperies gebracht und bort auf Besehl Görgei's am 9. Februar, zuerst der Sohn, dann der Bater erschossen; "Berzeichnis der hingeschlachteten Individuen" S. 9 Rr. 80, 81.

106) S. 229. Bgl. Görgei I S. 185 mit Nobili S. 208 f. und M. S. Hellwald: "Beniczth fügte uns viel übles zu. Der mehreren Interessen bienende wackere Berg-Akademiker Wengelein hatte sich in Osen erboten biesen höchst gefährlichen Menschen zu sangen. Man achtete jedoch nicht auf diese Anerdieten und ließ sich lieber durch Borspiegelungen täuschen wodurch Görgei auf unsere Seite gezogen werden sollte." — Klapka I S. 165 nennt einen Hauptmann Rankay als den Unterhändler mit Görgei.

107) S. 230. Dest. Solbfrd. 1849 Nr. 42 vom 7. April S. 190. In Amon's Gesch. des Reg. Deutschmeister S. 537 wird der Borfall gleichfalls erwähnt, aber, was überhaupt an dieser Arbeit ernstlich gerügt werden muß, mit sast durchgängiger Entstellung der Ortsnamen, Arepelan siatt Královan, Buran statt Turan; unmittelbar darauf sinden wir das "Detachement" in der Zips in ein Gesecht dei Kluknova, dei 20 deutsche Weilen Luskilinie, verwickelt.

108) S. 231. Nár. Nov. Nr. 49 vom 27. Februar S. 194; ebenda Nr. 32 vom 7. S. 126: "Hlas Slováka v záležitostech slovenského národa", ein Auffat ber leiber noch heute geschrieben sein könnte!

109) S. 231. Moriz Zmiskal Präfibent, Alexius Čaplović Bice-Präfibent, die Gebrüber Szontág, Pfarrer Anbrys von Pekelnik, Med. Dr. Milosin. Als Führer der Arvaer Aufftändischen wurden der Juraffor Paul Bacho von Turdosin, der Fiscal Iohann Warzel und der Ortsrichter Borchovina von Tritsná eingezogen.

110) S. 235. Am 12. Februar rücken 2 Bataissons mit etwa 200 Reitern und 7 Geschützen aus der Festung gegen Ó-Ghalla jenseits der Neutra, wurden aber von Major Boxberg angegriffen und mit Berlust von 7 Berwundeten zurückgeworfen, nachdem ihnen 1 Kanone demontirt und 2 Pulversarren in die Lust gesprengt waren. Dagegen wurde in der Nacht vom 14. zum 15. Lieutenant Leon v. Kophstinski und 22 Mann von Erzh. Wilhelm-Inf. in Hetschy von einer Cavalerie-Abtheilung übersassen und gespangen.

111) S. 236. Eugen v. Meszlénhi war zulett Ober-Lieutenant bei Deutsch-Sanaten gewesen, deren Obrist, der jetzige FML a. D. Johann Frhr. v. Susán, die Disciplin mit eisenne Strenge handhabte und aus dessen Mund ich das solgende artige Geschichtchen habe. Nach des Obristen Gebot kam jeder Ofsicier, der seinen Urlaub nicht auf das genaueste einhielt, nach

feinem Einrücken für ebenso viel Lage als er seine Frist überschritten hatte zum Brosossen. Das follte nun auch unserem Ober-Lieutenant passiren, einem autmittbigen und beim Obristen recht beliebten Officier, ber nur bas Unglud batte mit ber beutiden Dienfilprache auf etwas geivanntem Fuße zu leben. "Mein lieber Ober-Lieutenant", fagte Sufan als fich jener ihm vorftellte. ..es freut mich Sie wieberguseben: aber es find brei Tage über Ihren Urlaub und Sie kennen bas Gesetz. . . . ", Herr Obrift, bin ich nit schuld. "" "Ja, bin etwa ich schulb?" ""Aber nain, bitte, Rebel und Capitan sein schuld. "" Und nun erzählte er wie er amei Tage vor Ablauf feines Urlaubs von Best abgereift; aber ichon bei Bromontor habe ber Dampfer wegen bichten Nebels eilf Stunden halten mugen; bei Tolna fei bann "Cápitan" ftatt im Hauptstrom zu bleiben in "Aermel" von Donau gefahren, habe fich bort festgerannt, bis am britten Tage "Remorkr" gekommen, bas Schiff "bei hinteres" gefaßt und wieder flott gemacht habe. Die Umftände ließen fich alle constatiren und vom Brofosen-Arrest war natürlich feine Rebe. . . . Desglenni hatte fich in bie Tochter bes Brigabiers in Pancova GM. Joseph Roster von Nordwende verliebt, aber fie brachten die Heirats-Caution nicht jusammen. Da trat ber Umschwung von 1848 ein. Meszlenbi nahm Urlaub und ging nach Best wo ihm sein Schwager Roffuth sagte: "Trete bei ben Honvebs ein, da fannst Du heiraten wen und wann Du willst und wirft überdies Major." Das geschah, und so finden wir den ehemaligen taiserlichen Ober-Lieutenant nun als ungariichen Blat-Major in Komorn (f. Bb. IV S. 359). Sein Schwiegervater lebte in biefer Beit im Rubeftanbe, in ben er um 1845 getreten mar, ju Bresburg.

112) S. 237. Aufzeichnungen aus ber Gefangenschaft 2c. bes Grafen Alfreb zu Erbach-Fürstenau. (Darmstabt 1876) S. 67—69. . . . Etwas anders in ben Nebenumständen in: Therese Pulszty Tagebuch II S. 232—234.

113) S. 244. Im faiferlichen Lager verbreitete fich bas Gerucht bie in Speries als untransportabel zurudgebliebenen franten und vermundeten Soldaten bom Regiment Rugent seien von den Honvebs aus Rache für ben Ueberfall von Neudorf grausam bebanbelt worben; f. Rocieta ber G. 184 biefes Gerebe ermahnt, aber bemfelben feinen Glauben beizumeffen scheint. Was bagegen nicht zu läugnen ift, find bie nicht seltenen Hinrichtungen faisertreuer Bersonen, von benen Anm. 104) ein in biese Tage fallenbes Beispiel angeführt wurde. Aus einer ähnlichen Ursache wie die beiben Willus sieß Rlapka ben Bohann Zavodftý aus Csány (Abacíjváer Comitat) in Enpiczte mit Bulver und Blei aus ber Welt ichaffen; "Berzeichnis" S. 9 3. 79. So wurden auch in St. Beter (Betrovian), wo die Bauern einige Husaren abgefangen und den Kaiserlichen ausgeliefert batten, als bann die Ungarn Berren in der Gegend waren, ber Ortsrichter und ein Geschworner von ihnen erschoßen. . . . Die wahrheitsliebende Baronin Beck (englisch I S. 151) schilbert uns ben mahnfinnigen Jubel mit welchem Görgei in Eperies empfangen worben fei; Mufit und Cang wo bie feinsten Damen gewetteifert fich mit husaren und Sonvede im Kreise ju breben; bie Ausstaffirung bes Comitats-Gebäubes mo ber Kelbherr feinen Sit aufgeschlagen, ber fich felbft in bas luftige Treiben gemischt und feinen Officieren - "zum erstenmal nach vier Wochen von Mühfal und Gefahr" (?!) - Saus und Braus, Spiel und Tang erlaubt habe u. bgl. m. Allein wenn etwas bergleichen vortam, fo wird es fich damit so verhalten haben wie einige Tage später in Raschau, von wo uns berichtet wird daß die geängstigten Einwohner illuminirt hatten um einer Brandschatzung zu entgeben.

114) S. 244. Kočička S. 195 f.: "Görgei manoeuvrirte gut, das kann nicht abgesprochen werden. Die letzte Katastrophe glich einem Schachspiele in welchem er als activer Theil zwei Zitge unternahm, während wir nur einen machen konnten."

115) S. 248. Bei Danger I S. 99 f. wird fogar behauptet, Rapka habe an Görgei geschrieben dieser möchte seinen Angriff auf Kaschau um zwei Tage verzögern

Digitized by 34\*OOSIC

damit er, Klapka, Zeit für seine Anordnungen gewinne. "Ich muß gestehen", schreibt Dembicksti, "im ersten Augenblick wandelte mich die Lust an dem Obristen Klapka zu rathen er möge auch den FME. Schlik freundlichst ersuchen sich seinerseits mit den Operationen gedulden zu wollen damit Klapka die "nöthige Zeit" gewinne." . . . Bei Görgei I S. 200 f. sindet sich von einem solchen Berzögerungs-Ersuchen Klapka's nichts. Bergl. übrigens die Stelle aus Bulharyn's Darstellung (bei Danzer S. 102), wo er die Bewegung Klapka's mit jener der "frommen Pilger nach S. Jago di Compostella" vergleicht, "die drei Schritte vorwärts und zwei zurück zu machen psiegen um sich dem heiligen Orte zu nähern; mit solchen Bewegungen mag man vielleicht den Himmel, niemals aber den sliehenden Feind erreichen".

116) S. 250. Ein Wirth in Leutschau hatte vier Hunde: "Schlif" "Feladic" "Windisch-Gräß" "Sophie", was durch den arglosen Auf seines Töchterleins zu Ohren mehrerer kaiserlicher Officiere kam, die den Wirth sogleich paden und auf die Bank legen, die Hunde aber erschießen ließen. Nár. Nov. 1849 Ar. 52 vom 2. März S. 206, Corresp. aus Leutschau 19. Februar.

117) S. 250. In einer durch Trenc einberufenen, aber erst nach seinem Abmarsch am 15. Februar zu St. Nicolaus (Lipto-Sz.-Wiklós) abgehaltenen Bersammlung des prov. königl. Regierungs-Comité kam der förmliche Unterwerfungs-Act zu Stande; Wortlaut Pester Ztg. 1849 vom 14. März.

118) S. 252. Nach einer Käsmarker Correspondenz & vom 23. Februar, "Lloyd" Nr. 104 vom 2. März Morg.-Ausg., wären es scheinbare Deserteure vom Corps Görgei gewesen welche diese llebertreibungen in das Haupt-Quartier Ramberg's gebracht hätten.

119) S. 253. Ročičła S. 210: "Parrot spricht gewöhnlich sehr wenig; wenn er sinnend da steht oder auf seinem Pferde im heftigsten Augelregen mit imposanter Auhe den Feind beobachtet, pflegt er ein Liedchen zu pfeisen."

120) S. 255. "Obwohl schwere Inzichten gegen biese Leute vorlagen ließ ich boch keinen justificiren"; Danger I S. 110.

121) S. 256. So erzählt Kočička von einem Husaren-Officier der an der Spitze von 12 Mann an eines der Gränzer-Bataillone herangesprengt kam und diese zu haranguiren begann, so daß die Gränzer sie ansangs für Banderial-Husaren hielten und erst als sie ihres Irrthums inne wurden Feuer gaben. Das ist wohl derselbe Zwischenfall von welchem es dei Danzer I S. 111 f. irrthitmlich heißt, ein Detachement der Kaiserlichen hätte "Winke und Zeichen als ob es sich ergeben wollte" gegeben worauf ein paar Husaren ausgeschickt worden seien 20.

122) S. 256. Dembinsti bei Danzer I S. 111—119 bespricht bas Gefecht ausführlich und legt bemselben große Wichtigkeit bei, indem er die Sache so darstellt als ob er Schlit genöthigt habe die Stellung bei Tornalja aufzugeben, und sich nebstbei über ben brillanten Reiter-General lustig macht der seine Raketen nur abgeschossen habe um ihrer los zu werden. Doch s. dagegen ebenda S. 114 f. Anm. u. Görgei I S. 216 f. welcher letztere den Plan und Ersolg dieser "verunglückten Offensive Dembinski's gegen FML. Grafen Schlit" einer scharfen Kritik unterzieht.

123) S. 259. Wenn man ungarischen Berichten glauben will so hätten es die Flüchtlinge aus der Sároser Gespanschaft bei Einquartierungen auf diesem Rūckjuge mitunter arg getrieben. In einem Hause, erzählt Therese Pulszth II S. 228 f., nahmen sie die Atlas-Decken von den Betten um ihre Pferde darein zu hüllen; in einem andern zerstachen sie mit Stecknadeln das Bilbnis einer längst verstorbenen liebenswürdigen Dame weil sie Schwester eines der jetzigen ungarischen Führer war u. bgl. m.

124) S. 261. "Der damals in Essegs stationirte (?!) General Rugent machte am 15. Februar 1849 dem Fürsten Windich-Grät den Borschlag, er wolle plötzlich in Tilli erscheinen, denn die revolutionäre Partei in Grät und Wien erhebe auf so freche Weise ihr Haupt daß das ärgste zu besorgen sei" 2c. G. Wolf A. d. Revolutionszeit (Wien 1885 Hölber) S. 88. Dieser Schriftseller unterläßt es leider seine Quellen anzusühren; da indessen der Inhalt seiner obigen Wittheilung kaum ersunden sein kann, glaube ich von derselben anmerkungsweise Gebrauch machen zu dürsen. Auch stimmt es ganz mit der Wethode Rugent's, dem man ja nicht ganz ohne Grund nachsagte daß er auf sein selbständiges Commando eisersüchtig sei und darum jeden Anlaß ergreise auf einem von der Haupt-Armee entlegenen Kriegsschauplate zu operiren; voll. Bb. IV Anm. 354).

125) S. 264. Der poetistrende Max Schlesinger Aus Ungarn S. 163 ff. schreibt Bem die Erfindung hölzerner Kanonen zu (beren sich in Wahrheit nur der walachische Landsturm bediente, s. meinen II. Band S. 213 Anm. 141) und wirst einen geringschätzigen Seitenblick auf die österreichischen Generale deren "Grandezza" ihnen nie erlaubt haben würde von dieser genialen Waffe eines "Rebellen-Häuptlings" Gebrauch zu machen. S. dagegen Czetz Bem's Feldzug S. 32 f.: Bem habe "nie den lächerlichen Einfall gehabt sich solcher Dinge zu bedienen".

126) S. 264. Urban hatte 10 Compagnien Karl Ferdinand, 2 Compagnien Gränz-Corbonisten, 6 Compagnien vom II. Romanen Gränz-Infanterie-Regiment, 5 Züge Savohen-Dragoner, 40 Mann Max-Chevauxlegers und 7 Kanonen; nach dem amtlichen Berichte Jablonsty's an das galizische General-Commando bei 2500 Mann, nach von der Mengen Geschichte des Regimentes Savohen-Dragoner S. 748 nur 1680 Mann und 125 Reiter.

127) S. 266. Ausstührliches über biesen interessanten Rückzug Urban's s. Dest. Solbfrb. 1849 S. 54 f., 1853 Nr. 6; von der Mengen S. 748—752. Selbst Czetz Bem's Feldzug S. 110 kann die Bemerkung nicht unterdrücken: "Es war ein wohlgelungener Parteigängerstreich sich auf diese Weise zwischen dem Gros des Bem'schen Corps und den noch immer von Szamos-Ujvár nachrückenden Reserven durchzuschlagen." Dagegen wimmeln die Angaben desselben Schriftstellers über die Gesechte von Bethlen bis Watra-Dorna S. 117—120 von Uebertreibungen und Unrichtigkeiten. — Ueber die Berluste Urban's auf diesem Rückzuge habe ich nichts aufgezeichnet gefunden, als daß gleich ansangs am 2. Januar eine Dragoner-Patrouille von 6 Mann in seindliche Gesangensschaft gerieth (von der Mengen S. 749) und in den Kämpsen der solgenden Tage 2 Officiere verwundet wurden.

128) S. 269. Einer Zusammenstellung im "Közlöny" zusolge hätten die Szeller Stühle vom December 1848 bis April 1849 geliefert: Maros 93 Gloden, 2 große Ressell, 1·43 Etr. Kupfer, außerdem Kleinigkeiten an den genannten Metallen; Csit 56, Udvärhely 14 Gloden; Aranyos 25 Gloden, 4 Etr. Kupfer Blei Eisen; Haronizek 125 Gloden, jeder Ort die seine, "hier blieb sast kein Stüd Blei oder Zinngeschirr zurüd". — Die reguläre Mannschaft Heydte's bilbeten: 2 Escadrons Savoyen-Dragoner, 2 Compagnien Bianchi, 1 combinirte Compagnie Bianchi-Sivkovich, 4 Compagnien Romanen-Gränzer; dazu eine halbe Dreipfünder-Batterie.

129) S. 270. Graf Andreas Thürheim in einem am 25. December 1879 an mich gerichteten Schreiben: "Ich selbst wurde abends in der Dunkelheit von meinem unmittelbaren Borgesetzen um etwas befragt; ich gab keine Antwort, auf drei Fragen noch immer keine Antwort! Derselbe suhr mich sehr brusque an, ohne Erfolg! Ich bie Sprache verloren, man mußte mich vom Pferde heben, ich war bockseif, wurde in eine walachische Stube gebracht, ganz nacht ausgezogen, und von eben diesem Borgesetzen

und einigen Chevauxsegers so lang mit Schnee gerieben bis Wärme und Leben wieder in mich kam; man legte mich dann auf ein thurmhohes Bett, beckte mich mit dem weißen Reitermantel und dem Pelz eines romanischen Landskürmlers zu — und nach zwei Stunden konnte ich wieder sprechen, aß eine ungeheure Tokanna (gehacktes Büffelsseisch, eine Art Gullasch ins romanische übersetzt) und trank eine Maß Koszamalaler Bein und befand mich wieder vortresslich!"

130) S. 272. Graf Thürheim als Augenzeuge in seinem eben angesührten Schreiben: "Es war der Supevlativ niederträchtiger Grausamkeit, und noch jetzt wo ich diese Zeilen schreibe, nach einunddreißig Jahren, schwebt mir dieses gräuliche Bild lebhaft vor Augen."

131) S. 273. Ueber das Unglikt von Enyed f. Revolutions-Krieg in Siebenbürgen I S. 243 (Berfasser ist, wie ich von meinem sachkundigen Freunde Baron Eugen von Friedensels seither ersahren, Baron August von der Hehdte); dann Czetz S. 129 f., (Ehürheim) Reminiscenzen S. 53—55, desselben Licht- und Schattenbilder S. 145 f. 152 f. und am aussührlichsten der Bericht Augentiu Severu's "Die Romanen" 2c. II S. 103—106. Augentiu wälzt die ganze Schuld auf die "Fahrlässselst des Obristen von Losenau, der nur anderthalb Stunden davon entsernt der brennenden Stadt hätte zu Hilse eilen und das weitere Umsichgreisen des Feuers verhindern können. Aber das ist ein schlechtes Zeugnis, das sich die Ansührer des Landsturmes bezüglich der moralischen Macht ausstellen die sie über die ihnen untergebenen eigenen Stammesgenossen besessen. Unter den in Enyed Getöbteten besanden sich Graf Remes Bater des im Regiment dienenden Rittmeisters Franz Grafen Nemes, dann die pensionirten Rittmeister von Maz-Chevauxsegers Bernarth und Horvakth.

132) S. 275. Hammerstein versprach sich von der Maßregel das beste und berichtete am 11. Januar 1849 in diesem Sinne nach Wien, wo bald darauf das 15. Armee-Bulletin ausgegeben wurde, in welchem es hieß: "Schaarenweise strömten diese braden Bauern zur Unterstützung des Militairs herbei und brohten Tod und Berderben jedem der sich gegen die Regierung seindssellig beweisen oder in das Land eindringen würde."

133) S. 276. Nár. Nov. 1849 Nr. 49 vom 27. Februar S. 194 wo W. D. eine Prager Kaffeehausscene schilbert und einen galizischen Militair-Iwängling zuletzt sagen läßt: "Ja meine Herren, das ist jetzt Gleichberechtigung in Oesterreich, d. h. Gleichbefnechtigung". Die Festnahme Kamiásti's erfolgte in Lemberg am 20. Januar.

134) S. 277. Schon in der zweiten Halfte November 1848 war dem Kobylica vom Kreisamt bedeutet worden daß er sich ohne Berzug nach Kremsier zu begeben babe weil sonft seine Gigenschaft als Reichstags-Abgeordneter beanständet werden konnte. Auf eine fdriftliche Eingabe besfelben vom 28. November hatte ihm ber Reichstags-Borftanb erwidert daß er seinen Sit in ber Bersammlung einzunehmen habe; allein das Schreiben hatte ihm feitens ber Behörben, weil er von feinem Wohnfitze abwefend war ohne bak man feinen thatfachlichen Aufenthalt tannte, nicht jugeftellt werben tonnen. Aus Lemberg erging am 4. December 3. 15668 eine Weisung an ben Areisvorsteher in Czernowit: bie Unantastbarkeit ber Deputirten sei bisher durch "tein eigenes Geset," festgeftellt; inbeffen fei es "allerdings angebeutet in biefem speciellen Falle mit der größten Umficht vorzugehen, und das nächfte Mittel um den Kobylica wenigstens für den Augenblick unschädlich zu machen liegt wohl barin bag auf beffen schleunigste Abreise nach Rremfier gebrungen werbe". Balb barnach, am 19. Januar 1849, wurde vom Reichstags-Borffande bie geschäftsordnungsmäßige Aufforderung an Robylica erlassen: "fich nunmehr binnen einer Frist von vierzehn Tagen um so zuverläßlicher in Kremsier einzufinden als er im Gegenfalle ohne fernere Ermahnung als ausgetreten betrachtet und ber Antrag auf Gineitung einer neuen Bahl gestellt werben mußte".

- 135) S. 277. Am 19. December 1848 erschien der Guberniad-Concepts-Braktisant Rechan in Kostessie von wo Mis Serban, Mihalaki Tudan, Basili Hrinčuk und Michai Haičuk mit Militair-Assistenz nach Czernowig abgeführt, die beiden letztern wegen milbern Berschuldens bald wieder auf freien Fuß gesetzt, die zwei erstern aber nach nachezu achtwochentlicher Haft, während welcher sie Reue zeigten und gutes Benehmen einhielten, erst am 11. Februar 1849 in ihre Heimat entlassen wurden. Georg und Hrehor Jacko und Jvan Rudnicki aus Stanestie am Czeremos wurden mit Gemeindearbeit von sechs und vier Bochen bestraft.
- 136) S. 277. Zalesti an Stadion 24. December 1848 Z. 16608 (Nr. 13 M. J. 1849) mit der Melbung: Lucian Kobylica sei "auf die Nachricht von der Absendung einer Militair-Abtheisung plötslich verschwunden und dürfte sich allem Anschein nach zum Reichstag nach Kremsier begeben haben". Letzteres war nicht der Fall.
- 137) S. 284. Am ausstührlichsten über das Gesecht bei Szökefalva Nahlik Regiment Bianchi S. 126—131; dazu von der Mengen Savohen-Dragoner S. 785 f., Graf Thürheim 8. Uhlanen-Regiment S. 183. Ueber das Wagestück Heppberger's s. (Thürheim) Licht- und Schattenbilder S. 322—326: "Silberner Ehrentag eines Tapfern; 17. Januar 1874".
- 138) S. 285. Der Brite Charles Boner (Siebenbürgen S. 430) bestätigte in der ersten Hälfte der sechziger Jahre: "In ganz Siebenbürgen sprach jedermann mit der größten Achtung von dem General Bem. Sachsen und Ungarn, Abelige und Bauern waren einstimmig in seinem Lobe." So schreibt mir auch neuestens Graf Thürheim: "Sowohl unter den Ungarn als Romanen war der einzige der wirklich human war, Bem so unwahrscheinlich es klingen mag."
- 139) S. 285. A. A. Zig. Rr. 47 S. 713. Der Correspondent A. berichtet aus Bien 12. Februar nach Mittheilungen seiner "Freunde in Hermannstadt": "Als Bem anrückte wurden alle Weiber und Kinder über die Gränze geschick; man versichert mich daß buchstäblich nur zwei Frauen, eine Wöchnerin, die andere breiundachtzigjährig, zurückgeblieben seien. Leider sich aber auch eine Anzahl von jungen Männern mit dem Comes an der Spige, was die allgemeinste Entrüstung hervorries."
- 140) S. 287. Der Befehl war noch am 17. in Frauenborf auf bem Marsche von Mediasch nach Hermannstadt ausgesertigt worden, und hat man es Puchner zum Borwurf gemacht daß er Gebeon, "anstatt durch Couriere durch ungeregelte Bauernpost" herbeigerusen habe. Bielleicht konnte er nicht anders?
- 141) S. 295. Klapka's Nationalkrieg II S. 247. In bem früher erschienenen "Bem's Feldzug" S. 159 behauptet Czetz: "von der Wiener Legion blieben nur 90 Mann übrig", wobei, da er S. 156 die Stärke der Wiener Legion am 21. Januar auf 400 Mann veranschlagt, die Berwundeten und Kampfunfähigen mit eingerechnet sein müßen. Ueber die Affaire dei Herwannstadt s. noch: Solbstd. 1853 S. 50 f., (Heydte) Winterseldzug S. 220—226; Blažeković 31. Lin.-Ins.-Reg. (damals Leiningen) S. 535 dis 538, und am aussiührlichsten Nahlik Lin.-Ins.-Reg. Blanchi S. 135—144.
- 142) S. 297. S. das der Wiener Ztg. Januar Februar 1851 zugelegte amtliche Berzeichnis (ich citire "Menschenopfer in Siebenbürgen"), wo sich eingangs die Beöthp'sche Instruction abgedruckt findet.
- 143) S. 297. S. ben Bericht Auxentiu's in "Die Romanen b. öft. Mon." II S. 109 f. Unter ben Gefallenen war ber Tribun Tamasescu. Bon Max-Chevauxlegers nahmen 24 Mann unter Oberl. Karl Apster an der Affaire Theil; der Tag derselben ist nicht angegeben.
- 144) S. 298. Unter anderem die Familie des Franz Joseph Trausch s. Lebensfizze 2c. von Karl Joseph Trausch (Kronstadt Römer et Kammer 1878) S. 95.

145) S. 299. Die "Befter Zeitung" hatte fich in biefer Zeit eines hiftorischen Citats bebient worin die Steller als "genus perversissimum ac infidelissimum" bezeichnet werben. Als fich gegen biefe Anführung ber "Kigyelmezö" erhob erwiberte bas Organ Ebuard Glat': "Der K. beweist burch ein Halbdutend Citate wohl daß die Szekler ein abeliges (nobiles) und sehr kriegerisches (bollicosissimi) Bolk seien. Man kann aber abelig und untreu, man tann friegerisch und veranderlich fein. Blos bas lette Citat bes K., eine Ratoczu'iche magnarische Urtunde die freilich sehr lose und ohne historische Documentirung baftebt, fpricht von ber Treue ber Szefler. Indem wir bem &. noch bebeuten bag Bonfin's Berk nicht Docreta sonbern Docados heißt, gehen wir zu unserer Bertheibigung über. Der K. beliebe Bethlen Wolfgang's Historiarum Lib. VI p. 382 nachzuschlagen, so wird er erfahren daß ber Woiwode Bathorn im Jahre 1575 die Rührer ber Szekler-Rebellion töbten und 34 minder betheiligte Szekler an Nasen und Ohren in Szamosujvár verstümmeln läßt und babei erklärt: "Haec ideo fieri debuisse, ut documento sint posteritati, qui se in libertatem asserere velint eos non per diminutam Principis Majestatem id sectari, sed egregiis pro Patria gestis promereri debera. Ferner berichtet ber General Castalbo vom 16. Juni 1552 an ben Erzberzog Maximilian nach Ungarn: die Szeller rebellirten wieder gegen den Beschluß des Presburger Conventes wegen Rüderstattung jener Güter "quae per notam insidelitatis tenebantur". Wir erinnern den K. überdies an die beiden Schlößer Székelytámad (Széklerzwing) und Székolybánat (Széklerreue) durch beren Bau fich Joh. Sigmund Zápolha ber Treue ber Szekler versichern zu mitgen glaubte. Wir erinnern ferner an den Bluttag von Madefalva anno 1763, herbeigeführt durch den trotzigen Widerstand der Szekler gegen die Befehle Maria Therefia's. Und um der Kürze willen verweisen wir auf den Fejerschen Cober (wo ber Fighelmezo unser erftes Citat wortlich finden wird, so wie auf das Werk De Gerando's über Siebenbürgen, wo Documente angeführt find für ein fclimmes Urtheil über bie Szefler."

146) S. 301. Eine sehr anziehende Beschreibung der süd-ungarischen Donau- und Theiß-Gegenden und der Art der Ariegssührung daselbst bei Pataky Erinnerungen an b. ungar. Kriege 1848/9 in Kola et l's Monatsschrift 1851 I S. 234—240.

147) S. 303. Tagebuch Haupt-Quartier bes Banus erwähnt zum 5. Februar unter ben Anwesenben beim Grafen Tige unter andern "die beiben Schwestern Splenhi; man sagt auch sie seinen Spione; sie horchen auf jedes Wort und wissen es dann patriotisch anzubringen; ihr Bruder ist Kossutschieder Gesandter in Turin, er wird nicht verabsäumen dort zu schüren".

148) S. 303. M. S. Haupt-Quartier des Banus. Der Schreiber des Tagebuches hatte in dieser Zeit die Aufsorderung erhalten zu seinem in Italien liegenden Regimente Karl-Uhlanen einzurücken. Hierüber heißt es zum 8. Februar: "Hier ist die Sache freilich noch lang nicht beendigt, aber dort soll der Krieg wieder beginnen; also dort bewegtes Soldatenleben wie hier, nur eins sehlt dort — der Ban; die Nähe dieses großen herrlichen Menschen, mit dessen Schicksal ich meines verbunden glaube, mit ihm steigen, mit ihm fallen!"

149) S. 306. Berzeichnis der hingeschlachteten Individuen 2c. S. 3 Z. 1, 2 Szegedin; S. 16 Z. 50, S. 17 Z. 96 Maria-Therestopel; S. 20 Z. 9, 10, 15, 16 Ung.-Kanizka und Topolha. Ein Beispiel: Peter Pipić aus Beba, walachischer Schashirt, des beabsichtigten Einbruchs in Rabe beinzichtigt, wurde von den ihn verklagenden Bauern in einem so mishandelten Zustande nach Kanizka gedracht daß er auf dem Richtplatze weder stehen noch sitzen konnte und daher an einen Stuhl gedunden und in dieser Lage, nachdem ihm in Ermanglung eines Seelsorgers seiner Nation ein katholischer Priester durch einen

Dolmetsch die letzten Tröstungen der Refigion zukommen lassen, niedergeschossen wurde.... Rach Alexander Rost (Feuilleton der "Presse" 1850) hätte Szentkirályi den serbischen Lehrer von Ker, blos darum weil er Abonnent einer serbischen Zeitung gewesen, durch den Stuhlrichter Sovol Sandor zum Tode verurtheilen lassen; der Berurtheilte sei aber von jähem Schrecken getrossen am Wege zum Galgen todt zusammengestürzt, so daß man nur den entselten Körper ausgehängt habe.

- 150) S. 306. Erbach Aufzeichnungen S. 36—38: "Die schöne Emma und zwei Pistolen": "Die Gattin war nun glidclich; benn wer in Ungarn bis nach Beenbigung bes gewöhnlichen Processes lebt, erreicht Methusalem's Alter." Nach bem Abschluße bes Krieges wurde Nagy selbstwerständlich frei, starb aber vier Wochen später an der Cholera.
- 151) S. 306. Alex. Koftić schreibt a. a. D. siber die Erbitterung der Bauern "von welchen Sorot mit seinen Consorten noch im Jahre 1848 die königliche Steuer auch für die Jahre 1849 und 1850 im voraus abgedungen hat und welche, in specie die Hobskler Bauern, auf Sorot's und seiner Consorten Besehl, wie dies das Gemeinde-Protokolk klar nachweist, nur in diese Insurgenten-Truppe" (die dann am 2. Februar dei Torzsa gesochten) "zwei Tage vor der Schlacht 250 Mann und 20.000 fl. abliesern mußten".
- 152) S. 308. Mitglieder bieses Ausschußes waren: Alexander Kosiic, der Karlovicer Protopresbyter Paul Nikolic, der fürstlich serbische Regierungsrath M. Nenadovic und der k. k. Oberl. Sabbas Davidovac, mit Arkad Nikolic als Schriftsührer und gelegenheitlich Auditor. Im Jahre 1850 wurde der Erstgenannte auf Grund einer Namensverwechslung mit dem k. k. Hauptmann Peter Kostic der dem Kriegsgericht in Kula vorsaß, im "Magyar Hirlap" wegen seiner Amtsssührung im Jahre 1849 angegriffen; der Erwiderung die derselbe hierauf aus Karlovic 12. Februar 1850 in einem Feuilleton der "Presse" vom Jahre 1850 veröffentlichte den betreffenden Jahrgang habe ich in ganz Wien nicht austreiben können, und din daher außer Stande Numer und Datum, die ich mir seinerzeit anzumerken unterlassen, nachzutragen sind die nachsolgenden sowie die in der vorigen Anmerkung enthaltenen Angaben entnommen.
- 153) S. 308. Erlebniffe im österreichischen Armee-Corps S. 134: "Bie konnte Thoborović, als unter die Befehle eines höheren unmittelbar gestellt, auch ferner das ihm anvertraute Commando des bisher selbständigen Corps sühren? Und wenn dies statthaft gewesen wäre, welch eine Entsernung aus des Generals Haupt-Quartier bei Arad die zu den äußersten Truppen-Abtheilungen bei Esseg und Dalja?!"
- 154) S. 309. S. den oben angeführten Bericht Alexander Kostie', wo sich die Namen sämmtlicher Mitglieder des Kriegsgerichtes sinden, und "Desterreich Ungarn und die Wojwodina" S. 64. Klapka II S. 103 f. macht aus der Affaire von Torzsa einen Sieg Bezereby's bei Kuczura, wogegen jedoch der ganze Zusammenhang der Ereignisse spricht.
- 155) S. 311. Bon Siklós verbreitete sich das Gerücht, das auch in die Zeitungen bes westlichen Europa Eingang fand: die Einwohner hätten den sich annähernden Kaiserlichen Ergebenheit geseuchelt, aber beim Wiederabmarsch derselben aus ihren Häusern auf die Rachhut geschossen und 20 Mann getödtet; darauf habe Rugent Kehrt machen, Siklós umringen, alle Ausgangsthore abschließen und die Stadt mit Kanonen und Kartätschen in einen Schutthausen zusammenschießen lassen. Graf Rugent hat diesem Gerüchte auf das bestimmteste mit dem Beissügen widersprochen, er sei überhaupt während seiner verschiedenn Bewegungen "noch nie in die Lage gekommen irgend eine Art von Strenge gegen die Bevölkerung zu üben, sowie seine Truppen die strengste Mannszucht hielten und niemand kränkten".
- 156) S. 313. Uebergabe ber Festung Effegg 2c. Fünflirchen 1851; in einem erbärmlichen Deutsch und sehr naiv geschrieben; doch in dieser Form um so werthvoller. —

Ueber ben Kampf vom 29. zum 30. s. Agramer Ztg. Correspondenz aus Binkovce vom 5. Februar, abgedruckt in der Bester Ztg. vom 13. Die Angriss-Colonnen leiteten Obstl. van der Nüll mit Gradissanern, Obstl. Hallavanha mit Brodern, Major Oragis mit Beterwardeinern, Hytm. Barisić mit CH. Leopold-Infanterie. Der Berlust der Kaiserlichen betrug 15 Mann todt, 30 Berwundete. S. auch Rupprecht Inf.-Reg. Bas S. 287.

157) S. 314. Ueber die Plajaschen (von plaja Gebirgspfad), ursprünglich Provinzial-Gränzwächter, die nachmals eine Art militairischer Organisation erhielten s. Friedenfels Bedeus von Scharberg I S. 347 f. 374.

158) S. 316. Erlebniffe S. 137: "Dein Ruhm, Michael, war für Deine Jugend zu glanzend, Du zu fuhn um lange zu währen! Ehre Deinem Andenken!"

159) S. 316. Z. B. Klapka ber von beiläusig 1000 Mann spricht; "wir (die Ungam) verloren nicht ganz 100 Mann". Uebrigens habe ich mich bei der obigen Darstellung fast ganz an diesen berühmten Kriegsmann und Schriftsteller gehalten, dem ich gen folge wenn seine Angaben nicht mit glaubwürdigeren Rachweisen von der andern Seite im Widerspruch stehen. Hier werden dieselben im wesenklichen durch die Schilberung in den "Erlebnissen" S. 136 f. unterstützt. — Bon Nichal Jovanović wußte man in der ersten Zeit nur daß er verloren gegangen, nicht was aus ihm geworden. Noch am 18. Februar ließ sich der "Loph" aus Semlin schreiben, man habe noch keine Gewißheit "ob er noch in Arad oder ob er nach Debreczin als Gesangener escortirt worden sei oder unter dem Henkersbeile der Magharen sein junges Leben geendet habe". Dagegen brachte am 23. "Nepredak" die Nachricht, Michal Jovanović besinde sich gesund in Debreczin und es geschehe alses ihn aus der Gesangenschaft zu erlösen.

160) S. 318. Der von einer Correspondenz im "Llohd" 1849 Nr. 73 gebrachten Angake daß Rukavina unter seiner eigenen Führung die Garnison habe ausrücken und den Ankommenden mit einer Salve von 100 Kanonenschüßen begrüßen lassen, wurde von einem andern Correspondenten (Temesvar März im "Llohd" Nr. 142 vom 24.) ausdrücklich widersprochen. — Dagegen brachte die "Presse" Nr. 49 vom 27. Februar eine Correspondenz aus Agram vom 18., laut welcher das Zerwürsnis zwischen dem Patriarchen und dem Commandirenden einen solchen Höhepunkt erreicht hätte, daß dieser dem Patriarchen, als dieser auf einer Rundreise nach Temesvar kommen wollte, die Thore verschließen und erst, nachdem der Kirchenssürst eine geraume Zeit draußen warten mußte, auf die Bitt der Bevölkerung habe öffnen lassen.

161) S. 319. Notenwechsel in Betreff bes Abministrations-Rechtes in ber serbischen Woiwobschaft s. Slav. Central-Blätter 1849 Nr. 77 vom 18. März S. 306—308. Des Schreiben Rufavina's vom 20. Januar, die Erwiderung bes Patriarchen "allsogleich", bas Schreiben bes Keldmarschalls an Rajadić vom 7. Kebruar.

162) S. 322. Klapka II S. 88 f.: "Die an beiben Ufern der Theiß erstaunlich schnell entfaltete Kraft des Bolkes, wodurch der kleine zur Bertheidigung der Gegend zurückgelassene Heerestheil lawinenartig anwächst und sich vergrößert", vgl. mit "Erlebnisse" S. 138 f.

163) S. 323. Bgl. Deft. Ung. und Wojw. S. 65 mit "Lohd" Nr. 93 vom 23. Febr. Abenbbl. Deft 20.: "Die Thaten der Hunnen, die wir in den Büchern mit ungläubigem Schaudern zu lesen psiegen, sind uns hier vorgeführt, und wo Weiber und Kinder mit Hohn und Bähnestelschen ins Feuer geschleubert werden, da hört freilich alle Raison, alle Theorie und Staatsweisheit auf und uns bleibt nur der zweiselvolle fragende Blick den man zum Sternenzelt richtet wo der Bater wohnt. Man streitet hier um die Nationalität und babei gehen die Nationen zugrunde" 2c. S. auch Nár. Nov. Nr. 1 vom 2. Januar

S. 2 f.: "Wenn ber Mensch zurückblickt auf die vergangenen Jahrhunderte der tartarischen Einfälle und des dreißigjährigen Krieges, gewahrt er hier ein treues Abbild berselben und muß sich wundern wie in einem geordneten Staate, der sich einer Bersassung zum Schutze aller Bürger rühmt, ein Krieg solchen Charakters stattsinden kann.".. Nach einer andern Nachricht hätte der Kampf um den Besit von Zombor drei Stunden gedauert und wäre den siegenden Serben der Bischof Atanacković aus der Stadt entgegengekommen und hätte ihnen den Segen ertheilt. Eine den sliehenden Ungarn von Gudović der sie verfolgte abgenommene Fahne enthielt die Ausschrift: "Kiraly-ért, Haza-ért, Szadáság-ért" (für König Baterland Freiheit); sie war mit kostdaren goldgestickten Bändern verziert, die von Baronin Brunner v. Putnik und anderen ungarischen Damen eigenhändig gestickt waren.

164) S. 325. Uebergabe der Festung Esseg S. 53—57 und Rupprecht 60. Lin.-Inf.-Reg. S. 291 f. Anm., woselbst sich der Uebergabs-Act und die "Concessionen" mit sammtlichen Unterschriften abgedruckt finden. Unter den "Concessionen" lauten Punkt a.) "General-Pardon für die Mannschaft vom Feldwebel abwärts"; laut Punkt d) sollten die Officiere, die früher der k. k. Armee angehört hatten und die sich jetzt dem Kriegsgerichte zu Wiener-Reustadt zu unterwersen hätten, der besonderen Gnade des Kaisers anempsohlen werden. . . Die Honveds der früheren Garnison wurden sür taiserlichen Dienst vereidet und sür außer-ungarische Kriegsschauplätze in Berwendung genommen; 60 Mann die nach Italien beordert wurden, kamen am 25. Februar durch Agram. Dagegen heißt es bei Rupprecht S. 290 f. am 18. sei Major Nagh de Galantha von Wasa-Insanterie in Esseg eingetrossen und habe die Mannschaft der 6. Division vergebens zu bewegen versucht armirt zu dem neu zu sormirenden Regimente einzurücken; die Soldaten hätten sodann Pässe in ihre Heimat erhalten.

165) S. 325. Als um ben 7. Januar in Olmüz die Melbung von dem Rückzuge Bardener's aus Klausenburg eintraf, sandte der Kaiser an Hammerstein den Besehl "alle seine disponiblen Truppen zur Berstärkung des FML Schlik und zur Sicherung der Bukowina bereit zu halten".

166) S. 326. Friedenfels II S. 108 behauptet, es sei von Siebenbürgen aus an die Generale Thodorovic und Gläser die Ausschrung ergangen nach Dobra zu marschiren; allein die den größten Theil ihrer Truppen bildenden Serben "wollten nicht aus der Nähe ihrer Connationalen wegziehen, besorgend man wolle absichtlich ihr Territorium dem Eindringen der Ungarn preisgeben, und weigerten sich zu solgen". Mir ist von einem solchen Zwischensalle nichts bekannt. Es ist auch unwahrscheinlich, nicht daß bei den Serben und Serbianern eine Unlust wie die geschilderte sich eintretenden Falles würde geäußert haben, aber daß an die beiden Generale ein Besehl jener Art gelangt sei, da Ausavina durch die Absendung des Obristen Wernhardt gegen Lugos bereits alles in siebenbürger Richtung gethan zu haben glaubte was er überhaupt thun konnte.

167) S. 327. Baron Lebzeltern schrieb iber diesen Punkt am 23. März: "Eine wohlunterrichtete Person versichert mich daß, obwohl es nicht in der Natur des Kaisers Nicolaus liegt bei Ergreifung von Maßregeln zu berücksichtigen ob selbe populär sind oder nicht, Se. Majestät in diesem Falle die öffentliche Meinung nicht außeracht lassen konnte, indem das Gewähren eines Anlehens unter den gegenwärtigen Umständen hier sehr unpopulär gewesen wäre; denn Hohe und Niedere seien durch die in Deutschland geschenen seinbseligen Manisestationen gegen Ausland in eine äusterst gereizte Stimmung gegen ersteres Land versetzt worden, namentlich habe man in Wien, als von der russischen Anleihe die Rede gewesen, sich in sehr gehässiger Weise gegen Ausland geäußert; der

168) S. 328. "Votre Majesté a contracté envers l'Empereur François un devoir, Elle a engagé Sa parole et Elle saura en cas d'urgence la remplir avec ce noble coeur qui La caractérise." Egl. die Depesche Lebzeltern's vom 28. Juni aus dem "Cottage" wo die kaiserliche Familie ein kleines Landhaus dewohnte. Der Jarsprach ihm eines Tages von dem schweren Berluste der den Fürsten Windisch-Grätz getroffen, von seiner Besorgnis über die beabsichtigte Rücklehr des Kaisers nach Wien, von dem Grasen Stadion dem man die Bildung eines Cadinets angetragen, was aber dieser, wie der Kaiser vollkommen begreise, abgelehnt habe: (Sa Majesté) "sinit en faisant le plus grand éloge de cet homme d'état, en exprimant l'espoir qu'il conserverait sa place en Galicie où il avait exercé jusqu'à présent une influence si salutaire."

169) S. 330. "nouvelle qui a été accueillie ici avec une satisfaction générale", L'ebzeltern 6./18. November.

170) © 333. Lebjeltern 20. December: "L'Empereur a bon espoir pour l'avenir de l'Autriche. Il voit avec grande satisfaction la marche sage et énergique des hommes d'état distingués placés aujourd'hui à la tête de notre gouvernement. Il craint toutefois l'influence désavantageuse que la constitution octroyée par le Roi de Prusse, et sévèrement blémée ici, exercera probablement chez nous sur le développement ultérieur des affaires."

171) S. 334. Bon gewiffer Seite wurde die Sache so bargestellt als ob von den Romanen nur der Bischof Schaguna für die Russen, die eigentlich von den Sachsen gerufen worden seien, gewesen wäre. Bgl. Brief eines Romanen an seine in Wien lebenden Brilder aus hermannstadt 24. Januar (Dft-D. Bost): "Die Idee einer ruffschen Hilfe ift nicht bei ben Romanen entstanden, sondern bei unsern Witbrüdern ben Sachsen. Bon Seite ber Romanen war nur ber Bischof Schaguna und ber von Kronftabt hieher gekommene Kaufmann Rubolph Orgiban bafür. In einer barüber abgehaltenen Sitzung waren auch einige Mitalieder bes romanischen Bacifications-Ausschuffes zugegen. Merkwürdigerweise waren alle Sachsen für die ruskische hilfe, nur ein Deutscher hat sich bagegen erklärt. Aber die Mitglieder des romanischen Comités stritten männlich bagegen, ste sagten die Lage der Dinge sei nicht so hoffnungslos wie man sich einbilde. . . . . " Das mahre an ber Sache ift bag bie in hermannstadt weilenben politischen Klüchtlinge aus ben Fürstenthumern gegen die herbeirufung der Ruffen waren, Manner die als Gendlinge ber Barifer Bropaganda ben Juni-Aufftand in Butareft, ber hernach von ben Ruffen unterdrückt worden, herbeigeführt hatten und die baber, falls fie von Lübers und Engelhardt auf fiebenburgischem Boden betroffen murben, taum einen freundlichen Empfang ju gewärtigen hatten. hierauf bezieht fich bie weitere Stelle in bem oben angeführten Schreiben: "Denn ift es mit ber ruffifchen Gilfe wirklich ernft gemeint, bann konnen bie üblen Folgen für die Romanen nicht ausbleiben, und vorzüglich für die armen Donau-Rürftenthumer. Ber weiß was ber Breis einer folden Gilfe fein wurde! Lieber fterben wir alle als daß wir eine so schwere Schulb auf unser Gewiffen laben." S. auch M. M. Sta. 1849 I S. 805.

172) S. 337. Hammerstein beauftragte den Platz-Commandanten zu Brody Obst. Karl Friedrich Esch dei dem dortigen russischen Consul anzusragen: "si, en cas de besoin, le Gouvernement de Galicie pouvait compter sur l'aide et l'assistance des troupes Impériales russes, placées sous le Commandement du Général Tscheodaev?"

173) S. 341. Der "Dest. Solbstb." 1853 Nr. 8 verlegt das Gesecht fälschlich auf den 25. Den Gesammt-Berlust der Kaiserlichen gibt Nahlis S. 147 auf 10 Mann todt, 2 Officiere und 38 Mann verwundet, 1 Mann vermist an.

174) S. 342. Mittheilungen bes "Russischen Invaliden" aus den Donau-Fürstenthümern, abgedruckt im "Lloyd" Nr. 151 vom 29. März 1849 letzte S.; s. auch ebenda Nr. 71 Abendblatt: R. Hermannstadt 26. Januar. Aus der amtlichen Correspondenz Buchner's mit dem Feldmarschall, 29. Januar, ersahren wir daß sich Puchner selbst schon am 24. mit Lüders in Brieswechsel gesetzt hatte, mit der Bitte: 1. die Russen mögen sich der siedenbürgischen Gränze nähern um die Rebellen einzuschäuchtern und Flüchtlinge auszunehmen; 2. nur als augenblickliche Hilfe, nicht als eigentliche Intervention.

175) S. 345. "Das Treffen bei Piski, aus den hinterlassenen Bapieren eines verftorbenen Officiers" im "Sieb. Bote" 1853 Nr. 52, 54, 56, 58, 61 benützt in Hehbte's "Revolutions-Krieg" I S. 246 f.

176) S. 347. MS. Haupt-Quartier Banus zum 18. Februar: "In Siebenbürgen sollen russische Histruppen Puchner zu Nutz und Frommen einmarschirt sein; ich hoffe der liebe Gott erspart uns die Schande, obwohl es nicht abzusehen wie man mit der Revolution sertig werden soll ohne sie zu paden und niederzuschmettern." S. auch Therese Pulszth II S. 229: Graf Moriz Palssy habe "offen" gesagt, "daß, wenn es den Oesterreichern nicht gelingen sollte die Ungarn zu erdrücken, die Russen zu Hisse gerusen würden, und sollte auch dies nicht hinlänglich sein, so mülsten die Bauern und Arbeiter gegen die höheren Stände ausgewiegelt werden"(!?!).... Erinnert mag hier an die bei dem ungarischen Bolle verbreitete Sage werden: auf der Puszta Harangot werde dereinst eine große Schlacht zwischen Ungarn und Russen geschlagen werden und dann Friede und Ordnung in Europa zu herrschen beginnen.

177) S. 348. Wiener Boten I S. 289—291: "Interventionen" vgl. mit S. 389 bis 391 gegen einen Artifel ber "Deutschen allg. Ztg." S. auch Solbsted. 1849 Rr. 25 vom 27. Februar "Die russische Intervention. Bebenken gegen einen Artisel ber Allg. Dest. Ztg." Schwarzer hatte sich nämlich zu ber unpatriotischen, aber zugleich albernen Behauptung verstiegen: wenn Karl Albert die französsische Alpen-Armee zu hilse riese würde er damit "minder strässisch gegen das Böllerrecht" handeln.

178) S. 349. Duhamel's Bericht nach St. Petersburg vom 22. Jan./4. Februar: es handle sich vielmehr um eine andere Gesahr, da die Rebellen — "une fois qu'ils se verront traqués dans leur dernier refuge et qu'ils se seront persuadés qu'ils n'y a plus pour eux ni pardon ni miséricorde à attendre" — nach der Türkei durchzubrechen und, da man dies bei der Ausbehnung der siebendürgischen Gränze nicht werde gleich verhindern können, ihren Beg mit Feuer und Berwüstung bezeichnend die Donau zu gewinnen suchen würden um in der Türkei Schutz zu sinden.

179) S. 350. "Ueber den Einmarsch der Russen in Hermannstadt und Kronstadt"
a. d. "Sieb. Boten" (unter des würdigen Benigni Leitung Leid-Organ Puchner's) abgedruckt in der Wr. Ztg. Kr. 52 vom 2. März S. 609—611: "Unendlich wohl thut es in der tiesen Betrübnis über die herzerschütternden Blutscenen der Gegenwart als einen Beweis des schönen Triumphs von wahrer Bollsbildung und echter Humanität bei dieser Gelegenheit vor der ganzen Welt das Zeugnis geben zu können daß dem deutschen Sachsen-Bolke, welches sich trotzdem mit bereits öfsentlich anerkannter Ausopferung sür Thron und Gesammt-Wovarchie sorten bewährt, aber auch nicht eine einzige That zusällt worüber dasselbe in dieser Zeit so großer wechselseitiger leidenschaftlicher National-Erbitterung erröthen müßte, daß vielmehr gerade in den Städten dieses Sachsen-Bolks, vor-

züglich aber in Hermannstadt und Kronstadt, die von den Romanen am meisten verfolgten Ungarn ungeachtet der sit die persönliche Sicherheit der Sachsen selbst hieraus entspringenden größen Gesahr menschenfreundliche Aufnahme und Unterstützung fanden, welche vom größten Theile dieser Ungarn, so sehr sie auch dagegen sprechen werden, leider selbst jetzt noch mit schwarzem Undanke vergolten wird." S. auch Dest. Soldsto. Rr. 28 vom 6. März S. 122—125 aus Hermannstadt 6. Februar; daselbst wird aus "verläßlicher Quelle" behauptet Bem habe eine Brandschatzung von 4,000.000 st. vorgehabt und seinen Soldaten dreitägige Plünderung von Hermannstadt als Siegessohn versprochen.

180) S. 352. "L'Empereur approuve les mesures qui ont été prises, mais a fait transmettre l'ordre au Général Ltiders de limiter le séjour des troupes russes sur notre territoire au plus stricte nécessaire, et de les faire repasser la frontière du moment où leur présence ne serait plus indispensablement nécessaire." Busi an Schwa. 18. Februar; ber betreffende Courier war zwei Zage früher nach Butaren abgegangen.

181) S. 353. In dem amtlichen Berzeichnisse "Menschenopser" S. 76 f. ist das Datum des 11. Februar angegeben, was aber unrichtig ist da bereits eine Schäßburger Correspondenz vom 4. Februar im "Sieb. Boten" die Thatsache, allerdings nur gersichtweise und mit 22 statt 23 Opsern erwähnt. Also vielleicht ein Orucksehler statt 1. Kebruar?

182) S. 355. Ueber die Ordre de Bataille und die Dispositionen Buchner's vgl. Hendte Winterseldzug S. 231 f. mit Nahlik Inf.-Reg. Bianchi S. 152—154; die geringere Zisser dei dem erstern erklärt sich daraus, daß er die Colonne Karl v. Riebel's bei der Hauptmacht nicht einbezieht. "Aus den hinterlassenen Papieren eines verstorbenen Officiers" brachte der "Sieb. Bote" 1853 S. 110 f. die offenbar zu hoch gegriffenen Zisser von 9300 Mann Fusvoll und 998 Pferden.

183) S. 356. Bem's Aufftellung bei Czet' S. 175—178 und Klapta-Czet S. 255 f.; an beiben Orten gibt er Bem's Fußvolt offenbar zu niedrig mit beiläufig 2000 Mann, die Reiterei mit nicht ganz 400 Pferben an.

184) S. 357. Nach Czet' Darstellung wäre Riebel zuerst gewichen, bann erst bas kaiserliche Centrum, während der linke Flügel Puchner's seine ursprüngliche Stellung behauptet hätte.

185) S. 359. Czetz S. 181 f. und Alapka-Czetz S. 259 bürften barum kaum im Rechte sein, wenn sie den Haupttheil dieses Debacle dem Major Bauer zur Schuld schieden, während, wie Czetz selbst andeutet, Bem im letzten Augenblicke nicht dazu gekommen zu sein scheint seine waltende Hand über alles zu halten: "So lehrte eigenes Wisgeschick daß zu ängstliches Geheimhalten und zu großes Selbstvertrauen oft mehr schaden als nützen, und daß höhere Ofsiciere in solchen entschiedenden Augenblicken den erhaltenen Weisungen eben nicht maschinenmäßig zu gehorchen, sondern den Umständen gemäß zum allgemeinen Besten zu handeln haben."

186) S. 360. Karl Thallmayer, Sohn des Bürgers und Kaufmanns Johann, war zuletzt Jurat bei der königl. Tafel in Maros-Bársárhelh. Bei seiner Bestattung am 6. Februar in Hermannstadt hielt ihm Prosesson heinrich Schmidt die Grabrede. Ueber die Familie Thallmayer s. Dietrich von Hermannsthal Unter Desterreichs Doppeladler; Arch. d. Ber. s. seine Landestunde 1881 S. 600. Im "Sieb. Bote" Rr. 16 werden andere "sächsliche Wehrmänner" angeführt die mehr oder minder schwere Berwundungen erlitten, dabei aber auch dem Feldherrn begeistertes Lob gespendet: "Ein echter Held sein der bejahrte kranke Herr an die Spitze seiner braven Armee, stürmte zu Fuß mit gezogenem Säbel voran wie ein alter Löwe in den Feind und sührte seine Treuen durch das Feuer von 20 mörderischen Geschitzen zum glänzendsten Siege, wie ihn herrlicher

und helbenmitthiger die kaiserliche Armee über die Rebellen in Ungarn nirgends ersochten hat. In reiner Glorie strasst sein Berdienst, dankbar verehrt in ihm Hermannstadt seinen Retter. In diesem Gesüble des wärmsten Dankes, das in den Bürgern von Hermannstadt fortleben wird mit der Exinnerung an die Tage dieser schweren Zeit, sortleben auf den Taseln der Geschichte, auch wenn die nicht mehr sind die sie gesehen haben, möge der hohe Herr am Abend seines Lebens die schönste Anertennung dassür sinden daß er durch seine Helbenthat tausend gutgesinnten gewerdesseisigen Bürgern Leben und Eigenthum, dem Kaiser eine alttreue Stadt, der Monarchie das Herz einer Nation gerettet hat, die in Treue und Hingebung sür Kaiser und Reich mit jedem andern Brudervoll in Desterreich wetteisert. . . . . . Das persönliche Stürmen Puchner's ist wohl, trotzem auch Friedensetles Bedeus II S. 106\*\*) darauf besteht, kaum buchstäblich zu nehmen. — Ueber Karl Binder s. Dietrich v. Hermannsthal 1882 S. 138. — Begen Erstürmung einer Batterie bei Salzburg erhielt der Ex-propriis-Feldwebel Karl Ioseph Conradt die stilberne Tapsersteits-Wedaille.

187) S. 361. Amtlicher Bericht Schurtter's im "Sieb. Wochenbl." vom 10.: "Es gehört der Ruhm des Tages einzig und allein der sehr weisen und kaltblütigen Leitung des Herrn Generals Engelhardt und den unerschrockenen kais. russ. Truppen, deren erster Sieg es nicht ist, will es Gott auch der letzte nicht sein wird. Die k. k. österr. Husaren und Dragoner haben nach der Bersicherung des kais. russ. Herrn Generals ihren wohlerworbenen Auhm der Tapferkeit auch diesmal bewährt." S. auch von der Mengen S. 803—805.

188) S. 364. Bgl. Nahlik S. 162 f. mit Czeth S. 184 f. ber ben nächtlichen Borfall mit allerhand Scheußlichkeiten ausmalt und bessen Parteilichkeit zur Genüge aus ben Worten hervorgeht: "Die Bagage-Wagen wurden geplündert, die Pferde theils gestohlen theils in blinder Buth erstochen, kurz es wurde eine wahre Bartholomäusnacht geseiert." Mir ist nicht bekannt daß Czeth, wo die Sache umgekehrt stand b. h. wo sein en Leuten kaiserliches Kriegs-Waterial in die Hände siel, von "plündern" oder gar von "stehlen" gesprochen hätte.

189) S. 364. Die Romanen b. öft. Mon. S. 111. Es heißt baselbst, die Husaren seien mit einem sächsischen Pfabfinder ausgesandt gewesen "um den Weg zu recognosciren auf welchem Bem nach Mediasch retiriren könnte".

190) S. 365. Correspondenz des "Sieb. Boten" aus Hermannstadt 9. Februar, offenbar Mittheilungen des aus Karlsburg nach Mühlbach zurückgefehrten Obsil. von Bartels: "Nun din ich wieder in meinem Quartier, woselbst das Fortepiano ruinirt ist. Beim Ingenieur Hahn und Königsrichter Meister ist wie dei uns alles zerschlagen und geraubt. Der Bater von Möcker wurde erstocken."

191) S. 367. Die Mittheilungen über die einzelnen Zwischenfälle von der Nacht des 5. dis zum Bormittag des 6. lauten sehr verschieden: hier sind es 400 Mann, darunter 70 verkeidete Frauenzimmer, und 2 Kanonen (Dest. Soldsch. 1853 Nr. 9); dort "vor Tagesanbruch" 6 Officiere und 140 Mann, dann in der 9. Bormittagsstunde 450 Mann mit 20 Officieren und 4 Aerzten, 8 Munitions-Karren, 12 Küst- und Gepäckwagen und 1 Dreipfünder (Thürheim 8. Uhl.-Reg. S. 186—188); da wieder 580 Mann mit 17 Officieren, 48 Bespannungen, 52 Handpserben, 1 Feldschmiede, mehreren Wagen mit Kriegsbedars. Czetz S. 189 übergeht den Borfall mit der Phrase: "Die Höhen zwischen Olah-Pian und Tartaria" seien "allerdings von einer Escabron Chevauxlegers besetz, jedoch die Strase nach Szász-Báros noch frei" gewesen.

192) S. 367. Wenn wir Bem's nicht febr verläßlichem und gern ruhmredigen Generalftabs-Chef glauben burften (Czet S. 188 f. und Rlapta-Czet S. 263), hatte

bie Antwort bes polnischen Generals gelautet: "daß er mit Truppen die feinbliche Parlamentäre gesangen nehmen nicht unterhandle, und daß Minaszevic es nur seiner, Bem's, Großmuth danke wenn er ihn nicht vom Fleck weg erschießen lasse." Letzteres wäre nur geradezu eine blutige Roheit und Albernheit zugleich gewesen, die einem so berechnenden Kopse wie Bem kaum zuzutrauen war; mit ersterem wäre auf den Fall Ivanka (s. meinen I. Band S. 228 Anm. 158) angespielt worden und hätte dabei Bem absichtlich vergessen müßen daß dieser Fall nur eine Revanche sür die seitens der Ungarn vorausgegangene Anhaltung Fligely's (ebenda S. 47 Anm. 31) gewesen war. . . Noch wärz zu bemerken daß Czet die Sache so darstellt, als hätte Bem sich in Mühlbach halten wollen und nur durch die allgemeine Stimmung in seinem Corps — "unsere Truppen rumorten laut und selbst höhere Officiere sprachen von Tollfühnheit, unnützer Ausosferung" — zum Ausbruch sich bewegen lassen. Auch diese Behauptung ist mir, da Bem alles daran liegen mußte so bald als möglich seine Berstärtungen an sich zu ziehen und den vorausgesandten Kemenn nicht einer Gesahr auszusehen, nicht glaublich.

193) S. 369. Solbfrb. 1849 Nr. 18 vom 10., Corresp. aus Strh vom 4. Februar S. 80 f. Als Borbilb schwebte ohne Zweisel das Jäger-Bataillon vor das die sächstsche Universität gebildet hatte und das sich in den siedenbürger Kämpsen so gut bewährte. Die a. h. Genehmigung ersolgte erst am 10. März "unter Wahrung der Wilitair-Pflicht der einzelnen Individuen"; der Kaiser sprach zugleich seine "Anerkennung für die auch bei diesem Anlasse von den Ruthenen bewährte hingebende Treue aus". Den General Barco schildert der Correspondent tressend als "entschlossenen und selbständigen Charaster der mit seiner militairischen Tüchtigkeit den romantischen Anstrich der Kitterlichseit verbindet".

194) S. 371. Obrift Urban's Handstreich auf Tihuta (recte Borgó-Marosent). Bon einem Augenzeugen. Solbfrb. 1849 Nr. 26 vom 1. Marz . . . Rach Thurbeim "Licht- und Schattenbilder" S. 123 f. hatten bei der Aufhebung bes Gegnere bie beiben Cordonisten-Compagnien bas meifte geleiftet. Czernowiger Correspondenzen bes Conft. Bl. a. Böhmen" aus ber zweiten Sälfte Februar brachten einige poetische Ausschmuchungen. aber auch mehrere werthvolle Einzelnheiten dieses gelungenen Sanbstreichs. In jene Rubrit gehört die Erzählung: "Er (Urban) ging perfönlich als Gemeiner verkleidet mit noch einem Manne seines Regimentes in bas Lager ber sorglosen Insurgenten, näherte fich um 5 Uhr morgens, nachdem er die ganze Nacht marschirt, dem Feinde, fließ die einzige aufgestellte Schildwache nieber, und nachdem ihm feine Leute nachgekommen, trat er unter bie schlafenden Ungarn und rief mit Donnerstimme: "Meine Berren, ich nehme Sie im Ramen bes Obriften Urban gefangen. Auf! Gie haben mir zu folgen.' Die Bestürzung und Berwirrung der Ungarn war gränzenlos. Der ungarische Major von Koffer wollte einen Bersuch zum Wiberftande machen, doch Obrist Urban öffnete seinen Mantel und tot ihm vor die Augen: "Kennen Sie mich?" "Ja," rief jener, "Sie find Obrift Urban. Bir find verloren!' Der Reind war umringt, er mußte fich ergeben. . . . " In einer Cernowiger Correspondeng vom 21. Februar bieß es: "Gestern find zwei Szetler Officien mit hinterlaffung aller ihrer Effecten bier angelangt, zufrieden ihr Leben gerettet ju haben. Ihnen follen noch 11 andere, meistens nicht geborne Ungarn nachfolgen, weil st nicht Willens find gegen ihren Raifer und König zu fechten, und so terrorifirt werden daß ihnen nichts anderes als die Flucht übrig bleibt. Die Bataillons-Fahne der bei Borgé-Marosent gefangenen Ungarn ist gestern hier angelangt, ebenso eine Stanbarte. Die Fahne felbst besteht aus weißem doppelten Seidenrips, auf einer Seite Maria mit ben Jesustinde, auf der andern das ungarische Wappen mit dem Patriarchenkreuze und Sieben bürgens Emblemen. Die Einfaffung, so wie bie Banber bie an ber Spitze flattern, find

weiß-roth-grün. Die Standarte ist eine leichte Stange, worauf in schwarzem Rahmen das lithographirte Bild Kossuch's befestigt ist. . . Oberl. Storch Regiments-Abjutant und Generalstabs-Officier Urban's erhielt für seine Leistungen bei dem Ueberfall das Ritterkreuz des Leopoldordens. Ueber die Persönlichkeit des gesangenen Commandanten schrieb man: "Major Rosser ist der Sohn eines österreichischen Generals, Mutter und Schwester leben noch und genießen kaiserliche Pension. Obrist Urban hat ihn durch zwei Briese zur Alldtehr in die Reihen der kaiserlichen Truppen ausgesordert, er aber ein Schwager Kossuch's"— recte Meszlschij's; s. oben Anm. 111) — "konnte oder wollte nicht antworten, und somit versiel der vierunddreißigjährige Mann seinem Berhängnisse."

195) S. 372. Nach Czet, ber bie ungarischen Ziffern überall sehr niedrig stellt und überdies in den einzelnen Bosten nicht stets übereinstimmt; so hier vgl. Klapka II S. 269 und "Feldzug" S. 197. Auch erwähnt Czet nichts von den Kaifer-Husaren und dem 38. Honveb-Bataillon, wovon andere Quellen sprechen.

196) S. 373. Fried en fels II S. 107, der bezüglich der erwarteten Berftärkungen "den serbischen Bertrauensmännern Paul Trifunaz und Theodor Paulović, dann der eigenen Angabe Puchner's" zu solgen erklärt, vgl. mit einem Privat-Schreiben aus Siebenbürgen vom 8. Februar im "Prager Abendblatt" 1849, wo es u. a. hieß: "Die nächsten Tage werden Euch aller Wahrscheinlichkeit nach die Kunde bringen daß die Insurgenten durch die Generale Puchner und Gläser, der sich von Arad her in Bewegung setzt, nicht geschlagen sondern gesangen genommen wurden."

197) S. 374. "Loph" 1850 Januar aus bem "Maghar Hirlap": "Am 5. Februar 1849 wurde die ganze aus ungefähr 32 Familien bestehende magharische Einwohnerschaft von Bajda-Hunhad rein ausgeplündert; Weiber und Kinder, und die Männer die ankamen, verbrachten die Nacht unter freiem Himmel in großer Kälte und unter steter Todesangst. Die Männer, welchen es nicht gelungen war zu entsliehen, wurden geschlagen und ins Gesängnis geworsen, und wären ohne die Dazwischenkunst eines glinstigen Zusals den andern Tag ohne Zweisel hingerichtet worden. Einer der Magharen starb am andern Morgen in Folge der erhaltenen Schläge. Bald darauf wurde ein gebildeter edler junger Mann Namens Ignaz Balint, und noch ein Beamter, als sie von Ó-Bratthe nach Habszeg gesangen geführt wurden, von den eben den Weg herziehenden Banater Wassenmännern niedergeschossen. Nachdem wurde der reformirte Pastor und Districts-Obernotär von Al-Pestes Franz Megheri, Bater von sechs Kindern, ohne alles Berhör erschossen, seiner Kleider beraubt und nacht liegen gelassen, nachdem noch das Gessicht der Leiche mit Stockschlägen entstellt wurde".

198) S. 378. Rach Czet, Feldzug S. 196 wäre die Colonne in ihrem zweiten Racht-Quartier vom walachischen Landsturm überfallen und "sämmtlich niedergemacht worden".

199) S. 383. Am aussührlichsten und anschaulichsten schilbert diese verwirrte Scene Rahlik S. 173—177 und bemerkt dazu mit voller Unparteilichkeit: "Nach der vorausgeschickten Darstellung und der Ansicht mehrerer vertrauenswürdigen Zeugen ist es nur gerecht wenn man die Feinde von dem Borwurse des Berrathes freispricht, selbst wenn ihre eigenen Schriftseller den geschilderten Borgang als eine Kriegslist bezeichnen und ihr einen verdienstlichen Werth beilegen; es liegt vielmehr weit näher daß sich ein großer Theil der Insurgenten damals wirklich ergeben wollte, während andere von dieser Absicht nichts wußten oder sie nicht theilten und ohne alle Hinterlist seinbselig auftraten; daß endlich Bem, als er beim Anmarsch das zweiselhafte Benehmen seiner Abtheilung wahrnahm, in seine eigenen Leute wie in die Kaiserlichen hineinschießen ließ". . Als Curiosität sei beigesügt, daß Czey bei Klapka II S. 270 die Sache so darstellt, als

seien es die Kaiserlichen gewesen welche die weiße Kahne aufgesteckt und die Kraternistrung begonnen hatten, eine Anschauung beren Unhaltbarkeit auf ber hand liegt. . . . Roch fei zweier Behauptungen Bataty's (Bem in Siebenburgen S. 48 f.) gebacht. Bon ber Schlacht bei Bisti ergablt er, Bem habe mitten im Gebrange, die eine Sand in ber Binde, mit ber Reitgerte in ber andern in die "gurudgebrangten Kaiferlichen" hineingebeitscht und babei ben Seinen zugerufen: "Elore Magyar, mert nem lesz haza!" (Borwarts Ungarn, soust ift's aus mit dem Baterland!) Es ist fraglich ob dem polnischen General fo viel ungarifch im Busammenhang ju Gebote stand, und noch fraglicher ob die Raiserlichen, in deren Gedränge fich Bem soll befunden haben, deffen Gertenhiebe so einfach hingenommen haben würden? Uebrigens scheint ber ganzen Erzählung eine Berwechslung mit ber Affaire bei Broos jugrunde ju liegen. Noch berichtet berfelbe Schriftsteller, ein Officier habe bei Bisti ju Bem geaugert: es fei boch argerlich bag noch feiner von ben taiserlichen Generalen gefallen. "Das ift eben gut", habe Bem erwidert; "diese Benerale müßen alle am Leben bleiben damit wir fortwährend siegen können!" Nun gar so leicht haben die taiserlichen Generale bei hermannstadt, bei Salzburg, an der Stret-Brude Bem's "Siege" (?) nicht eben gemacht! — Unter ben Opfern bes blutigen Tages befand fich der einundzwanzigiährige Theodor Kabini vom sächsichen Jäger-Bataillon der in ber Schlacht ichmer verwundet nach Broos überbracht wurde, auf feinem Schmerzens lager die Beforderung zum Lieutenant erhielt, aber gleich barauf ftarb, 10. Februar. -3m Jahre 1852 erschien ein Bandchen Gebichte aus dem Nachlaffe Joh. Karl Kirchner's mit einem lithographirten Bilbe: "Die Erstürmung der Strel-Brück bei Bisti durch die fachfischen Sager"; f. Dietrich v. hermannsthal a. a. D. 1883 S. 638, 648.

200) S. 389. "Nur so erklärt sich bie Hartnädigkeit womit Puchner auf der Streb-Brücke seschielt, immer noch hossend die Kanonenschüße des Zuzugs im Rücken der Insurgenten zu vernehmen"; Friedenfels a. a. D., der dabei "der eigenen Angade Buchner's" solgt. Böllig wurde jene Hoffnung auch jetzt nicht aufgegeben; noch am 19. Februar brachte der "Sieb. Bote" eine Aufzählung der Truppen aus denen "das nach Siebenbürgen bestimmte Corps unter den Generalen Gläser Thodorovic und Mengen" bestehe. Ober wäre es nur eine vom Organ Puchner's absichtlich ausgestreute Meldung gewesen, um die Freunde mit Zuversicht zu erfüllen, den Gegner einzuschäuchtern?

201) S. 389. (Henbte) Winter-Feldzug S. 258 fagt unbegreiflicherweise, Puchner sei "durch nicht bekannt gewordene besonders wichtige Gründe für den Antritt des Rückzuges bestimmt worden", und diese Gründe seien "selbst dem provisorischen Chef des Generalstabs Major Teutsch nicht bekannt geworden." Baron Hehdte befand sich allerdings zu jener Zeit auf einem andern entlegenen Punkte des Kriegsschauplates; allein sein Buch erschien 1863, wo er doch einigermaßen orientirt sein konnte!

202) S. 393. A. A. Zig. 1849 Nr. 24 S. 358, Pester Correspondenz vom 16. Jan.: "Eine bessere Probe ihrer Haltbarkeit konnte keine Brücke ablegen als diese bereits gethan. Sanze Armeen, Infanterie Cavalerie Artillerie mit schwerem Geschütz, eine Masse von Wagen und Bieh gingen darüber ohne daß auch nur der mindeste Schaden verursacht wurde. Zum Glück für die Brücke war die Donau beim Abzug der ungarischen Truppen so sest gefroren daß eine Bernichtung dieses großen Werkes ganz nutzlos gewesen wäre; sonst würde Kossuth gewiß seine zerstörende Hand auch an dieses Werk gelegt haben."

203) © 393. "Le 5 janvier notre armée entrait à Pesth où les trois corps réunis allaient rester dans l'inaction, jouissant largement les délices de cette nouvelle Capoue.... On semblait espérer qu'il suffirait de quelques décrets pour

vacifier le reste de la Hongrie, et que les insurgés allaient déposer les armes ans combat." Pimodan Souvenirs 170 f. Die Ungenauigseit dieser Angabe bedarf vohl keiner Widerlegung. Welches waren benn die drei "Corps" die zu jener Zeit "unthätig" in Best gelegen?

204) S. 393. Bester Correspondenz des "Leuchtthurm" Nr. 3 S. 71: "Augenblickich haben wir Belagerungszustand, derselbe ist aber so mild daß man ihn kaum merkt." A. A. Ztg. S. 285, I Wien 12. Januar: "Die Pester stigen sich in ihr Schicksal mit jener vollitischen Behäbigkeit die dem Bürger großer Städte eigenthümlich ist. Die Verbindung mit den deutschen Provinzen der Monarchie ist hergestellt, der Kausmann holt seine Manusactur-Baaren wie srüher von Wien, ohne sich und sein Eigenthum wie in den letzten Wochen durch Wald und Sumpf und ausgegrabenen Haibegrund schmuggeln zu müßen, dem Korn= und Viehhändler sieht der Wiener Markt wieder offen."

205) S. 397. 31. Januar Stadt Fünffirchen, 6. Februar Barscher Comitat (Aranyos-Maroth), 8. Stadt Königsberg (Uj-Banya), 11. Stadt Kremnitz, 14. die Beamten des Honther Comitats und die Presburger israelitische Gemeinde, 15. Liptauer Gespanschaft, 18. Ausschuß des Tolnaer Comitats, 27. Stadt Reusohl 2c. Wortlaut dieser verschiedenen Schriftstide in der Wr. 3tg.

206) S. 397. Presburger Correspondeng bes "Lloyd" Morgenbl. vom 20. Februar: "Als Beweis was Bosheit und Nieberträchtigkeit zu thun im Stande find, erzählt ein Augenzeuge folgendes schreckliche Beispiel: Bor einigen Tagen safen im Wirthshause ju Kreut (im Dedenburger Comitate) Bauern die gar sehr dem Glase augesprochen hatten. als drei auf dem Durchmarsch begriffene Kroaten in die Schenkstube traten und, eine Erfrischung geniegend, das boshafte Geberdenspiel ber früher Anwesenden gleichgiltig und mit taltem Blute ansahen. Der größte Bitfopf unter ben Bauern, babei als ichlechter Menich von allen gehaßt und verabicheut, ftachelte die berauschten Zechbrüber auf und am Abend erschlugen sie die drei Kroaten und vergruben sie auf dem Kelde. Das Berbrechen wurde ber nächsten Militair-Obrigkeit angezeigt, worauf einige Compagnien f. f. Solbaten bas Dorf umringten und bie Thater festnahmen bie ihrer gerechten Strafe nicht entgeben werden. Die armen Gemorbeten wurden mit militairischem Bompe zur Erbe bestattet, über Kreut wurde eine Gelbstrafe verhangt." S. auch Debenburger Correspondenz ber A. A. 3tg. 1849 Nr. 20 vom 20. Januar S. 302 und ebenso "Aus dem Debenburger Bebirgelande" Preffe 1849 Nr. 62 vom 14. Marz, mo, im Rudblid auf die Gunfer Blutthat vom October 1848 (f. vor. Bb. G. 358 u. Anm. 305), bemerkt wurde "bag von ber Berhaftung der Herren, die auf öffentliche Untoften von Ort zu Ort gefahren und bas schauberhafte Bruderwürgen und Morden der troatischen Belbenfohne allen Gemeinden zur patriotischen, will sagen magyarischen Bslicht gemacht, oder derer die das selbst in den Annalen ber Frotesen unerhörte Bubenftud veranlagt, jur Stunde nichts verlautet."

207) S. 400. Als Beispiel: "Joseph Esenkly, aus Hetze Eisenburger Comitats in Ungarn gebürtig, 25 Jahre alt, katholisch, ledig, Apothekergehülse, bei gesetzlich erhobenem Chatbestande geständig und durch Zeugen überwiesen, mehrere Waffen und Munition ungeachtet des bestehenden Verdotes verheimlicht zu haben, wurde in der mit ihm absesührten kriegsrechtlichen Untersuchung nach Anleitung der Kundmachungen vom 19. und bi. December 1848 zu einer vierjährigen Kerkerstrase verurtheilt, und dieses Urtheil ach erfolgter Bestätigung in Vollzug gesetzt. Presburg 14. Februar 1849. Von der I. Militair-Untersuchungs-Commission." Am 27. wurde Johann Laczka aus Pernek (Presburger Comitat), 22 Jahre alt, katholisch, ledig, wegen Richtablieserung der Wassen die Kit, "bei commissionaler Hausuntersuchung" bei ihm ausgefunden wurden, zu zwei Jahren Berker, in derselben Zeit Superintendent Matthäus Haubner, Prediger in Raab, wegen

eines Rundschreibens worin er zur Ausbauer im Kampfe aufforderte, zu sechs Jahren Festungs-Arrest verurtheilt.

208) S. 400. Wortlaut Wr. Zig. 1849 Nr. 54 vom 4. März S. 634. Unterzeichnet waren auf beiben Abreffen: Samuel Brill, Marcus Schen, Moriz Stern, David Wobern, A. Jonas Schreiber, Dr. Wottig, S. Leitner.

209) S. 403. Besprechung von Rüstow's Geschichte des ungarischen Insurrections. Krieges in Oest. Mil.-Zischr. 1861 S. 214 (von Prinz Ludwig Windisch = Grät): "Nachdem das concentrirte Berfolgen einer der beiden seindlichen Colonnen mit der ganzen disponiblen Truppenmacht den Berlust aller Berbindungen der Armee mitten in einem insurgirten Lande hätte herbeissühren müßen, ohne bei dem gleichzeitig nothwendig werdenden Ausgeben der beiden besetzten Hauptstädte, wo die Revolution ihr Haupt von neuem wieder erhoben hätte, eine binnen kurzem eintretende Entscheidung zu versprechen, erübrigte dem Feldmarschall nichts anderes als durch Detachirungen wo möglich einer dieser Colonnen eine Niederlage zu bereiten und der andern gegenüber beobachtend stehen zu bleiben um die gewonnene Donau-Linie, die Hauptstädte, seine Berbindungen und die sich bildende lohale Administration zu becken."

210) S. 403. "Die Dispositionen des Feldmarschalls waren in der Boraussetzung einer verständigen Kriegsführung getroffen. Die Magyaren haben diese Boraussetzung zu Schanden gemacht, indem sie eine sabelhafte Ueberzahl überall, nur nicht da ausstellten wo dieselbe den günstigsten Ausschlag zu geben vermocht hätte." A. A. Ztg. 1849 Beil. zu Rr. 46 S. 704: "Uebersicht der Kriegs-Operationen in Ungarn. Wien 6. Februar".

211) S. 404. M. S. Tagebuch Haupt-Quartier des Banus zum 13. Januar: "Die magharische Nuß bleibt noch immer hart genug aufzubeißen, ja sie wird jetzt erst recht hart; man denke an die Ueberschwemmungen der Theiß bei Thauwetter, an die tagereiselangen Moräste kaum von wagengeleisbaren Dämmen durchschnitten, dazu die Fieber und — verhehlen wir es uns nicht: was von des Kaisers Heere hier beisammen steht, es it der Kern, das Mark der Armee diesseits der Alpen. Und was kann die zum Frühjahr im Ausland geschehen, in Deutschland, in Frankreich, Italien — beim himmet Eile thut Roth!"

212) S. 405. Es ist mir barum nicht recht begreistich wie im M. S. Heller ber obersten Kriegsleitung, ber er boch selbst angehörte, ein Borwurf aus bem gemacht werben konnte was die Noth der Umstände allein verschuldete: "Es war im ganzen Laufe des Feldzugs dis zum April ein Unglück daß man die selbständigen Besehlschaber nicht in sortwährender Kenntnis bessen erhielt was bei der Haupt-Armee vorging. Sie daten oft darum, doch meist vergebens. Sin eigentlicher Offensiv-Plan war gar nicht gemacht worden, man wollte sich nach dem Feinde richten. An einen Einklang mit den Corps im Banat, in Siebenbürgen, in der Bukowina, in Inner-Oesterreich dachte man zu nicht, oder that doch nichts dassür."

213) S. 406. Joseph Florian Glanz, geboren am 18. Juni 1801 zu Böhmisch-Aida — woher sein nachmaliges Prädicat "von Aicha" — wurde, nachdem er die philosophischen und juridischen Studien an den Universitäten von Prag und Wien absolvirt hatte, 1826 als Concepts-Practicant bei dem k. k. Hoftriegsrathe beeidet. Im Jahre 1829 auf seinen Wunsch zum Militair-Gränzverwaltungs-Lieutenant ernannt und dem Kreuzer Grünz-Regimente zugetheilt wurde er theils beim Compagniedienste theils beim Regimentsstad und als Abjutant verwendet, avancirte zum Oberlieutenant und sungirte einige Zeit als Lehrer über Militair-Gränz-Bersaffung und -Verwaltung an dem Militair-Cadeten-Institut in Belovar. Ansangs 1836 wurde er als Concepts-Adjunct in den Hostriegsrath wieder einberusen und dem Militair-Departement zugetheilt. Noch im selben Jahre ersolzte seine Ernennung zum Feldkriegs-Concipisten beim siedenbiltzgischen General-Commande

Broei Jahre später (1841) jum Hoffriegs-Concipisten beförbert arbeitete er wieder im Militair-Gränz-Departement bes Hoffriegsrathes und nahm an den Arbeiten für eine Organisirung der Banater Gränze theil. 1845 erfolgte seine Ernennung zum Feldtriegs-Secretär und politischen Reserventen beim General-Commando in Siebenbürgen. In dieser Eigenschaft stand er dem commandirenden General Puchner bei den Berhandlungen des Klausenburger Landtages zur Seite. Die siebenbürgischen Stände brachten in Anerkennung seiner Berdienste A. H. Ortes die Berleihung des siebenbürgischen Indigenats sür ihn in Antrag. — Die näheren Daten über die Persönlichseit und die Lausbahn Glanz' verdanke ich freundlichen Mittheilungen theils des drittsüngsten Sohnes desselben Hugo Freiherrn von Aicha, k. k. Sectionsrath im Ministerium des Aeußern, theils meines versiorbenen Freundes Eugen von Friedensels.

214) S. 408. 3m M. S. Tagebuch Haupt-Quartier Banus finden wir ein artiges Bonmot: Jeladic brachte seine unbeschäftigten Abende häusig im Hause des Grasen Sermage zu, bessen Familie er von Agram aus kannte. Einmal stand Zeisberg sich wärmend am Kamin. "Sie werden sich verbrennen General", mahnte die besorgte Hausstrau. "Lass ihn", beschwichtigte sie der Gras, "er steht gern im Feuer." Ein Wort das dem alten Haudegen nicht wenig schweichelte.

215) S. 409. Ein Zeitgenoffe und Mitstreiter, ben ich über biesen sehr heiksen Punkt um geneigte Auskunft etsuchte, schreibt mir: "Es waren zwei burchaus ritterliche Naturen, ber Fürst und ber Banus, und beswegen konnte zwischen ihnen weber hinsichtlich bes Charakters noch in Hinsicht ber Sache und bes Zwecks irgend ein Misverständnis obwalten. Was die Mittel zur Erreichung eines wichtigen Resultates betraf waren sie allerbings nicht immer berselben Meinung, da sie in ihren persönlichen Anlagen und Eigenschaften verschieben waren. Allein der Banus unterwarf sich willig, und höchstens die ihm ganz nahe stehenden Bersönlichkeiten konnten dabei einen Unmuth ahnen. . . Nie sprach er sich den Untergebenen gegenüber aus, sein Bertrauen besassen Denkstein und Zeisberg" 2c.

216) S. 409. Das war in der Damenwelt der ungarischen Aristokratie in noch höherem Grade der Fall als dei den Männern. Graf Alfred Er bach erzählt in seinen "Aufzeichnungen" S. 25 die Begegnung mit einer "exaltirten Magharin" die "verächtlich und lästernd über den großen Mann, den ritterlichen Ban sprach, den die revolutionären Ungarn mit besonderer Leidenschaft haffen. Ihr schönes Auge strahlte Buth, als ich mit glüshenden Farben seinen Geist, seine Liedenswürdigkeit, seinen ritterlichen Sinn schilderte. Als sie so recht wegwersend von ihm sprach sagte ich: "Sie würden ihn nicht so haffen, wenn er nicht so groß, so tapser, und dadurch so gefährlich für Ihre Sache wäre." Sie gefiel sich darin, den Mann der Desterreich gerettet hat, der bewies daß er bereit sei für seinen Kaiser nicht blos auf dem Schlachtselb sondern auch auf dem Schafsot zu sterden, als einen mäßigen Dichter und weichlichen Courmacher zu schilbern".

217) S. 410. Großentheils wörtlich aus dem M. S. Heller der dem Banus offenbar von allem Anfang abhold war, aus welchem Anlasse wissen micht "Wenn Robili sehlte", heißt es an einer Stelle, "so war es dadurch daß er seinen Feldherrn nicht bestimmte gegen solche Anmaßungen und Pflichtverletzungen energisch einzuschreiten und Zeisberg von der Armee zu entsernen. . ." Bei einer so entschieden misgünstigen Stimmung gegen Jeladie und alles was mit dem kroatischen Corps-Quartier zusammenting, ist es um so bezeichnender wenn Heller gleichwohl nicht umhin kann dessen Berdiensten in dem ersten Zeitraume des Winterseldzuges volle Anerkennung zu spenden. Nachdem Heller die "Recognoscirung am 16. December mit drei Armee-Corps", wobei man verabsäumt habe die nöthigen Dispositionen zu treffen "um sogleich in die Offensweildergehen zu können", mit abfälligen Bemerkungen begleitet und es lebhaft bedauert hat

baß man "zwei tostbare Tage im grästlich Traun'schen Schloße zu Petronell" verlor, sügt er bei: "Nur der Banus drang vorwärts", und sagt dann weiter über die Säumnisse von Presdurg dis Raab: "Hätte man den Banus handeln lassen so wäre er am 20. December in Raad eingerlickt. Fünf tostbare Tage waren abermal im reizenden Schlosse zu Karlburg verstrichen, zwei weitere in Altenburg. Schon ein Borpoussiren der gesammten Cavalerie hätte die entschiedensten Resultate geben müßen. . ." Bie verträgt sich das, so erlauben wir uns zu fragen, mit desselben Memoiristen wegwerfender Bemerkung, Jeladic sei "dem Feldmarschall eher eine Last denn eine Hilse" gewesen?!

218) S. 410. Tagebuch Haupt-Quartier bes Banus zum 31. Januar: "Das Schickfal, ber Genius Desterreichs beutete auf einen Mann ber nicht seig zusammenkroch vor ber neuen Zeit, vielmehr sie verstand und ihr entgegenzutreten und sie zu ersassen vermochte. Was geschah aber dann? Die Kastanien durste er aus dem Feuer holen, sonst nichts. Die Monarchie durste er retten, dann aber hatte der Mohr so ziemlich seine Schuldigkeit gethan, denn auf dem von ihm bezeichneten Wege solgte man ihm nicht. Die alte Rumpelkammer wurde aufgethan mit allen verwitterten halbvermoderten Ideen; was soll Jeladic, der halbe Abenteurer?! Sie haben nichts gelernt und nichts vergessen, sie können nicht einmal die Wahrheit vertragen, und weil sie es niemals konnten deshalb sind wir eben so weit gekommen."

219) S. 410. Ich könnte bafür mündliche und schriftliche Zeugenschaften in langer Reibe aufführen. Die vornehme Berfönlickleit bes Kelbmarichalls, deffen reine und eble Absichten, beffen hinneigung zu Milbe und Nachsicht und aufrichtige Freude wenn er nach seiner gewissenhaften Ueberzeugung Gnabe für Recht ergeben laffen, ein Tobesurtheil in ein zeitliches Strafausmaß umwandeln burfte, das find die Themata die in ben Gesprächen über jene Zeit, die ich, wie man mir glauben wird, mit ben verschiebenften Berfonlichkeiten geführt, fast steig wiederkehren. Aber eben fo übereinstimmend lautet bas Berdict über ben nachtheiligen Ginfluß beffen was man die Umgebung des Kürsten nannte. Nehmen wir das M. S. Heller ber, also eines der entschiedenften Berehrer bes Feldmarichalls, bekanntlich im General-Quartiermeifter-Stabe verwendet, so finden wir die Stelle: "Dem Fürsten haben weit mehr seine Umgebungen geschadet als er fich felbst. Ein Aristokrat in ber vollsten Bebeutung bes Wortes, geboren und aufgewachsen im fürfilichen Glang, liebte er allerdings eine Art von hof um fich ju versammeln, und die Schmeichler die fich um ihn brangten ließen niemand in seine Nähe. . . . . " Ein Bunkt jedoch, hinfichtlich deffen die vielseitigsten Bemerkungen laut wurden, traf bie perfönliche Anschauung bes Feldmarschalls allein. "Ich that schon am 7. Januar die Anregung", schreibt Heller, "man solle gegen die Theiß und Debreczin vorgeben, wurde aber für diesen Borichlag nur bemitleibet. Alle weiteren Offenfiv - Entwürfe scheiterten an des Feldmarschalls Windisch-Grät entschiedenem Willen: zuvor die Civil-Abministration ju ordnen bevor man weiter gehe. . . . . Urtheile aus bem froatischen Corps-Quartier lauteten natürlich viel schärfer, obgleich fie in der Hauptsache mit den Anschauungen heller's übereinstimmen. Sie tabelten die Kriegsführung seitens ber Haupt-Armee von allem Anfang; "trot ihres Rudzuges", bemerkt Bimoban G. 104, 106, "waren es die Ungarn welche die Initiative ergriffen; fortan schien es als wenn wir nur in bem Mage vorruden sollten als fie uns bas Terrain freigaben". Sie meinten bie gange Sache mare anbere ausgefallen wenn man Belatic batte malten laffen. Siehe auch "Defterreichs tapfere Sohne" S. 234: "Denten wir uns bag ber tapfere Banus ftatt seiner nach bem Siege (bei Parnborf und Sz.-Razimir) rückgängigen Bewegung rafch vorgerudt und auf der Raaber Strafe vor Altenburg mit einem Corps aufmaricit

wäre, welches Schickel mußten Görgei's muthlose Truppen, von den österreichischen Corps in Kront und Rücken angegriffen, erfahren!"

220) S. 411. M. S. Beller Bog. CCXIX: "Es mar nichts feltenes bag ber Chef bes Generalstabes in mein Zimmer trat, mir einen Bad Schriften auf ben Tifch marf und mich aufforderte selbe ju lesen und bas nothige barüber ju veranlaffen. Da fand ich nun von den verschiedenften betachirten Befehlshabern Melbungen Bitten Anfragen, ich entbedte die wichtigften Mittheilungen aus Wien Lemberg Siebenburgen, von ber untern Donau 2c. Aber alle biefe Correspondengen bie eine allsogleiche Erlebigung verlangten waren bereits vor acht bis vierzehn Tagen geschrieben, die Umftande hatten fich seither vollig geandert und jebe Berfügung bie man hatte treffen konnen erschien veraltet, somit ganglich unbrauchbar." An einer andern Stelle heißt es: "Ueber bie Operationen in Siebenburgen muß nur fo viel bemerkt werben, bag man awar vom RDA. Buchner, GD. Maltovity und felbft von RDQ. Sammerftein gabireiche Berichte und Antrage erhielt, von allen wichtigen Borfallen in fortwährender Renntnis erhalten murbe: bagegen biefen Generalen gar nichts ober nur bochft felten turz mittheilte mas bei ber Saupt-Armee gefchah, ihre Bebenken und Anfragen aber taum beachtete und, bei ber notorischen Schwäche ber Saupt-Armee für bie ihr gestellte Aufgabe, nur beständig antrieb vorwärts zu geben, wo nicht gar Truppen zu senden, wie folches namentlich im Marz mit Rugent ber Fall war, von bem man zwei Brigaden fo zu fagen ausborgte, folde aber nie mehr jurudgab. Gelbft bie eigenen betachirten Generale verftanbigte man nicht immer bon allem mas ihnen zu wiffen Roth that."

221) S. 411. M. S. Saupt-Quartier Banus jum 15. Februar: "Rundum wird geschlagen, in Ofen find Soireen wie mitten im Frieden, . . . Graf Almasy hat seinen jour fixe, morgen ift groker rout bei Graf Tige, und überall findet man die magnarischen Gesichter, bie Ohren gespitt, die Argusaugen verbrebend, spabend lauschend. Das find eitel Hochverrather, Die beiben Baroneffen Spleny nicht ausgenommen. Was an den Thee- und Spieltischen erschnappt wird geht nach Debrecgin, fie find mahrscheinlich bort beffer unterrichtet als wir in Besth. Und wie bas webelt und schermenzelt vor dem mächtigen Berricher" 2c. Bum 19.: "Bring Morig Raffau . . . fam als Courier von Schlif und abends noch jum Banus, wo er fich beklagte noch nicht beim Fürst-Marschall vorgelaffen worden ju fein. . . . Aber ber Bring brachte wichtige Boft, für Schlif banbelte es fich um Stunden, bis morgen geht toftbare Zeit verloren." Bum 21: "Zwei Couriere tamen an, Branbenftein und Boganovic, ich fab nur ihre Depefchen bie Robili in Empfang nahm, denn die bestaubten Reiter waren nicht falonfähig." Auch im M. S. Beller findet man Rlagen über Falle folder Art; allein, beißt es weiter, bas falle "jumeift wieder auf die nachfte Umgebung des Fürft-Marichalls jurud; benn ber Fürft wurde fich nicht geweigert haben wenn man ihm bie Wichtigfeit ber Sache vorgestellt hatte."

222) S. 412. A. A. Ztg. Nr. 34 S. 512. Auszug eines vom 23. Januar aus Ungarn an einen Freund in M. . . . (Eötvös in München?) gerichteten Schreibens. — Ebenda S. 511 Pester Correspondenz vom 27.: "Es müßten nur äußerst widrige Umstände eintreten wenn die wohlbisciplinirte österreichische Armee bei noch so großer Uebermacht unregulirter Hausen unterliegen sollte." — Ebenda Beil. zu Nr. 60 S. 919 f. aus dem Privat-Briese eines Officiers von Ansang Februar: "Wenn jeder Magyar wie ein Leonidas söchte, in einigen Wochen hätten wir doch ganz Ungarn wieder unterworsen und die Rebellion vernichtet. Kossuch int ihnen gesperrt. Bon allen Seiten halten die k. k. s. f. L. Corps die Insurrection umzingest; kein Ausweg als unbedingte Unterwersung aus Gnade oder Ungande oder Untergang im Kamps bleibt ihnen übrig." — Um die Mitte

Februar brachte "Fighelmezö" folgende Notiz: "Pro libertate. Diese Worte waren auf der Fahne der Rassocianer zu lesen und aus den Ansangsbuchstaden solgende Atrestichons zusammengestellt: Princeps Rakóczius ope legionum illustrissimi Berczenyi et reliquorum tötam Austriam turdadit. Die Desterreicher hingegen legten die Ausschifchist folgendermaßen aus: Periditis redelles omnes laqueo igne dello exilio, reliqui tandem Austriacorum tridutarii eritis. Das wissenschaftlich gedildete Publicum möge urtheilen, welche der beiden Auslegungen auf unseren jetzigen Zustand passe."

223) S. 415. A. A. Zig. Nr. 60 S. 915. Um die Mitte Februar wurden eines Tages aufgesangen: 3 Etr. Kossukhnoten-Bapier, National-Fahnen von schönen Händen gestickt, Briefschaften und viel Geld dabei. Der Transport war für Debreczin bestimmt und auf harmsosen Strohwagen versteckt. Durch die Correspondenz, erzählte man sich im Publicum, seien "einige der allergetreuesten magharischen Rathgeber und Freunde Sr. Durchlaucht compromittirt". S. auch A. A. Ztg. S. 838, # Best 18. Februar: "Gesten hat man drei Juden eingebracht welche Banknoten-Papier und dreifarbige Fähnlein nach Debreczin schmuggeln wollten und auf frischer That ertappt wurden. Arme israelitische Gemeinde zu welcher diese Schmuggler gehören!"

224) S. 417. Die Zutheilung seitens bes Fürst-Marschalls erfolgte am 3., die Kundmachung Webna's am 12. Februar; s. Sammlung der Maniseste 2c. S. 45 bis 47... Die königlichen Commissare bekamen nebst Bergitung der Reiseauslagen Tagegelber von 10 st. 24 kr., die Actuare 2 fl., die Kanzelisten 1 fl. 36 kr.

225) S. 418. Br. 3tg. 1849 Nr. 26 vom 31. Januar S. 292. — Ebenda Nr. 32 vom 7. Februar S. 364 findet fich eine bem Befter "Fighelmezo" entnommene Stelle über die Reorganistrung der Stublweisenburger Comitats-Bebörde unter den Ausvicien des Obriften Betrichevich-Horvath, ber fich fogleich bemuht habe "bie vollständige Sicherheit ber Berson wieder herzustellen, und hat mit Wort und That dem Bublicum die Garantie gegeben daß die Truppen die strengste Disciplin beobachten werden. Er hat alle feine Anstalten mit edler Schonung getroffen, und durch feine höheren militairischen Kenntnisse und Energie auch die benachbarten Comitate von ben bewaffneten Landstreichern gefäubert. Am 19. Januar ift ber Beigenburger konigliche Commissar Berr Eb. Gal im Comitate angelangt und hat sogleich in der öffentlichen Administration alle im Interesse des Friedens und der Ordnung zu geschehenden Berfügungen mit jenem geschickten Tacte getroffen, daß er überall mit herzgewinnender Freundlichkeit fürgeht und nur dort wo es nothwendig ohne Aufschub strenge Magregeln walten läßt. Rach geschehener Hulbigung Seiner t. t. Majestät Franz Joseph I. von Seite bes Comitats und ber Stadt, und nach Inempfangnahme des betreffenden Documentes durch herrn Obrift horvath. hat der königliche Commiffar die Comitate- und städtischen Sitzungen provisorisch aufgehoben und bie Stellen ber ben Rebellen bienenden Comitats- und Stadtbeamten mit anderen Männern besetzt. Beim Comitat nämlich anstatt bes Bicenotärs Renessy ben Unterfiscal Mihalto, anftatt bes Stuhlrichters Em. Horvath Alexander Rolosvari. Bei ber Stadt für ben Stadthauptmann hamvaft Johann Ferenczy, und für ben Bicenotar Amon Johann Szakolczah. Zu Polizeicommiffaren beim Comitat wurden Bancfan, Rereftes und Ghöri ernannt; ferner wurde der städtische Magistratsrath Rolosvari abgesetzt und Mihalet und Gilp zu Magiftraterathen ernannt. Unter sonftigen febr 2medmäßigen Kachtenntnis befundenden Anordnungen hat ber königliche Commissär auch den gefettlofen Forstverwüftungen baburch ein Enbe gemacht, dag wer von nun an Soli verkauft, fein Eigenthumsrecht barauf vorweisen muß. Der Berkehr wird lebendig, bas Bertrauen befestigt sich, und wenn nun auch die Nationalität nicht verloven geht, wie wir aus ben bisherigen Berfügungen bes herrn Obriften horvath und bes foniglichen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Commissau hoffen berechtigt sind, so werden wir die friedliche heilsame Entwicklung bes stark mitgenommenen Beißenburger Comitats ben Anordnungen Seiner k. k. Majestät zu verdanken haben."

226) S. 419. Die Borfchlage Szögyenni's liefen ber hauptsache nach auf die Bilbung von fünf Abtheilungen hinaus: für die commissariatischen und Contributions-Angelegenheiten hofrath Torlos; für Stiftungs Caffen und -Güter, Die Universitäts-Buchbruckerei, die Berfatamter u. bgl. Statthalterei-Rath Ryelt; für Medicinal-Angelegenheiten Brotomedicus Stabin. Diefe brei Sectionen bestanden gemiffermagen ichon; außerbem follten noch zwei gebilbet werben, eine "ecclefiastische" und eine "literarifche", "und zwar erftere aus bem Grunde weil bei ber vorgenommenen Tenbeng ber Capitel fich von ber Central-Regierung unabhängig ju machen, ihre Mittelsbomberren felbst zu wählen und Gegenstände welche ber Allerhöchften Entscheidung bes apostolischen Ronigs refervirt find eigenmächtig zu entscheiben, wie auch bei ber theils nicht ganz correcten theile fogar ftraflichen Baltung bee nieberen tatholifchen Clerus in ben Beiten ber fünftlich hervorgerufenen und hin und wieder auch durch ihn genährten Aufregung des Bolkes, Die forgfältige Ueberwachung besselben jett mehr benn je nothwendig zu sein scheint; lettere aber aus bem Grunde weil, wenn auch die boberen Schulen mahrend bes Belagerungszustandes aus besonderen Rücksichten wenigstens einstweilen noch geschloffen bleiben follen, bennoch bie Bolleschulen, Brivat = Erziehungeanftalten, Bertheilung ber Stiftungs-Stibendien u. bal. m. nicht ohne höbere Aufficht zu laffen maren; weil fernere auch mittlerweile über bas Berhalten ber Brofessoren an ben höheren und mittleren Schulen, unter welchen mit Binblid auf ihr Betragen mahrend ber oftermahnten fritifchen Zeit mahrscheinlich eine ftrenge Erpuration vorzunehmen fein burfte, verlägliche Erfundigungen einzuziehen, wie auch binfichtlich ber bin und wieber etwa schon geöffneten mittleren Schulen, ber Bahl und bes Beiftes ber fie besuchenden Jugend und ber bemgemäß zu ergreifenden Magregeln bie nöthigen Erhebungen zu veranlaffen; endlich falls in ein ober dem andern bereits pacificirten Theile des Landes die vollkommen ruhige Saltung ber Bevollerung und ber anerfannt gute Beift berfelben bie Wiedereröffnung einer Schule gestatten follte, biesfalls die entsprechenden Bortebrungen ju treffen maren." Für die ecclefiastische Section follug Szögpenni den Bralaten Korignice, für die literarische ben Freiherrn von Sennyen, als Titel für die ganze Behorde: "Königlich proviforische Central - Civil - Bermaltung, Királyi ideiglenes polgári közigargatás" vor. Szögyenpi unterzeichnete fich nachmals: Brafibent ber zeitlichen Civil-Regierung Ungarns = Magyarország ideiglenes politicai kormány elnöke. Dem Borstand des Comités für die Justig-Angelegenheiten waren die Hofrathe der bestandenen ungarischen Hoftanglei Stettner und Remethagi gur Seite gegeben. . . Der besondere Bertrauensmann bes Weldmarichalls in allen diefen Angelegenheiten icheint Sofrath Birtner gewesen zu fein. 227) S. 419. Auf eine bom Banus am 14. Januar an ben Feldmarfchall ge-

227) S. 419. Auf eine vom Banus am 14. Januar an den Feldmarschall geleitete Borstellung des Warasdiner Comitats, es verlaute daß der prov. königl. Commissät des ungarischen Comitats Szalad auch die Mur-Insel zu verwalten habe, ersolgte vom Fürsten mit Schreiben vom 17. beruhigende Erklärung, daß weber der Commissär Fiakh noch der Militair-Districts-Commandant Burich seine Amtswirssamkeit dahin auszudehnen, sondern der als Banal-Commissamkeit Besellte Bice-Gespan von Simundie in seinem Amte zu verbleiben habe. Am 23. wehten kaiserliche Fahnen in Cakaturn und das Militair-Commando machte bekannt daß die Mur-Insel der Warasdiner Župa zugetheilt sei.

228) S. 420. "Lopb" Nr. 84 vom 18. Februar Morgenblatt aus dem "Spiegel": "Pesth, 15. Februar. Wit welchen Gerüchten man von gewisser Seite her das Landvolk zu täuschen sucht erweist unter anderm auch folgender Fall. Im Polizeibureau erschien

bieser Tage ein Bauer und verlangte in slavischer Sprache einen Passerschein. Der Beamte, der der slavischen Sprache nicht kundig war, rief einen Commissär als Dolmetsch herbei. Als dieser den Bauer in slavischer Mundart ansprach frug letzterer vertraulich, ob es denn nicht erlaubt sei hier ungarisch zu sprechen. Es ergab sich nun daß der Bauer ein Stockungar war, der sich aber nicht traute ungarisch zu sprechen, weil man ihm weiß gemacht hatte daß der Gebrauch der Landessprache verpönt sei!!"

229) S. 421. Der Feldmarschall suchte den Minister-Präsibenten in dieser Sache zu beruhigen, 15. Januar: "Graf Franz Zichn war abwesend als die Abresse, welche FML Kempen nicht gehörig zu beurtheilen oder zu behandeln wußte, abgelausen ist. Er versichert mich daß bei der Deputation gar keine bose Absicht im Hinterhalte war."

230) S. 423. Pefter Correspondenz vom 1. März im "Lopb" Nr. 110: "Zum Beweise hiefür mag Ihnen dienen daß P... 4, der unter den Rebellen nicht die letze Kolle gespielt hat, sich so einzuschmeicheln wußte daß er, der sich noch vor kurzem selbst vor Bersolgungen verbergen mußte, jetzt im Stande ist Andere seinesgleichen einzusithen; das Sequester, welches noch vor kurzem auf seine Güter zu legen befohlen war, ist aufgehoben, trotzbem sein Bater Mitglied des für vogelsrei erklärten Landesvertheidigungs-Ausschussels war; er selbst ist in fortwährender Communication mit Debreczin und hält geheime Zusammenkünste in denen sich auch V... einsinden soll."

231) S. 426. A. A. Zig. 1849 Beil. zu Nr. 45 vom 14. Februar S. 687. Auffallend war daß bei jener Bertheilung für das so wichtige deutsche Element kein eigener Platz übrig blieb, nicht einmal die von demselben beherrschte Zips.

232) S. 430. Ich kenne ben betreffenben Auffat bes ungarischen Blattes nur aus ber deutschen Uebersetzung welche die "Pester Zeitung" 1849 Nr. 902 vom 11. und 904 vom 14. Kebruar brachte.

233) S. 431. A. A. Ztg. Beil. zu Nr. 45 S. 686—689. Der ungenannte Berfasser mit dem Zeichen A führt den Beweis daß selbst die März-Gesetze von 1848 sich mit einer solchen Beranstaltung in Sinklang bringen ließen, zwei ihrer Bestimmungen ausgenommen: der sinanzielle Punkt der die Civilliste des Königs und die Bestreitung der gemeinsamen Angelegenheiten mit 3,000.000 fl. abthue, und die monströsen Machtbesugnisse des Palatins. "Es ist indessen überstüsssig in eine weitere Zergliederung dieser März-Gesetze einzugehen, da, wie immer sich die Dinge in Ungarn auch gestalten, die Ueberzeugung des österreichischen Ministeriums sestzustehen scheint, daß durch die ossenverngen der ungarischen Machthaber die bindende Kraft der den erwähnten Gesetzen ertheilten königlichen Sanction verscherzt wurde so daß diese Gesetze als null und nichtig zu betrachten sind. . . ." In dem was der Berfasser voeiter über die Stimmungen und Strebungen der verschiedenen ungarischen Kollsstämme vordringt, sinden sich viele Entstellungen oder doch Uebertreibungen; mitunter streisen seine Aussprüche an Unsinn.

234) S. 433. Presburger Correspondenz vom 12., "Presse 1849 Rr. 38 vom 14. Februar (Chiffre +'): "Die magharische Bolitik hatte durch die Ungeschicklichkeiten Kossuth's den schrecklichsten Stoß erlitten, sie war in Gesahr von dem sürstlichen Rächer dem Gnadenstoß zu erleiden. Aber ihre ältere Tochter, die altconservative, wachte über dem theuern Leben, sie entwand das gezückte Schwert mit weichem Schweicheltone der ritterlichen Hand, und das Gewitter das im eigenen Hause die geängstigten Gemüther surchtbar erschütterte, hat diesseits nur die Luft von den schädlichen demokratischen Miasmen gereinigt und allen denen, die sich seit dem April schlächen gelegt hatten, ein freundliches Erwachen bereitet. Kaum sind die siegerichen kaiserlichen Wassen vorgedrungen, so solgen hinter ihnen die Schaaren jener Schläfer um die Herrschaft

zu übernehmen. Man hat ihnen schon früher den Weg gebahnt; denn die gebietende Macht ist mit den Blumensesseln einer loyalen Umgebung gemildert und gezähmt und der rührenden Treue ihrer Begleiter lenksam ergeben, von ihrer Hingebung an Oesterzeich vollkommen überzeugt."

235) S. 435. Das gestand selbst ber . . . . e-Correspondent bes "Lloyd" 1849 Nr. 76 "Bon der Donau, 9. Kebruar".

236) S. 436. Einen eingehenden Artifel über biefe Uebelftande brachte ber "Lloyd" 1848 Nr. 299 D. L. M. Wien 28. December: "Die provisorische Civil-Berwaltung Ungarns." - Aus der Reutraer Gespanschaft erzählte die "Preffe" 1849 Rr. 42: "Bon ber Donau 13. Februar" (Chiffre A) einen Kall wo der königliche Commissar einen jungen Abeligen trotz der bekannten Koffuth'ichen Antecedentien desselben auf einen Comitats-Boften beförderte. "Die hoben Regierungebehörden", fügt der Correspondent bei, "werden fich unschwer über bie Richtigfeit biefer Thatsache belehren konnen; wir aber protestiven im Namen ber Sumanität, im Namen bes ersehnten Canbfriebens, im Namen bes unallicilichen von der kannibalischen Buth bes Magnarenthums ärger als je gemishandelten Slovatenvoltes, ja wir protestiren im Intereffe ber Dynaftie felbst gegen biefes Musibenben politischer Burben. Der sollen etwa bie Benter bes treuen für bie beleidigte Majeftat, für die Ginheit Defterreiche und für die mit talferlichem Borte jugefagte Gleichberechtigung ihrer Nationalität aufgeftandenen Slovaten belohnt werden? Muß nicht biefe Thatfache bem Rechts- und Moralitätsgefühle des gemeinen Mannes ben empfindlichften Stoff verfeten, ba ihm boch fein ichlichter Menschenverstand fagen muß bag es natürlicher gemefen mare bie Roffuth'ichen Blutrichter jur Berantwortung und zur verbienten Strafe zu ziehen?" Königlicher Commiffar im Neutraer Comitate mar Joseph v. Bietoris, gegen beffen Gebahren Bebenten febr ernfter Art erhoben murben bie ber Feldmaxicall nicht unterließ bem General Simunic mitzutheilen; letterer aber scheint in Bietoris unbedingtes Bertrauen gefetzt und die von den verschiedenften Seiten einlaufenden Anzeigen und Rlagen als blofe Berläumbungen angefeben zu haben. "Aus bem Debenburger Gebirgstande" Preffe 1849 Nr. 62 vom 14. März: "Roch immer haufen und wirthschaften die Magyaronen mit ihrer Sprachtprannei, ihren Separationsgelüften, ihrer Tablabird-Bolitit; noch immer wird auch bei une, ungeachtet bes absolut überwiegenden beutschen Elements, nicht beutsch verstehenden ober nicht beutsch verstehen wollenden gnäbigen Herren die Amtsverwaltung überlassen, wird magharisch amtirt, couvertirt" 2c. -S. auch A. A. 3tg. Nr. 52 vom 21. Februar (): "Richt die Bertilgung bes Magharenthums ift ber 3med - bas hieße ben Gegner auf Menfur tobtichießen bem man boch nur Beit zu laffen braucht um als Reumuthigem einen Freund an ihm zu haben - es gilt nur ber Rebellion. Zweifelt jemand noch baran? Man läßt ja bem Magharen wieber bas Brivilegium bem Serben magharifch ju bictiren. Man erflärt Rarlovic in Belagerungsauftand, verbietet bas Tragen ber ferbischen Cocarde und erhitt die Glaven im Banat, benen man noch immer nicht das wunderbare Spielzeug , bie Gleichberechtigung ber Rationalitäten' gegeben. . . Defterreich bat feit bem Marg einen Cirfel burchlaufen. Bie bamals steht es auch jett ba. Die Demokratie der Metropole hat es ans halsband gelegt, ben Cechen zeigt es eine finstere Stirn und ben Magnaren, bas beißt der magnariichen Aristotratie ist es im Begriffe eine chevalereste Jugenbfunde zu vergeben."

237) S. 437. Gegen Kulmer und Ozegović f. Nár. Nov. 1849 Nr. 6 vom 7. Januar aus bem "Napredak" vom 26. December 1848. Außer Ožegović war Svetozar Kušević für eine Wiener Ministerial-Stelle bestimmt, wie es hieß als Secretär.

238) S. 438. A. A. 3tg. Beil. zu Nr. 56 vom 25. Februar S. 858. M. S. Tagebuch Haupt-Quartier bes Banus zum 14. Februar: "Der alte Schlendrian, das wäre so

bie Sache ber Conservativen! Den Kossuth perhorresciren fie, allein ber Magyarismus soll bas Knie auf bem flavischen Nacken haben."

239) S. 440. Gin Artifel des "Dest. Corr." ju Anfang Februar 1848 hob mit großem Nachbrud die Unbill bervor die Slovaten langer unter ber magbarifchen Gewaltberrichaft feufzen zu laffen, diese "weichsten aller Slaven" die fich nie zu einer Abelsfoliachterei hinreifen laffen, obwohl gerade unter ihnen jene Bartei am unmenschlichften gehaust habe. "Es bleibt charafteristisch daß die für die Kreiheit scheinbar ganz entbrannten Magnaren bie fo viel von der Abschaffung der Todesftrafe schwatten, mit dem Bangen äußerst freigebig maren und feinen einzigen ber so zahlreichen Galgen umgehauen haben Noch paradiren diese Borrichtungen in vielerlei Formen als Bflode, drei= und vierediae Querbalten, Mauern mit eisernen haten u. f. w. in ber Rabe aller Städte und Rartifleden und zeugen für ein permanent gewesenes Galgen-Spftem." Begen Ende Februar erschienen Janecet Sybl und Darner im Auftrage bes flovatischen Frei-Corps in Kremfer, um gegen bas Gebaren ber provisorischen königlichen Commissare, biefer "alten Anhanger Roffuth's in neuem Flor", Beschwerde einzulegen; Nar. Nov. 1849 Rr. 56 vom 7. März S. 223, Bis vor wenig Tagen, lieften fic Nar, Nov. Nr. 63 vom 15. März S. 250 aus ber Trendiner Gespanschaft schreiben, sei flovatifch amtirt worden; jetzt befohlen die provisorischen königlichen Commissare, die Amtssprache sei die magharische.

240) S. 441. "Eine Stimme aus bem Granzvolf" in ber "Agramer 3tg." f. A. A. Zig. 1849 Beil, zu Nr. 36 S. 549 f. Die Borschläge die vor Sahren ein Robivojević, ein Lilienberg, ein Rugent gemacht, lägen "in der Tiefe des Actenmeeres beim Hoffriegsrath versenkt, die Borschläge unseres hochverehrten Banus, die er noch als Obrik bem Hoffriegerath vorgelegt, in ewiger Bergeffenheit. . . . Rur ju mahr ift die Bemertung daß der Gränzsoldat am Ende der civilisirten Welt oft hungrig und nackt Wache steht, damit das stolze aufgeklärte und humane Europa vor dem Einfall der Barbaren und vor bem Eindringen der verheerenden Best gesichert leben kann. Aber dieses flolze aufgeklärte und humane Europa benkt nicht an die Leiden und Blagen seines Wächters, gleichwie ein herzloser Hauswirth sich um seinen Hund nicht bekümmert der ihm den Hof wer Dieben und Räubern fchutt". Aber nun winte bem treuen Grangvoll Beachtung feiner Bünsche. "Unser Ban muß es wiffen bag in ber Granze tein Reft, teine Zusammenfunft und tein Bergnugen ftattfindet, wo nicht zu wiederholtenmalen der Ruf ertont: Živio nas Ban! Er muß es wissen baß bei Lust und Spiel noch ganz unmündige Kinder ihre größte Freude burch ben Jubelruf: Živio Ban! außern, und daß fich jebe Mutter forgsam bemüht ihrem lallenden Rind zu allererft die Worte sprechen zu lernen: Živio Ban Jeladić! Sollte also biefer Mann bas Bertrauen seines ihn anbetenben Bolfes mis brauchen laffen? Nein wir wollen und bürfen nicht baran benken. es ift nicht möglich, oder ber himmel mußte gur bolle werben."

241) S. 442. Nár. Nov. Nr. 39 vom 15. Februar S. 154 f. woselbst einer gegen den Anschluß Desterreichs an Deutschland gerichteten Borstellung des Agramer Banal-Rathes vom 31. December 1848 an Se. Majestät gedacht wird.

242) S. 443. In einem "Memorandum über die staatsrechtlichen Beziehungen der ungarischen Kronländer zu Desterreich" — "Presse" Nr. 40 vom 16. Februar — wurden die Sätze ausgesührt: daß sowohl Kroatien und Slavonien als die serbische Woiwodschaft staatsrechtlich dem Königreiche Ungarn nicht subordinirt gewesen; daß zwischen ihnen durch den gemeinsamen König lediglich eine Personal-Union bestanden habe; daß zwar dieses Verhältnis durch die magyarischen Hegemonie-Bestrebungen "welche diese Personal-Union zu einer wirklichen Centralisation auszubeuten suchten" in den letzten Jahrzehnten getrübt worden sei; daß aber die revolutionäre Haltung Ungarns seit den

Märztagen jenes Berhältnis auf bessen ursprüngliche Bebeutung und Grundlage zurückgeführt habe; daß demnach sowohl Kroatien und Slavonien als die Woiwohschaft vollkommen berechtigt seien ohne Ungarn mit dem Gesammtstaate zu verhandeln, ihre Stellung in demselben und zu demselben ins reine zu bringen; daß dieser Punkt, d. h. "das unmittelbare Föderations-Verhältnis unserer Nation zum Gesammtstaate" zwischen einer geringen Anzahl von Ablegaten des kroatischen Landtages und illprischen National-Congresses einerseits, und einem Ausschuse des Kremsterer Reichstages und dem Reichs-Ministerium anderseits zuerst sessyches seinerseits, eine müße, ehe die Beschickung des Reichstages durch eine größere Anzahl von Abgeordneten im Verhältnis von 1 zu 50.000 der Bevöllerung, und somit die Theilnahme "an der Absassung der Constitutions-Acte sür den ganzen Kaiserstaat" eintreten könne.

243) S. 443. Am 9. Februar fand in Agram eine stürmische Sitzung der Slavjanska Lipa statt, worin beschloßen wurde von Feladic baldigste Einberusung des Landtags zu verlangen, "denn unserer Nationalität droht größere Gesahr vom Deutschthum als dies je vom Magyarenthum der Fall war"; D. Stanislavjević Agram am 10., Nár. Nov. 1849 Nr. 40 vom 16. Februar S. 158. — Einen Differenzpunkt bildete auch die Behandlung der kroatischen Magyaren denen der Banus auf ihre Bitte die Nüdkehr nach Kroatien gestattet hatte, mit Ausnahme des Iosipović Baulelović Szitkay Žinić Szecpal und eines sechsten; der Agramer Banal-Nath erklärte sich am 8. März mit allen gegen eine Stimme gegen die vom Banus ausgesprochene Nachsicht. — Um die Mitte Februar wurde Josica Briglević, der im Juni 1848 einen heftigen Artikel gegen Zelačić und die Kroaten überhaupt losgelassen hatte, in Pest ergriffen und sollte nach Agram 'geschafft und baselbst vor ein außerordentliches Gericht gestellt werden.

244) S. 443. Siehe den oben angeführten Artikel der Náx. Nov. vom 15. Februar: Das Ministerium Schwarzenberg-Stadion verwerfe die Föberation und strebe nach Centralisation; "es will alles über einen Leisten schlagen, alles in eine Form umgießen, alles unter einen Hut bekommen. Das Ministerium ist von aristokratisch-monarchischem Geiste erfüllt und möchte alles auf den früheren Stand zurückringen". Habe das Ministerium nicht den §. 1 der Grundrechte: "Alle Gewalt geht vom Bolke aus" verworfen? Dabei lasse es sich unverkenndar von dem Hintergedanken leiten den Kaiser wieder an die Spitze von Deutschland zu bringen.

245) S. 444. Ueber einen Artikel der "Agramer Ztg." Nr. 23, worin der Sat vorkam: "Nur aus Berstoß pflegen unsere deutschen Brüder gegen uns gerecht zu sein", stellte sich die "Presse", odwohl sie kurz zuvor (Nr. 41 vom 17. Februar) einen Artikel gegen die kroatischen Ansprüche losgelassen hatte ("Die Süd-Slaven und das Ministerium"), sehr gekränkt und widmete der Antwort hierauf einen Leitartikel Nr. 53 vom 3. März, worin sie sich gegen den Borwurf vertheidigte Schleppträgerin des Ministeriums und seindselig gegen die nationalen Bestrebnisse zu sein, nur gegen die Ausartungen derselben eisere sie; die Bestürchtungen die man in Kroatien hege seien grundlos oder doch jedenfalls übertrieben, "weil man eben überall Attentate gegen die sübslavische Freiheit sieht und in dem Nebeldunst des jungen Freiheitsrausches auf Windmühlen seine besten Schüsse vervusst".

246) S. 444. Neben den im Text erzählten Begebnissen spielte sich in den ersten Winterwochen 1849 eine Berdrießlichkeit zwischen dem Agramer Bischof Haulik und einem Theile der Exaltados ab. Und zwar gab es mehrerlei Misverständnisse zwischen ihnen. Das erste entstand daraus daß Haulik als römisch-katholischer Bischof sich weigerte sir den im December 1848 verstorbenen Woiwoden Suplikac griech. Ritus einen, Trauergottesdienst zu halten. Das zweite betraf den Erzpriester von Pokupsko (Agramer Župa) Pavel Stoos,

Digitized by Google

ber eine Schrift "Ueber bie Bebung ber Sittlichteit im geistlichen Stande" veröffentlicht hatte, ohne selbe zuvor seinem Ordinarius zur kirchlichen Censur vorzulegen und den bieles bafür abletete. Allobald leate bie Geiftlichkeit bes erzwiesterlichen Bezirkes Berwahrung gegen biesen Schritt ein, lebhaft unterftützt von der radicalen Partei die darin eine Berletzung der durch die Landesgesetze gewährleisteten Brefifreiheit erblickte. Da nun überdies ein Umlaufichreiben Saulit's vom 4. Februar, mahricheinlich aus bemfelben Anlasse, in lateinischer Sprache abgefaßt war, so wurde ihm ein neues Berbrechen daraus gemacht, indem bie Nationalen eiferten er habe fich bem Befehle bes Banus zu fügen und in seinen Rundmachungen ber Landessprache zu bebienen. Am 23. beschloß ber Juftig-Ausschuß bes Agramer Comitats, bie Beborben feien anzuweisen bas Schriftstud vom 4. wo fie es fanden mit Befchlag zu belegen, und machten überdies den Bischof aufmerklam daß das vom Banus verbängte und nicht wieder aufgehobene Kriegsrecht "Bolksaufwiegler jeder Art treffe. Magbaronen und Nicht-Magbaronen, Reiche und Arme, Hochgestellte und Niebere, Ercellengen und Richt-Ercellengen". Roch weiter ging ber Agramer Lindenverein, in welchem Nicolaus Arestić ben Antrag stellte, es möchte ber Banal-Rath auf die Umtriebe ber jesuitischen Rudschrittspartei, beren Saupt ber Bischof Saulit sei, ausmerksam gemacht und dieser von seinem Bosten entfernt werden, da er seine bischöfliche Gewalt zum Rachtheile des Baterlandes und der Nation misbrauche. Der Antrag erlangte zwar nicht bie Mehrheit: aber der Beweggrund der Ablehnung war einzig der, daß man damit in das kirchliche Gebiet eingreifen würde in bas fich die Slavjanská Lipa nicht zu mischen habe.

247) S. 445. Das Programm ber Organisation bes Landrechtes im dreieinigen Königreiche s. Nár. Nov. 1849 Nr. 18 vom 21. Januar S. 70 f. vgl. mit "Loph" 1849 Nr. 95 vom 24. Februar Abendbl. (Auszug aus einem biesen Gegenstand berührenden Artisel ber Aaramer Ita.)

248) S. 445. Das Programm ber Agramer Slavjanská Lípa — Starosta Baron Ambros Branicany, Pod-Starosta Ferdinand v. Žerjavić Präsibent des Agramer Sicherheits-Ausschusses, erster Schriftsührer Caplan Franjo Žužel — Nár. Nov. Nr. 9 vom 11. Januar S. 35; Zuschrift an die in Zara ebenda Nr. 33 vom 8. Februar S. 130 f. In den provisorischen Borstand der Zaraer Slavjanská Lípa wurden gewählt: A. Auzmanić Redacteur der Zora Dalmatinska, Prosessor Berinović u. a. — Abresse der Gemeinde Dobrota, unterzeichnet Josip Dabinović, an den Banus Wr. Zig. Nr. 59 vom 10. März 1849 S. 691.

249) S. 445. Abreffe der Stadt Zara vom 26. Januar. In einer andern von der Insel Curzola hieß es: "Zetzt erst sehen wir ein daß die Sage unserer Nation daß Marko Kraljević nicht starb, sondern nur schlief und eben jetzt erwachte, nicht ohne Bedeutung sei; denn wir sehen in Euch, Banus, unseren neuen Marko Kraljević!"

250) S. 446. "Lohb" 1849 Rr. 24 vom 14. Januar Morgenbl.: "Bosnien zwar schläft noch den Opiumschlaf des Halbmondes, aber Serdien ist längst erwacht. Diese Länder, so herrlich urwsichsig noch in dem alternden Europa, durch den unwirthbaren Baltan von dem Siden geschieden, sind angewiesen auf das Meer durch Dalmatien, auf die Save und Donau durch Kroatien und Slavonien. Desterreich allein ist es welches alle Bedingungen ihnen liesert herauszutreten aus ihrem Naturzustande; werden sie diese ihre Stellung, den Imperativ ihrer Interessen erkennen, wird Desterreich die seine nicht verkennen? Trügt nicht aller Anschein, so wird es licht in den reizenden Waldgehegen der Morava und Drina, Wiederschein der österreichischen Märzsonne, deren Strahlen wohl kein benachbartes Waldesdunkel mehr undurchbringbar bleibt, außer es wäre — ein Wald von donischen Lanzenschäften."

251) S. 447. Wortlaut ber Anrebe und ber Petition an ben Kaifer mit bessen Antwort, bann Wortlaut ber Abresse an Erzherzog Franz Karl und Erzherzogin Sophie

f. Br. Atg. Nr. 43 vom 20. Februar S. 500 f.; Defterr. Corresp. Nr. 47 vom 27. Februar. - Bu 3. 1023 von 1849 M. J. erliegt ein von Temesvar 16. Januar 1849 batirtes "im Ramen ber romanischen Nation in Ungarn" an ben Raiser gerichtetes Gesuch "fich gleich andern Rationen versammeln und aus ihrer Mitte eine Deputation wählen zu bürfen, welche E. M. die Guldigung ber gesammten romanischen Nation barbringen und bei diefer Gelegenheit auch die Buniche biefer Nation unterthänigst vorlegen konnte". Das Schriftstud wurde vom Ministerium ad acta gelegt, "bis ju ber Beit wo bie Berhaltniffe in den ungarischen Landern fich berart gestalten werben daß der Bitte willfahrt werben kann". Inbessen muß es ben ungarischen Romanen bennoch gelungen sein eine Art Bersammlung abzuhalten und eine Deputation zu wählen, wie die im Text erwähnte Thatsache beweist. Unterfertigt waren auf dem Januar-Gesuche: Batricius Bopestul Hopovaer Bafilianer-Abt und Abministrator ber Werschetzer Diocese; A. Trebonius Laureani; Erpriester Joh. Bopassu aus Kronstadt; Michael Bodnar Reichstags-Abgeordneter für Radaut; Eudorius hormuzate Gutsbefiter in ber Butowina; Erzpriester Dregić in Asebeln; der Temescher Comitats-Stublrichter Bakilus Stoian; die Comitats-Affessoren Johann, Andreas, Beter und Lucian Mocsonyi (Mocioni) von Foen. In Wien murbe die Angelegenheit ber ungarischen Romanen burch ben Sof-Agenten Johann Dobrán, ung. Landes- und Gerichts-Advocaten, wohnhaft Stadt Hohe Brücke Nr. 353, betrieben.

252) S. 449. Majoresco 16. Januar 1849 3. 1015 M. J.; Schaguna 12. (Abschrift bei 3. 1319 M. J.) und 23. März. Letterer führt u. a. ein A. H. Rescript vom 3. August 1770 an: "Displicenter observavimus nationem Saxonicam proprietatem fundi Regii quem incolit ejusque jus proprium sibi vindicare. Hoc itaque arrogatum cum peculiari displicentiae Nostrae significatione eidem nationi exponetis" 2c. und liefert nach ber "von ben fächfischen Beamten felbst verfertigten Bahlung" ben statistischen Nachweis, daß auf dem Königsboden und überhaupt im süblichen Siebenbürgen 163.896 Sachsen unter 297.783 Romanen wohnen. — Die im Tert S. 446 erwähnte Berühmung der Romanen als "die älteste unter allen übrigen Nationen" bezieht fich auf die von ihren Schriftstellern vor mehr als einem Jahrhundert zuerst aufgestellte und bis auf unsere Tage mit großer Zähigkeit verfochtene Behauptung ihrer unmittelbaren Abstammung von den Römern der classischen Zeit, eine Behauptung die von der ernstern Gefchichtschreibung längst in bas Reich ber Phantafiegebilbe verwiesen ift. S. neuestens den Auffat hunfalvh's "Wie die Rumanen Geschichte schreiben!" in der "Ungar. Revue" 1885, wo es S. 203 heißt: "Auch ist ber Rame Dato-Ruman, welchen Rlein und Sintai erfunden, eine Lächerlichkeit." In mittelalterlichen Urfunden heißen fie immer Balachen, Olaci, Blachi, eine Benennung in welcher die heutigen "Rumanen" febr mit Unrecht eine beleibigenbe Beringschätzung erbliden.

253) S. 449. "Ihr habt uns das Land", hieß es in einem leibenschaftlichen Artikel der Südssan, "mit einem Heer von Beamten siberschwemmt die wir nun füttern sollen. Ihr habt die Hälfte unseres Baterlandes in eine Caserne verwandelt und unser vom Pflug weggezogenes Bolt in Soldatenröcke gesteckt, während ihre Weiber und Kinder hungern müßen. Ihr habt die Blüthe unseres Landes auf die Schlachtbank geführt damit euch Karl Albert nicht einen schimpflichen Frieden in Wien dietire" 2c.

254) S. 450. Die unter Z. 962 M. J. vorliegende Abresse war gesertigt vom Batriarchen, von Stratimirović als "Bice-Brässbent des Comité" und Johann Stantović "Secretär der serbischen Nation"; dann von Svetozar Misutinović, Dr. Jasob Živanović, Alexander und Demeter Kostić, Beter Stojskć, Theophil Dimić, Ilija Zachariević, Konst. Jovanović, Jos. Joannović, Beter Johannović 20.

255) S. 452. Das "Memorandum" bes Trifunaz, Z. 561 M. J. 1849, beginnt mit den Worten: "Bom hohen Ministerium des Innern beauftragt eine Meinung abzugeben, wie — auf der Basis der Bergangenheit und der gegenwärtigen Sachlage — die Zutunst der serbischen Nation in Ungarn und dessen Nebenländern vorzubereiten wäre?" 2c. Datirt Wien den 1. Hornung 1849. Ueber das Berhältnis der beiden Nationen heißt es u. a.: "Ich die ilberzeugt, das Wort "zur Krone Ungarn gehören" wird der Serbe niemals anders deuten als er sei dem Magharen gesnechtet, und dieser wird es niemals anders versiehen als er sei der Eigenthsimer, der andere nur ein Knecht oder ein aus Gnade ausgenommener Miethsmann; und in der That, was man auch dagegen einzuwenden habe, wie man auch die Lage wende, es ist vieles an der Sache; denn der eine hat ein Symbol, die Krone für sich, der andere gar nichts." — Die Denkschrift des Bogdanovic, an den Grasen Stadion gerichtet, ist datirt: Osmüz den 3./15. Februar 1849. Als gesetzliche Anhaltspunkte sür den territorialen Umsang der Woiwobschaft werden bier angesübert:

- 1. Das A. H. Patent vom 7. Juni 1680, in welchem ber ferbische Despote Georg Brantović als Herr in Janopolis und Syrmien bestätigt wurde —
- 2. vom 20. September 1685, wo diese Ernennung mit dem Beisatz erneuen war daß unter Janopol Banat und Backa verstanden werben —
- 3. Da Georg Branković "als Rachkomme des serbischen Herrscherhauses in seinem Gebiete" bestätigt worden welches nicht sein Eigenthum sondern das der Nation war, zumal solches großentheils durch das cambinm mit Besgrad bewerkstelligt wurde, ist die obbenannte Bestätigung neuerdings im Jahre 1692 vom 1. September, also nachdem derselbe Wolwobe existet war, "communitati Nationis Rascianae" siberantwortet worden —
- 4. vom 6. April 1690 wo die Wahl des Woiwoben, eigene Staatseinrichtung und alles Terrain welches die Serben von Türken erobern würden, den Serben belassen wird.

"Belches bieses weltgeschichtlich bekannte eroberte Territorium sei haben unsere Bäter, welche in jener Zeit Paciscenten in eigener Person waren, folglich ihr kactum proprium am besten gekannt haben, selbst bem Kaiser am 28. August 1699 als Mitzeugen der Begebenheiten schriftlich eingereicht. Der dritte Punkt dieses im Staats-Archive liegenden Gesuches sautet: Ab una parte limites sunt vicina regna Dalmatiae et Croatiae, incipiendo a limitidus Ungariae inter fluvios Savam Dravam usque Danubium quae pars Canonia Syrmiensis condam vocadatur; trans Danubium vero inde a praecipitiis Alpium Transsylvaniae, decursu sluviorum et amnium, directa per Jibiscum linea." — Havsieet's Nár. Nov. Nr. 43 vom 20. Februar S. 171 brachten aus der Besgrader serbischen Zeitung statistische Daten über die serdische Woiwodschaft a) nach Umsang und Wohnstigen, de nach Nationalität und Sprache, e) nach der Religion, selbstverständlich sehr zu Gunsten der serbischen Nation und des griech.-orientalischen Ritus.

256) S. 453. Am 11. Februar wurde in Mitrovic eine große Bersammlung gehalten die folgende Beschlüße saßte: "1. Der Patriarch wird als wahres Oberhaupt der Nation erkannt. 2. Stratimirović und bessen Anhang sind als Rebellen zu erklären. 3. Alle die sich erfrechen gegen Se. Majestät den Kaiser und andere hohe Personen mit Wort oder That sich zu vergehen sind standrechtlich zu behandeln. 4. Die früher angestellten Officiere sind nicht wieder zuzulassen sondern ihre Posten mit anderen zu beseten. 5. Der Interims-Commandant Hauptmann-Auditor Radosausseich ist als wirklicher Obrist und Regiments-Commandant zu bestätigen." Zugleich wurde ausgemacht, die

berart einstimmig gesaßten Beschlüße "an Se. Heiligkeit nach Temesvar zur Genehmigung" zu schicken. — Was das Peterwardeiner Regiments-Commando betraf so kam, nebenbei gesagt, das Berlangen der Mitrovicer Versammlung schon darum zu spät, weil dasselbe inzwischen maßgebenden Ortes bereits dem Obst. Puffer übergeben worden war.

257) S. 453. Semlin 24. Februar, "Llopb" 1849 Nr. 107 vom 3. März. Bon ben übrigen Persönlichseiten wäre noch Johann Stantović als National-Secretär und Kanzlei-Director, und Aletsa Stojactović als Secretär des Woiwoden zu nennen. S. auch Nár. Nov. Nr. 53 vom 3. März S. 211.

258) S. 454. Die aus Groß-Kikinda vom 24. Februar datirte, vom Patriarchen Joseph erlassene Kundmachung lautete: "Da das Plündern sowohl bei den Histruppen so wie selbst bei unseren Truppen überhand genommen hat, so sinde ich mich veranlaßt zu verordnen: 1. Niemand soll sich erkühnen ein erbeutes Vieh noch sonstige Effecten, welche erbeutet sind, käussich an sich zu bringen. 2. Im Betretungsfalle verliert der Käuser sowohl die erkauste Veute als auch den dasür erlegten Kausschläusg. 3. Alle erbeuteten Gegenstände sollen dort wo man sie sindet in Beschlag genommen und mir hiersiber durch die betressenen Behörden Behörden Bericht erstattet werden."

259) S. 459. So berichtete eine Agramer Correspondenz (C. Z.) im "Loph" Nr. 103 vom 1. März von einem Fuhrwesens-Lieutenant Holzer der mit einem Transport durch Berbovec, nordöstlich von Agram, kam und gastfreundlich vom Stuhlrichter zu Tische gebeten wurde. Als hier das Gespräch auf Politik kam und ein Pfarrer der Gegend die Bemerkung machte, die Kroaten, die Slaven überhaupt hätten Desterreich gerettet, worin ihm der Hausherr beistimmte, sprang der Lieutenant vom Site auf, nannte den Pfarrer einen Bercäther des Kaisers, drohte mit kriegsgerichtlicher Execution, mit Aushängen, rief seine Mannschaft herbei um das Haus des Stuhlrichters zu umzingeln und die Anwesenden sestzunehmen, und zog erst dann andere Saiten auf als die Angegriffenen sich ihrerseits um Succurs umsahen und in der That bewassnets Bauern zu ihrem Schutze herbeieilten; Holzer setze seine Mannschaft in Marsch und verließ den Ort.

260) S. 459. Novine dalm. herv. slav. in der ersten Hälfte November 1848: "Seht was das kleine Kroatien leistet! Seht wie der kroatische Gränzer auf allen Seiten das gemeinsame Baterland und den Kaiser vertheidigt, in Italien, bei Wien, an der Leitha, an der Drau, in Slavonien, und an jedem Orte wo es nöthig ist sein Blut verspritzt. Ist das nicht ein wahres Bunder? Wir wollen sehen was den Slaven dafür sür ein Dank erwartet!..."

261) S. 462. Wef enberg an Isfordink Freiburg 13. Februar 1849 (Briefe I S. 16): "Das wahre ist daß in Wien wie in Kremsier eine gewaltige Misstimmung gegen das Ministerium sich kundthut und der gewisse Contrast zwischen der Militair-Herrschaft und der Ministerial-Autorität fortwährend sichtbar ist. . . . "Eine wirkliche Beengung des Ministeriums durch die außerordentliche Stellung und Bollmacht des Fürsten Windisch-Grätz trat in der That nur im Kriegs-Departement hervor, wo die Stellung Cordon's als einsachen Generalmajors gegenüber dem hochgebietenden Feldmarschall allerdings eine etwas sondern war; sie war dies aber nicht gegenüber Windisch-Grätz allein, sondern ebenso gegenüber dem andern Marschall in Italien. S. eine sich hierauf beziehende Aeußerung Cordon's zu Eugen v. Friedensels in dessen Bedeus I S. 423.

262) S. 463. Wind. an Schwa. 6. (aus Ansaß eines vom FWE. v. Spannocchi aus Grätz eingesandten Berichtes) 14., 22. Februar 1849. Im letztern Schreiben beruft sich Windisch-Grätz auf "Stimmen aus England" die sich vernehmen ließen: "Vous courez tête baissée & votre perte." Fürst Alfred Nicolaus schrieb mir aus Ansaß meines

- IV. Bb.: "Ueberhaupt war Windisch-Gräß' Ibee daß das Ministerium durch offene Darlegung der Regelungsprojecte der sogenannten constitutionalen Rechte z. B. Associations-Recht, Preßsreiheit in Cadinets-Fragen vor den neu einberusenen Reichstag trete um einerseits dessen conservative Brauchdarkeit zu erproben und um anderseits demselben in eber Hinsicht zu imponiren."
- 263) S. 463. Wind. an Schwa. 14. Februar, 5. März: "Die unseige Schwäche mit welcher die Revolutions-Partei seit drei Monaten behandelt wird, hat alle Hoffnungen dieser verbrecherischen Partei wieder belebt und alle Schwierigkeiten mit denen ich ohnehin zu kämpsen habe sind dadurch verdoppelt."
- 264) S. 465. D. 3tg. aus Böhmen Nr. 35 vom 5., Wiener Correspondenz vom 2. Februar: "Die Minister-Conferenzen, die hier täglich stattfinden, find in ein mystisches Dunkel gehüllt und geben zu den mannigsachsten Gerüchten Beranlassung."
- 265) S. 465. Wessenberg an Issorbink 3. 9. Februar (Briefe I S. 13 f.): "Ich warte noch eine Antwort aus Kremster ab, um zu wissen ob Aussicht zur Bertagung des Reichstages ist." Wessenberg war nämlich fortwährend nicht für eine Auslösung, sondern für eine blose Bertagung des Reichstages.
- 266) S. 466. Wind. an Schwa. 16. Februar: "Ich bedauere sehr in diesem wichtigen Moment nicht nach Ofen gehen zu können; ich muß aber jedenfalls nächster Tage eine entscheidende Operation unternehmen."
- 267) S. 468. Schwa. an Wind. 17. Januar 1849. In seinen Aeußerungen wieder-holten sich mitunter dieselben Ausdrücke und Wendungen die er bei früherem Gedankenaustausch über diesen Punkt gebraucht hatte; z. B. Schwa. an Wind. 11. Februar: "Meiner Ansicht nach sinden wir jetzt in den aristokratischen Formen keine Stütze gegen den Andrang der Feinde, als welche wir die Demokratie und den daraus solgenden Socialismus betrachten müßen. . . . Es wäre leicht in die neue Berfassung eine aristokratische Färdung zu deingen, aber unserer Aristokratie wirkliches Leben und die nötzige Widerstandskraft zu geben halte ich für unmöglich, weil dazu nicht nur honnete Leutz gehören, sondern man eine politisch gebildete wohl organisitet und muthige Classe braucht die uns gänzlich ermangelt. Ich kenne in der ganzen Wonarchie nicht zwölf Männer unseres Standes (vgl. Bd. IV S. 182) die unter den gegenwärtigen Zeitverhältmissen Rucken in einem Oberhause Platz nehmen könnten, und ein Institut welches seinem Zweck das conservative Princip zu vertreten nicht gewachsen wäre, halte ich nur für geeignet die Regierung zu schwecken und berselben ihre Ausgabe zu erschweren."
- 268) S. 473. Rabecty an Stadion undatirt Präs. Rr. 273/sep. 1848; Antwort Stadion's 27. December Z. 419 R. M. J. worin berselbe den Argwohn Rabecty's, als sei es blos ein gegen die Person Pachta's gerichteter Schachzug, zu zerstreuen sucht. Er tenne, versicherte Stadion den alten Marschall, den Grafen noch aus der Zeit seines Gouvernements in Triest her und habe denselben bei dieser Gelegenheit "als einen ebenschäftigen Kopf als genauen Kenner der italienischen Zustände und richtigen Beurtheiser derselben" kennen gesernt.
- 269) S. 475. Alle diese Schreiben datirten vom 15. December 1848 Z. 218 R. M. J. Hartig antwortete aus Niemes am 20. December Nr. 53 M. I. 1849 und benannte und charafterisite, unter Berwahrung daß es "volle acht Jahre" seine seit er die Lombardie verlassen, eine lange Reihe von Personen unter denen er besonders hervorhob: Cav. Fermo Terzi, gewesener Delegat zu Como, dann zu Brescia, zusetz Bice-Prässent der Giunts del Censimento; Dr. Carlo Pietro Billa und Conte Folchino Schizzi, Mitglieder der sombardischen Central-Congregation; Rob. Franc. di Toppo k. k. Kämmerer und Mitglied der Prov.-Congregation für Udine; Dr. Franc. Ambrososi Pressessor zu Pavia,

biesen mit ganz vorzitglichem Nachbruck; Dr. Carlo Cattaneo Mitglied bes sombarbischen Instituts der Wissenschaften; den oben im Texte genannten Franc. Rezzonico; den k. k. Kämmerer Marchese Gius. Galeazzo Pallavicini; den Conte Renato Borromeo Bruder des Feindes von Oesterreich, "falls er nicht für seine Person gleichsalls unter die Revolutionäre gegangen wäre".

270) S. 475. Montecuccoli 30. Januar an Stadion: "Mir selbst ist ein solcher Drohbrief zur Einsicht zugekommen, worin von Zerstörung des Eigenthums, Berletzung der Personen u. dgl. die Rede war." Montecuccoli und Radeck's hielten sich nur von wenigen Personen überzeugt daß sie die Wahl unter allen Umständen annehmen würden: den Wechselgerichts-Präsidenten Berretta, den pens. Gubernial-Rath Gaetano Crippa, den Conte Folchino Schizzi, den gewesenen Podesta Lochis von Bergamo.

271) S. 477. Als Curiosum sei hier angefügt daß ein Correspondent der A. A. Ztg. 1849 Beil. zu Nr. 18 S. 275 in Kremsier "von einem wüthenden Čechen" die Meinung äußern hörte: "Der Slave Kossuth habe sich, ein zweiter Konrad Wallenrod, nur deshalb an die Spitze des seindlichen Stammes gestellt, um diesen zu verderben und seinem eigenen zum Sieg, zur Herrschaft zu verhelsen."

272) S. 479. Die mystische Baroness Bock Adventures I S. 195 f. erzählt, Perczel sei eine Zeit ohne Commando gewesen und habe diese Muße auf seinem Landgute (wo gelegen?) bei seiner Frau zugebracht, sei eines Tages von den Kaiserlichen umzingest worden und in einer Berkseibung als Schäfer entsommen. Allein Perczel gab sein Commando erst nach dem Verdruße mit Dembiństi ab und ging von Szolnot geraden Wegs nach Debreczin.

273) S. 483. Aufzeichnungen aus der Gefangenschaft S. 24. Bgl. das Privat-Schreiben eines k. k. Officiers A. A. 3tg. 1849 Beil. zu Kr. 60 vom 1. März S. 910: "Seit Jahren kenne ich diesen Mann genau. . . Früher durch und durch ein Ehrenmann, der allgemeine Achtung in der Armee genoß, ist er von starrsinnigem Charakter und wird einen begangenen Fehler, selbst wenn er ihn innerlich erkennt, niemals öffentlich eingestehen wollen. . . Träse ihn doch dalb eine Kugel daß er wenigstens den ehrlichen Soldatentod stürbe, nach welchem er sich gewiß oft indrünstig sehnt!"

274) S. 485. Erbach S. 69 f. Ebenda S. 51 f. über die Unbilben die der gefangene Oberst Regelsberg auf seinem Transporte zu erleiben hatte und die den Berlust eines durch einen Säbelhieb verletzten Auges zur Folge hatten.

275) S. 485. Ebenda S. 63 f.: "Gleich vielen litt er als gerechte Strafe durch das Mistrauen der revolutionären Männer benen er sich freiwillig als Spießgesellen angeschloßen hatte."

276) S. 485. Ebenda S. 42—44. Karger ist wohl berselbe ben wir in ber Affaire bei Parnborf und Téténh kennen gelernt haben, s. meinen Bb. IV S. 322 f., 363, 386, 388 Anm. <sup>259</sup>, <sup>274</sup>); nur kann ich es dann damit nicht vereinigen daß er sich beim Einrücken der Kaiserlichen in die Landeshauptstadt dem Feldmarschall gestellt haben soll, IV S. 431. Dann aber sührt Horváth in seinem Magyarország függetlenségi harczának története II S. 253 den "General und Brigadier" Karger unter jenen auf die am 5. März 1849 dei Szolnok auf ungarischer Seite tapser mitgesochten. Welche dieser verschiedenen Behauptungen ist die richtige? Oder gab es in der ungarischen Armee mehrere Karger? In der kaiserlichen sinden wir einen GM. Leopold Edlen v. Karger im Armee-Corps des Banus; s. Bd. I S. 51 f., 133, 248—250 2c. Bd. III S. 222 Anhang S. 32 f.

277) S. 487. Erbach: S. 48—52 "Die gefangenen Officiere in Großwarbein"; S. 54-58: "Behandlung ber Gefangenen", "Gefangene vom Feldwebel und Bacht-

Digitized by 3650gle

meister abwärts". Da bas inhaltsreiche Buch nicht in ben Buchhandel gegeben wurde erlaube ich mir noch einige Stellen aus dem Abschnitte "Behandlung der Gefangenen" anzuführen: "Die gewesenen t. t. Officiere, welche nun meineibig bem Roffuth dienten und welche den befferen intelligenteren und erfahreneren Theil des heeres bilbeten, baber berildfichtigt werben mußten, widerfetten fich mit Energie jedem Antrag auf schlechtere Behandlung, namentlich auf Sinrichtung ihrer alten Rameraben, nach welcher bem Berrn von Koffuth gar ftart gelüstete. Meszaros welcher freilich weber Macht noch Ginfluk hatte bemubte fich immer unfere Lage erträglich ju machen. Oft tamen bei bem fogenannten Reichstag Beschwerben vor bag man uns zu gut behandle, namentlich zeichnete fich burch folche Antrage ber Ablegat Frangi, ein ganz infamer Kerl, aus. gerebh, Freiheitsmann aus ichwärmerischer Ueberzeugung, frei von allen unedlen Bemeggrunden, der Mann der vermittelnden Borschläge und eifrige Berfechter der humanitäts-Brincipien, sprach öfters warm zu unseren Gunsten." Ueber die Behandlung der Einzelnen beißt es: "Ginem ging es immer gut, einem Andern immer fcblecht, einem Dritten anfange fchlecht bann gut. Giner fest im Rerter, Giner im Abtritt (wirklich Bahrbeit ohne Dichtung), Einer in anständigem Local unter strenger Bewachung, ein Anderer jog als werther Gaft mit Görgei's haupt-Quartier herum, wieder ein Anderer that fich bei einem gastfreundlichen Grundherrn gutlich, ein Anderer lebte in der Bauernhutte von Rational-Garben mit Bratspießen bewacht. Der Bahrheit die Ehre gebend muß man bemerken bag Gorgei und ber mit Gelb erkaufte fahrende Ritter Bem die gefangenen Officiere ritterlich behandelten, mabrend fie fonft gerabe in Siebenburgen oft auf die nieberträchtigfte Beise mishandelt murben. Gut - schlecht, bas find relative Begriffe. Wenn ich bebente daß ich burch feche Monate Kriegsgefangener, nicht einer legitimen Macht, sonbern in Sanben von Rebellen war und niemals Schlage bekam, fo nenne ich das Annehmlichkeit und gut behandelt. Gut wurde ich wirklich immer behandelt, ritterlich nicht; benn ju ritterlicher Behandlung eines gefangenen Officiers gehört bag man nicht über hohe Personen und über Sachen schimpft die ihm heilig find." S. auch 60-64 "Dein Leben in Grofwardein", wo es u. a. über ben Revers heißt: "Das war ein harter Schlag für mich; benn nun war es aus mit allen Fluchtgebanken, bas Ehrenwort mar die chinefische Mauer. Sch weiß recht aut daß hieruber die Anfichten berschieden find, und daß selbst ritterliche Ehrenmanner ein Rebellen gegebenes Shrenwort nicht für binbend halten. Ich hielt mich baburch für gebunben, weil bas gegebene Wort immer mein Chrenwort bleibt, wenn ich es auch meineidigen Schurken gebe."

278) S. 488. Klapka I S. 214. Ueber die Artillerie der Insurgenten heißt es im M. S. Heller: "Bon den acht Geschützen jeder Batterie, oder doch dei vielen Batterien, waren zwei immer Zwölspfünder, weshalb wir lang glaubten daß die Redellen meist nur diese Kaliber verwendeten. Daß unsere Sechspfünder dagegen nicht wohl auftamen ist begreislich; denn zwei ungarische Zwölspfünder eröffneten ihr Feuer auf eine Distanz wo wir mit unseren Sechspfündern nicht hinreichten. Endlich hatten wir das Geheimnis gesunden: unsere Artillerie suhr dis auf 600—800 Schritt heran wo sie uns überschossen, wir aber trefslich wirkten. Leider gab es manche österreichische Generale die, trotz aller Einwendungen der Artillerie-Ofsiciere, ihre Batterien schon auf 2000 Schritt abprotzen ließen und einen Kampf eröffneten der stundenlang dauerte, nichts entschied und nur die Munition in einer Art vergeudete daß selbe im wahren Moment des Bedarfs nicht mehr vorhanden war."

279) S. 490. Danzer I S. 125 vgl. mit 181 f. wo sich Major Albert (vielleicht Albrich?) von Preußen-Insanterie in Gegenwart Mariassy's gegen Dembiusti beschwerte: "Ich hatte lang die Ehre in der kais. österr. Armee zu dienen, und wahrlich es

wird dort strammes Regiment gesührt und man greift die Dinge nicht mit Glacés Handschuhen an; aber daß man Hauptleute öffentlich mit Säbelhieben tractirt, einen solchen Scandal zu erleben war mir erst hier vergönnt."

280) S. 490. Als Dembinsti am Abend des 28. Februar bei Mezö-Kövest die Armee abritt fand er bei der Division Kmeth, welche die Vorposten zu besorgen hatte, auf eine gute Strecke nicht ein Geschütz, nicht eine Bedette; Danzer I S. 211.

281) S. 491. Wie es icheint war im December 1848 ber ebemalige f. f. erfte Rittmeifter bei Reuß-Susaren Joseph v. Szalan, jest Obrift ber Hunnabn-Bufaren, in welcher Eigenschaft er die Schlacht bei Schwechat mitgemacht hatte, ins Ausland geschickt worben um Baffen für Ungarn anzufaufen; Bulezth ftellte ibm für biefen 3med in Roffuth's Auftrag einen Bag als Weinhandler aus; Buleg in II S. 300. - Am 15. Februar 1849 berichtete unser Gesandte in Dresden Graf Ruefftein an den Minifter-Brafibenten baß eine Waffensendung im Gewicht von 23 Ctr. 75 Bf. aus Roln, also mahrscheinlich aus Lütticher Fabriken, an das Haus Wimmer u. Sohn in Brag unterwegs fei. Am 23. melbete Baron Mecfern aus Brag an ben Fürsten Schwarzenberg; in ber Waffen-Kabrif zu Chemnit seien 10.000 Stud Gewehre für ungarische Rechnung beftellt, bezahlt und zur Absendung bereit, welche Thatsache aber Graf Ruefftein für unwahrscheinlich hielt, ba die sächsische Waffen-Fabrication ohne große Bedeutung fei. Bald barauf tam eine neuerliche Melbung, gleichfalls Chemnit betreffend: ein "Defterreicher" habe baselbst vor mehreren Monaten bei ber Firma Bartmann 2000 Gewehre bestellt und ber Chef bes Saufes für jedes Stud a 9 Thir. ein Angelb von 2 Thir. verlangt; biefes aber sei nicht geleistet und darum die Bestellung, obwohl wiederholt aus Ungarn betrieben, nicht effectuirt worben. Auf Grund biefer Berichte Ruefftein's fonnte Schwarzenberg den Finang-Minister am 28. März beruhigen daß von großen für bie unggrischen Insurgenten bestimmten Waffenvorräthen in Chemnit feine Rebe sei. Singegen mar gegen Ende Rebruar von preugischer Seite an ben t. t. Finangwach-Dber-Commissar Joseph Ritter v. Janiszemski amtliche Mittheilung von einem großen Baffen-Transport gefommen, ber benn wirklich am 1. März auf bem Prerauer Bahnhofe mit Befchlag belegt wurde; es waren 20.000 Gewehre und 80.000 Capfeln, die am 2. bas Olmuger Festungs-Commando in Empfang nahm. — Nach bem freilich sehr unzuverläßigen Zeugniffe ber f. g. Baronin Bed (Memoiren I S. 131-133, Personal Adventures I S. 157-159) handelte es sich um einen Antauf von Gewehren um den Breis von 30.000 fl. Ein Hauptmann Thunis mit ben Honved-Officieren Riedler und Szerdabelni und der Regierungs-Commiffar Motesický seien zur Ausführung bestimmt gewesen. Allein die beiden Officiere habe man noch auf österreichischem Gebiete aufgegriffen, bas Gelb ihnen abgenommen, fie felbst auf die Festung Olmuz gebracht; Motesick' habe ben Braten gerochen und sich gar nicht bis zur Gränze gewagt; Thunis sei glücklich nach Breslau gekommen, habe dort lang auf seine Genossen gewartet und sei zuletzt auf größerem Umweg über Paris burch Stalien und bie Turfei in die Beimat jurudgereift, wo man ihn im Monate April wie einen vom Tobe Auferstandenen empfangen habe.

282) S. 492. So hatten von den Batailsonen Zrinyi und Hunyady, die gegen Ende Januar an die Theiß unter die Beselfele des Obristen Asboth abgeordert wurden, nur 400 Mann Gewehre und Kossuth Augte darüber gegen Klapka (I S. 200): "Zu bedauern ist nur daß die Gewehre so langsam erzeugt werden; denn Leute können wir schon genug stellen."

283) S. 493. Um nur einiges anzuführen macht fie Pers. Adv. I S. 33 f. einen Spionier-Ausslug zu den Truppen Simunic' und slößt am 21. November auf "un uncouth mob of peasants under the command of the Pastor Hurban", der sich aber in Wahrheit fast den ganzen October und November hindurch in Prag befand.

In Senic findet fie , the head-quarters of a Hungarian division, commanded by Colonel Ordody"; in Senic aber befand fich bamals bas taiferliche Saupt-Quartier. bas Orboby's war in Nábasb. S. 44 f. wird jum 10. December ein Gefecht awischen kaiserlichen und ungarischen Truppen bei "Hampfen" (Stampfen) beschrieben und sollen fich unter ben ersteren Mengen-Kuirassiere und Nassau-Infanterie befunden baben; mir ift von einer folden Affaire nichts bekannt, sondern nur von jenen am 20. und 23. November und 1. December, wobei aber kaiserlicherseits ganz andere Truppenkörper ins Keuer kamen. Um Weihnachtszeit unternimmt die Memoivistin eine Auskundungsfahrt nach Tyrnau, bringt dem "General Lazar" Nachrichten über die Stärke der kaiserlichen Truppen und zugleich den bringenden Rath ber nahen Festung Leopoldstadt Silfe und Berftartung ju senden. Leider wurde dieser weise Rath nicht befolgt und "a few days" (S. 66) später erschienen die Desterveicher vor der Festung und zwangen die Garnison zur Uebergabe; in Bahrheit fiel Leopoldstadt erft am 2. Februar, also reich fünf Bochen fpater. Bu bemerken ift nebstbei daß die deutsche und die englische Ausgabe nicht übereinstimmen. So 3. B. fallt in ber beutschen Ausgabe I S. 130 ber Obrift Buftelnit "ben Defterreichern in die Bande die ihn als Gefangenen friegsrechtlich erschoffen"; in der englischen I S. 156 front er "a life of fidelity and honour by an heroic death". 3m Grunde ist das eine so unwahr wie das andere: B. flarb nicht auf dem Felde der Ehre das überhaupt für einen eidbrüchigen Abtrünnling nicht eristirt, sondern an seinen Wunden im Spital. — Dagegen kommen ihre Charakteristiken von Bersönlichkeiten und bie Schilberung ihres Zusammentreffens, ihres perfonlichen Bertehrs mit benfelben ber Wahrheit nabe, was auf die Bermuthung führt daß denn doch nicht alles in dem Buche erbichtet und erlogen fei. Ber g. B. hatte nicht ben leibhaften Roffuth vor fich, wenn fie ihn I S. 135 in biblischem Sehertone bon seiner "Ablegatin" Abschied nehmen läßt? "Now go", fagt et zu ihr, "and may the Great Being who has preserved you in the midst of so many dangers, still surround you with His protecting power and give you success in your efforts to promote our righteous cause ...!"

284) S. 494. "Selbst die Montur für die Honvebs wurde während unseres Aufenthaltes in Pest-Ofen allda angefertigt und in Kisten verpackt durch Juden hinter die Theiß geschmuggelt." M. S. Hellwald.

285) S. 494. Es barf biefer Umftand, wenn man den Erfolg des ungarischen Winter-Feldzuges gerecht beurtheilen will, nicht außer Rechnung bleiben. Es wurden allerdings im kaiserlichen Haupt-Quartier so manche Fehler begangen; aber ein nicht geringer Theil der Schuld muß jenen administrativen Misgriffen zugewälzt werden die in Wien ihren Ursprung hatten und unter deren Folgen der Feldmarschall, nicht aber dessen beide Nachfolger, zu leiden hatten. Denn nicht blos daß endlich doch, freilich viel zu spät, die Kossuchen für ungiltig erklärt wurden, so durften auch Welden (22. Mai) und Hahnau (9. Juli) allgemein verkinden daß man alle Heeresbedürsnisse baar bezahlen werde.

286) S. 495. Aufzeichnungen eines Honde I S. 218—226, wo ein Hausherr mit empörender Naivetät sogar 100 st. stürs Monat verlangte bis es dem Gepreßten gelang ein leidliches Zimmer für 10 st. Monatszins bei einem Juden zu sinden. Uederhaupt streicht der Berfasser bei jeder Gelegenheit die Juden auf das vortheilhafteste heraus und plaidirt II S. 59—61, 65 f. für deren Emancipation. In Großwardein war es wo möglich noch ärger als in Debreczin; st. Erbach Aufzeichnungen S. 19 f.: "Ich wurde in einem Privathause sehr gut untergebracht; aber der Preis war so enorm daß meine Casse es sür die Dauer nicht aushalten konnte. Ich mußte sür einen Monat 100 st. C.-M. zahlen. Kür den ersten Augenblick nahm ich es an."

Digitized by Google

287) S. 495. Charakteristisch ist die Stelle bei Max Schlesinger "Aus Ungarn" S. 100: "Arme Juden brachten in ihrem Bündel was sie herbeischleppen konnten von nah und fern, und keiner hat die ungarische Sache verrathen, und hätte mancher mehr dadurch verdienen können. Sie führten ungarische Banknoten hinweg und tauschten sie gegen österreichliche ein, und schlichen sich nach Wien und wechselten sie in Gold um, und keiner von ihnen hat das Vertrauen misbraucht das in ihn gesetzt wurde."

288) S. 495. Befter 3tg. 1849 Mr. 937, Streiflichter aus bem "Roglony": "Es find uns diefer Tage einige Rumern bes "Köglönh" ju Gesicht gekommen, welche ben vollsten Beweis liefern daß biefer von Koffuth portrefflich breffirte journalistische Solofänger ber Rebellen im Apportiren der Lüge und Bosheit noch immer den unermüdlichsten Eifer an ben Tag legt. Da es in unserer Mitte noch so manche Liebhaber biefer Runft geben durfte, welche - nachdem der "Roglony" jur Eröffnung eines Gaftrollencyclus unter perfonlicher Leitung Roffuth's nach Debreczin abgereift mar - an den bitteren Billen ber trockenen Bahrheit in den Bester Kundmachungen und Rachrichten vom Kriegsschauplate fich ben Magen vollends verborben haben, so wollen wir jenen unglücklich Zerknirschten gegenüber, welche da meinen nur in Debreczin allein wohne jetzt die Wahrheit, milde Barmherzigkeit üben und die am 5. Januar vaterlos hier in Pest hinterbliebenen Baifen vor ber Sand mit der Nachricht troften: Bater "Roglony" lebt im beften Bohlein, unterhalt fich und feine guten Freunde nach wie bor mit Befanntgebung von Beforberungen. Landesverraths-Erklärungen und geographischen Differtationen über Unggrn mit und ohne Zugebor, fchreibt hiezu bie schönften Dichtungen von ben gewonnenen Schlachten ber Rebellen auf der Flucht von Presburg bis nach Debreczin, bringt jedesmal einige recht artig componirte Kabeln von der unerschütterlichen Treue und anhänglichen Liebe der Emporerhaufen für ihren Ronig, und tifcht jum Schluge biefer volksbelehrenden Unterhaltungen seinen befreundeten Abnehmern die schauerlichsten Geschichten von den zahllofen hinrichtungen und Tyrannifirungen, welche gegenwärtig in Ofen stattfinden sollen, als Debrecziner Confect à la mode jum Deffert auf".

289) S. 496. In einem bei der Einnahme der Hauptstadt in die Hände der Kaiferlichen gefallenen Protocoll des ungarischen Oberzahlamtes sanden sich 3. 46 vom 21. December 1848 eine Anweisung von 3000 Stildt Ducaten und 1200 Silbergulden "zur Deckung der Ausgaben zweier diplomatischer Gesandtschaften", die Kossuth sich selbst aussolgen ließ; 3. 55 vom 13. November 55.000 fl. C.-M. die Wodianer an den Grafen Teleki zu expediren hatte (Pester Ztg. aus dem "Kighelmezö").

290) S. 498. Pulszth Meine Zeit, mein Leben II S. 284—302: Flucht aus Ungaru und Reise nach Paris. Die ungarischen Männer der Revolution haben, wie wir früher gesehen (Bb. IV S. 439), über die Windisch-Grätischen Steckbriese nicht wenig Spott ergossen; daß dieselben aber in vielen Stücken das richtige trasen hat Pulszth an sich selbst ersahren, als er in einem ausländischen Gasthose unter seinen "besonderen Kennzeichen" sand: "Hat die Gewohnheit die rechte Hand in der linken Rocktasche zu halten" und, während er dies las, sich in der That in dieser Stellung ertappte: "Ich an nie mehr die rechte Hand in die Schlange gestochen hätte, und steckte von da an nie mehr die rechte Hand in die linke Rocktasche." Anderseits überkam ihn "Scham und Aerger" darüber daß nicht mehr als 1000 st. auf seine Berson gesetzt waren; "ich betrachtete dies als persönliche Beleidigung". S. 308 st.: Das Souper der verkannten Nationalitäten bei welchem Ramon de la Sagra aus Tuba einen Speech lossieß und in seinem schlechten Französsisch statt "puissance" immer "potence" sagte. S. 310—316: Teleki und dessen Stellung in Paris; "die legitimistischen Kreise", meint Pulszth S. 314, "hatten es mit sicherem Tacte herausgesühlt daß die ungarische Nation selbst dann noch monarchisch ge-

Digitized by Google

sinnt sei wenn sie im Ausstand begriffen ist". Hat der Berfasser diese Bemerkung wirklich schon 1849 in Paris, nicht erst 1880 da sein Buch erschien in "Budapest" gemacht?!— Emerich Szabó ging im März 1849 nach Ungarn zurück und wurde durch Frinzi abgelöst. — S. 322: Das Zusammentressen mit Lord Palmerston.

291) S. 499. Massari Gioberti I S. 213 ff. — Ueber Splenti's Vorleben f. Behse XI S. 196 und Bulkith Meine Zeit II S. 318: "Die ungarische Berschwer-

dungssucht haftete ihm sein ganzes Leben hindurch an."

292) S. 499. Graf Erbach schilbert und S. 23 sein Zusammentreffen in Debreczin mit dem revolutionären Regierungs-Präsidenten, zu welchem er von seinem Reisebegleiter, dem ungarischen Commissar Töltenzi, gesührt wurde: "Wie die Seele so hatte ich mir auch das Aeußere dieses gleißnerischen Heuchlers gemein vorgestellt. Irrthum! Kossuth hat ein einnehmendes Aeußere, gute Manieren, ein weiches angenehmes Organ. Er war nicht im ungarischen Kleid, sondern in elegantem Duäker. Nachdem Töltenzi einige Worte mit ihm leise gesprochen hatte sagte Kossuth nach artiger Berbeugung: "Ich bedauere daß der Graf in dieser unangenehmen Lage sind, aber als Soldat werden Sie sich hineinzusinden wissen" 2c.

293) S. 500. M—h— S. 123: "Wir haben mit einer ehrbaren Dame gesprochen welche damals öfter, aber unfreiwillig, den pruntvollen Abendzirkeln der Frau Koffuth beiwohnte."

294) S. 500. S. jedoch Wurzbach XXXI S. 69 f., ber nichts von einem gewaltsamen Ende der Künstlerin weiß und sie "um das Jahr 1850" sterben läßt.

295) S. 501. Der Fall Szöll einerseits und die Gefangennahme mehrerer öfterreichischen Officiere anderseits gab zu den übertriebensten Gerüchten über die Repressalien Anlaß welche die Ausständischen genommen hätten oder zu nehmen gesonnen seien. So wurde erzählt: Görgei zu dessen Corps Szöll gehörte habe 16 kaiserliche Officiere erschießen lassen. Dann hieß es wieder: 73 in Debreczin gesangen gehaltene kaiserliche Officiere, darunter 5 Generale, hätten an den Feldmarschall ein Gesuch gerichtet, er möge zur Schonung ihres eigenen Lebens von dem gegen ungarische Kriegsgesangene eingehaltenen Bersahren ablassen u. dgl. m.

Digitized by GOOG A

